

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
CHENERAL LIBRARY

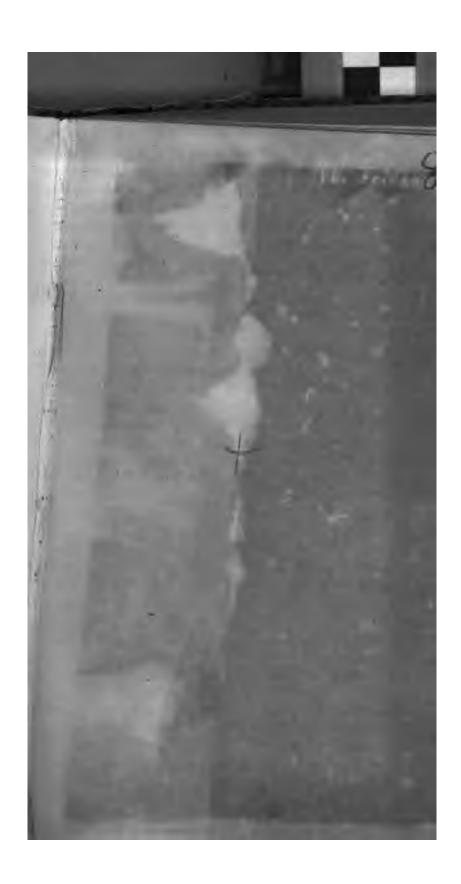

. . . . . .

ł

42

Rirde an hoffen? - Die Bage fcwantt nod auf 1 nieber. - Gine ift vor Allem Roth: bas Befthal am Catechismus. - Sieg: ber Rirche unter bem Rret - Mahrer Charafter und überirbifche Grunblage if Berrichaft. - Betrubenbe Beichen ber Beit, jumal Deutschland. - Beift bes Biberfpruche und afterphi fophischer Duntel. - Unentbehrlichfeit ber Berfolgi für bie Ratholifen. — Fortmahrenbes Borhanbenfenn protestantifden Territorialismus und bes jaufenifti indifferentiftifden Bfenbovoliticismus in fatholifden & bern. - Die fich bie Abvofatenherrichaft im Ros reiche Sarbinien bethätigt. — Sie arbeitet bem Si ber rothen Republit in bie Banb. - Scheinauferftebu bes anglifaniften bochliedenihums. - Bahre Dol ber jegigen Agitation. - Bahrfcheinliche, bebenfliche ? gen für ben Anglicanismne. - Erheiternbe Abreffe Beiber von Binbfor. - Duthmaglicher Rudfclag englischen, antikatholischen Reaction auf bas norbl Deutschland. — Bebenfliche Brainbien. — Sobes & bienft ber im vorigen Jahre veröffentlichten Erflar Defterreiche fur bie Freiheit ber Rirche. - Der Gi biefes Sieges ber Bahrheit unb. bes Rechts wird n ausbleiben. - Ruthmafliche politifche Bufunft. Unmöglichfeit, bag bie Revolution ihre 3beale verm lichen, ihre Berbeißungen erfallen fann. - Mus auf permanenten Rriege : unb Belagerungeftanb. waltherrichaft, wenn bie Revolution flegt. - Anschauli Bild biefes Juftanbes in bet Schweiz. - Renefte B bung ber beutschen Angelegenheiten.

III. Die socialiftifche und bie driftliche Guterlehre

IV. Republit unb Freiheit

V. Despotie und Despotie

VI. Bur Borgefcichte bes breißigjabrigen Rrieges

| Geite    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ab       | VII. Joseph von Garres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| en       | 1 - Stolety von Stolet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| je.      | II. Schulbilbung und Lebensbilbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| er       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| in       | VIII. Die beutsche Bolfshalle, bie Rolner Beitung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bi          |
| 0\$      | neue preußifche Beitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| ig       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |
| 16       | 1X. Curiofa aus ber Tagesgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| )=<br> s | i and account may are southed blinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| );       | The Auto-The Later (Miles on the company)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| ,<br>le  | X. Austria Polyglotta. (Ein Beitrag jur Bolfer s<br>Sprachenkunde Desterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K           |
| 3        | Spruchentune Deflectreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •           |
| e        | I. Ginleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| İs       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| τ        | XI. Bur Borgefchichte bes breißigjahrigen Rrieges. (Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y116 '      |
| t        | ALL Dut Douge with the prespigling till a secusion (Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·up.        |
| e        | XII. Beitlaufte'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 3        | XIII. Allerlei Gebanten eines prenfifchen Broteftanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Œr         |
| t<br>t   | fter Artifel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •           |
| _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| :        | XIV. Die theinischen Buftanbe vor bem Ausbruche ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erte        |
| 1        | frangofischen Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , o loos    |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1        | XV. Die Lehrftuble ber Politit auf unfern Univerfitaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,           |
| 1        | 284. Die Legeftugte der Potitie unf unfern einisteftunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •           |
|          | XVI. Die Tanben legen Gier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 59       | TITTE Annalis Delevista //Bin Chiling and Chaffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           |
|          | XVII, Austria Polyglotta. (Ein Beitrag jur Boller . Sprachentunde Defterreichs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un          |
| 65       | The state of the s |             |
|          | IL Allgemeine Ueberficht und Charafteriftit ber Sp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ta <b>á</b> |
| 69       | flamme Defterreichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 73       | XVIII. Fürft BalbburgeBeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 10       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

\*

ab en je.

ín 05 ıg :6 )= ls }= зe

3 e [s

τ

t e s

3 t t

t



LAS WRIGHT DUNNING





## Biftorifd - politifde Blätter

für bas

fatholifche Deutschland.

Des Jahrgangs 1851

Erfter Banb.

·

Biftorisch - politische

# Blätter

für bas

katholische Dentschland,

herausgegeben

HOR

Guido Görres.

Ciebenund; wanzigfter Band.

München, 1851.

In Commission ber literarisch-artistischen Anstalt.

D .H6695 V.27

annut perture the property of

T211 1061/2

I. Jofeph von Borres

11.

### Inhaltsverzeichnif.

1. Das Baterbaus und bie Kinberjahre.

| Inhalt. Unentschiebener Zustand. — Fortbauernde Welterise ber Gesellschaft. — Unmöglichseit in die nächste Zufunft zu sehen. — Ueber die Berechtigung der Zeits genoffen, rasche Entscheidung zu fordern. — Es sieht kein goldnes Zeitalter vor der Thur. — Altersschwäche der europäischen Bölker. — Sehnsucht nach Ruhe und Genns. — heimliche hoffnung der Bestenden, daß es mit dem Freithum von 1848 zu Ende gehe. — Siechere Aussicht, daß ihres Herzens Berlangen gestillt werden wird, aber unter Bedingungen, die sie nicht erwarten. — Erwartung einer Entscheidung auf dem christlichen Standpunkte. — Geht die Welt schon jeht dem Antichrift entgegen? oder ist vorher noch ein Sieg der | Renjahrsbetrachtungen                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                        |                                                                                        | •                                                 |                                                                                 | •                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belterife ber Gefellichen Bufunft zu feben. — genoffen, rafche Entfe fein golbnes Beitalter ber europälichen Bolfe Gennß. — heimliche es mit bem Freithum chere Ausficht, baß werben wirb, aber uni warten. — Erwartung lichen Stanbpunfte. — | aft. —<br>Ueber<br>heibun<br>vor be<br>er. —<br>Hoffr<br>von 18<br>ihres<br>ter Be<br>einer<br>— Geh | Unmög bie B g zu f er Thür Sehnst tung b 848 zu Herzen bingung Entsche | lichfeit<br>erechti,<br>ordern.<br>. — acht neer Be<br>Enbe<br>Enbe<br>6 Ber<br>jen, b | ung Allter ach D fibenb gehe. lange ie fie anf be | ie nach<br>ber 3<br>Es fchwe<br>Ruhe<br>en,<br>u gef<br>nicht<br>em chi<br>jest | hfte<br>eits<br>deht<br>dape<br>und<br>baß<br>Sis<br>dillt<br>ers<br>rifts<br>bem |

Seite 1

42

1

Rirche zu hoffen? - Die Wage fcwantt noch auf und nieber. — Gine ift vor Allem Roth: bas Befthalten am Catechismus. - Gieg ber Rirche unter bem Rreuge. - Dahrer Charafter und überirbifche Grundlage ihrer Berrichaft. - Betrübenbe Beichen ber Beit, jumal in Deutschland. — Beift bes Biberfpruchs und afterphilos fophifcher Dunfel. - Unentbehrlichfeit ber Berfolgung für bie Ratholifen. — Fortwährenbes Borhanbenfenn bes protestantischen Territorialismus und bes janfeniftische indifferentiftifchen Bfeubopoliticismus in fatholifchen ganbern. — Die fich bie Abvotatenberrichaft im Ronige reiche Carbinien bethätigt. - Sie arbeitet bem Siege ber rothen Republit in bie Sant. - Scheinauferftehung bes anglifanifchen bochfirchenthume. - Bahre Dotive ber jepigen Agitation. — Bahricheinliche, bebenfliche Folgen fur ben Anglicanismne. — Erheiternbe Abreffe ber Beiber von Binbfor. - Muthmaflicher Rudfchlag ber englischen, antifatholischen Reaction auf bas norbliche Deutschland. — Bebenkliche Bralubien. — Sobes Berbienft ber im vorigen Jahre veröffentlichten Erflarung Defterreichs fur bie Freiheit ber Rirche. - Der Segen biefes Sieges ber Bahrheit und bes Rechts wirb nicht ausbleiben. — Muthmagliche politifche Bufunft. — Unmöglichkeit, bag bie Revolution ihre 3beale verwirflichen, ihre Berbeifungen erfullen fann. - Ausficht auf permanenten Rriege : und Belagerungeftanb. - Ges waltherrichaft, wenn bie Revolution flegt. - Anschauliches Bilb biefes Buftanbes in ber Schweig. — Reuefte Wenbung ber beutfchen Angelegenheiten.

| III. Die focialiftifche und bie driftliche Guterlehre | • | • | 59 |
|-------------------------------------------------------|---|---|----|
| IV. Republit und Freiheit                             | • |   | 65 |
| V. Despotie und Despotie                              | • | • | 69 |
| VI. Bur Borgefchichte bes breißigiährigen Krieges     |   |   | 73 |

|                                                                                      | AII         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VII. Joseph von Götres                                                               | Seite<br>89 |
| II. Schulbilbung und Lebensbilbung.                                                  |             |
| VIII. Die beutsche Bolkshalle, die Kölner Zeitung und die neue prenfische Zeitung    | 129         |
| 1A. Curiosa aus ber Tagesgeschichte                                                  | 135         |
| X. Austria Polyglotta. (Ein Beitrag gur Bolfer : und Sprachenkunde Defterreiche      | 137         |
| I. Einleitung.                                                                       |             |
| XI. Bur Borgefcicite bes breißigjahrigen Krieges. (Schluß.)                          | 153         |
| XII. Beitläufte                                                                      | 170         |
| XIII. Allerlei Gebanken eines preußischen Protestauten. (Erster Artisel.)            | 203         |
| XIV. Die rheinischen Buftanbe vor bem Ausbruche ber erften frangofischen Revolution  | 211         |
| XV. Die Lehrftühle ber Politif auf unfern Univerfitaten .                            | 225         |
| XVI. Die Tauben legen Eier                                                           | 234         |
| NVII, Austria Polyglotta. (Ein Beitrag gur Bolfer : unb Sprachenkunde Defterreiche.) | 241         |
| II. Allgemeine Ueberficht und Charafteriftif ber Sprach-<br>fidmme Defterreichs.     |             |
| XVIII. Karft Malbhurg: Seil                                                          | 263         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XIX. Reben, gehalten in ber allgemeinen Bersammlung bes fatholischen Bereins zu Innsbruck am 23. Dec. 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 267   |
| XX. Das katholische Sonntageblatt für Oft- und Westpreußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270   |
| XXI. Joseph von Görres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 272   |
| III. Revolutionsschwindel ber Beit und Gelbftfinbinm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| XXII. Scheinfrelheit und wahre Freihett, rechte und falsche Sonverainetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 305   |
| XXIII, Austria Polyglotta. (Ein Beitrag gur Bolfer : und Sprachenkunde Defterreiche. Fortsehung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 311   |
| II. Allgemeine Uebersicht und Charakteristik ber Sprachsstämme Desterreichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| XXIV. Beitldufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 325   |
| Inhalt: Allmähliges Erwachen einer gesunden Kristif des Conftitutionalismus. — Hoffnungen, die sich dars auf gründen lassen. — Gerechte Abneigung gegen die und bedingte Wiederherstellung des büreaufratischen Despoties mus. — Nothwendige Vorbedingung jedes Fortschrittes ist Lossagung von der doctrinären Fiction. — "Die Constitutionellen." — Großer Werth dieser Berliner Broschüre. — Bernunstversassungen. — Appellation an die Bolksmajoritäten. — Volksgluveränität. — Gewalstentheilung. — Constitutionelle Socialphilosophie. — Gleichheit, die zur Ungleichheit, Freiheit, die zur Leibeigenschaft stührt. — Untauglichseit des Liberalismus zur Gründung des Positiven. — Lügenhastes Bonrzgeoissehrem. — Wortbrüchigkeit des liberalen Constitutionalismus. — Die Lage des Proletariers, wie sie wirklich ist. — Partheiorganisation der Bonrzeoisse. — Der Constitutionalismus und sein unvermeiblicher Bans |       |

terott. — Abgrund. — Rampf um die Gewalt. — Bazrum hat der Constitutionalismus gesiegt? — Bu welschen Abgeschmackheiten der Katholikenhaß selbst die Besses einen und Besten treibt. — Das Sekretirspstem reicht zur Abwehrung des Bankervits des Constitutionalismus nicht länger aus. — Berzweiselte Bersuche der allgemeinen Zeitung die hereindrechende besser Kenntnis durch eine eben so dreiste als hohle Sophistis adzuwehren. — Der Lloyd verpstanzt den Kamps gegen den vulgdren Constitutionalismus in das praktische Gebiet. — Zweisel dies ses Blattes an der praktischen Realistrbarkeit der österzreichischen Berkassung vom 4. März 1849.

| XXV. Friedrich II. von Preußen und bie Profesoren ber Unisversität Salle 354                                         | ۶.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XXVI. Die Revolution und bie Kirche                                                                                  | 369 |
| XXVII. Erinnerung an Monfignor Joseph Baini, weiland Direcs tor ber papfilichen Rapelle ze. Eine biographische Stige | 394 |
| XXVIII. Rheinische Inftande am Borabend ber frangösischen Resvolution. (Fortsetzung von Band XXVII. Seite 211.)      |     |
| Der Litticher Aufftand und bie beigifche Revolution von 1790; Defterreich und Preußen.                               | •   |
| XXIX. Beitidufte                                                                                                     | 449 |
| XXX. Rabitale Giftblathen aus ber Schweig                                                                            | 483 |
| I. Aabikale Bolkssouverainetat.                                                                                      |     |
| II. Amnestielärmen bes geschlagenen und bie Amnes fliehandlungen bes flegenden Rabitalismus.                         |     |
| III. Freischärlerei.                                                                                                 |     |
| IV. Die alte und bie neue Rinchtlingekomobie.                                                                        |     |

\*

|                                                                                                                                                                                       | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXXI. Literatur                                                                                                                                                                       | 493        |
| Caroli Passaglia e. S. J. in Rom. Theol. Prof. Commentarius de Praerogativis B. Petri Apostolorum principis auctoritate divinarum literarum comprobatis. Ratisbonae 1850. G. J. Manz. |            |
| XXXII. Stimmen und Bilber aus bem Bolfeleben                                                                                                                                          | 498        |
| V. Ben allerlei Schaben und Schapgrabern.                                                                                                                                             |            |
| XXXIII. Die fortschreitenbe Entdriftlichung ber Bolfer und bie Rirche                                                                                                                 | 529        |
| XXXIV. Rirchlich-Bolitischer ans ber oberreinischen Rirchenproving                                                                                                                    | 550        |
| XXXV. Rabifale Giftbluthen aus ber Schweig                                                                                                                                            | 560        |
| V. Der Bolf im Cammefelle.                                                                                                                                                            |            |
| VI. Rabifale Gerechtigfeitepflege.                                                                                                                                                    |            |
| XXXVI. Rheinische Buftanbe am Borabend ber frangofischen Res                                                                                                                          | 566        |
| Joseph II. und die belgische Revolution von 1790;<br>Desterreich und Preußen.                                                                                                         |            |
| XXXVII. Die Symbolif ber Strafe. (Aus bem Schreiben eines Desterreichers.)                                                                                                            | <b>593</b> |
| XXXVIII. Die fortichreitenbe Enichriftlichung ber Bolfer und bie Kirche                                                                                                               | 596        |
| XXXIX. Bettiduste                                                                                                                                                                     | 613        |

|        |                                   |                         |              |        |            |               |               |             |          |            |     | XV.          |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------|------------|---------------|---------------|-------------|----------|------------|-----|--------------|
| ХL     | . Litera                          | lur                     |              | •      | •          |               | •             | •           | •        | •          | •   | Geite<br>631 |
|        | La<br>A. F.                       |                         |              |        |            | enne<br>2 Jac |               |             |          | -          |     |              |
| XLI    | . Josep                           | <b>5</b> '€ 11          | . <b>9</b> 2 | egente | nder       | after         | nnp (         | cine f      | Refor    | men        |     | 635          |
| XLII   | Eraf<br>Franz                     |                         |              |        |            |               | ( <b>C</b> tr | dieher<br>• | bes<br>• | Raif       | ers | 678          |
| xLIII. | Beitla                            | ufte                    | •            | •      | •          | •             | •             | •           | •        | •          | •   | 688          |
| XLIV.  | Rheve                             | nhille                  | r            | •      | •          | •             |               |             |          |            |     | 703          |
| XLV.   | . Josep<br>(Schli                 |                         |              | -      |            |               |               | feine<br>•  | Ref.     | ormen<br>• |     | 714          |
| XLVI   | Die .<br>Fürft                    |                         |              |        |            | erefia        | nub           | ber         | Felbu    | narfæ      | all | 7 <b>37</b>  |
| XLVII. | Die f<br>thume                    |                         | 1 A1         | •      | : bc6<br>- | •             | iifchen<br>•  | Boll<br>•   | ies in   | n Alf      |     | 758          |
| XLVIIL | Das L                             | Ranno                   | ı            | •      | •          | •             |               |             | •        | •          | •   | 776          |
| LXIX.  | Literal                           | ur                      | •            | •      | •          | •             | •             | •           |          | •          | •   | 785          |
|        | Sift<br>in hift<br>Saus.<br>burg, | orif <b>c</b> p:<br>Bon | wah<br>I     | ren a  | lxemp      | •             | ir R          | irche,      | Бф       | nle n      | nb  |              |
| L,     | Friedri                           | фИ.                     | bon          | Preu   | ißen :     | und s         | in D          | berco       | efifior  | ium        |     | 787          |

|      |                                                                                                     | Seite . |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LL   | Memorabilien aus der Tagesgeschichte                                                                | 793     |
| LJL. | Literatur                                                                                           | 801     |
|      | Bon Babplon nach Jerufalem. Bon 3ba Gedfin hahn-hahn. Maing, Berlag von Kirchheim und Schott. 1851. |         |
|      | Unferer Lieben Frau. Mainz, Berlag von Rirch:<br>heim und Schott. 1851.                             |         |
|      | Geschichte ber Grafschaft Lingen und ihres                                                          |         |
|      | Rirdenwefens inebefonbere. Bon Bernhard Ans                                                         |         |
|      | ton Golbschmibt. Denabrud, Berlag v. E. Overwetster, 1850.                                          |         |
| LIIL | Beitläufte                                                                                          | 841     |
| LIV. | Die beutsche Bolitif ber hobengollern in ihren An-                                                  |         |
|      | fängen                                                                                              | 858     |

### I.

### Joseph von Görres.

I.

Das Baterhaus und bie Rinberjahre.

Im Inhre ber Gnade 1776, am Tage Pauli Befehrung, ba die Gloden ber furfürstlich etrierischen Stadt Roblenz am Mheine eben um Mittag zum Ave Maria läuteten, erblickte mein Bater, Joseph Görres, bas Licht biefer Welt.

Roch an demselben Täge wurde er, nach Ausweis des Kirchenbuches der uralten, ehrwürdigen Stisse und Pfarrstirche zum heil. Kastor getaust. Das Tauszeugniß besagt darüber: Anno millesimo septingentesimo sexto, die vicesima quinta mensis Januarii, Dno. Maurilio Goerres, civi et mercatori Confluentino, et Helenae Theresiae, natae Mazza, conjugibus, natus est silius primo-genitus, et eadem die per sacrum Baptismi lavacrum renatus Johannes Josephus, levante eum et spondente pro illo honorabili Dno. Johanne Josepho Fachbach, notario immatriculato et civicae domus dictae Nonnenberger Hoss cellerario.

Seit wie lange die Gorres in der geistlichen Fürstenftadt am Zusammenfluß des Rheines und der Wofel schon vor xxvII. biefer Zeit angeflebelt waren, und woher fie ftammten, ift mir unbefannt; Rame und Berwandtschaft inbessen scheinen nach bem alten Stammlanbe ber Rhein franken, zwischen Rhein und Mosel, zwischen ben Woselstäbten Met und Trier, und ben Rheinstädten Köln und Bonn bis Koblenz hins zuweisen.

Der Bater bes neugebornen Anaben, Mauritius Gorres, ber "Roblenzer Burger und Kaufbert" war ein schlichter, ehrenhafter, rheinischer Burgersmann von bem guten alten franklischen Schlage, ber auch in biesem Sinne seinem Hauswesen vorstand.

Er trieb einen hanbel mit Baubolgern. Der Rhein- und Moselschiffer und Floger und Holzbesiter, ein fraftiger, abgeshärteter Menschenschlag, waren es baher auch, mit benen er zunächst verfehrte, und biese wettersesten Gestalten mit ben sonnenverbrannten Gesichtern, ben rauhen Stimmen und berben Ausbruden bewegten sich wohl mit am frühsten an ber Wiege bes Kindes vorüber.

Wie in jener Zeit nicht leicht eine rheinische Familie in biefen geistlichen Ländern bes alten Reiches lebte, die nicht eines oder das andere ihrer Mitglieder in dem geistlichen Stande, oder in den zahlreichen Klöstern gehabt hatte, so war auch eine Schwester des Moriz Görres in das Kloster Kamp, Boppard gegenüber, getreten, wo sie die zur Sacwlarisation verblieb. Ein anderer seiner Angehörigen wird als Pfarrer bezeichnet.

Rach ben Erzählungen meines Baters war ber Großvater selbst ein höchst einfacher, ernster, verständiger Mann, dem es indessen in entscheidenden Augenbliden nicht an Geistesgegens wart und Entschlossenheit mangelte. So hatte er einmal ein Fäßchen mit Pulver auf einer Dachsammer ausbewahrt; es stand ohne Deckel hoch angefüllt offen. Da trat eines Abends die Magd in's Zimmer; sie hatte das brennende Licht, das sie mitgenommen, nicht wieder gebracht, und auf Befragen, wo sie es gelassen, antwortete sie zum Schrecken des Große

vaters: auf ber Dachtammer habe fie es vergessen, indem fie es bort auf bas Faßchen mit "Rubsamen" gestellt. Der Großvater ließ sich inbessen nicht aus ber Fassung bringen, sondern sagte, als wenn nichts geschehen: "Dann geh' sie gleich hinauf, bas Licht wieder herunter zu bringen!" — Sie that es unbefangen mit sicherer Hand, ohne die Gefahr zu ahnen, und er fam mit dem Schreden davon.

Ein anderer Bug, beffen fich mein Bater nicht minber gern von ihm erinnerte, bewies bei einem ernften, nuchternen Aeußeren bie weiche Gutmuthigfeit. Der Saushund hatte namlich mehrere Junge geworfen, alfo bieß es: bie Sunde muffen aus bem Saufe! Der Grofvater übernahm felbft bie Ausfuhrung biefes ftrengen Urtheils, bas auf nichts weniger, als auf Tob burch Ertranken in ben Fluthen bes naben Rheines lautetc. Er zog alfo feierlichft feinen Rodelor (eine Art meiter Rode mit Anopfen, wie fie bamale üblich maren) an, nahm unter jeben Arm einen Sund, und schritt entschloffen bem Rheine zu. Die Schiffer beobachteten mit neugierigem Auge bie Erecution. Es war, wenn ich nicht irre, gerabe Winterszeit, und die grauweißen Gisschollen trieben winterlich den Fluß hinab. Der Großvater ging eine Beile bas Baffer entlang, es fam ihm inbeffen gar ju graufam vor, bie armen fleinen Bundchen aus feinem warmen Rodelor in bas talte Giswaffer hinaus zu schleubern. Alfo fette er fie gang fauberlich hinter einen Sanbhaufen an's Ufer nieber, und entfernte fich rafc, ben Sunden es überlaffend, fich felbft ju ertranten. Diefe batten indeffen nichts Eiligeres zu thun, als baß fie ihm nache frabbelten, und fo tam er an ben schabenfroh lachelnben Bitden ber Schiffer poruber, mit feinen Bundchen wieber nach Saufe. Ein Abentheuer, welches meinem Bater, ber es mit Bergnugen ergablte, vielleicht eben fo gut batte geschehen tonnen, ba es ihm gegen bie Ratur ging, einem Thiere etwas gu Leib gu thun.

Im Uebrigen war ber Grofvater wie in feiner außeren Erscheinung und seinem Saushalte, fo auch in feiner gangen

Gefinnung, wie gefagt, ein Mann alten theinischen, katholisichen Schlages, allen religiösen wie politischen Reuerungen gleich abhold, treu an der hergebrachten Sitte in seinem engen Kreise festhaltend, und mit Rummer und Aerger dem hereinbrechenden Umsturze entgegensehend, deffen Borzeichen sich schon damals in kleinen und großen Dingen bemerklich machten.

Die Mutter, Helena Theresia Gorres, geborne Mazza, brachte, wie ber Rame schon bekundet, italienisches Blut in das rheinische Haus. Die Mazza's stammten von jenseits der Alpen, wo die malsche Schweiz an Savoyen und das lombardische Land angranzt. Dort und in ganz Oberita- lien ist ihr Name noch heute ein häusig vorsommender.

Diese Anfiedelung italienischer Familien in ben beutschen Stabten ruhrt befanntlich junachft aus ben Beiten ber, ba bie Beltstraße bes levantischen Sanbels von Benedig burch bie Alpen über Augeburg und Nürnberg nach ben rheinischen und nieberlandischen Städten und bem hanfeatischen Rorben hinüber führte. Rachbem aber einmal bie Berbindungen angefnupft maren, mahrten fie fort, auch nachbem ber Welthanbel eine ans bere Strafe eingeschlagen; bieß ja noch bis jungft in mancher fleineren und größeren beutschen Stadt ein Spezerei . und Materialienhandler schlechthin ber Staliener. Unermubliche Thatigfeit, ein wohlberechnenber, porfichtiger Speculationegeift, ftrenge Sparfamfeit und ein eng zusammenhaltenber Familiens geift, wie fie bem lombarbischen Stamme eigen find, haben gar oft die erften Ueberfiedler, - hauftrende Italiener, Die ihr ganges Sab und Gut auf bem Ruden herüber brachten und bas Deutsche muhsam ftotterten, - ju ben Grundern ber reiche ften und angesehenften Familien unserer Sandeloftabte gemacht; noch leichter wurde es benen, die schon ein Rapital mitbrachten.

Auf biese Beise waren, gleich ben Brentano's, auch bie Magga's über bie Alpen herüber gewandert. Die Berbindung mit ben jenseits zurudgebliebenen Gliebern ber Familie lebte noch am Ende bes verfloffenen Jahrhunderts fort, und biese hatten, wie

mein Bater öfter lachend erzählte, zur Erinnerung bes Famislienbundnisses, den Uebergestedelten am Rhein auf der Reichspost einst einen großen Kas übersandt. Da die Sparsamkeit
der Absender jenseits es indessen unterlassen hatte, ihn zu frans
firen, so verdarb das schwere Borto den nicht minder spars
samen Empfängern dießseits gar sehr die Freude an dem unserwarteten Geschenk, und der theure italienische Freundschaftsstäs blieb noch lange die Tradition der ganzen Familie.

Robleng mar nie eine fo bebeutenbe Sanbeloftabt, wie Roln, Frankfurt, ober Rurnberg; ber fveculative Beift ber Magga's fant baber hier nur ein ziemlich eng befchranttes Belb feiner Thatigfeit, bas er inbeffen mit Blud bebaute. Der Bater ber Belena Therefia Borres, ber alte Magga, ber fich mit einer Fach bach verheirathet hatte, wurde ber Grunder einer gablreichen und mobihabenden Rache tommenschaft. Seine brei Sohne, bie Bruber meiner Großmutter, blieben zwar unverheirathet; ber eine mar viele Jahre hindurch Burgermeister ber Stadt, ber zweite widmete fich bem geiftlichen Stande, ber britte wurde Abvofat. Rach jenem aus ber alten Beimath herübergebrachten zusammenhaltenben Kamiliengeift vererbten fie ein durch Thatigfeit und Sparfamfeit vermehrtes Bermogen immer einer auf ben anberen. Ihre fehr gabireichen Schwestern bagegen verbanben sich mit ben beften burgerlichen Familien ber Stadt, Die feit Jahrhunderten im Rathe geseffen und bas Umt ber Burgermeifter verwaltet.

Auf biese Beise war bie Familie Gorres mit ben meiften burgerlichen Familien ber Stadt verflochten, und mein Bater hatte Oheime und Tanten, Bettern und Basen im Ueberfluß, in benen die vorzüglichsten Stände und Lebensberuse vertreten waren: Geistliche und Weltliche, Pfarrer und Rlosterleute, Burgermeister und Abvofaten und Beamte, Doctoren und Aposthefer, Handelsleute, Berwalter und Gutebesitzer, von benen auch noch gegenwärtig zahlreiche Nachsommen abstammen.

Inzwischen waren alle biefe Berhältniffe in ber fleinen alten Rheinftabt fehr einfacher und beschränfter Art. Der Rur-

fürst von Trier, damals Klemens Wenzeslaus aus bem jächstichen Fürstenhause, hatte ja seine Residenz jenseits der Stadt am Fuße Ehrenbreitsteins; und da trat natürlich das kleine Bürgerthum mit seinem höchst mäßigen Vermögen in der geistlichen Residenzstadt vor dem kurfürstlichen Hofe und dem reichen vornehmen Abel des Landes, der seine "Höse" in Roblenz und Ehrenbreitstein hatte, bescheiden in den Hintersgrund. Zu einer großartigeren Auffassung des Lebens und einer höheren geistigen Ausbildung fehlte ihnen der Sinn und bie Mittel und Wege.

Der Beift, ber in ben burgerlichen Familien lebte, mar vielmehr ein burchaus nüchterner und praftischer, ausschließlich auf ben Erwerb und ben nachsten engen Beruf gerichteter, ber fich gestern wie heute, und heute wie morgen gutmuthig und felbstaufrieben in ben alten, breitgetretenen Bleifen bes Bergegebrachten bewegte, und bem eine gewiffe vergnügliche Behage lichfeit bes Lebens oben an ftanb. Diefes felbstgenügsame Bohlbehagen hatte zur geiftigen Unterlage ben bamale, außerlich wenigstens, noch unerschütterten firchlichen Glauben, ber fie an ein Soheres, Unvergangliches mabnte, und vor fittlicher Kaulniß einer zugellosen Genufsucht bewahrte. Bon höheren geiftigen Bestrebungen aber, von tieferen wiffenschaftlichen For-. foungen, von Literatur und Runft, von Boefie und Ibealen, bie nichts fur Ruche und Reller eintrugen, und bie man in bem Geschäft und in ber Saushaltung nicht brauchen fonnte, war wenig bie Rebe. Der nuchterne Beift ber Philifterei tonnte folde Beftrebungen und Bedürfniffe, ftatt fie ju murbigen und zu fordern, nur ale überspannte Thorheit und unnuben Beitverberb mit fubler Geringschabung bemitleiben ober verabscheuen.

Es ist mir baber auch nicht erinnerlich, bag mein Bater, wenn er von feiner Kindheit und Jugend erzählte, jemals Einen aus dem weiten Kreise seiner Berwandten und Bestreundeten genannt hatte, der seinem aufstrebenden Genius warnend und zurechtweisend, ausmunternd und fordernd, als

väterlicher Freund und Führer zur Seite gestanden wäre. Er sollte nach Gottes Fügung in einer geistigen Durre und Mitstellosigseit und als "ercentrischer Kopf" eher zurucgestoßen, als gefördert, am Borabend einer der größten Umwälzungen, welche die Welt je erschüttert, in dem stillen Hause seines Baters am Rheine, einsam und sich selbst überlassen emporwachsen. Was Andern frühzeitig eine milbe Hand im Ueberstuße reichte, die sie vor Irrihumern dewahrte und zum rechten Pfade hinswies, das mußte er sich unter Mühen und Kämpsen durch eigene schmerzliche Erfahrungen in einer wilden, aus allen Fugen gewichenen Zeit selbst erringen.

Sein Bater konnte ihn ja auf Bahnen, bie ihm selbst fremb und verschloffen waren, nicht mit väterlichem Rathe leiten und führen, noch ihn mit geistigen Waffen für den bevorstehenden großen Geisterkampf ausrüften. Richt minder groß war der Abstand zwischen dem Geist des Sohnes und der Mutter, der es auch nicht gegeben war, durch ein reiches, les benöfrtsches, in sich geschloffenes, harmonisches Gemüth dem gesfährdeten Sohne in den Finsternissen des Lebens und den Sturmen der Zeit zum Leitstern zu dienen.

Johann Joseph war bas alteste ber Kinder bes Morig Görres; seiner Geburt folgten noch zwei Brüder: Anton Joseph und Ignaz und vier Schwestern. Auch sie konnten ihm bas Fehlende nicht ersehen; keiner der Brüder fühlte eisnen wissenschaftlichen Beruf in sich. Brüder und Schwestern gingen so ihre Lebensbahnen, er die seinige; wohl die dornensreichste und höchste, aber gewiß auch die rauheste und schwerste von allen.

Der Holzhandel bes Baters gewährte ber Familie, wenn auch fein glanzendes, boch ein zureichendes burgerliches Aus- fommen, und biesem entsprach bas alterliche Haus und seine Einrichtung.

Die jesige Generation freilich, die in dem Lurus und windigen Flitter der Reuzeit aufgewachsen ift, sie hat kaum eine Ahnung mehr von der Genügsamkeit und Einfacheit der

Boraltern. Heut zu Tage find die Bohnzimmer eines mäßig befoldeten Beamten, oder eines von dem Glud begünstigten Schneiderleins außerlich brillanter möblirt, als es früher die Gemächer eines reichen Grafen waren. Dafür haben wir aber auch, Bürger und Adel, mit den schweren, soliden Stoffen unverwüstlicher Dauer, wie fie unsere Boraltern getragen, ihre mit Borrathen und solidem Schmud gefüllten Kisten und Kam-mern abgeschafft, aus der Hand in den Mund, von heute auf morgen lebend.

Wo heute, mit seinen hundert Fenstern, in der Rheinstraße zu Koblenz der prächtige Gasthof zum Riesen steht, wo nun Kellner Trepp ab Trepp auf springen, und die Fremden aller Rationen, von den zahlreichen Dampsschiffen gebracht, ausund einkehren, dort stand 1776, und noch viele Jahre nachher, das bescheidene, großväterliche Haus, in dem mein Bater geboren wurde, und seine Kinder- und Jugendjahre verlebte. Nach der Sitte der Zeit hatte es über seiner Thure
einen Schild, auf dem ein Riese abgebildet war, woher es noch
immer, auch in seiner neuen, zehnsach vergrößerten Gestalt,
ben Namen "Zum Riesen" führt.

Reben ber Thure maren mehrere runbe Schleiffteine rothen Sanbfteins in die Mauer eingelaffen; ohne 3weifel jum Beichen, bag man in bem Riefen, außer mit Bolg, auch mit diesen Steinen, welche die Schiffer und Kloger brachten, handelte. Die Thure selbst trug eine altfrantische Gestalt, wie man fie gegenwärtig nur noch felten an ftabtischen Saufern am Rheine findet. Sie war namilch nicht wie eine Flugelthure, von oben nach unten, fonbern vielmehr in bie Quere gespalten. Man fonnte ben oberen Theil öffnen, mahrend ber untere geschloffen blieb. Es hatte bieg ben Bortheil, bag am Tage Licht und Luft in die dunfle Hausflur fiel, und die Hausleute am Abend, auf den unteren geschloffenen Thurtheil gelehnt, fich mit ben Rachbarn gegenüber und ben Borubergehenden auf ber Strafe besprechen fonnten. Die Rinder fletterten barüber hinweg, aus und ein, und ritten barauf. So

gehörten auch biese altmobischen Thuren, beren fich bie neueren Saufer schämten, recht eigentlich zu bem bamaligen rheinischen Stilleben mit seinen bescheibenen Bergnugungen.

Das haus hatte in der Breite nur vier Kreuzstöde und zwei Stockwerke. Bom Dach aus ging noch eine Kammer nach der Straße, die in der Kinderzeit meines Baters keine geringere Rolle spielte, als die Dachkammer im goldenen Kopf zu Frankfurt am Rain, in welcher Clemens und Bettina Brentano, von einer bunten, bilberreichen Märchenwelt umsgeben, ihre frühsten Jahre verträumten.

Solche Dachkammern, wie man fie noch vielfach an unsferen atteren beutschen Sausern fieht, hatten eine große Thure, bie fich nach ber Straße öffnete. Sie stammten aus jener patriarchalischen Zeit, ba bie Städter bem Landbau noch nicht ganz entsagt hatten. Ober ber Thure nämlich war eine Rolle angebracht, vermittelft welcher die verschiedenen Feldstüchte und heu und Stroh, und Borrathe und Waaren aller Art hinsausgezogen und auf bem Speicher untergebracht wurden.

Das Wohnzimmer ber Familie ebener Erbe, — mit zwei Kreuzstöden nach ber Straße hin und rudwärts mit ber Ruche verbunden, — wie ich es selbst noch gesehen und wie es Jahrsehnte hindurch unverändert blieb: fonnte nicht einfacher einsgerichtet sehn.

Altväterliche Stuhle mit frummen Fußen und geschweiften Rudlehnen; ein gleich unscheinbares Ranape; ein Estisch zum auseinanderschlagen; eine große Wanduhr mit ihren schweren Gewichten; endlich als Hauptschmud eine Rommode mit einem Glasschrant darüber. Dort hinter dem Glas standen die Leuchter und die rothgeblumten porzellanenen Rassefannen und die niedrigen Rasseschaalen, von den einsachsten Formen, nebst einigen Gypssiguren. — Das war der ganze Hausrath bes rheinischen Bürgers. Bon all unserem modernen Lurus feine Spur; auch fein Conversationslerikon und fein Schiller und fein Gothe auf dem Mahagonibucherbrett, sondern der heurige, mit Papier durchschoffene Wandtalender neben der

Uhr, und die Gebets und Andachtsbücher ber Familie an bestannter, leicht greifbarer Stelle. So damal — wie aber haben seitbem die Zeiten, die Sitten und die Menschen sich geandert! — wenn man jest durch dieselbe Rheinstraße geht und durch die blansten Spiegelsenster, zwischen den eleganten Borhängen hindurch, in die Zimmer der geputen Damen und aufgestutzen Herren blickt! — Und doch waren in diesem alten, prunklosen Koblenz ungleich weniger verschuldete Leute, die, wenn sie sich Abends hungrig zu Bette legten, nicht wußten, ob der Morgen ihnen das nothdürstige Brod bringen würde, wie in dem glänzenden neuen, das seine Armuth hinter windigem Modeslitter verdirgt, und wo bei der geringsten Theurung und Stockung des Berstehrs Tausende an die Bettelsuppe gewiesen sind.

Auch die Rleidung, der Tisch und die ganze Lebensordsnung zeugten von der gleichen Einfachheit und Genügsamfeit. Man aß schwarzes Brod und einfache, fraftige Hausmannstoft; die Speisen waren nach Werfeltagen und Sonntagen und Feiertagen und den Jahredzeiten genau geordnet. Ein Zuderbäcker hatte sich erst neuerlich in der Stadt aufgethan. Der eigene Heerd hatte auch das Badwerf geliefert. Ertrafuchen waren in der Apothese gewürzt und gebacken worden. Guter alter, aromatisch dustender Rheinwein, stüssiges Sonenengold, machte bei sestlichen Familientaseln die Hausehre. Und so lief das ganze Leben in dieser vorälterlichen Zeit, geregelt gleich dem Wechsel der Jahredzeiten, und geräuschlos gleich dem Wellen des Rheines, friedlich und harmlos in seinem gewiesenen Bette dahin.

Aus ben Fenftern ber Wohnstube fah ber Blid über ben Rhein hinüber, und ber Rhein, ber Schiffe und Floge führte, war mit bem Weben und Treiben von Groß und Klein in biefem alten rheinischen Hause auf's innigste verflochten.

Sie durften ja nur wenige Schritte hinaustreten an das Ufer des Flußes, und das anmuthigste und großartigste Bild rheinischer Natur und Geschichte und rheinischen Lebens entsfaltete fich vor ihren Augen.

Da thronte jenseits über bem Strome bie alte Bergfefte Chrenbreitstein mit ihren alterthumlichen, malerischen Thurmen und Bauten; und ber Bergfefte jur Rechten und ginten jog fich bie grune Rette ber Rebhugel ben Fluß entlang - aufwarts bis zu ben Burgthurmen von Lahnstein und ben Bergen von Rhense und Stolzenfels, abwärts in langem Bogen bis zur alten Andernach. Bu Fußen ber schirmenben ganbesfeste, bicht am Strome, ruhte bas furfürftliche Schloß, an bas fich ber eine ober andere abeliche Anfit ber hofherrn anreihte. 3met Gotteshäuser lagen mitten in bem Rheine auf Inseln, rings von feinen Baffern umfpielt; aufwarts bas abeliche Benebictiner Frauenflofter Dbermorth, abwarts bas altberühmte Cifterzienser Rlofter Diebermorth, bas eine Reliquie feines Orbensftifters, bes beil. Bernharbs, bewahrte, eine Erinnerung an jene Tage, ba er bier ben Gottesbienft, als er bas Rreug am Rheine predigte, gefeiert. Dann bieffeite links am "beutschen Ede", wo Rhein und Mofel, ber Alpenfohn und die lotharingische Jungfrau, fich vermablen, bas Deutschherrnhaus, ein Denkmal ber alten fatholischen Frommigfeit bes Lanbes. Rur eine Deile bie Mofel aufwarts auf bem jenseitigen Ufer liegt bas Stammicbloß ber Baffenheime, bie ben beutschen Orben zuerft in ber heiligen Stabt gestiftet. An bas beutsche Ordenshaus schloß sich die Stiftsfirche St. Raftore, farolingifche Denfmaler bewahrenb, murbig an; benn auch fie, in ihrem byzantinischen Style, ift eine ehrmurdige Zeugin jener alten heiligen Begeisterung und Runft ber rheinischen Stamme, die fo viele Dome und Gotteshaufer wundervoller Runft bie Ufer bes Fluges entlang, von feiner Wiege in ben Alpen bis hinab zu ben volfreichen Stäbten ber Rieberlande, ale Denkmale ihrer Gottesfurcht hoch jum Simmel hinan gebaut. Mit biefer Rirche, die burch ihre Erinnerungen und ihre Runftwerke ein mahres Beiligthum unferer rheinischen und deutschen Geschichte bildet, verband fich ein großer Rreuggang, reich mit alten Bilbmerfen verziert. Der alteregrauen, taufenbjährigen Rirche gur Seite, auf bem Raftorhof und in ber St. Raftorftraße ftanben, langft Mofel und Rhein, die Wohnungen ber Capitelherren bes Collegiatstiftes, und unweit bavon ein Seminarium und ein von ber frommen Milbthatigkeit ber Borzeit mit Einkunften reichlich versehenes Waifenhaus. Das war die nächste Umgebung bes alterlichen Hauses.

Weiter landeinwarts, im Ruden ber Stadt, wo die Rhein, und Moselberge sich verbinden, und einen die beiden Thäler weithin beherrschenden Borsprung bilden, dort, wo nun die Feste Constantin die Höhe front, damals der Beatus, berg genannt, erhob sich dem Ehrenbreitstein gegenüber mit der herrlichsten Aussicht eine andere Feste — geistlicher Betrachtung und Selbstbeherrschung geweiht — eine wohlgebaute Karthause. Ein Bürger von Koblenz, der nach dem gelobten Lande gepilgert, hatte die Stationen des Leidensweges den Beatusberg hinan gestistet. Oben, unmittelbar unter der Karthause, weithin den Rhein auf und ab sichtbar, erhob sich eine heilige Grabsapelle zum heiligen Kreuz, nach dem Borbilde des heiligen Grabes zu Zerusalem erbaut.

Solche Einbrude empfing bas Auge, wenn man von bem alterlichen Saufe an ben nahen Fluß trat und umberblidte.

Und wie in diesem Abbilde des alten heiligen römischen Reisches deutscher Ration das Geistliche mit dem Weltlichen sich innigst verdand und verschlang, wie die friegerische Feste, der Ehrenbreitstein, mit seinem mörderischen Geschütz auf dem rechten Rheinuser, und die heilige Stätte fastender und betender Rarthäuser auf dem linken friedlich zu einander herüber sahen, und das geistliche Kürstenschloß und die gewerbsame Bürgerswelt der Stadt bewachten: den gleichen gemischten Charakter trug auch das Leben, das sich in jenen Zeiten auf dem Fluße und an seinen Ufern vor den Augen hin bewegte. Bald suhren von Holland kommend die stattlichen Handelsschiffe rheinaus, wärts, von dreißig und vierzig Pferden gezogen; das glitten die großen Flöße von unabsehbarer Länge stromadwärts, eine kleine Welt für sich mit Hütten wie ein Dorf versehen, von 150 und 200 Rubersnechten bedient, und von vier Steuerleus

ten auf vier hohen Tribunen geleitet; bald wieder bewegten fich die Bittgange ber Glaubigen in langen Bugen bie Ufer entlang, ober bie Bilger tamen, beilige Lieber fingenb, auf grungeschmudten Schifflein mit Rreuz und Fahnen ben gluß hinabgeschwommen; fie hatten bas Grab ber heil. Silbegarb, ober bas Gnabenbilb ju Bornhofen begrußt, und jogen hinab, ihre Andacht bei bem Grabe ber heiligen brei Konige in Roln ju verrichten, ober bie Beiligthumer in bem Dome Rarle bes Großen zu Nachen ober an hundert anderen Ballfahrteorten bes Landes zu verehren. Und wieder zogen kaiserliche Trupe pen mit klingenbem Spiel, und ben Reichsabler in ber Fahne, aus ben öfterreichischen Borlanden am Bobenfee und bem Dberrheine bas Thal hinab in die öfterreichischen Riederlans be; ober bie Rurfürsten begaben fich mit stattlichem Gefolge nach Frankfurt, bort ben Raifer ju furen, mahrend bie Raufherren mit ihren Waaren von ben Meffen von Frankfurt und Rurnberg heimfehrten.

Das war die rheinische Erbe, worauf seine Wiege gestanden, das waren die Bilder, die sie umwoben; und in dies ser rheinfrankischen Heimath und in dem Stamme, der ste bewohnte und ihr sein Gepräge aufgedrückt, wurzelte er im lebendigsten Sinne des Wortes. Konnte ja Niemand die Besdeutung des heimischen Bodens und der Abstammung tieser auffassen, als er.

In seinen historischen Forschungen war es stets sein eifrige fee Bemühen, die Eigenschaften ber Stammväter und Stammsältesten noch in ben spätesten Enkeln auszusinden, und das geheimnisvolle Band gegenseitiger Wechselwirkung, das sich zwischen einem Bolte und ber von ihm bebauten und bewohnsten Erde schlingt, nach allen seinen Beziehungen zu ergründen.

Die Gemeinschaft bes Blutes, die Gemeinschaft ber Sprasche, die Gemeinschaft ber Erinnerungen und Ueberlieferungen, die Gemeinschaft ber Sitte und Lebensweise, die Gemeinschaft bes lebendigen Berkehres, und endlich die Gemeinschaft des Glaubens und ber ganzen Belts und Lebensanschauung bruds

ten, diefer feiner Auffassung gemäß, jedem Sprößling eines Stammes mehr oder minder ben gleichen gemeinschaftlichen Stammcharafter, die gleiche Physionomie, geistig und leibelich auf.

Die Luft seiner heimatherbe, bie er athmete; ber Wein ihrer Reben, bas Baffer ihrer Quellen, bie er trant; bas Brob ihrer Aehren und die Fruchte ihrer Baume, die er aß: fte wurden in bem Sohne biefer Erbe, ben fie fpater in ihrem Schoofe aufnahm, Fleisch und Blut. Und die Bilber ihrer Berge und Thaler, ihrer Seen und Fluge, ihrer Fluren und Einoben, ihrer Felfen und Balber, ihrer Blumen und Rrauter, ihres himmels und ihrer Sterne, die fich täglich ben Augen ihres Bebauers barftellen, fie bilbeten feine geiftige Rahrung, von ihnen empfing ber Beift, bem fle fich einprage ten, fein Beprage, und fie erfüllten ibn bei feinem Sinnen und Birfen mit ihrem Geifte, mahrend er biefe Erbe wieberum mit ben Schöpfungen feines Beiftes erfüllte und ju feiner Bobnung zurechtrichtete. Bierin bestand in Gorres Augen jenes geheimnifvolle Wechselband zwischen einem Bolte und feinem Lande, und in bem Geifte biefer Anschauungeweise erfannte er, daß bestimmte gander gleichsam burch Wahlverwandtschaft für bestimmte Bolfer vorbestimmt felen, daß fie fich nur bier, ihrem Stammcharafter gemäß, heimisch fühlen und bas Rubes giel ihrer Wanderungen finden fonnten.

Traf er barum mit einem Fremben zusammen, ober machte er eine kleinere ober größere Reise, so pflegte er ben Begegnenben mit forschenbem Blide in die Augen zu sehen, ihre Gesichtszüge, ihren Körperbau, ihren Gang und ihre Haltung zu prüfen und auf ben Laut ihrer Sprache zu lauschen, um baraus ihren Bolkstamm, bem sie entsprossen, und bas Land, in bem sie gewurzelt, zu errathen.

Und er felbft war bas lebenbigfte Beispiel biefer feiner Anschauungsweise.

Wie weit auch fein forschenber Geift, Rlarheit und Bahrbeit, Beisheit und Friebe suchenb, fehnsuchtevoll über ganber und Meere unermüdet dahin fuhr, wie tief er sich in die unerforschten Abgrunde menschlichen Wissens versenkte, wie hoch er über die Sterne zum unsichtbaren göttlichen Lichte sich aufschwang: so war doch Niemand ferner von jenem tobsalten, charafterlosen Kosmopolitismus, der wie ein fluchgetroffener Ahasverus freudelos und heimathlos umherirrt. Niemand konnte vielmehr sester an der Stelle haften, wohin ihn die göttliche Borsehung gestellt, als er; auf ihr sußend und in ihr wurzelnd, sah er sie als die heilige Werkstätte seines Beruses an, und ihre Leiden und Freuden theilend, gehörte zunächst ihr, deren Muttersprache er redete und verstand, seine Kraft an, die sich sein Wirfungskreis erweiterte, und ihn höshere Bslichten anderwärts hin führten.

Als baher in späteren reisen Jahren bie bespotische Ungerechtigkeit ber preußischen Regierung Friedrich Wilhelms III.
in ihrer engherzigen Berblendung ihn von Haus und Hof
an dem heimischen Rheine wie einen Hochverräther verjagt,
und der treueste Berfechter deutscher Sitte und Ehre die deutsche Erde wie ein Berbrecher fliehen mußte: da erzählte er,
wie ich mich dessen noch sehr deutlich erinnere, in den ersten
Rächten, die er in Straßburg, das ihn gastlich ausgenommen,
geschlasen, sei ihm im Traum lebhaft das Gefühl gewesen,
wie einem Baume, den eine Hand gewaltsam mit seinen Wurzeln aus der Erde gerissen, und der nun schwankend und
schmachtend in der Lust hange!

Und wieder — es mochten seitdem etwa zwanzig Jahre vergangen seyn, — als er in München mit seinem Landsmanne, dem Fürsten Metternich, zusammenkam, sagte er zu diesem, den er in seiner Kinderzeit in Roblenz gesehen, indem er sich beurlaubte: "Richts hat mich an Eurer Durchlaucht so sehr gefreut, als daß Sie noch ganz, selbst in der Sprache, der alte Rheinsander und Koblenzer geblieden sind." — Der Fürst burch dieses ungewöhnliche Compliment überrascht, antwortete lächelnd: "Aber auch Sie haben in ihrer Aussprache noch ein

fcones Refibuum unserer Baterftabt bewahrt. Wir verftehen uns beibe."

Diefe rheinische Bunge rebete auch fein Rheinischer Merfur, wie er es felbft in feinem erften Blatte von fich verfundete, fprechend: "Auch bie ganber bieffeits bes Rheines" (auf feinem linten Ufer) "haben feit bem Beginne ber gefchriebenen Gefchichte bem teutschen Stamme angehort; öfter thre Regenten wechselnb, haben fie burch alle die Jahrhunberte Sitte, Sprache, Rationalcharafter unverändert beibehalten. Wir mochten in unserem Unternehmen biese rheinische Bunge im großen teutschen Orben, fo viel an une ift, wieber herstellen und ihr wieber Sig und Stimme verschaffen im Rathe ber Bruber." Und an einer anderen Stelle, wo er bie Jugend bes Rhein = und Mosellandes in ben Rampf gegen ben fremben 3wingherrn aufruft: "Gang Teutschland ehrt und achtet mit Borliebe bie Bewohner bes schonen Rheis nes, die Mosellaner, die an ber Saar und alles, was sonft in unfern Gauen lebt und brangt; überall, wo wir erscheinen, werben wir mit Berglichfeit und Liebe aufgenommen; man hat Freude an unferm Wefen und erfennt uns fur Deutsche vom Rern bes Landes, und es war ein tiefer Schmerz fur bas gesammte Bolf, ale man une eine Beit von ihm abgeriffen. Und biefe Ehre follten wir verscherzen? - Rein, wie vorhin, als bas teutsche Reich noch in alter herrlichkeit gebluht, fo muffen auch jest Schwaben, Pfalzer und alles, mas ben Rhein binunter wohnt, in allen teutschen Schlachten bie Borhand wieder fich gewinnen: benn ber Rhein ift Teutschlands hoche schlagende Bulbaber. Darum auf ihr Junglinge in allen biefen Landen! Teutschland soll wiffen, daß ihr nicht vom alten Stamme entartet fepb."

Allein bamals, im Jahre 1776, als die Wiege bes theis nischen Merkurs noch in der Rheinstraße zu Koblenz stand, da ftodte dieß Blut, das einst so feurig gemallt, in den Abern bes deutschen, wie des rheinischen Bolfes. Trub brannte das Licht im Heiligthum. Es war eine dide, drudende, erschlaffende Luft, die schwül und dumpf diese Wiege umgab. Der sich selbst anbetende Berstandesdünkel in der modernen protestantischen Literatur und die französische Liederlichkeit und Gottlosigkeit sollten auch am Rheine eine für die Sichel und das Feuer reife Saat sinden.

Unverstanden, vernachlässigt und dem Ruine preisgegeben, oder von dem geistlosen Ungeschmad der Zeit übertuncht, übersladen, verunstaltet und verschnörkelt spiegelten sich trauernd die Densmäler der Borzeit in den Fluthen des Stromes. Der alte katholische Beist, der sie geschaffen, er war in den kleinen Rachkommen großer Borsahren vielsach erstarrt und erkaltet, und siechte selbstvergessen und gedankenlos dahin im Schlamme seisten Wohllebens von niedrigen, kleinlichen, armseligen Leisdenschaften und Intriguen verzehrt. Die bose Alte, die selbstwicktige Philisterei, hatte die himmlische Königstochter mit dem Schlasdorn gestochen, und sie lag mit ihrem Hofgesinde in schwerem Schlummer von wucherndem Unfraut umwachsen.

Und bas alte heilige Reich bot feinen erfreulicheren Anblid als die Rirche, bamals, als Joseph II. auf bem Stuhle Rarle bes Großen faß, und ber Schuler und Bufenfreund ber Patriarchen ber frangofischen Revolution, ber Berachter beutichen Befens, Friedrich II. (Berliner Großsprecherei nennt ibn ben Einzigen) ben preußischen Scepter führte. Gin norb. beutscher Protestant hat Diese Buftanbe am Borabend ber frangöfischen Revolution also geschildert: "Alle Größe im politischen Leben bes beutschen Bolfes mar erftidt; Riemand fühlte fic als Glied eines großen Bangen, für welches man leben und Rerben muffe; an bie Stelle bes Bolfegefühls mar Richtach. tung bee Beimischen und zwedlofe Theilnahme fur bie Erscheinungen ber außerbeutschen Bolitif getreten, welche fich im Laufe ber Revolution in einzelnen Stabten, wie Sams burg, in verblenbeter Bewunderung bes Robespierre und in Freude über bie Berlufte ber beutschen Beere außerte. Die Politif ber Sofe bes achtzehnten Jahrhunderts hatte fic als ein vollendetes Spftem ber Selbftfucht ausgebildet, welchem mehr ober weniger offen alle Regierungen in ihren Beziehungen zu einander huldigten. Streben nach eigenem Bewinn an gand und Leuten, argwöhnisches Bewachen ber Rachbarn, Ausbildung bes Gefandtschaftswesens in biefem Sinne, Aufgeben ber Verpflichtungen und Wechsel ber Bundniffe nach bem Bortheile bes Augenblide und ber Laune ber Regierenden, galten fur ben Gipfel ber Rlugheit, und hatten bie Staatsmanner von bem Unterordnen bes Minberwichtigen unter hohere 3mede entwohnt. Das allgemeine Streben ging babin, ben Reicheverband möglichft zu lodern, die Bflichten, welche er auflegte, abzulehnen; Die Wiffenschaft bes Reichsrechtes bestand in Renntniß mannigfaltig ausgebilbeter, verwidelter Formen, in benen bas Leben nicht einmal geahnbet, viel weniger gewußt murbe; ber Reichstag lebte babin in endlofer Weitlaufigfeit, und ein Geift ber Rleinigfeitoframerei burchzog die Regierungen. Im Bisthum Osnabrud trugen Die beiben Minister, weil sie sich über die Rothwendigkeit einer Lampe nicht vereinigen konnten, bei Georg III. barauf an, auch bem vortragenben Geheimsecretar Dofer bas Stimmrecht beizulegen, welches biefer fich flüglich verbat, um nicht als Gelehrter ben beiben Abelichen gegenüber in die Minderheit zu verfallen. - Rur in bein Landabel, bem Burger und Landmann lebte bie uralte, ererbte Liebe fur bie beilige Beimath, für ben Raiser, ben Träger ber ersten Krone ber Welt, ein frommer, glaubiger Ginn, welchen bie Rlugeleien ber Aufflarer noch nicht berührt hatten, und eine nachhaltige Rraft, in welder bem Baterlande bie Rettung vorbehalten mar."

Görres selbst hat biese Erstarrung und Berknöcherung bes beutschen Lebens, bie ihn bei seiner Geburt empfing, mit lesbenbigen, ergreisenben Zügen in seiner Schrift, "Teutschland und die Revolution", geschilbert. Da nämlich, wo er Hohen und Nieberen in die Seele ruft, daß es einer geistigen Umkehr und Verzüngung bedarf, sollen die Geschicke Deutschlands nicht dem Berberben anheimfallen, und daß der Nation mit nichts minder gedient ift, als mit der Zurückstrung jener

fruberen eigensuchtigen, geifte und lebentobtenben Barenhautes rei ; jener fittlichen Erschlaffung und inneren Schlechtigfeit fleiner, von fleinlichen Leidenschaften und Intereffen beberriche ter Menschen; jener lahmen, verrotteten Buftanbe und Diffbrauche, wie fie bestanden, ebe bas Gottesgericht ber Revolution Europa mit glubenben Gifenruthen gezüchtigt. Un biefer Stelle einen Rudblid auf die Beit feiner Beburt werfend, und bie geiftige Erftarrung in ben verschiebenen Lebensverhaltniffen burchgebend, spricht er, junachft an Defterreich und Breußen gewendet, mit ber Stimme prophetischer Barnung, bie man preußischer Seits mit einem Berhaftbefehl beantwortete - goldene Worte, bie auch heute noch, in ber nachmärzlichen Beit, Geltung haben: "Wohl thut Rube und ftilles Gemach vor allem Andern Roth biefer Zeit, die fich in raftlosem Treiben beinahe aufgerieben; aber es barf nicht bie Rube ber Trägheit, fonbern allein jene gehaltene, fefte Belaffenheit senn, die nicht in leerer Hast sich abmudet, sondern gemeffen und ihrer felbst gewiß mit bem geringsten Rraftaufwand ihre 3mede zu erreichen weiß. Die Nation erfannte, bag Teutsche land nicht bamit gebient fenn fonne, jenes trage, lahme und taube Befen jurudjuführen, wie es vor ben Bemegungen ber letten Beit bestanben, wo bas öffentliche Leben ohne Berg und Thal flach und obe wie eine Saibe hingezos gen, auf ber bie verschiebenen burgerlichen Befellschaften ihre Pferchen aufgeschlagen."

"Richt barum find so furchtbare Stürme über Europa bergezogen, daß schon, während sie noch nachdonnernd am fernen Gesichtstreis stehen, jenes Reich der Mittelmäßigsteit, das sie zersprengt, sich wieder zusammensinde, in dem jede Kraft ein Distlang ist, jedes Talent eine gefährliche Gewalt, jede Idee als eine Plage gilt, und jede Erhebung und Begeisterung als eine gefährliche Karrheit behandelt wird. Iene Berknöcherung, die alle edeln Lebenstheile in Erstarrung hielt, soll uns nicht noch einmal als Gesundheit gelten; noch jene Gemeinheit, in der Staat, Stände und Ord-

nungen ihrer eigenen Ibee bis auf bie lette Erinnerung vergeffen hatten, als Bilbung zur humanität und cosmopolitische Gefinnung."

"Richt fann ferner biefe Philifterei uns frommen, bie ohne Weltanficht im Erfennen alles Sohere migverfteht; im Sanbeln aber ohne Burbe bem Engften, Rleinlichften fich ergibt, und nirgendwo bas Berhaltnig von Urfache und Birfung burchschauend, burch bas Bewöhnlichfte fich verwirren, und zu übereilten Sandlungen hinreißen läßt. Richt mag forbern bas Werf ber Beit jene fleife, ungelente Bedanterie, bie in Allem nur nach ftrenger Methode verfahren will, und barum bei jeber lleberraschung, und in allen wichtigen Dingen, wo bie Regel verratherisch ihren Sclaven im Stiche läßt, unversonnen sich nicht zu helfen weiß. Jener Geift, ber mit uns zu ringen herabgefahren, wenn wir noch ferner im Rams pfe mit ihm wie lahme Invallben uns gebahrben, wirb, ftatt uns zu ftarfen für bie tommenbe Beit, uns nieberwerfen mit Schande und Beschämung, und bann hohnlachend von bannen gieben."

"Nicht flache, abgegriffene und verschliffene Höflinge, die bie Unbedeutendheit treiben wie ein Studium, und das Nichtige wie ein Geschäft, kann fortan die Geschichte brauchen; nicht Minister, die sich nur an's Ende der langen Bank der Schreibergesellen niederlassen, und von dort aus nur die Buchkaben, aber nicht Welt und Leben zu beherrschen wissen; nicht Beldherren, die die Scheide höher halten, dann das Schwert, die Ruppel und ihre Trotteln aber für das Höchste, das auf Erden ist; nicht Beamte und Kriegsleute, denen alle Krast in der Dressur aufgegangen: rüstige, gewandte, vielversuchte Menschen sorbert sie von uns, die Geist und Leben sich bewahrt, und die Ansprüche der Zeit mit der Person bezahlen, und die Kormen achten nach ihrem Werth, aber ihnen nicht selavisch dienen; Männer, die muthig des raschen Rosses Rücken zu besschreiten wissen, und seinen wilden Ruth zu lenken."

"Bobl ift es eine ber Aufgaben ber Beit, jenes rubige, behagliche Wohlbefinden der Masse, als den sichern Grund bes funftigen öffentlichen Lebens wieder herzustellen; aber bamit foll feineswegs jene laue Bleich gultigfeit, jene theilnahmlofe Unbefummerniß, jene flache Trivialitat ber Befinnungen, jene flagliche Ruchternheit wieberfehren; und am wenigsten wollen wir jene glidich ufterei ber vorletten Beit ohne Ibee und Abel ber Gefinnungen, ohne Rraft, Burbe, bloß burch einen verdumpften Rechtsbegriff im besten Kall geleitet, une jum Borbild nehmen. Jene Cabinets willfür, die in Italien querft ersonnen, in Franfreich aber vor ben Anbern praftifch ausgeubt, von ba in jener Zeit nach Teutschland herübergepflanzt wurde, fann uns ben gemeffenen Billen, ber frei ift, weil er bem Gefch gehorcht, und ftart, weil er fich in feinen Brangen balt, feineswegs erfegen. Jene Finangfchwindeleien, die Europa ju Grunde gerichtet, werben baburch nicht gebeffert und zu liberalen Institutionen umgewandelt, wenn man nicht burch Rachlaß, fondern burch Mehranziehen Bleichheit in fie bringt; noch wird ber Beig wenn er gleich bem Rofte fich anzuhängen pflegt, baburch eine alterthumliche 3bee und ein wurdiges Regierungsprincip. Richt ferner mag eine Ordnung ber Dinge fich behaupten, wo Bfliche ten und Rechte nicht gleichmäßig in benfelben Inftitutionen und Berfonlichkeiten fich vereinigen, fonbern vielmehr gefonbert an verschiedene Trager sich vertheilen wollen; nicht langer mehr mag jene perfonliche Dienstbarfeit bestehen, als bie freie wohlverständigte Einwilligung sich ihr freiwillig unterzieht."

"Richt barum hat bie Zeit nach ber Rudfehr bes Alten sich gesehnt, bas man es ihr, ba wo es ber Willfur und bem Interesse Bortheil bringt, wie größtentheils im Norben, mit Gewalt und in allen seinen Berberbnissen aufdringe, ba aber, wo es Beiden Eintrag thut, wie z. B. in Würtemberg geschehen, ihr vorenthält. Der Zauber ber bosen Besprechung, die aus ber Fremde hergesommen, und alle Kraft Teutschlands gebunden hielt, ist abgelausen, und es will nicht ferner Theil

haben an bem Segen bes Ssafchar bes Sohnes Jakob, baß Es fei wie ein Esel'unter Saden."

Das war bie Kaulnif, die ihn bei feiner Geburt anwehte, und in bem Dage, ale fein Geift im Rampfe gegen bie bofen Bewalten feiner Beit erftarfte, und fein Blid, ber prufend Bergangenheit und Gegenwart verglich, fich scharfte und jus rechtfand, warb er mit um fo größerem Schmerze biefer Ermattung und Bertommenheit feines heimischen Bolfsftammes inne. In feiner ganber und Bolferschau jur Beit bee Furftencongreffes von Berona 1822, wo er bie beutschen Stamme ber Reihe nach burchgeht, ruft er baher, ben Blid ber Beimath zugewendet, klagend: "Und nun endlich die Franken bei Rhein und Main! Sie hatten in ihrer Gesetessammlung nicht mit Unrecht von sich gerühmt: Gens Francorum inclyta, auctore Deo condita, fortis in armis, firma pacis foedere, profunda in consilio, corpore nobilis et incolumis, candore et forma egregia, audax, velox et aspera, immunis ab haeresi dum adhuc teneretur a barbarie, inspirante Deo inquirens scientiae clavem, juxta morum suorum qualitatem desiderans justitiam et custodiens pietatem \*); und wie ist es nun um fle bestellt! Berriffen und getheilt . . . haben fle bie eigene Abfunft und bie Geschichte ihrer alten Zeiten nabe gang vergeffen, und es faum gefühlt, als fie bem ganbe (Frankreich)

<sup>\*)</sup> Hermann Müller, ben biefelbe prenßische Reglerung, die vor fünfs undbreißig Jahren ben Rheinischen Merkur burch Kabinetssordre unterdrückt, jüngst aus Köln von der Redaction der Rheisnischen Bolkshalle weggewiesen, hat in seiner Lox Salica Seite 1 den Ansang dieses alten Frankenspruchs also allsterirend übersett:

Der hehre Stamm ber Franken, Gepflanzt von Gotteshand, In Baffen ohne Wanten Und ftart burch Briebeneband, An Rathe nie versagend, Durch ebles, reines Bint, Durch Ban und Blute ragend, Durch frischen, feften Muth.

bienstbar wurden, bas ihre Bater einst beherrscht, und bas feinen Ramen von bem ihrigen entlehnt."

Batten fich inzwischen auch die geiftigen Springquellen bes Lebens, in ber Schwüle bes Zeitalters ermattet, in fich zurudgezogen, so war boch noch nicht alle Erinnerung an bie frühere Soheit und Rraft erftorben. In ber ftillen Tiefe fchlus merte noch ein Lebensgeift, ben erft fpater ber Feuerhammer bes Unterbruders mit gewaltigen Schlägen aufspringen machte. Ober wie er in ber Abreffe ber Stadt Robleng und ber Landschaft an ben König es 1818 bem Staatstanzler Fürsten von harbenberg ju Behor fprach: "Es lebt eine bunfle Erinnerung im Geifte bes rheinischen Bolfes fort von bem, mas ber Rhein in ber teutschen Beschichte bebeutet: wie in ben Zeiten vor ber Beschichte bie Trevirer aus ber Mitte Belgiens bis an bie Schweiz geherricht; wie von Auftraften ber, bas alte Ballien bezwungen worben; wie Rheinfranken in ben Rarolingern ber Belt ihre Herren und Teutschland ein großes Raisergeschlecht gegeben; wie die rheinischen Kurfürsten Teutschland ftark gemacht, indem fie burch fluge Wahl ihm Jahrhunderte lang eine Reihe ber trefflichsten Raifer ausgefunden; wie am Rheine alle Runfte gebiehen und bas Saupt, bie geiftige Sohe und Bluthe bes Reichs fich entwidelt hatte, als in ben Extremitaten Avaren und hungarn noch Defterreich überzogen, und Benden und Claven bis jur Elbe in Preußen herrschten; wie in allen Jahrhunderten große Fürsten und Kirchenpralaten, Staatsmanner und Felbherren, Schriftsteller, Dichter, Baumeifter, Maler und Runftler jeber Art von bort ausgegangen; und wenn in ben letten Beiten ein Stillftand barin eingetres ten, es barum geschehen, weil bas Bange und bie Berrlichfeit bes Reiches, worauf allein biefe Bilbung fich angewiesen gefunden, in fich erftorben und zerfallen war."

Das schrieb er nach ben Jahren ber Befreiung, ba ber beutsche Geist bas äußere Joch abgeschüttelt. Seine Kindheit aber siel in jene Zeit ber Erschlaffung, ber Auflösung und Zerssehung, die unmittelbar ber großen Sündsluth poranging,

welche an ben Fürsten und Bölfern die Sunden von Jahrhunderten rächte. Dem kleinlichen, weichlichen, eigensüchtigen Schlaraffenleben sollte erst der wilde Rausch und dann die furchtbaren Gräuel der Revolution folgen. Gine solche Zeit mit ihrem heißen Gisthauche war eine arge Rabenmutter für das in ihrem Schoose auswachsende Geschlecht; faum Einer, der nicht die Rarben ihrer Schlangenbisse getragen.

Inbeffen mar es gerabe ber Anblid einer folchen entarteten Beit, Die, nachbem sie bie letten Bugel von Bucht und Sitte abgeworfen, fich in wilber Raserei felbst gerfleischte - ber Anblid biefes Rampfes ber Dachte ber Finfterniß gegen Gott und seine ewige Ordnung mar es, ber ihn in fein Inneres einkehren gemacht, fein Auge bem Soheren jugewendet, und alle ebleren und hoheren Gefühle und Triebe in ihm aufgewedt und jum Rampfe bewaffnet hatte. "Der Lauf ber Begebenheiten", fo fpricht er fich felbft barüber aus, "wie er fortbauernd fich entwidelte, eben jener ftate Rampf guter und bofer Machte in unheimlicher Rabe; jenes ewig bewegte Meer, in dem unaufhörlich eine Richtigkeit um die andere fich im Bellenschlag erhebt und wieder zerfließt; jenes bestandlofe Treiben bloß eigenfüchtiger Triebe, die die Menschen wie die Winde ben Staub ber Bufte aufheben, fie eine Zeit lang im Birbel brehen, und fie bann an bie andern Sandbunen anwerfen; bas hatte alle Gemuther, benen noch ein Trieb einwohnte, fich felbft im Gebrange festzuhalten, jur Ginfehr in fich getrieben, um bort ben festen Standpunkt aufzufuchen, ben bie mantenbe, mogende Erbe nicht bieten mollte."

Allein gar oft mußte er sehen, wie eine rachende Remesis ben Mächten ber Zerstörung ben Sieg gestattete und, nachdem er seine beste Krast in dem ungleichen Kampse erschöpft, in rubiger Ergebung geschehen lassen, was er nicht ändern konnte. Die Revolution und ihr Anhang, der wilde wie der zahme, haßte ihn als ihren tödtlichsten Feind; die Fürsten, deren souwerainer, eigensüchtiger Willkür er einen ernsten Spiegel ihrer

Pflichten vorhielt, die er an ihre Gelöbniffe mahnte und benen er das nahende, wohlverdiente Verderben voraussagte, hörten sein Mane Tekel Phares mit tauben Ohren, oder ließen ben freimuthigen Busprediger das Mißbehagen ihres bosen Gewissens entgelten, und so war sein eigen Loos, wie das seiner befferen Zeitgenoffen, von der Wiege dis zum Grabe: famppfen, tragen, dulden. Er nahm es ohne Rlagen und Murren, einer höheren Vergeltung gewärtig, mit unerschütterlischer Gemutheruhe hin.

Wie er baber in bem Rreife feiner nachften Umgebung feinen gefunden, ber mit reifer Erfahrung und hervorragenden Beiftes ihm ein Suhrer gemefen mare, ihn bie Beifter unterscheiden gelehrt und für den Rampf tuchtig gemacht hatte: so wurde er auch in weiterem Kreise nicht von seiner Zeit getras gen und gehoben; fie brobte ihn vielmehr mit übermächtiger Strömung in den Abgrund ihrer Jrrthumer, Thorheiten und Berbrechen hinabzureißen. Er mußte mit ber entzügelten Bacchantin fampfen und ringen, und gleich fo manchem feiner Beit - und Jugendgenoffen einen Theil feiner beften Jugendfraft bagu verwenden, ber bofen Ginfluße fich zu erwehren, und fich in ben berabziehenden Birbeln ber Zeit oben zu erhalten. Bir, bie wir mit leichter Dube Weisheit und Tugend prebigen, wir fteben bieffeits biefer Fluthen, und vergeffen es nur gu leicht, daß wir es benen, die bamals gefampft und in bem Rampfe ihre Rraft aufgerieben, ju verbanten haben, wenn uns die Fluthen nicht verschlangen.

So burch die Conftellation der Gestirne bei seiner Geburt in jeder hinsicht auf sich hingewiesen, mußte er sich selbst seine Zweifel lofen, seine Rampfe in dem verschloffenen Inneren ausfämpfen und fein eigener Lehrer und Erzieher werden; und so bildete sich jene in sich geschloffene Unabhängigseit und Selbstkandigkeit seines Charafters aus.

Bon fruh auf genothigt und gewöhnt, sich selbst zu genugen und sich felbst zurechtzusinden, und Zeuge einer Zeit, die ben Disbrauch ber Gewalt strafend, zuerft bie Macht ber Machtigen zerbrach, und bann bie Thorheit ber Menge in the rer Radtheit zeigte, wie fie als blindes, jeder Berführung preisgegebenes Werfzeng ben Auswürflingen ber Menscheit trunken folgte, mußte er für die Gunst und Ungunst der Machetigen, wie für das Lob und den Tabel der Menge, oder das, was man öffentliche Meinung und Zeitgeist zu nennen beliebt, auf seinem einsamen Pfade gleichgültig und fühllos werden.

Bon Kindheit an schon einem in sich gekehrten Denken zugewendet und seine Welt in sich tragend, trat er so der außeren Welt selbstständig und gepanzert gegenüber, und ließ sich von ihr weder in seinem Thun, noch in seiner Ueberzeugung und allem, was er für wahr und recht erkannte, im minzbesten irren. Ja es machte ihm sogar Vergnügen, wenn sie etwas in ihrer Selbstüberhebung verächtlich bei Seite geworfen oder in den Staub getreten hatten, es prüsenden Blides auszuheben, und wenn er seinen Werth erkannte, es mit treuer Hingebung zu psiegen, und die gute Lanze seines Wortes rushig und unerschrocken zu seinem Schirme einzulegen. Je mehr sie ihn dann anseindeten und verhöhnten, um so heiteren Sinsnes hörte er ihnen zu, weil er daran erkannte, daß sein Speer das Ziel getrossen.

Aus diesen Umftanden, wie sie über seine Geburt und Jugend gewaltet, bildete sich auch jene Liebe zur Einsamkeit, in welcher er seinen Gedanken und Studien um ihrer selbst willen nachging, und aus der er nur ungern, wenn er sich einer höhern Pflicht nicht entziehen konnte, heraustrat.

Was er übrigens für sich in Anspruch nahm, bas geswährte er auch bereitwillig Anderen; benn der Spruch: "Recht nehmen und Recht geben", galt ihm hierin, wie in allen strigen Berhältnissen, heilig. Wer ihn in seinem stillen Sinnen und Forschen nicht störte, der konnte sicher seyn, nicht von ihm gestört zu werden. Er hatte an diesem von der Welt und ihrem Treiben abgeschiedenen Forschen sein Genüge, und hätten ihn nicht die Stürme der Zeit hinaus in die Dessent-

lichfeit, in bas Gewühl bes Marktes und ben Kampf ber Barteien geschleubert, seiner eigenen Reigung nach und um äußerer, selbstfüchtiger Zwede willen ware er sicherlich nicht herausgetreten, wie er benn auch immer heiteren Muthes in biese Abgeschiedenheit seiner Muße zurudtrat, wenn sein Bestruf es nur irgend gestattete.

3d erinnere mich aus meiner Kindheit noch fehr gut eis nes charafteriftischen Wortes, bas er einmal gelegentlich gefprochen. Es war ein schoner Morgen am Rhein, mein Bater ichaute aus ben Fenftern unferes Saufes ju Robleng binaus in bas Sonnenlicht und bas lachenbe Thal, und hinüber nach ben buftigen Rheinbergen, nach ben Ruinen von Stole genfele und ber ichweigenben Rarthause, und bem Rlofter auf ber Rheininsel: ba ritt eben unten ein preußischer Beneral an unferem Garten vorüber, ein achtbarer, gutmuthiger Mann, aber eben nicht ausgezeichnet burch ben Reichthum origineller Bebanten. Der Offizier hielt ftill, grußte ben Bater und ergablte ibm, wie er eben eine Reise nach Trier, und ich weiß nicht wohin gemacht, und wie er ba feine Bedanken ausgetauscht, und ber Bater moge fich boch auch auf ben Weg machen, um feine Bebanken auszutauschen, was eine gar ans genehme und nubliche Unterhaltung fei. "Bas mich betrifft", erwiderte mein Bater, "fo behalte ich meine Gebanken am liebsten für mich", - worauf ber General seines Beges weis ter ritt.

Wenn er übrigens seine Bege ging und die Welt die ihrigen gehen ließ, und bei dem Gedankenaustausch mit alltägelichen Menschen wenig Gewinn für sich hoffte: so war er doch sehr entfernt von aller Menschenverachtung oder geringschätiger Selbstüberhebung. Niemand konnte im Gegentheil anspruchslofer sehn und weniger aus sich selbst machen. Er konnte Stunden lang mit den unbedeutendsten, langweiligsten Menschen auf und abgehen, wenn sie ihn um seinen Rath oder um irgend eine Auskunst baten. Mit unerschöpslicher Geduld borte er ihre unerquidlichen, endlosen Reden und Auseinanders

setungen an, um ihre verschiebenen Fragen zu beantworten, ihre Zweisel zu lösen, ihre Irrthumer zu berichtigen. Dabei machte er nicht ben geringsten Unterschied zwischen bem Bornehmsten und Geringsten, bem Reichsten und bem Aermsten. Auch ber verletzende Eigendunkel aufgeblasener Hoffart und Unwissenheit, die mit gerümpster Rase geringschäpig auf ihn herab sah, während er sie weit überschaute, konnten ihn nicht aus seiner ruhigen Fassung bringen; noch weniger vermochten zornige Drohworte, wenn sie auch von der materiellen Gewalt gegen ihn ausgesprochen wurden, auf ihn den mindesten Eindruck zu machen.

Je ungebärdiger die Buth sich selbst vergaß, um so ruhiger sah er ihr in die zornig aufgeriffenen, suntelnden Augen, und mahnte sie an Recht und Schicklichkeit. Das war das innere Ebenmaß, die Selbstbeherrschung, die er in maßlosen, zügellosen Zeiten über eine feurige, energische Ratur errungen.

Während noch der rheinische Merkur erschien, kam einst ein sächsischer höherer Offizier außer sich vor Jorn über einen Artikel des freimuthigen Blattes zu ihm gerannt, und stieß, die Hand an den Degen schlagend, entehrende Schimpsworte gegen ihn aus. Dhne sich im mindesten hiedurch einschüchtern zu lassen, hielt er die flache Hand vor den Mund und sprach: "Die Schimpsworte, die Sie mir da zugeschleudert, sehe ich auf diese klache Hand und blase sie ihnen wieder zurück." Den Degen fürchtete er nicht.

Biel eher konnte ber zu feinem Ziele gelangen, ber auf feine arglose Gutmuthigkeit fundigte, die gern von den Mensichen bas Beste bachte, und nur widerstrebend ihnen eine Bitte versagte, oder ihren verkehrten Bunschen und Schritten feindslich entgegentrat.

Wie auch seine Ansichten übrigens sich andern mochten, berichtigt und gereift durch die Ersahrungen lehrreicher, fturmbewegter Zeiten, in Einem blieb er sich von ber Wiege bis su feinem Sterbebette gleich, baß ihm bie Sache Alles, und bie eigene Perfonlichfeit wenig ober nichts galt.

Bie er in seiner Schrift: "In Sachen ber Rheinsproving und in eigener Angelegenheit", die er, vom beimischen Boben vertrieben, in der Fremde schrieb, es selbk gesagt und auch in seinem Leben und in allen seinen Schriften bewiesen, er empfand einen "unbezwinglichen Biberwillen, von dem, was seine Personlichkeit betraf, viel Redens zu machen."

Auf bas, mas Andere über ihn rebeten und schrieben. Lob wie Tabel, legte er in ber Regel ebenfalls gar wenig Gewicht, wenn er nur mit fich felbst über die Sache einig war. Dide Bucher, bie über ihn geschrieben murben, hat er manchmal erft viele Jahre nach ihrem Erscheinen gesehen, ober gar nur ihren Titel aus ben Ratalogen fennen gelernt; und je grimmiger der verblendete Barteihaß darin gegen ihn raste und feine Ehre mit ben giftigften Berlaumbungen begeiferte, um fo weniger fochten fle ihn an : fie waren unfahig, feinen Born ober Unwillen zu erregen; häufig machte er einen gutmuthigen Scherz barüber, ober entschulbigte noch gar ihre Berfaffer; nie fiel es ihm ein, fich bagegen auch nur mit einem Borte du rechtfertigen, ober gegen unwurdige Begner und mit unwürdigen Baffen zu ftreiten. Es war, als ob Bunde ben Mond anbellten, so wenig rührte ihn das muthigfte Barteigeschrei.

Tagebücher, in benen er seine Erlebnisse und Begegnisse, ben Gang seiner Studien, seine Geistebentwicklung und seine Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten aufgezeichnet hatte, hat er, in seiner Anspruchelosigseit wenig aus sich machend, nie geführt.

Rie mußig, immer thätigen Geistes, stets forschend und beobachtend, und bas Beobachtete prüsend, vergleichend und in sich verarbeitend, und babei von hundert aufbligenden Gedanten burchzudt, hat er doch niemal biese flüchtigen Gedankensblige, wenn sie nicht zu ber begonnenen Arbeit gehorten, sow

bern ihm nur zufällig kamen, aufgezeichnet. "Daburch, baß ich es unterlaffen habe", fagte er einst, "ist mir in ber That Bieles verloren gegangen." Einigen Erfat bafür bot ihm freilich sein wunderbares Gedächtniß, das mit seinem ganzen geistigen Seyn innigst zusammenhing.

Empfänglich und theilnehmend an Allem, was nur irgend in fein Bereich fam, feine ernste Sache leicht und oberflächelich behandelnd, waren seine Eindrude tief und lebendig, und prägten sich so auch seinem Gedächtniß mit unauslöschlicher Frische und Lebhastigkeit ein.

Bei einem unausgesetten Studium, bas mit ben erften Jahren ber Rindheit begann und mit feinem letten Athemauge endete, bas alle Gebiete menschlichen Wiffens und Strebens, alle Zeiten und Weltraume, bas Sichtbare und bas Unfichtbare, gleichmäßig umfaßte, ift es unglaublich, welchen unermeglichen Schat von Renntniffen und Daten bieß Bebachtniß Und jeden Augenblid ftand ihm die gange Kulle feiner Erinnerungen ju Gebot. Beschäftigte ihn irgend ein Begenstand ober ein Gebanke, so tauchte in feiner Erinnerung alles bamit Bermanbte auf, und bot fich ihm willig jur Bergleichung und Combination bar. Landschaften, Bilber und Runftwerfe, bie er vor Jahren gesehen, Berfonen, mit benen er in frühefter Beit verfehrt, ftanben ibm lebenbig vor ber Seele. Rach bem einmaligen Durchlesen einer Schrift fannte er ihren vollen Inhalt auswendig; die perfische Sprache erlernte er noch in reiferen Jahren; nach furger Borbereitung konnte er feine Bortrage an ber Universität in freier Rebe halten, fie mochten eine noch fo große Daffe verwidelter Berhaltniffe, noch so viele Dinge und Personen umfaffen; nie ließ ihn fein Gebachtniß im Stich, nie brach ber gaben feiner Rebe ab.

Waren alle Bucher ber Geschichte und Geographie und bie Ergebniffe ber Naturwiffenschaften sammt ber Erinnerung verloren gegangen: er hatte alles Wesentliche aus seinem Gebachtniß herftellen tonnen.

Hatte er in einem Buche eine Stelle gelesen, die einen bebeutsamen Inhalt ober genialen Gebanken enthielt, wovon er einmal Gebrauch machen wollte, so konnte er sie zwanzig Jahre in der Erinnerung tragen, bis er sie wirklich anwandte, und bann, wo er sie suchte, wieder fand.

So war es ihm auch möglich, baß er bei feinen Schriften erft ben Gegenstand in seinem Geiste völlig ausarbeitete, und bann ganze Bogen in einem Zuge unmittelbar, wie ste aus ber Erinnerung floßen, niederschrieb, ohne einen Sat ober ein Wort zu andern.

Es war, als lase er in einem unsichtbaren Buche, was er auf das sichtbare Papier niederschrieb; und das konnte er unter dem größten Lärm seiner Umgebung, während der lebshaftesten Gespräche der Anwesenden thun, ohne daß es ihn im mindesten störte; eine solche Kraft hatte sein gesammeltes, in sich gekehrtes Denken gewonnen. Und doch hörte er nebenbei, was gesprochen wurde, und sprach mitunter auch, während er schrieb, mit hinein.

Auch für seine Sprache und Schreibart war dieß Gebächtniß, verbunden mit seiner schöpferischen, bilderreichen Phantaste, von hoher Bedeutung. Alle wissenschaftlichen Kunstausausdrüde, selbst die fremdelingenbsten und seltensten, waren ihm
gleich geläusig. Den Boltsgeist, der die Sprache geschaffen,
in sich tragend, schöpfte er einer Seits aus diesem lebendigen
Brunnquell neue und eigenthümlich gebildete Borte und Ausbrüde, auf der andern Seite aber sich nicht minder der alten
und ältesten Kernworte und Kernsprüche, und der alterthümlichen Sprachsormen und Ausdrucksweisen erinnernd, wob er
er auch sie, als minder abgenutt und den Geist lebendiger
anregend, dem Gewebe seiner Rede ein, die dadurch jene ursprüngliche, nur ihm eigenthümliche Farbe gewann, die sich
auf den ersten Blick erkennen läst.

An bieses Gebächtniß bin auch ich gewiesen bei ber Erzählung ber Begegnisse aus seiner Kinderzeit und seiner fraberen Jugend. Roch am Abend seines Lebens standen bie Bilber biefer früheften Jahre bell beleuchtet vor feiner Seele; er beschrieb noch alle Einzelnheiten, die Bersonen, ihre Dienen, und was fle gesprochen, als fei es gestern geschehen. Er ergablte fie gern in heiteren Stunden und genau ein Dal wie bas andere Dal. Diefe Erinnerungen gingen weit jurud, ein Beichen, wie fruh fein Beift jum Selbftbewußtseyn erwacht war und beobachtete, mas um ihn her vorging. So mußte er noch gar gut, welche feiner jungeren Tanten täglich nach ber Schule gefommen fei und ihm ben Reft feines Breitopfchens ausgegeffen habe. Ja, halb im Scherz, halb im Ernft behauptete er fogar, es fei ihm eine Erinnerung geblieben, wie er noch an ber Bruft feiner Mutter bie Muttermilch getrunfen. Eine andere Erinnerung mar, wie fein Bater ibn mit hinausgenommen, ba bie Fundamente jum neuen furfürftlichen Schlogbau gegraben wurden. Gine Erinnerung, bie wohl in fein brittes Jahr fällt, ba biefer Schlogbau im Jahre 1778 begann. Bieder ein anderes, und zwar mit bem alten Reiche verfnupftes Bild, bas feinem Bebachtniß tief eingeprägt geblieben, mar ber Ratafalt beim Trauergottesbienft ber Raiferin Maria Theresia. Roch heute lebt bas Bebachtniß ber eblen, unerschrockenen faiserlichen Frau, wie bas einer liebreichen Mutter voll fanfter, gottesfürchtiger Sobeit in gefegnetem Unbenten in ben Rieberlanben. Da fie am 29. November 1780 ftarb, fo fallt auch biefe Erinnerung fcon in fein funftes Jahr.

Es war gleichfalls um bieselbe Zeit, baß bie Regimenter, die der Kurfürft von heffen in den englischen Dienst verstauft, den Rhein hinabfuhren zur Einschiffung nach Amerika. Auch ihrer erinnerte er sich noch, und damit war zum erstens mal der Anfang jener revolutionären Bewegungen, die seitdem Europa fort und fort erschüttert haben, in seinen Gesichtstreis getreten. Fiel ja merkwürdiger Beise die Unabhängigkeitserstlärung der nordamerikanischen Freistaaten (vom 4. Juli 1776) gerade in sein Geburtsjahr, während die britte französische Respolution vom Februar 1848, die das Signal zu einer neuen

Reibe von Erschütterungen und Umwalzungen gab, mit feinem Tobesjahr zusammentraf.

Oneisen au machte 1780 mit ber Ersatmannschaft biese amerikanische Soldlingsfahrt ben Rhein hinab mit. Als ber stegreiche preußische Feldherr nach dem Sturze Napoleons mit seinem Generalstabe in Roblenz weilte und bort freundschaftlich mit dem Herausgeber des Rheinischen Werkurs verkehrte, da tauschten beide diese gemeinsame Erinnerung aus: der Feldmarschall, wie er damals als unbekannter Soldat an Roblenz vorüber nach der neuen Welt den Strom hinabgesahren, und der Nann des geharnischten Wortes, wie er als Kind am User gestanden und den Hinabsahrenden nachgeblickt.

llebrigens hat nicht leicht etwas so fehr bazu beigetragen, bie alte fürstliche Herrschaft verhaßt und verächtlich zu machen, und ber Revolution Thor und Thüre zu öffnen, als bieser turfürstlich hessische Sölblingshandel, ben man noch heut zu Tage am Rhein die hessische Seelenverkauferei nennt.

Eine mit dieser verwandte Erinnerung war der Zug der Desterreicher nach den Riederlanden jum Barrierenstreit im Jahre 1784. Auch ihrer erinnerte er sich noch deutlich, und jum öfteren sprach er davon. Dieser Feldjug knüpfte sich an Joseph II., dessen neuerungssuchtiger, kein Recht und keine Rationalität achtender Geist nicht minder die Grundpfeiler der fürstlichen Macht untergrub und der Revolution die Wege bereitete.

Fürst Metternich am 15. Mai 1773 zu Koblenz geboren, also nur brei Jahre alter als er, schwebte gleichfalls seinem Gebachtniffe noch vor, wie er mit seinem jungeren Bruber, ben hofmeister in ber Mitte, als junger Anabe von bem Metternicher hof aus burch bie Straßen ber Stadt gewandelt war, und wieder, wie er als schlanter, junger Mensch in rosther Unisorn von England und Malta auf Besuch heimgekehrt.

Aus ben politischen Gesprächen jener früheften Beit, bie in bem väterlichen Sause und in ber Berwandtschaft mit Leb-

haftigfeit geführt wurden, erinnerte er fich vorzüglich noch ber Türkenkriege. 1787 hatte Defterreich, unter Joseph II., fein heer baju geruftet, 1788 im Februar hatte es ber Bforte ben Rrieg erflart. Und es war eben biefer turfifche Kelbaug von 1788 bis 90, bem ber alte Feldmarschall Rabetsto, bamals ein awangigiahriger Dberlieutenant bei Caramelli Ruiraf firen, unter bem Feldmarfchall Grafen Lacy, beigewohnt, und worin ber große Beffeger ber Revolution von 1848, gerabe am Borabend ber erften frangofischen Revolution, als Orbonnanzoffizier bes Feldmarfchalls feine erfte Baffenfchule machte. Run ber Aeltefte feines Beeres und ber Bater feiner Solbaten, hat er erft jungft einen alten Rameraben biefer Turfenfriege, beren auch Gothes Fauft im Munbe ber Mainger Burger gebenft, einen ergrauten Solbaten, ber gleich ihm alle Sturme überlebt, mit vaterlicher Liebe bebacht. Wer aber hatte in bem rheinischen Saufe, als seine Bewohner sich bie Rachrichten aus biefem Feldjuge mittheilten, ahnen tonnen, bag fic barin ein helb bilben wurde, beffen Schwert fechezig Jahre spater Europa bem Drachen einer neuen focialen Revolution entreißen follte. Es mar auch in biefem Turfenfelbzuge bes Jahres 1789, bag Raifer Joseph II. auf ben Antrag Loubons im Juli bie noch gegenwärtig bestehenden Chrenzeichen ber golbenen und filbernen Tapferfeitomebaille für einzelne Belbenthaten ber Mannschaft ftiftete, mit benen in ben Revolutionsfeldzugen von 1848 und 1849 bie Bruft fo vieler tapferen Solbaten und Offigiere ber öfterreichischen Beere geschmudt wurden.

Alle biefe Erinnerungen zeigen, wie fruhe ber Geift bes aufwachsenben Knaben ben öffentlichen Borgangen und Geftalten sein forschenbes Auge zuwandte.

Andere Erinnerungen bagegen gingen gunachft ihn felbft an. Gin fehr lebhafter Ginbrud war ihm von feinem erften Gintritt aus bem hauslichen Rreife in die Schule geblieben,

wo man feinen unruhigen Geist zu beschäftigen gedachte. Er war noch fo klein, daß er, wenn ich nicht irre, Madchenkleisber trug. So nahm ihn eines Tages die Mutter bei ber Hand, um ben jungen Herakles in die Madchenschule einzuführen. Die Thure öffnete sich, die jungen Schülerinnen saßen auf ihren Banken, der ungewohnte Anblick der Wenge fremder Besichter und Gestalten überraschte ihn; wie ein scheues Reh schoß er blissichnell unter einen Tisch. Wan seite ihm mit guten und bosen Worten zu, er verließ aber sein Bersteck nicht, bis man ihm zuleht Biscuiten vorhielt, denen er nicht widersstehen konnte. Mit der Madchenschule aber war es nichts.

In ber Bubenschule war ihm mehr Belegenheit geboten, feinen muthwilligen, feurigen jungen Lebensmuth auszulaffen, ber wie ein gefundes Bullen luftig und übermuthig, feines Lebens fich freuend, nach allen Seiten ausschlug. Sein erfinderischer Sinn fiel, an ber Spige feiner Rameraben, balb auf Dieg, bald auf Jenes, mas ber fpiegburgerlichen Rachbarichaft bie Rheinstraße hinauf, rechts und links, bald jur Rurzweil biente, bald fie in Bermunderung, bald in Schreden, und mitunter auch in Aerger verfette. Schon Morgens in aller Fruhe, wenn er in bie Schule ging, pflegte er an einem besonbern Laben wie ein netischer Robold flappernt vorüberzufahren, baß bie Schläfer barinnen aufftarrten; wenn bie Thure fnarrend fich öffnete, mar er langft fluchtigen Fußes entschwunden, bis julett fehr kategorische Erklärungen bem lange geübten Muthwillen Ginhalt thaten. Beim Nachhausegehen aus ber Schule murben die Schulbucher jusammengeschnallt und jum bequemes ren Tragen mit bem Riemen an's Bein gebunden.

Jest gings an's Lateinische. Ueblicher Weise sollte er bem Pater bei ber heil. Desse bienen. Die Mutter nahm mit ihm bie Einübung vor und überhörte ihn in ben üblichen Antsworten eines Ministranten; allein so unvergleichlich sein Gesbachtniß sonkt war, für bas buchstäbliche Auswendiglernen

hatte sein lebhafter Geist nie Ruhe genug. Er und die Mutter konnten mit dem Confiteor nicht fertig werden.
Wenn er daher in der Kirche vor dem Altare die lüdenhaften
Stellen seines Consiteors mit unverständlicher Stimme kleinlaut
hinmurmelte, schalt der Pater, wie er sich bessen noch lebhaft
erinnette, und sprach, auf die Seite gewendet: "kannst du
schon wieder das Consiteor nicht!" Er suchte seine Schwäche
dadurch zu verdesen, daß er das: men culpa, men culpa,
men maxima culpa! mit äußerst vernehmlicher Stimme betonte.

Ein gang besonderes Bergnugen bot ber munteren Souljugend die Poefie ber firchlichen Feste, und namentlich die Brozessionen bar. Bor ber Revolution mar es faft überall Sitte, bag lebendige Figuren aus dem alten ober neuen Teftamente in ber Prozession mitzogen; ja manchmal bestanb biefe burchweg aus folchen giguren, ba jeber, ber baran Theil nahm, irgend eine Berfon ber heiligen Geschichte vorftellte. Noch heute find folche bilbliche Aufzüge in ben Rieberlanden gebrauchlich; fie werben bort mit großem Aufwande aufgeführt, und bilben eine recht beitere poetische Seite bes nieberlanbifchen, namentlich bes fatholischen Bolfelebens. In Robleng begingen die Carmeliter jahrlich eine Prozession, bei welcher eine Anzahl von Rnaben einen Chor von Engeln vorftellte, die bas Allerheiligfte begleiten. Auch er wurde zu eis Ihre Ausstattung war im nem folden Engel auserfeben. Roccocogeschmad ber Zeit: roibe Chorrode, vergolbete Flugel und einen Degen an ber Seite. Die anbachtige Luftbarfeit war groß; es ging Alles in bester Ordnung. Allein nach ber Feier erhielten bie Knaben von ben Patres Bein und Badwerf. Die Engel ließen fich's wohl schmeden, und wurben immer beiterer und aufgewedter; ber Bein flieg ihnen endlich ju Ropf, es erhob fich ein Streit unter ihnen, und im Feuer, wie fie maren, griff er und ein anderer zu bem Degen und fochten, jum Schreden ber Patres, miteinanber. Sie wurden mit Bewalt auseinander gebracht; allein feit biefem Treffen

ber himmlischen heerschaaren wurden ben Prozessionsengeln bie Degen abgenommen; er gehörte zu ben letten, die ihn gestragen.

Eine andere eigenthümliche gemuthliche Feler jener Zeit knupfte sich an den altberühmten Königsstuhl von Rense, der, anderthalb Stunden von Roblenz entfernt, von alten Baumen umschattet, am Gestade des Rheines an einer Stelle steht, wo damals in nächster Rahe die vier Aurfürstenthümer: Rurmainz, Rurtrier, Rurföln und Rurpfalz sich mit ihren Gränzen berührten, so daß jeder dieser Kurfürsten ehedem, wenn ein neuerwählter römischer König nach der Kur auf den steinernen Stuhl geseht und durch die Reichsherolde ausgerusen wurde, von diesem "Thronus imperialis" aus durch Tompetenschall auf seinem eigenen Grund und Boden konnte herbeibeschieden werden.

Auf diesem Reichsthrone nun wurde alijährlich auf den Pfingstmontag, unter herkömmlichen Ceremonien, von dem Roblenzer Magistrate der städtische Bürgermeister seines Amtes seierlich enthoden. Eine der benachbarten Gemeinden überzreichte dem entthronten Stadt-Raiser einen Strauß mit Erdzbeeren. Ein fröhliches Fest wurde ihm zu Ehren hier im Freien begangen, während unterdessen der neue Bürgermeister seine Regierung in Koblenz antrat. Die festliche Bersammlung begab sich dann zu Schiff nach der Stadt zurück; im Borbeisahren sprachen sie in dem Kloster auf dem obern Werth zu, wo sie von der Aedtissen gastlich mit einem Ehrentrunk bewirthet wurden. Da nun diese ehrsamen Bürgermeister gar oft aus der Familie genommen wurden, so war diese pfingsteliche Königsstuhlseier auch ein heiteres Familiensest.

Eine vorübergehende ftabtische Festivität aus diesen Jahren war auch die Hulbigung, welche die ehrbare Roblenger Baderinnung einer literarischen Celebrität bes Tages barbrachte. Sie galt aber nicht ben mehr im Norben gefeierten Beiftern ber neueren Literatur: Rlopftod ober Leffing, Bindelmann ober Wieland ober herber, noch auch bem glangend aufgebenden Sterne Bothes, fonbern einem belieb. ten Beitungefchreiber, bem Berfaffer "ber Befprache im Reiche ber Tobien." Heute verschollen und vergeffen, wurden fie bamale eben jo viel gelesen und maren bewundert, wie nun die neuesten englischen und frangofischen Doberos Ihr Berfaffer wohnte in Reuwied, ber fürftlichen mane. Freiftatte aller Secten und abentheuernben Benies. Er hatte in ben "Gefprachen", bem unentbehrlichften aller Bewerbe, ber Baderei, ein glangendes lob gespendet. Die Roblenger Bader waren bavon entzudt, und ihren Danf ihm murbig au bezeugen, wurde ein Riefenbregel gebaden und festlich ben Rhein hinabgeführt. 3wei Rahne mußten jusammengefuppelt und mit einer Platte gebect werben, bie bas ungeheure Chrenbregel trugen; feche Baderfnechte in ber ichmuden Badertracht erhoben ben Gelanbeten zu Reuwied und trugen ihn zu bem Saufe bes gludlichen Zeitungeschreibere \*).

Aber auch die menschliche Berworfenheit und lugenhafte Bosheit sollte ber Anabe in seinen früheften kindlichen Tagen auf eine harte Weise erfahren.

Er war für irgend eine kleine Unart eben gestraft worben und saß weinend auf der Speichertreppe. Das benutten zwei Dienstboten, um einen teuslischen Plan auszuführen. Sie hatten nämlich große Wasche in dem Haufe, die die Mägde auf dem Speicher aushingen; ihre eigene schlechte alte befand

<sup>\*)</sup> Man sieht hieraus, bag berartige literarische Hulbigungen nichts Neues find; aber auch in biesen Dingen ist ber Lurus gestiegen; benn was ist bieses Riesenbretel ber Koblenzer Bäder, verglichen gegen ben silbernen "Riesenpokal" und bas Theeservice, womit bie pommersche Ritterschaft und bie Haller Gelehrteninnung ber grundssahlosen Rebaction ber Berliner Kreuzzeitung jungst ihre Hulblegung bargebracht haben!

sich auch barunter. Um also neue zu bekommen, zerschnitten sie sammtliche Wasche, die ihrige und die ber Herrschaft; bann stellten sie, weil bas Kind nicht hatte so hoch hinaufreichen können, um ihre Lüge glaublicher zu machen, Rasten übereinsander. Der Plan war gut ersonnen. Es hatte den Anschein, das Kind habe in seiner Bosheit über die empfangene Strafe bas Weißzeug durchschnitten.

Er läugnete natürlich und betheuerte seine Unschulb; als lein die über einander gestellten Kasten sprachen gegen ibnz er wurde also geschlagen, um seine Bosheit einzugestehen; von dem Schmerz überwunden, befaunte er sich endlich auch für schuldig; und nun lautete das Urtheil gegen ihn: daß er wesgen einer so ausgesuchten Bosheit acht Tage hindurch seben Tag sollte gezüchtigt werden. Wenn nun die Stunde tam, entsernte er sich voll Schreden und verstedte sich in den Nachbarhäusern; die beiden Nägde wurden dann ausgeschickt, ihn zur Abstrasung herbei zu holen, und hatten die Stirne, wenn sie das weinende Kind aus seinem Schlupswinkel hervorzogen, zu erzählen, welche verruchte That es begangen habe, wofür es nun seine Strase empfange.

Diese Geschichte war langst in Vergessenheit gerathen und Riemand hatte einen Berbacht, welches grausame Unrecht hier geschehen, als eines Tages seine Mutter zu einem Sterbbette gerusen wurde. Es war die eine der beiden Mägde. Im Begriff, vor dem ewigen Richter zu erscheinen, und ihre lette Beichte abzulegen, war das Gewissen in ihr erwacht. — Sie bekannte reumuthig, zum Erstaunen der Mutter, ihre Schuld und seine Unschuld, und bat sie um Verzeihung, damit sie ruhig sterben könne! —

So empfing er als Kind schon einen Borgeschmad von bem, was seiner im Leben wartete, und frühe wurde er an geistige Abhartung und Selbstüberwindung gewöhnt. Daber schrieb er auch viele Jahre später, als ber Kronpring von

Breußen, ber bermalige König, ihm die Abresse ber Stadt Roblenz und ber Landschaft — die unendlich weniger forberte, als Friedrich Wilhelm IV. später, nachdem sich die wohlgemeinte Warnung erfüllt, sich von der Revolution muthlos entreißen ließ — in fränkender Weise zurücksandte, an den Abjutanten, den Obersten Schack: "Ich kann Ihnen nicht verbergen, daß diese unverdiente Abweisung mir sehr schmerzlich gefallen. Dieser Schmerz ist nicht jener gröbere, der aus dem Gesühle erlittenen Unrechtes hervorgeht, ich habe dergleichen wohl an stärkeren Mishandlungen bezwingen lernen; er ist vielmehr von höherer Art, die sich mit dem Gedanken nicht versöhnen kann, Zemand, den der Gekränkte im Herzen hochachten muß, wenn auch unwillfürlich, im Unrecht zu sehen."

Weitaus die meisten Erinnerungen aus seiner Kindheit trugen indessen nicht diesen trüben Charafter; sie waren vielmehr heiterer Art; und es sprach sich darin ein kerngesunder, geistsprühender, fröhlicher, muthwilliger Kindersinn aus, voll Feuer und Lebensfrische.

Selbst in der Nacht ruhte der Geist des lebhasten Knasben nicht. So erinnerte er sich eines Bersuchs zum Nachtwandeln. Er hatte nämlich sein Schlaszimmer im oberen Stockwerf; besonderer Umstände wegen aber mußte er einmal ebener Erde in der Wohnstube schlasen. Sein Bater saß noch in der Stude, während er sich im Hintergrunde schon zur Ruhe begeben hatte. Da richtete er sich im Schlase empor, stand auf, den Kopf in das Kissen gehüllt, das er mit beisden Händen um die Ohren sest hielt. So suchte er sich in schlastrunsenem Bewußtseyn an seinem Bater vorbei die Treppe hinauf in seine Kammer zu schleichen, die er aus seiner Nachtswandelei auf eine unsanste Art ausgeweckt wurde.

Ein anderes halsbrechendes Wagstud, bas bie Rachbarschaft in Aufruhr brachte, war eine Schaufel, die er sich mit feinen Rameraden in jener Dachfammer anlegte. Die Schaukel fubr auf und ab zu ber Thure nach ber Straße hinaus. Die Rachbarn unten auf ber Straße sahen zu ihrem Schreschen oben in ber schwindelnden Sohe Kinderfüße aus der Kamsmer heraussahren und wieder verschwinden. Auf ihre Anzeige wurde das Schauselplaiser natürlich eingestellt.

Roch größeres Entfegen aber erregte ein anberes Abenteuer, beffen Schauplat dieselbe Dachfammer war. Sie hatten in ber Schule eben in ber Phyfit Die Lehre von ber Glettricität abgehandelt. Also wurde ein Elektriftrapparat auf ber Dachfammer aufgestellt und Drabte binaus auf bas Dach geleitet. An einem gewitterschwulen Tage wurde nun unter Bligen luftig barauf los experimentirt. Die Drabte fprubten bie ichonften gunten. Die Leute unten trauten erschroden ihren Augen nicht; fie fürchteten, Die verwunschten Buben mochten ihnen bie gange Stadt in Brand fteden. Alfo liefen fie wieber gu feinem Bater, er moge nur felbft gufeben, wie fein Sohn bie Blige mit Gewalt auf fein Dach herablode. Somit murbe auch biesem neuen Schauspiel in ber Dachfammer ein rasches Ende gemacht. Die Philifter aber schüttelten über alle Diefe wunderlichen Ginfalle und Streiche, die ihnen nie in ben Sinn gefommen, nachbenflich ben Ropf und bachten bei fich: Gott weiß, was diefer unruhige Geift noch Alles anfangen wird!

## Reujahrebetrachtunger

Das Jahr, mit welchem bie erfte Bal berte ichließt, ift vorübergerauscht; wir fteber ginn beffelben, noch immer neugierig fragend ber bie Bufunft bedt. Roch ift in feiner ber bie vor einem Jahre wie Gewitterwolfen ü von Europa hingen, eine Entscheidung erfolg lichen halt heute noch biefelbe Spannung a Bir fühlen flar und beutlich, baß bie Gesellsch und Leben, mitten in einer großen Beltfrif auch bie Beiseften find außer Stande auch n weise vorher ju fagen, wann und wie fie ende fte und entgegen führen wirb. Ingwischen bie Gefchide ihrem Benbepunfte naber gerudt reifer geworben; bie Chronologie burgt bafu Faben ber Geschichte um eines Jahres Lange ! hat. Rur wir Sterbliche, die Minister, die bie fich fonft für Wiffenbe halten mogen mitei fen heute eben so wenig wie vor einem Ja

## Reujahrebetrachtungen.

ber Weg führt, und ob bie nachfte Stunde Beil ober Berbi ben bringen wirb?

Aber ist es jemals anders gewesen? wird eine solche te finitive Entscheidung, wie die Mehrheit der Zeitgenossen von dem Verlause der nächsten Zufunft zu fordern geneischeint, jemals in dieser Zeitlichsteit erfolgen? und ist es nick so lange die Welt steht, das Loos der Menscheit gewese immer undefriedigt vor der ewig rathselhaften Sphinr der zufünstigen Dinge zu stehen? reiht sich nicht in engern wie weitern Lebenstreisen immer eine schwebende Frage der ande an? und wird nicht jede derselben nur dadurch beantwort daß neue Probleme und Verwickelungen sie in den Hintergru drängen, und daß neue Sorgen sich austhürmen, die un Interesse von dem, was wir gestern sürchteten oder hosst abziehen und dem morgenden Tage zuwenden? worauf a warten wir? und sind wir überhaupt berechtigt, mit so äng cher Spannung hinaus in die nachtbededte Zusunst zu starre

Es ift nicht zu verfennen, bag alle biefe Ermagung bas gute Recht für fich, und fammtlich ihre vollfommen mal Seite haben. Die eben gestellten Fragen fonnen mit gutem Fu aufgeworfen werben, und die heutelebenben werben wohl t ran thun, mit fich felbft über bie Berechtigung ihrer Anfpru auf "baldige Entscheibung" in's Reine zu fommen. vorberft nämlich ift fo viel gewiß: bag es eine lacherliche The heit großer Rinder mare, wollten wir auf ein neues glud ches Zeitalter voll von unermeglicher Freiheit, mufterhafter Di nung und bochft ergoblichem Wohlftande harren, ale wel etwa eines Morgens fir und fertig, wie eine Beihnachtst fcheerung vor unferm Bette fteben mußten. Berberben n une mit folden noch nie erfüllten und an fich unerfullbat Erwartungen unpraftischer Theoretifer nicht die Beit und t Beschmad an ber Wirflichfeit! Seien wir vielmehr aufrie tig: wir, bie beutigen, europäischen Bolfer bes Occibents fi

Jahrhunbeim Bes Schleier. : Fragen, 1 Haupte Befent. bamale. chen Tob bt, aber herunge. bem Biele ie Frage e Früchte sich ber esponnen aten unb et, wifbinaus

## II.

## Reujahrebetrachtungen.

Das Jahr, mit welchem bie eifte Balfte bes Jahrhunberte ichließt, ift vorübergerauscht; wir fteben, wie beim Beginn beffelben, noch immer neugierig fragend vor bem Schleier, ber bie Butunft bedt. Roch ift in feiner ber großen Fragen, bie vor einem Jahre wie Gewitterwolfen über bem Saupte von Europa hingen, eine Entscheibung erfolgt; im Befentlichen halt heute noch biefelbe Spannung an, wie bamale. Bir fühlen flar und beutlich, baß bie Gesellschaft zwischen Tob und Leben, mitten in einer großen Beltfrife fchwebt, aber auch bie Beifeften find außer Stande auch nur annaherungs. weise vorher zu fagen, mann und wie fie enden, welchem Biele fie une entgegen führen wirb. Ingwischen find ohne Frage bie Geschicke ihrem Wenbepunkte naber gerudt und bie Fruchte reifer geworben; bie Chronologie burgt bafur, baß fich ber Faben ber Geschichte um eines Jahres gange weiter gesponnen hat. Rur wir Sterbliche, bie Minister, die Diplomaten und bie fich fonft für Wiffenbe halten mogen miteingerechnet, wiffen heute eben so wenig wie vor einem Jahre, wo hinaus

ber Weg führt, und ob bie nachfte Stunde Beil ober Berbers ben bringen wirb?

Aber ist es jemals anders gewesen? wird eine solche bestinitive Entscheidung, wie die Mehrheit der Zeitgenossen sie von dem Berlaufe der nächsten Zufunst zu fordern geneigt scheint, jemals in dieser Zeitlichkeit erfolgen? und ist es nicht, so lange die Welt steht, das Loos der Menscheit gewesen, immer unbefriedigt vor der ewig rathselhaften Sphinr der zufünstigen Dinge zu stehen? reiht sich nicht in engern wie in weitern Lebenstreisen immer eine schwebende Frage der andern an? und wird nicht jede derfelben nur daburch beantwortet, daß neue Brobleme und Berwickelungen sie in den Hintergrund drängen, und daß neue Sorgen sich aussthürmen, die unser Interesse von dem, was wir gestern fürchteten oder hossen, abziehen und bem morgenden Tage zuwenden? worauf also warten wir? und sind wir überhaupt berechtigt, mit so ängsteher Spannung hinaus in die nachtbedeckte Zusunst zu starren?

Es ift nicht zu verfennen, daß alle biefe Ermagungen bas gute Recht für fich, und fammtlich ihre vollfommen mabre Seite haben. Die eben gestellten Fragen konnen mit gutem Juge aufgeworfen werben, und die heutelebenben werben wohl bas ran thun, mit fich felbft über bie Berechtigung ihrer Anfpruche auf "baldige Entscheidung" in's Reine zu fommen. Bus vorderft nämlich ift fo viel gewiß: baß es eine lächerliche Thorheit großer Rinder mare, wollten wir auf ein neues gludit ches Beitalter voll von unermeglicher Freiheit, mufterhafter Orbe nung und hochft ergoblichem Wohlftanbe harren, als welche etwa eines Morgens fir und fertig, wie eine Beihnachtsbefceerung vor unferm Bette fteben mußten. Berberben wir uns mit folden noch nie erfüllten und an fich unerfüllbaren Erwartungen unpraftischer Theoretifer nicht die Zeit und ben Beschmad an ber Wirflichfeit! Seien wir vielmehr aufrich. tig: wir, die heutigen, europäischen Bolker bes Occidents find

schehen und nicht geschehen ift, in summarischer Ueberficht gufammen, fo ift bas Ergebnis fein anderes, als bas bie Schlacht eben noch unentschieben auf und nieber schwantt. Die driftliche Sache hat weder triumphirt, noch ist fie ber Uebermacht ber Luge erlegen. Die Borfebung hat ihr große und ichone Siege gewährt, und ber Beift bes herrn, welcher von Anbeginn schützend über ber Rirche geschwebt, bat fich auch in biefer Beit nicht unbezeugt gelaffen. Daneben find aber auch bie bebenflichften Berfolgungen über fie bereingebrochen; Die Sonne geht blutroth unter, und bie Zeichen beuten in mehr als einem Lande auf gewaltige Sturme in nachfter Butunft. Salten wir in Diesem Drange ber Beiten vor Allem Die einfachen Grundfate bes Glaubens feft, wie jeber Catechismus fie lehrt. Es gilt von bem Befammtleben ber gangen Rirche, mas jedem Gingelnen verheißen ift: fein Saar fann von unserm Saupte fallen, ober ber himmlische Bater weiß barum. Richt minber troft. lich und erfreulich ift bie Gewißheit: bag alle Dubfeligkeiten und Sturme nur gur größern Ehre Gottes und gu ber Ermable ten Beile bienen mußen. Die Erfahrung lehrt ferner, bag bie Rirche ihre schönften Triumphe ftets inmitten scheinbarer Rieberlagen und grimmiger Berfolgungen feierte. Gebenten wir ber Begführung Bius VII., ber Gefangennehmung bes Ergbis fcofe Clemens August, ber Bertreibung ber Rebemtoriften aus Bien, ber sonftigen, von Sause aus auf Bernichtung bee Chris ftenthume berechneten "Errungenschaften" bes Jahres 1848. Moge endlich jeder Christ fich mit der Ueberzeugung burchbringen, daß die Fortschritte, welche das Reich ber fatholischen Bahrheit auf Erben macht, nicht wie bas Bachethum einer politischen Gewalt zu beurtheilen find. Es mare ein grober Irrthum, fie etwa nach der außern Macht, nach dem Einfluffe und ber Ehre bemeffen zu wollen, welche die Rirche ben Staaten gegenüber gewinnt ober nicht gewinnt. Die Burgeln ber Firchlichen Macht liegen in bem Boben, ben fie in ben Gemuthern ber Menschen erobert, und ohne ben Glauben ber

Bölker wie der Regenten ware jeder Gewinn an materieller Dacht und politischem Ginfluß ein gefährliches Danaergeschenf. Man fann es nicht oft genug wiederholen: bas Biel, welchem Sott seine Rirche auf Erben entgegenleitet, ift nicht bie außere Berricaft ober bie Rulle politischer Gewaltmittel, die bochftens als untergeordnete Mittel jum 3mede bienen fonnen, fonbern bie Bermehrung bes Glaubens, ber Soffnung und ber Liebe in den herzen ber Glaubigen. Auf Diefer Bafis allein ruht bie mahre Autoritat ber Rirche, beren Dacht nichts ift als eine Rudwirfung bes Einflusses, ben bie driftliche Lehre auf bie Bolfer ubt. Beibe, jene Dacht und biefer Ginfluß fleigen und fallen in nothwendiger Bechselwirfung mit einander, und jebe außere Dacht ber Rirche, bie nicht auf biefer übernatürlichen Grundlage rubte, wurde Riemanben größere Befahr broben, als ber Rirche felbft, jumal in Zeiten, wo ber Geift bes Biberspruches gegen bie Autorität, ber Rigel bes hoffartigen Ungehorsams und ber afterphilosophische Dunkel Jenen jumeift nabe ju treten pflegt, welche fich oft bei geringem Beruf und noch geringern Baben für bie geiftvollften und eifrige ften Bertheibiger ber fatholischen Sache halten. wir bie bochft betrübenden Erscheinungen, die fich in biefer Beziehung namentlich in Deutschland bemerkbar machen, so fann man fich ber Ueberzeugung nicht verschließen, daß Wibermartigfeiten, welche Gott ber Rirche fenbet, Die unentbehrlichfte Medizin für die Katholifen find, und bag die Ruthe ber Berfolgung ein Werkzeug ift, ohne welches Gott felbst die Erziehung ber Gläubigen auf Erben burchzuführen faum im Stande fein wurbe.

Das eben Gesagte bezeichnet ben Gesichtspunkt, aus welchem wir die Befehdungen aufzufassen haben, an welchen es auch im vorigen Jahre ber Kirche nicht gesehlt hat, und die menschlichem Ansehen nach die Brude zu noch schwereren Besbrängnissen bilben, welche die nächste Jukunft bringen wird. Die beiben Hauptfeinde der katholischen Sache in den letten

Jahrhunderten (ber protestantische Territorialismus in proteftantischen und ber halb jansenistische, halb indifferente Pseudopoliticismus in fatholischen ganbern) find immer noch ba, und bie jungfte Erfahrung zeigt, baß es ihnen nur an hinlanglicher Macht ihre Gegenwart zu bethätigen, nicht aber an moglichst übelm Willen gefehlt hat. Den lettern biefer beiben Bibersacher repräsentirt bie Abvokatenherrschaft im Ronigreiche Sarbinien, welcher es endlich gelungen ein Zerwürfniß mit bem beiligen Stuhle bei ben haaren herbeizuziehen und baran bas ju fnupfen, worauf es ber an Bahnfinn grangenben Behäffigfeit ber mobernen Shibellinen in ber Juriftentoga vor Allem ankommt: eine Berfolgung ber pflichttreuen und glaubigen Beiftlichkeit, insofern biefe Bott mehr ju gehorchen beabfichtigt, als bem antichriftlichen Staatsbeamtenthume. Ingwifchen spielt fich ber, von ber viemontefischen Regierung auf bie freventlichste Weise angesponnene Zwist in bas neue Jahre hinüber; es fteht, nachbem bie Grunde bes Rechts und ber Rlugheit bem bittern Saffe ber Turiner Rabbuliften gegenüber ihre Macht verloren haben, ju fürchten: baß auch hier, wie fo häufig, ber Unverftand ber Revolution von oben nur in einem neuen blutrothen Siege ber Revolution von unten fein Grab finben wirb. Dann wird ein und baffelbe Blutbab bie Anhanger ber Rirche und die ber Monarchie überfluthen. Die Rirche wird aus biefer Bluts und Feuerprobe, wenn auch reicher an Marthrern, so boch gereinigt und neu gekräftigt hervorgehen. Db aber auch bas farbinische Ronigthum? Dafür wollen wir in feiner Beife eine Burgichaft übernehmen.

Hat sich ber italienische Unglaube, ber sich vergebens unter einer jansenistischen Heuchlerlarve zu bergen strebt, trot bessen baß die Berbammung der Synode von Pistoja schon vor länger als einem halben Zahrhunderte ihm den gestigen Lebensnerv durchschnitten, wieder gerührt, — so ist jenseits des Aermelkanals noch eine Leiche auf Augenblicke wieder lebendig geworden. Das anglikanische Kirchenthum war längst

schon geiftig und moralisch abgethan. Aber befanntlich fann auch ber Rabaver eines ichon feit Stunden Behangten wieber au ben heftigsten Budungen aufgeregt werben, wenn bie graufame Spielerei ber Aerzte und Physiologen ihn mit galvaniichen Drathen in Berbindung bringt. Go ergebt es jett auch ber, langft ichon burch bie Beit gerichteten Schopfung Beinriche VIII., aus ber bie Seele entwichen ift, und bie nur noch, ber Leib ihrer reichen und überreichen Behnten und Bfrunden gufammenhalt. Die Jahrebrente aus biefem, mit allen Fehlern unrechtlicher Erwerbung behafteten, zeitlichen Befite überfcblagend, mar die hohe Rirche Albions in ihrem Schaferfarren fanft und felig eingenicht, und ihre Schäflein zauberten nicht, fich nach allen Seiten bin auf weiter Beibe ju gerftreuen, ja fie begannen fogar mit immer fteigenber Saft bem rechten Sirten zuzulaufen. Un fich hatten nun freilich bie wurdigen Baftores folder Rirchenflucht wenig nachgefragt. Aber eine folimme Gefahr ftanb vor ber Thur, und aus ber Beiten Schoose tauchte eine schwere Sorge auf. Wie wird es werben, wenn die Lossagung von ber Staatsfirche, wie fie begonnen, fortbauert? und fann ein Pfarrer, noch bagu verseben mit ftarfer Familie, wenn er fich eines Morgens ohne alle Gemeinbe findet, fann ein wohlgenahrter Birt, beffen Beerbe ihre eigenen Bege gesucht hat, fich noch auf bie Dauer bes reichlichen Lohnes getröften, beffen, nach ben Worten ber Schrift, nur ber Arbeiter werth ift? Diefe und abnliche Gebanken maren es, bie wie Bormurfe bes Gewiffens ben Anglicanismus aus ber behaglichen Mittagerube schreckten, und ihnen verbanken wir die Agitation, die, bei Belegenheit einer lediglich die innere Berfaffung und Berwals tung ber fatholischen Rirche betreffenben, weber ben Staat noch ben Anglicanismus berührenden Anordnung bes beiligen Stuhls von einem Ende ber brittischen Insel bis jum andern ein No popery-Geschrei zu Wege gebracht hat, welches ben finfterften Beiten ber Runbtopfe alle Ehre gemacht haben XXVII.

wurbe. Bornamlich find bie gebilbeten Rlaffen entruftet über bie mehr eingebilbete als wirkliche Gefahr; benn wo wollten bie jungern Sohne ber vornehmen ober reichen Familien ein reiche liches und gemächliches Fortkommen finden, wenn bas, burch bas Gefetz gegründete Staatstircheninftitut in Abgang geriethe?

Wie weit fich die begonnene Bewegung fortpflanzen, welden politischen Character fie annehmen, wie fie in bie großen focialen Probleme Englands eingreifen wird? Dieg Alles find Fragen bie fein Menich auf Erben beantworten fann. - Borläufig erlauben wir uns aus ber Daffe ber fich aufbringenben Betrachtungen nur einige wenige herauszuheben. Diejenigen, bie bem englischen Brotestantenthume baburch ju Gulfe ju tommen mahnen, baß fie bie Daffen jur Ratholitenverfolgung aufregen, biefe fpielen hohes Spiel. Sie werben vielleicht einige Erceffe, und noch mahrscheinlicher einige nutlofe und ungerechte, aber erbitternbe, gefetliche Daafregeln ju Stande bringen. Aber die Bolksbewegung wird nicht, in bittender Stellung, ben hut in ber hand, vor ben Behntaufend-Bfund-Afrundenmannern fteben bleiben. Bubem ift, wenn fle auch noch nicht bis jum Befenntniß gebiehen, wenigftens bie Renntniß bes fatholischen Glaubens bereits zu tief in bie englische Ration eingebrungen, als baß bie Maffe von Frevel und Unfinn, welche die Bertheidiger ber Sochfirche nothgebrungen zu beren Schute vorbringen muffen, heutzutage bas in vielen Röpfen und Bergen ichon entzündete Licht wieber auslöschen und verschütten konnte. Und Blutgerufte und Foltern hat bas Evangelium Seinrich's VIII. heutzutage glücklicherweise nicht mehr zu feiner Berfügung. Es ift, recht erwogen, fein Rache theil für die Rirche, wenn ber englische Brotestantismus fich por feinem letten Ende noch einmal in feiner mahren Geftalt zeigen muß \*), und felbst bie Breffe beweift, bag mabrend bie

<sup>\*)</sup> Unter ben vielen, grangenlos abgeschmadten Manifestationen ber englische protestantischen Unwiffenheit hat une bie an bie Ronigin

eine Hälfte bes Publikums no popery! ruft, die andere nache benkt. Rachdenken aber ist eine Operation, die einem auf Lüge und Wiberspruch mit sich selbst gegründeten, durch blutige Gewalt und Tyrannei zur Herrschaft gebrachten Systeme nur gefährlich werden kann. Abgesehen hiervon ist es der Beruf dieser Aufregung, dem nur in England möglichen Irrsale Derer ein Ende zu machen, welche alles Ernstes den Wahn hegten: daß sich die anglicanische Häresie zum Schisma veredeln und in Bolge bessen sich eine Art von mittlerer Stellung zwischen Gott und Belial nehmen lasse. Diese Täuschung, welche, obwohl sie manchen Einzelnen als Brücke zur Kirche gedient hat, dennoch viele Andere in einer gesährlichen und verderblichen Schwebe hielt und sedenfalls die setze Entscheidung verzögerte, — biese

> gerichtete antipapftliche Abreffe ber (wiber Biffen und Willen luftigen) Beiber von Bindfor einen befonbere erheiternben Ginbrud gemacht. "Reine Sprache fann ben Danf unferer Bergen fur bie Atmosphare hoher und geehrter Reinheit erschöpfend ausbruden, mit ber Ihre Majeftat ben hof umgeben haben, und ben foniglichen Glang, ben Ihrer Dajeftat Beifpiel über ben mutterlichen Beruf und bie anberen hauslichen Bflichterfüllungen unferes Gefchlechtes verbreitet hat. Unter gewöhnlichen Umftanben waren wir vor ber Deffents lichfeit einer folchen Abreffe gurudgeschrecht, aber in einer Rriffe, wie bie gegenwartige, fonnen wir nicht umbin, unfere Stimme mit ber unferer Bater, Gatten und Bruber ju vereinigen. Bir horen, bag bas fanonische Gefet ber romischen Rirche unter apos ftolischen Bicaren unanwendbar ift (!!!), aber unter einer bischöfs lich römischen hierarchie in volle Rraft tritt, und bag ben romis fcen Bifcofen die unabweisliche Pflicht obliegt, burch ihre Pries fter bie Uebung ber beimlichen Dhrenbeichte fo viel Englandern ale möglich aufzubrangen. Der Bebante ber blogen Doglichfeit, une ober unfern Rinbern je biefen Brauch anfjubrangen, erfüllt une mit inftinctmäßigem Abichen. Und barum flehen wir Em. Allergnabigfte Dajeftat an, fraft Ihrer foniglichen und fonftitutionellen Brarogative, bie außerften Mittel anguwenben, um biefes gludliche Land por ben unerträglichen Digbrauchen ber papfilichen Sierarchie ju bewahren."

Taufchung verrinnt jest unter bem Bebrull bes achten und ursprünglichen Bobelhaffes gegen bie Rirche und ihr Oberhaupt, wie ein Morgentraum. Der Bufepismus (benn von biesem ift die Rebe!) wird bas Opfer ber protestantischen Bewegung und gegen ibn richtet fich, faft mehr noch als gegen bie romische Rirche felbft, ber Brimm ber Rirchenhaffer. Die beffern und driftlichen, aber jur Stunde noch unflaren und unentschiedenen Elemente beffelben werden mit Gewalt aus ihrer Schwebe geriffen, und in die Rirche Christi binuber gebrangt; bie Keigen, und jene bie bloß aus Modesucht ber fatholifirenben Richtung folgten, verläugnen jest wofür fie fo eben noch fcmarmten, und bleiben bem anglicanischen Brotestantismus treu, bem wir fie aufrichtig und von gangem Bergen gonnen. — So geht jest in ber englischen Staatsfirche ein Proces vor fich, ber por ihrem Ende nothwendig noch erfolgen mußte; Jene, die ahnlich wie die deutschen Altlutheraner, aber mit weit größerm historis fchen Bewußtseyn, an ben Reften bes Trabitionellen und Positiven hangen und bas Bedürfniß eines Surrogates firchlicher Orbnung fühlen, werben, wie diese aus der dogmenlosen, preußischen Unionsfirche, fo jest aus bem burch bas Gefet etablirten anglicanischen Inftitute unsanft binausgeschoben, wenn nicht geworfen; bie negativen, auflosenden, sich bem beutschen Rationalismus und Pfeudompflicismus annahernben subjectiven Elemente bagegen gewinnen burch bas, mas jest in England geschieht, in ber borttigen Staatsfirche entschieben bie Dberhand. Dieß ift traurig, aber es war unumganglich nothwendig, bamit fich die Gefchide einer, nicht auf bem Kelsen ber Wahrheit rubenben Rirchengemeinschaft erfüllen fonnen, auf der fo viel Blut und Thranen driftlicher Marthrer laften. Gelen wir beutsche Ratholifen jeboch auf unserer But; benn wenn nicht alle Zeichen trugen, so wird die protestantische Reaction in England vielleicht in sehr kurzer Zeit ihr Echo im nördlichen Deutschlande finden. Ein gewiffes, febr moblgefinntes, febr antirevolutionares Blatt, - welches wir aus Schonung nicht mehr ohne Roth nennen wollen, weil

es fich in ber peinlichen Lage einer anftanbigen und tugenbhaften Jungfrau befindet, bie (bis jest nur einmal) außer ber Che ein Rind geboren hat, - biefes bochft anerfennungswerthe Organ ber Wahrheit pralubirt bereits fehr vernehmlich in jene neue, und boch fo alte, wohlbefannte Melodie hinüber. Für jest ift bie Rlage und Befchwerbe nur gegen ben Clerus von Franfreich gerichtet, ber fich allerdings bes Bergebens ichulbig macht, nicht gegen ben, eine burftige Rothhutte fur Leben, Gigenthum und perfonliche Freiheit gemahrenben, heutigen Buftand rebelliren zu wollen; ja, ber fich fogar fo weit vergißt, es ben bermaligen Gewalthabern Dant ju wiffen, baß fie ber Rirche mehr Freiheit gemahren, ale Legitimitat und Quafilegitimitat ausammengerechnet ihr jemals gegonnt haben, und ber, einer allgemeinen Preffreiheit für Jebermann gegenüber, fich außer Stande fieht, für jedes, angeblich jur Bertheidigung firchlicher Rechte gebrudte unflare ober ichiefe Wort Burgichaft ju übernehmen. "Bund ber firchlichen Autorität mit ber Gewalt von unten, - biefe Befahr tritt in Franfreich mit jedem Tage naber, und fobald ber Bund geschloffen, ift es um bie Legitis mitat und die weltliche Obrigfeit gescheh'n." Bas gilt's, biefe vortrefflichen Christen und grundehrlichen Bertheidiger bes preusifch monarchischen Pringips, welchen heute icon biefe Bebenfen aufsteigen, werben auch in Deutschland in nicht gar langer Frift bie Entbedung machen, bag jeber Ratholif, ber noch von Freiheit ber Kirche zu sprechen magt, wenn nicht ein Anftifter, fo boch ein Parteiganger ber Revolution, ein intels lectueller Berbundeter Robert Blume und feiner Benoffen fei? Es foll uns aufrichtig freuen, wenn biefe Boraussagung nicht eintrifft; aber wir glauben "unfere Pappenheimer" ju fennen. Bum Glud hat Defterreich, - und bieß ift ohne 3weifel bie erfreulichfte Begebenheit bes verfloffenen Jahres, - auf bem firche lichen Bebiete gethan, mas feine Bflicht und fein Intereffe von ihm forberten: es hat ben widerfinnigen und unchriftlichen Bwang ber josephinischen Gesetzgebung beseitigt, und ber Rirche

ihre naturgemäße, rechtliche Freiheit wiedergegeben. Behauptet, wie wir allen Grund haben zu hoffen, Desterreich biesen seiner Geschichte und seines Berufs allein wurdigen Standpunkt, so ift es badurch auch in politischer Beziehung an die Spite ber Bertheidigung bes Rechts und ber Ordnung auf Erden gestellt, und Niemand ist, der ihm seine Erbschaft des christlichen Raiserthums streitig machen könnte.

Fragen wir nach diesem Allen, wie in biesem Jahre bie politischen Berhältniffe fich gestellt haben ? so gilt auf biefem Gebiete basselbe, mas oben von bem Stande ber religios fen und kirchlichen Intereffen gefagt wurde. Das Jahr 1850 war ein Jahr ber Procrastination. Die um Seyn ober Richts fenn ber Gefellschaft fampfenben Gewalten fteben beute wie por einem Jahre brohend einander gegenüber, aber bie Entscheibung ist hinausgeschoben. Wie lange noch werben wir fie erwarten muffen? wie wird fie ausfallen? und welche Entscheibung haben wir überhaupt zu erwarten? Daß die Revolution insoferne nie und nirgends flegen kann, als ihre Berheiß. ungen immer und nothwendig Luge, ihre Staatsideale Tauschung find, dieß ist gewiß und keinem Zweifel unterworfen. Abgefehen bavon aber find folgende Falle möglich. Entweber flegt die noch bestehende Ordnung ber Dinge; es werben bie noch vorhandenen Regierungen ber Barthei ber Ummaljung, allein ober mit öftlicher Silfe, nach einem Interregnum ber Anarchie ober ohne bag ein folches vorausgegangen ift, herr. Dann öffnet fich uns bie Aussicht in bas nothwendige Uebel eines permanenten Rrieges und Belagerungezuftanbes. Dber bie Bartheiführer ber Ummaljung flegen, bann tritt ebenfalls ein Buftand ber Gewaltherrschaft ein, aber ein folcher, bet bie von monarchischen Organen, und wenn es die donischen Rofaken maren, gehandhabte Milliarherrichaft als einen mahrhaft beneidenswerthen und jedenfalls als ben ehrenvollern Buftand erscheinen laffen wurde. — Der eine ober ber andere biefer Ausgange, — bas ift bie Entscheidung, bie wir zu hoffen haben. Da aber nach einer alten pabagogischen Meerlieferung Beisplele die Sache erläutern, so wollen wir hier einen Auszug aus dem Briefe eines wohlunterrichteten Schweizers solgen laffen, der uns ein anschauliches Bild der Suffigkeiten gewährt, welche sich einem vollständigen Siege des Radifalismus in dem classischen Lande der neuen Freiheit sofort angeschlossen haben.

"Das große europäische Revolutionsbrama, welches in ber Schweiz seinen Anfang genommen, hat die öffentliche Aufmerksamkeit von diesem Lande theilweise abgezogen, und so sind die Fortschritte, welche die Revolution dort seither gemacht hat, vielerorts unbemerkt geblieben. Ein Ereignis der letten Tage tritt jedoch mahnend vor die Bergeßlichen und halt ihnen einen Spiegel von dem vor, was sie von der Revolution zu erwarten hätten, wenn sie je ihrer Gewalt anheimfallen sollten, wie ihr die Schweiz nun preisgegeben ist."

"An bie oberften Bunbesbehörben ber Schweig famen gwei Bittgesuche jur Berhandlung. Das eine war von 14,000 Burgern bes Rantons Freiburg gestellt, von ber großen Mehrheit bes Bolfes. Es war barin nur bas in ber Bunbesverfaffung garantirte Recht ber Selbftfonflituirung verlangt. Freiburg, beffen Bolk als souverain gehöhnt wird, besitzt nämlich eine Regierung, bie fich unter bem Schute ber eibgenöffischen Bajonette im Jahre 1847 felbst zu einer folden aufgeworfen bat, und bann eine Berfaffung, die ihm von biefen Regenten auf. gebrungen wurde, ohne bag ber Souveran ein Bortchen baju ju fagen hatte; seine Burger find politisch tobt erklart burch ein Befet, welches verordnet, bag Jeber, welcher biefer aufgebrungenen Berfaffung nicht ben Gib ber Treue leiftet, fein Stimmund Bahlrecht verliert. Die wurdigen Regenten, welche über breißig fatholisch gefinnte Pfarrer wegen ihrer fatholischen Befinnung von ihren Pfrunden verjagten, alle Rlofter aufhoben, beren Bermögen in die Tasche schoben, ben muthig für seine

Heerbe tampfenben Bischof bes Lanbes verwiesen und so frech waren, sogar bas Gebet in ben Schulen zu verbieten, haben sich in bieser Berfaffung eine neunjährige Dauer ihres Regiments affeturirt."

"Das Bolt von Freiburg verlangte nur in feiner Eingabe an die Landesbehörden die Rudgabe bes ihm mit Gewalt geraubten Rechtes, seine Verfassung selbst sich geben zu durfen. Es wurde rundweg abgewiesen."

"Bon ben Mitgliedern bes im Jahre 1847 gefturgten großen Rathes von Lugern lag ebenfalls eine Eingabe vor, worin fle Aufhebung eines an ihnen begangenen Juftigrauels, verlangten. Durch richterliches Urtheil wurde benfelben wegen Beschluffe, bie fie als oberfte Landesbehörde in bem fogenannten Sonderbundefriege faßten, eine Contribution von 315,000 Schw. Frf. auferlegt; obwohl nach allgemeinem, unter ben civilifirten Rationen geltenben Staaterechte eine oberfte, fouveraine Befugniffe ausübende Behorbe von einer untergeordneten Gerichteftelle fur ihre Sandlungen niemals verantwortlich gemacht werben fann, obwohl ein eigenes, jur Stunde noch in Lugern in Rraft bestehendes Gefet über bie Berantwortlichfeit bes großen Rathes verfügt, bag er fur feine Sandlungen nur Gott und feinem Gewiffen verantwortlich fei, obwohl bie Buriftenfacultaten von Munchen und Burich fcon ben eingeleiteten Prozeß, geschweige Die Berurtheilung als einen Juftiggrauel bezeichnet hatten, - wurden fie mit radifalem Salloh von ben Bundesbehörben abgewiesen."

"Diese Handlungsweise ist einer Revolutionsbehörbe, wie bie schweizerischen Bundesbehörben find, würdig; sie fann nur bemjenigen nicht auffallen, der zu blind ift, um hinter ben Weihrauchwolfen der Volksfreiheit, womit diese Leute sich um-hüllen, die Ketten ber unerträglichsten und wildesten Tyrannei zu erbliden. Eine Erscheinung verdient aber hiebei besonders hervorgehoben zu werden. Der konservative Repräsentant des

nun als conservativ geltenben protestantischen Berns, Landammann Blosch, ein für seine Person wirklich gerecht und gut benfender Mann, hatte im Ständerathe nicht den Muth des untersochten Freiburger Boltes sich offen anzunehmen, sondern brachte es nur zu dem wirklich erbärmlichen Antrag, "daß der Bundesrath angewiesen werde, auf dem Wege vermittelnden Einschreitens die Zustände des Kantons Freiburg, die Ursachen berselben und die Mittel zu seiner Pacisisation zu erforschen, und der Bundesversammlung bei ihrem nächsten Zusammentritte darüber Bericht zu erstatten."

"Das Rathsel bieser Erbarmlichkeit von Seiten eines Mannes, ber fonft muthig im eigenen Ranton bem Rabitalismus entgegentrat, lost fich fofort, wenn man weiß, bag Bern eine größtentheils protestantische, fruber in ber Rlofters und Jefuitenangelegenheit vom Rabifalismus gegen bie Ratholifen fanatifc aufgehette Bevolferung hat, mahrend bas Bolf von Freis burg in ber Befinnung und in feiner gangen außeren Erfcheis nung glaubig fatholifch ift, und baber bes Ultramontanismus im bochften Grabe bezüchtigt wirb. Bo es fich also um Berechtigfeit für bie Ratholifen in ber Schweiz handelt, um Befreiung von einem unerhörten Joche, wo sonft jedes Ehrenmanne Bruft fich ob eines fchmählichen, Die Rechte eines gangen Bolfes mit Rugen tretenben, fein Beiligstes verbobnenbem Bubenregimentes frampfhaft jusammenzieht, und ber Mund bes Unberedieften jur beredten Bertheibigung ber Gefnechteten aufgeht, ba muß auch ber angeblich conservative Protestant aus Grunden einer traurigen Politif ichweigen, bochftens ben faben Antrag auf vermittelnbe Bacification vorbringen!"

"Wir haben also hier bie Thatsache vor Augen, baß bie fatholischen Kantone ber Schweiz, beren Knechtung ber Rabistalismus baselbst beschloffen hat und planmäßig burchführt, und beren Glauben er ausrotten will, von bem Protestantiss

mus nie Gerechtigseit zu erwarten hat, baß die Reitung bes katholischen Theils ber Schweiz auf eine andere Art, als burch conservative Umgestaltung protestantischer Kantone erfolgen muß. Welche Lehre können wir aus diesem geschichtlichen Factum für andere Länder ziehen ?"

Bon ber neueften Benbung ber beutschen Angelegenheis ten werben wir in einer unserer nachften Betrachtungen über bie Beitverhaltniffe bes weitern handeln. Wir glauben nicht, baß burch bie Olmuger Stipulationen ber Entwicklungegang ber Geschicke Deutschlands im Wefentlichen eine andere Benbung genommen hat, und unfere Dafürhaltene ift bas, mas fommen wird, weil es fommen muß, im gunftigften galle nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Db Breugen feine feit Menschenaltern gehegten Entwurfe und Absichten (Absichten, bie nicht bloß in bem Belieben biefes ober jenes Individuums lagen; Absichten, bie es vielleicht nicht aufgeben fonnte, ohne fich felbft aufzugeben!) trot beffen nicht bloß zum Scheine, sondern wirflich und aufrichtig aufgegeben, und baburch eine entente cordiale mit bem beutschen Bunbe möglich gemacht hat, - bas wirb ja eine nicht gar ferne Bufunft lehren. Einstweilen hat Desterreich ohne Zweifel wohl baran gethan fich mit ber Sache (b. h. mit Breugens Unterwerfung unter ben Bund) ju begnugen, und bem reuigen Gunber bie möglichft schonenbe Form ju gewähren, inbem es auf bie, freilich wohlverdiente Demüthigung bes an hochfahrenden Schein gewöhnten Begners um fo bereitwilliger verzichtete, als bie wahre Lage ber Dinge boch schon nach wenigen Wochen für Riemanden mehr ein Beheimniß feyn fonnte. Aber wir wollen feben, wie ihm biefe Milbe gebankt werben wirb.

#### III.

# le focialiftifche und die driftliche Güterlehre.

Wenn man ben Socialismus bloß als eine Reaction get bie Lehre vom Gigenthum, wie fie fich in bem romischen die allmählig ausgebilbet hat, und bann ale Befet in alneueren Staaten fich geltend machte, auffaffen wollte, fo irbe fich zu beffen Bertheibigung allerlet sagen laffen. e Rehre vom Eigenthum im romifchen und heutigen Privatbte ift eine wesentlich einseitige, welche bas Eigenthum in bie uftische Rechtesphäre einer Berfon bineinbannt, babei aber verit, baß baffelbe über bas Individuum hinaus in die allgemeine enschengesellschaft hineinragt und von beren Willen eben so abraig ift, wie von bem Willen bes Inbivibuums, in beffen unmitbarem Befite es fich befindet. — Der Socialismus in allen sen Ruancen, trop aller Unflarheit über fein ganges Befen, fich felbst bei seinen Berfundigern findet, trägt bennoch enthalben, wo er auftaucht, ben gemeinfamen Charafter an ), baß er fich ale Begenfat zu biefer egoiftischen Lehre über Beigenthum fund gibt, und bie Rechte, welche biefe bem Moibuum juschreibt, für die Allgemeinheit ber Gesellschaft Meirt. Er bilbet Jo in gewiffer Sinficht ben bireften Begen-, mer römischen Lehre vom Eigenthum. Es liegt in biefer Beziehung eine Wahrheit in bemfelben, Die wir burchaus nicht fo leichthin verfennen burfen.

Die driftlich-gelehrte Welt ift barüber einverftanben, baß bas burch einen entfittlichenben Bobenbienft gulett fittlich, gelftig und gemuthlich verfommene Romerreich ju einer lebensfraftigen Aufnahme bes Chriftenthums nicht mehr fabig mar, baß bas bamalige Geschlecht, ber alternbe Befellschafteforper, neues, frisches Blut in fich aufnehmen mußte, bevor es in feiner gangen Fulle feinen gottlichen Dbem bemfelben einhauchen konnte. Dieses frische Lebenselement lag in ben germanischen Bolfern, welche bas Romerreich zerftorten; Sieger in ben Baffen, Gebieter in einem großen Theile bes Romerreides, waren fie aber bie Bestegten in anderer Sinfict, nanamentlich mar es bas romische Rechtsspftem, welches allmab. lig bie germanischen Rechtsgewohnheiten einschränfte, und fie ju einem großen Theile aus bem Bolfsleben verbrangte. Befondere griff die romische Lehre vom Eigenthum zulett vollftanbig burch. Die baberige germanische Rechtsansicht war nicht so egoistisch, wie bie ber Romer; fie ftund beswegen bem Christenthume und feiner Lehre von bem Berthe, Befite und Bebrauche ber Guter ber Belt viel naber, ale bie romifche. Es barf wohl auch als ein großer Fehler ber Entwickelungegeschichte ber chriftlich - germanischen Boller angesehen werben, baß gerade in biefem Bunfte Die Lehre bes Christens thums nicht gehörig burchbrang, und biejenige fich behauptete und ausbreitete, welche ihre Bafis in einer heibnischen Auffaffung ber Guter ber Erbe hat.

Damit sei jedoch nicht gesagt, daß der Socialismus, welscher sich als Gegner dieser egoistischen Güterlehre anpreist und heuchlerisch bisweilen den Mantel des Christenthums zur besseren Empfehlung seiner Principien umhängt, das wahre Mittel zur Umfehr von der eingeschlagenen falschen Bahn darbiete, daß er somit ein Fortschritt in der Entwickelung des Christenthums, im inneren Leben und in der außeren Gestaltung der

menschlichen Gesellschaft fei. Der Socialismus ift, wie wir bereits bemerften, ber nadte Begenfat ju ber romifchen Eigenthumbauffaffung, ein Ertrem gegenüber einem anderen; wenn er je in einem Lande, in einem größeren Befellichaftofreise gur Beltung fommen follte, fo fann er nicht heilend, verbeffernd, fondern nur gerftorend wirfen. Der Socialismus verfennt feinerseits bas Bahre, welches in ber romischen Lehre vom Gie genthume liegt, bas perfonliche Element, welches barin vortommen muß, wenn von Eigenthum noch die Rede fenn will; er halt nur bas Glement ber Allgemeinheit feft, bas allerbings feine Beltung erhalten, aber nicht bas ausschließlich Beftimmenbe fenn foll; um ein Recht ber Gefammtheit zu begrunden, will er bie Rechte ber Einzelnen vernichten. Deswegen ift sein inneres Wesen burch und burch revolutionar, und beswegen ift er bas von ber Revolution auserfohrene Mittel' jum Rampfe gegen alles bestehenbe Recht und gum Sturg bestelben. Er ift somit mehr ale eine bloße Reaction gegen eine vorhanbene Ginseitigfeit, er ift ein Brincip ber Berftorung, welches nicht bloß bas Einseitige aufheben, fonbern auch bas Babre, welches neben bem Ginseitigen hergeht, vernichten will.

Die christliche Ansicht von ben Gutern ber Erbe ist nicht biejenige, welche alles Recht bes Einzelnen an folden läugnet und nur noch ein Recht ber Gesammtheit will; dieselbe nimmt vielmehr das Recht ber Einzelnen zur Grundlage, schließt es aber nicht egoistisch in sich ab, sondern vereiniget durch das Mittel der Moral das Element der Allgemeinheit damit; mit andern Worten, der Einzelne ist zwar alleiniger Besitzer und Eigenthümer von Gutern, aber nicht in dem Sinne, daß er nach Lust und Laune darüber verfügen, sie sogar zerstören kann, ohne eine Pflicht, gegenüber der Gesammtheit zu verleben, sondern er besitzt seine Guter nur als von Gott ihm anvertraute, theils zur Befriedigung seiner körperlichen Bedürsnisse, theils zur Entwickelung und Besörderung seines sittlichen Lebens, insbesondere aber auch zur Berwendung für seine Mitbrüder,

für die Gesellschaft behus Beforderung bes gleichen 3wedes, ben er bei der Verwendung für sich unmittelbar zu verfolgen hat. Er ist ein Verwalter, dem zwar sein Recht auf Besty und Verwaltung dieses oder jenes Gegenstandes weder von einem anderen Einzelnen, noch von der Gesammtheit streitig gemacht werden kann, der deswegen vollständigen Anspruch auf den Schut der Gesellschaft hat, der aber andererseits das Gut nur zu gewissen Iweden zu verwenden, und darüber dem Herrn, der ihn zum Verwalter setze, dereinst Rechenschaft abzulegen hat. Dem Rechte des Eigenthums geht nach christlicher Lehre eine Pflicht des Eigenthums zur Seite, ein Bestiss, welcher der streng römischen Aussalfung ganz unbekannt, einem in die Sphäre des äußeren Rechts eingemauerten Jurissten sogar undenkbar ist.

So lange bas Bermogen in Grundbefit bestand und von biesem nicht nur ber Grundherr, sondern auch bie Bebauer bes Grunbftude ihren Unterhalt und Rugen hatten, mar im Leben bie Ablofung bes Gigenthums von ber Befammtheit nicht fo weit fortgeschritten, bag eine focialiftifche Theorie Boben faffen fonnte. Seitbem aber ber handel und Fabrifation bie alleigen Bebel find, mit welchen bas Golb aus bem Schoofe ber Erbe ober ber Befellichaft in ben Beutel ber Ginzelnen bineingehoben wird, seit bem burch jene bie foloffalften Reichthumer in den Sanden ber Gingelnen fich anhaufen, bas Gigenthum immer mehr individualifirt und ber Gefammibeit entzogen wird, feitbem überhaupt bas Ertrem ber feit Jahrhunderten bettschenden Eigenthumstheorie auf jene Spite getrieben wird, und bie menschliche Gesellschaft bem traurigen Buftanbe entgegen. geht, wo auf ber einen Seite nur reiche Braffer ober Beip halfe, welche gegen bie Gesammtheit für ihre Person und ihren Befit gar feine Berpflichtung anertennen, auf ber anberen nur mit Armuth ringenbe, tagtaglich für Rahrungeforgen fampfenbe Saufen ftehen, ift bie Befahr brobenber, als man glaubt. Sie ift gang unabwendbar, wenn nicht von Grund

ans geholfen und bem Christenthume auch in ber Lehre bes Eigenthums und ihrer Anwendung im Leben feine Geltung versichafft wird.

Diese Aufgabe fann nun ber Staat nicht losen; er und bie gange außere Form ber Gefellichaft ruht auf ber falichen Bafie bee einseitig romischen Rechtebegriffes vom Gigenthum; er mußte fich felbft umfturgen, um ju belfen; fein Sturg murbe aber nur einem anberen Ertrem, bem Socialismus bie zeits weilige herrschaft bereiten. Der Staat fann nichts anberes thun, ale fich an ber Bafis bes einseitigen Eigenthums anflammern, und fich auf biefer mit ber Dacht, welche er noch hat, gegen ben Keind, ber ihn mit revolutionarem Umfturg bebroht, wehren. Bon ba aus aber tann er unmöglich feinen Beind beflegen, weil er größtentheils außer bem Bereich feiner Baffen fteht. Die helfenbe, rettenbe Macht hat nur bie Rirche. Der Staat tann gegenwartig nichts Angelegentlicheres thun, als ben bestehenden Rechtszuftand mit ber größten Bewiffenbaftigfeit zu schüten, und in teinem Theile bem revolutionaren Andrange zu weichen; bie Rirche allein vermag die viel bobere Aufgabe ju lofen, biefen Rechtszustand ju verebeln, ihn ju driftianifiren.

Jene Pflicht bes Eigenthums, beren Anerkennung und alleitige Ausübung allein ben Egoismus ber herrschenden Güterlehre und Güterverwendung zu brechen vermag und das ausschließliche Sondereigenthum auch für die Nichtberechtigten und die Gesammtheit verwendbar macht, hat ihre Geburtsestätte in einer durchaus christlichen Anschauungsweise, in einer christlichen Erziehung und einem spristlichen Wandel. Nicht nur der christliche Glaube muß in den Völfern wieder recht lebendig werden, sondern es müssen die Gebote der Nächstensliebe, die christlichen Tugenden der Barmherzigseit und Mildsthätigkeit wiederum nicht bloß von Einzelnen, sondern von der großen Zahl der Besitzenden und Begüterten geübt, und das durch faktisch die Gegensätze zwischen Besitz und Richtbesitz,

Reichthum und Armuth wenn nicht gehoben, — was unmöglich ist — boch wenigstens gemilbert werben. — Das ist die
einzige wirksame Abwehr eines zerkörenden Einbruchs des Socialismus und Communismus; alle anderen Mittel, die man
dem Staate für Abwendung dieser Gesahr empsiehlt, sind bloß
Mittel der Verzögerung des drohenden Unglücks. — Es ist
somit ein unausfüllbarer Abgrund zwischen dem heutigen Socialismus und der christlichen Ansicht vom Recht und der Benuhung der Güter der Erde; der Socialismus will das bestehende Recht und den Gesellschaftszustand zerkören, die christliche
Lehre erkennt das Recht an, und schreibt bloß eine nicht
egoistische Ausübung desselben vor, sie will dasselbe und damit
den gesammten Gesellschaftszustand veredeln.

Es begreift sich beswegen, daß im Grunde, tros aller christlichen Massen, mit welchen die Berkündiger des Socialismus sich schmuden, ein tiefer haß gegen dasselbe in ihnen wohnt, und daß die Zerstörung der Grundlage des Christenthums eine ihrer Hauptabsichten ist. Der moderne Socialismus ist daher im höchsten Grade kirchenseindlich, ja gottlos wurde er da, wo er die Oberhand besäme, statt des Cultus des dreieinigen Gottes der Christen, eine leere rationalistische Fraze oder gar einen höllischen Moloch zur Verehrung ausstellen.

# IV.

# Republit und Freiheit

find der modernen Staatsweisheit auf der Gasse, in den Klubbs der Bolfsbeglüder, und jum Theil in den Bersammslungssälen vom Bolf erforener Halbregenten ganz identische. Begriffe; wahre Freiheit, so sagen sie, ist nur da möglich, wo alle Gewalt vom Bolfe ausgeht; dieses geschieht nur in der Republif: also — schließt man, gibt es nur eine die Freiheit sichernde und befördernde Staatssorm, die Republif.

So fchließt man, bas Leben aber zeigt bas Begentheil. Es gibt feine Staatsform, welche bie mahre, reelle, allein werthvolle Freiheit mehr gefichrbet, als die Republik nach mobernem Begriff und Bufdhitt. Gin fcweizerischer fogenanntet Staatsmann, berjenige, welcher unlängft bie erfte Stelle ber Gibgenoffenschaft einnahm, nannte im Jahre 1839 bei bem Bolfeaufftanbe in Burich bie Obrigfeit ben Anecht bes Bolfes, bem Diefes nach Belieben ben Tritt in ben S ..... geben tonne. Der Ausbrud ift trivial, aber bas Wefen bes mobernen Republifanismus charafterifirt er bezeichnenb. Dieser bat ju feiner breiten Grundlage ben fouverainifirten großen Saufen. und an ber Spige eine vom Willen biefes Saufens gefchafe fene, burch ihn getragene, mit aller Gewalt bekleibete Obrige keit, welche eben beswegen keine andere Aufgabe hat, als XXVII. 5

biesem tausenbföpfigen Willen zu frohnen, seine Launen abzuslauschen und fie wo mögstich auszuführen. Die Obrigkeit in einer modernisstren Republit ist minder, als ein Anecht, well bieser noch immer eine gewisse Selbstständigkeit, gegenüber seinem Herrn beibehält, jene aber bloß ein seiles, augendienerisches Werkzeug eines wetterwenderischen, höchst despotischen Böbels ift, von dem es jeden Augenblick den Tritt risquirt, wenn er nicht immer bestissen seine Aufgabe löst.

Bo aber bie 3bee einer von Gott eingesetten jum Schut bes Guten und jur Strafe bes Bofen maltenben Dbrigfeit verloren gegangen ift, wo fie ihr Amt und ihr Recht nicht mehr von oben, fondern von unten, aus bem Bobelhaufen, ableitet, ba ift mit ber 3bee ber mahren Obrigfeit auch bie Ibee ber mahren Freiheit verloren gegangen. Nur eine, ihr Manbat von Gott ableitenbe, für all ihr Thun und Laffen Berantwortlichfeit gegen benfelben anerfennenbe Regierung wirb als ihre erfte Pflicht ansehen, bas Bohl ihrer Untergebenen gu beforbern, bie Rechte und Freiheiten eines Jeben unter allen Umftanben zu schirmen und zu schüten; nur eine folche ift burch bas fie leitenbe Pflichtgefühl und biefe Berantwortlichfeit ftart und muthig gegenüber allen Sinberniffen, welche ber Erfüllung ihrer Aufgabe fich entgegenstellen. Alle andern Regierungen, bie einer folchen Ableitung von oben, und einer bamit zusammenhangenben Berantwortlichfeit nach oben baar find, tonnen in ihrer gangen Sandlungeweise nur burch Dotive bes Eigennutes geleitet werben; alle Moralitat in beren Regierungsfunft verschwindet und wird in eine bloße Rlugheitelehre umgewandelt. Die beste Schutwehr für bas Recht ift die Sittlichfeit ber Regierungen; Die festefte Stupe ber Freibeit hinwieberum bas Recht.

Richt ba also, wo man alle Gewalt aus bem Bolte, sonbern ba, wo man sie von Gott allein ableitet, und biefe Ableitung als Grundtypus ber ganzen Regierungstunft aufgeprägt wird, können die Regierten einer wahren Freihelt genießen, nur ba ist wahre Kreibeit möglich.

Wir sehen es barum vor unseren Augen, wie die moberne Republik beinahe überall sofort in die allerärgste Despotie, die es je gegeben hat und noch geben wird, umschlägt.

Die Regierung in einem mobernen republikanischen Staate soll das Product des Willens der Mehrheit der einzelnen Staatseinwohner seyn; gewöhnlich ist sie nur das Geschöpf der Frechheit, Verwegenheit und der Entschlossenheit einer Partei. Eine solche Regierung kennt keine andere Aufgabe, als den Parteigeist, der sie auf den Stuhl hob, mit allen erslaubten und unerlaubten Mitteln zur unbedingten Herrschaft zu bringen, und die gesammte Staatsgewalt, welche in ihre Hände gelegt ist, zu diesem Zwede zu misbrauchen. Gerade deswegen ist sie ja gewählt, an die Spize des Staats gestellt worden, sie ist sogar dafür der Partei, welche sie empor geshoben hat, verantwortlich.

Eine republifanische Regierung nach bem Begriff, unter bem man fich allein eine republifanische Staatsform heute benten fann, ift baber nothwendigerweise immer eine Barteiregierung; ber Staat, an beffen Spige eine folche Parteires gierung fieht, eine viel größere, argere Despotie, ale ber, wo nur ein einzelner gewaltthätiger Dann, wenn er auch noch fo fehr Tyrann ift, oben an fteht. Unter einem folden ift es wenigstens möglich, ruhig unter ber Maffe bes Bolfes babinguleben, in einer mobernen Republif aber nicht, weil Jeber ju einer Partei fich ichlagen muß, und wer fich nicht offen gur berrichenben gablt, ichon beswegen ale Begner und Feind ans gesehen und verfolgt wird. Führt ihn aber gar noch sein Bewiffen, feine redliche Ueberzeugung und ein biechen Muth und Charafter offen auf die Seite ber Gegenpartei, fo tritt er bamit in einen Buftand, ber in gewiffer Beziehung arger, als Die alte Sklaverei ift; ber griechische und romische Sklave maren nicht gang rechtlos; wohl aber ift es in einer Republik bie Begenpartei. Sie ju vernichten ift Regierungsprincip und Der gleiche fogenannte Staatsmann, ber Regierungefunft. von jenem Tritt in ben S ..... fprach, hatte auch bie Frechheit, diese settere Wahrheit ganz offen auszusprechen; er sagte: en matière de politique il n'y a pas de justice.

Schon bie athenienfische Republik führt uns eine folche bespotische Mufterwirthschaft vor Augen, wo bie ebelften Manner in bie Berbannung zu wanbern hatten, weil fie zu ehrlich waren, ben Leibenschaften bes souverainen Bobels zu frohnen.

Die französische Republik vom Ende des vorigen Jahrhunderts zeigt und ein noch viel erschredenderes Beispiel einer
alle Gränzen übersteigenden Despotie. Die Schweiz bestätiget
noch gegenwärtig diese Erfahrungen; ganze Bölkerschaften sind
bort nicht nur politisch rechtlos, sondern muffen mit gedundenen Händen zusehen, wie man mit frecher Hand sogar das
heiligthum ihres Glaubens antastet. — Wir sind überzeugt,
daß auch die vereinigten Staaten von Nordamerika, wenn einmal die verschiedenen Bevölkerungen und Interessen einander
näher rücken, die Beute leidenschaftlicher Parteikampse, einer
republikanischen Despotie werden. Die allerbesten Anfänge
sind bort schon vorhanden.

Wir verbammen damit die republikanische Regierungsform, diesenige nämlich, wo Mehrere statt eines Einzigen herrschen, nicht unbedingt. Die Schweiz hat fünsthundert Jahre
als Republik eristirt, und man kann nicht sagen, daß deren Bewohner unter dieser Staatsform nicht frei und glücklich waren. Allein die Schweiz war keine Republik nach dem modernen Zuschnitte; sie kannte die Lehre nicht, daß die Obrigkeit
nicht bloß durch das Bolk gewählt, sondern auch dessen Knecht
seyn soll; hätte sie früher diese Lehre dei sich in's Leben geführt, sie wäre schon längst zu Grunde gegangen; jeht, wo sie
bieselbe bei sich geltend macht, geht sie sicheren Schrittes ihrem
Untergange zu.

Also nicht Republik und Freiheit, sondern Republik und Despotie find zwei identische Begriffe, so fern man unter Republik versteht, was uns heut zu Tage als solches angepriefen wird.

#### V.

# Despotie und Despotie.

Was ift Despotie? Schlagen wir bas Tagebuch bes Zeitgeistes auf.

Despotie heißt ba vorab jebe Regierungsform, an beren Spite ein Alleinherrscher steht. Der Regent, wenn er noch so väterlich regiert, noch so fehr die Interessen und Rechte bes ganzen Landes und der Einzelnen schütt und förbert, der Staat unter seinem Scepter noch so sehr grunt und blüht, ift ein Despot, das Land der Despotie anheimgefallen.

Rach anderen ift ein Despot jeder Monarch, welcher nicht eine constitutionelle Buppe, eine bloße willenlose Unterzeichnungsmaschine ministerieller oder volkskammerlicher Beschlüsse ist, der etwa noch eine Initiative in Regierungs und Gesetzebungssachen, oder sogar nur ein absolutes Beto gegen die Beschlüsse einer Demagogenmehrheit hat.

Bieber Andere nennen Despot jeben Monarchen, auch ben zu unverantwortlicher Rulle herabgewürdigten, eine Despotie jebe Regierungsform, die noch den Ramen, wenn auch ben bloßen Ramen einer Monarchie trägt.

Despotien find in ben Augen einer gar großen Bahl von Inspirirten bes Zeitgeistes alle jene Staaten, wo noch eine

rechtliche Regierung an ber Spipe fteht, noch ein Recht bes Privateigenthums besteht, wo ber Einzelne, was er ererbt ober rechtmäßig erworben, noch sein nennen barf, und bie Staatsgewalt ihm Schut für bieses gewährt.

Despotien endlich im höchsten Sinne bes Wortes heißt man jene Staaten, welche nicht von allen driftlichen Grundslagen sich abgelöst haben, Ungläubige und Juden mehr als Christen beschüßen, welche nicht den religiösen Indisserentismus zum Staatsprincip erheben, die Jugend noch zum Christenthum und nicht zu Atheisten erziehen, wo ein göttliches Lehrsamt der Kirche anerkannt, und diesem ein freier Spielrdum gewährt wird.

Alles das nennt man Despotie! Ift es aber Despotie? Rein, diese ift ganz anderswo zu suchen, und zwar gewöhnlich da, wo der Zeitgeist das Gegentheil, die von ihm angepriesene Freiheit sich sest.

Despotie, b. h. Bernichtung ber heiligsten Rechte und Freiheiten bes Einzelnen ift unter jeder Staatsform möglich, wenn auch unter ber einen mehr, als unter ber andern. In ber Form ber Regierung ist sie also nicht zu suchen, sondern in ben Grundsaben, welche unter berselben Geltung haben und zur Anwendung gebracht werden.

Despotie herrscht überall in allen benjenigen Staaten, mögen sie unter einem Autofraten, einem constitutionellen Monarchen, ober unter einer republikanischen Wirthschaft stehen, wo man ber freien Entwicklung ber christlichen Gemeinde hins bernisse in Weg legt, die Kirche und damit alle ihre Glieber in Fesseln schlägt, oder sie doch wenigstens der tyrannischen Laune eines oder mehrerer Regenten Preis gibt, wo man, wie es zum Beispiel zur Zeit der Blüthe des Josephinismus in Belgien geschehen, die Theologie Studirenden, welche sich in das älterliche Haus gestüchtet hatten, mit bewassneter Macht bort abholt, in ein rationalistischer Lehrer hineinzwingt und mit

Sewalt im Seminar zuruchält, ober wo man, wie in Sarbinien, seierliche, mit ber obersten Kirchengewalt abgeschlossene Berträge bricht, und bann biejenigen Kirchenfürsten und Priesster, welche gegen ben Vertragsbruch sich erheben, in's Eril schieft ober ba, wo man, wie in Freiburg in ber Schweiz, bas Gebet in ber Schule verbietet, ober wie in Waabt und St. Gallen, alle Geistlichen entsetz, die dem unchristlichen Thun und Treiben der Staatsbehörden nicht eine Lobrede von der Kanzel herunter halten wollen. — Man würde nie zu Ende kommen, wenn man die Maßregeln der Despotie ausgählen wollte, welche unter allen Staatsformen, zu jeder Zeit, gegen Christenthum und Kirche in Anwendung gebracht worden sind.

Despotie ift in allen Staaten, unter allen Staatsformen vorhanden, wo der Wahn ber Omnipotenz des Staates fich ausgebilbet, mo bie mahre 3bee bes Staates, als einer Bulfs. und Schutanstalt bet Rirche in ber Erziehung bes menschliden Befchlechtes, jur Fragengestalt einer, bas innere und außere Leben bes Menschen leitenben omnipotenten Dafchine heruntergezerrt wird, wo ber Staat jum modernen Moloch geworben, bem Alle und in Allem ju gehorchen, bem Alle und wenn nothig Alles ju opfern haben, ber mit feinen eifernen Armen Alles umspannt, mit seinen Spaberaugen Alles burchbringt, vor bem tein Recht feine Beltung hat, fein Familiengeheimniß ficher ift. Der bureaufratische Staat, mit feiner Bielregiererei, mit feiner Anmagung, mit feiner Gefährbung und theilweisen Bernichtung ber Brivatfreiheit ift eine Despotie, die von oben herab fich bis in alle Dorfgemeinden, in alle Butten binein verzweigt, gefährlicher als bie Despotie eines Einzelnen, weil biefer nicht fo viele bespotische Mittel ju Sanden hat, ale bie taufenbarmige und taufenbaugige Bureaufratie.

Die Despotie ber Bureaufraten wird nur von einer eins zigen übertroffen, es ift die Despotie ber Demofratie.

Die Demofratie, sie mag in einer wirklichen Republit, ober in einer modernen Monarchie an's Ruber gelangen, ik und wird nie etwas anderes senn, als die despotische Herrschaft einer Partei über die andere, einer Partei, die möglicherweise auf die Mehrzahl der Köpfe im Staatsgebiete sich kunt, eben so leicht aber nur eine Minderheit im Bolfe repräsentirt, welche durch Schlauheit, Berwegenheit und Ruchlosigsteit, mit oder ohne Mühe, die Herrschaft über das ganze Land sich errungen hat.

Demofratie ift bas große Schlagwort ber Revolutionars von allen Farben in ber fürftlichen Livree und in ber Proletarierblouse; mit ber Demofratie soll bas Ende aller und jeber Despotie eintreten und ber große Freiheitsmorgen ber Bolfer anbrechen!! — Mit ihr wurbe aber erft die schlimmste, grauslichste Art ber Despotie ihren Einzug halten.

Mit kurzen Worten: die Despotien, eben weil fie nicht. von einer Form abhangen, sondern in der Sache selbst liegen, sind so unübersichtlich zahlreich, als es Berlehungen der Rechte der Einzelnen und Beeinträchtigungen der ihnen naturgemäß zusommenden Freihelten durch den Staat gibt. Deffen sei man aber sicher, daß die Despotie da nicht zu sinden ift, wo sie heut zu Tage hindeclamirt wird, daß das, was man als Despotie erklärt, keine solche, was als Freiheit aber uns zugeprediget wird, die eigentliche wahre Tyrannei ist.

#### VI.

# Bur Borgefdichte des dreifigjährigen Rrieges.

Daß ber schlaue, rantereiche Konig von Frantreich, Seinrich IV., mit mehrern untatholischen, besonders calvinistischen Reichsftanben zu Entwürfen wiber bas Saus Sabsburg ununterbrochen in geheimer Berbindung geftanden habe, ift gefcichtlich hinreichend erwiesen. Anderthalb Jahre junger, jus gleich weit ruftiger und thatfraftiger als Raifer Rubolph, war bei ber Bereitwilligfeit mehrerer beutschen Fürsten, ihm fich bienftfertig zu erzeigen, Beinrichs Soffnung, bie Reichstrone noch auf fein Saupt bringen ju tonnen, mehr ale eitles Sirngefpinnft. Einzelne Fürften, viele Diener bes Saufes Sabsburg glaubten fogar an bie Möglichkeit, baß bergleichen noch bei Lebzeiten bes Raifers konnte versucht werben. Schon am 22. Mai 1799 fpricht ber Soch - und Deutschmeifter , Erzberzog Maximilian, in einem Brief an feinen Bruber, ben nachmaligen Raifer Matthias, von ber Abficht einiger Fürften, ben Ronig von Franfreich jum Reichsoberhaupt zu erheben. Wie im folgenben Jahre bei Rubolphs bebenklichem Buftand bie Rothwenbigkeit hervortrat, an die Erbfolge benfen zu muffen, bemerkte bet Rangler Richard Strein bem Erzherzog Matthias: "bereits werbe von ben Frangofen gesprochen, woneben bie Anbereglan-

bigen nicht minber große Dube fich gaben, ben Ronig von Danemarf ale Kronbewerber aufzustellen." - Funf Jahre fpater fcbrieb Blaftus huetter, Secretar bes Ergbergogs Albrechts, aus Bruffel bem Ergherzog Matthias: "Es beiße, baß ber von Franfreich nach bem Reich trachte; er habe neulich ben Stabischen (ben Sollanbern) 300,000 Dufaten geschickt, indes er ihnen nichts schuldig und sonft so farg fei, baß man billig barob fich zu verwundern hatte, wenn man nicht mußte, baß es ju bem 3med geschehe, ihres Mitwirfens fich zu verfichern." Balb barauf fügte ber mit redlicher beutfcher Fürstentreue zu bem Raifer haltenbe Churfurft Chriftian von Sachsen einem am 29. Mai 1608 an benfelben gerichteten Schreiben am Schluß mit eigener hand bei: "Ew. Maj. wollen Sich ja wohl vorsehen, benn ihr viel besorglichen gefunden werben, die nicht auf 3. DR. vnb bag Sauß Defterreich, sondern Anders wohin ihren respect haben."

An ber Spige biefer Faction ftanben die calvinischen Kurften, ihr rührigfter Agent war Chriftian von Anhalt. Archiv ber faiferlichen Hoffanglei zu Wien liegt eine Schrift aus biefer Beit mit ber Ueberfdrift: "Bertreuliche Bichtige Communicationes allerlay gefährlicher Anfcblag im heil. rom. Reich fo mohl wieder bie Ray. Man. alf bas gange hauß Desterreich unbt anbere gehorsambe Stanbt bes Reiche." In biefer Schrift wird gefagt: "Weil Burgermeifter und Rath ju Amberg burd einen faiferlichen Befehl fepe auferlegt worben, in ben Rirchen ber Obern Bfalg sowohl lutherisch als calvinisch predigen gu laffen, hatten ber Churfurft und beffen Statthalter ju Amberg, ber Fürft Christian von Anhalt, und bie Regierung bafelbft, innegesammt calvinisch, ihren Sag auf ben Raifer geworfen. Diefes fepe mit jum Beweggrund geworben, bem Ronig von Franfreich bie Rrone anzubieten, weil burch benselben ber Calvinismus am leichteften in Deutschland fich batte beforbern laffen. Einsweilen hatten fie beibe exercitia invito animo augegeben."

Das biefer Anschlag unmittelbar vor Heinrichs Ermordung feiner Ausführung naher gestanden habe, als insgemein geglaubt wird, ist eine bis jest wahrscheinlich unbekannte Thatsache. Darüber hat sich ein aussührlicher Bericht erhalten, welcher alle hiebei betheiligten Personen nennt, die in Anregung gebrachten Mittel, die bereits getroffenen Borfehrungen angibt und die letten Zwede enthüllt. Diesen Bericht hat, wie Schreiber dieses versichern zu können glaubt, bisher Riemand gekannt, als der sleißige Renatus Carl Freiherr von Senkenberg, welcher in seiner Fortsehung von Haberlins neueren Teutschen Reichsgeschichte Bb. XXIII. S. 250 ff. beseschen Erwähnung thut. Der Ort aber, an welchem Senkenberg diesen Bericht entbedte, dient dazu, bessen Authenticität gegen jede Einwendung zu sichern.

Senkenberg fand ben Bericht in einem Fascifel bes Ardive zu Braunschweig, welcher eine große Bahl von bem vortrefflichen Bergog Julius felbft verfaßten, theils jur Beit feiner feltenen Thatigfeit mahrend bes Furftencongreffes au Brag im Jahre 1610 gesammelten Acten enthalt. Die Schrift, für beren Berfaffer Centenberg ben durfachfifden Refibenten in Baris, Dr. Belfrich, halt, wurde bem Churfürften entweber furg vor seiner Abreise nach Brag, ober bereits borthin gugefenbet. 3m erftern Falle hatte er fle ale ein acht beutsch gefinnter und bem Reichsoberhaupte aufrichtig jugethaner Fürft mit fich genommen, um fie biefem mitzutheilen, im anbern Kalle mare fie bloß einen Monat vor heinrichs Ermorbung geschrieben worben, benn biese ereignete fich am 14. Dai 1610, und ber Kürstencongreß zu Prag begann am 25. April n. St. In beiben Fallen theilte fie ber Churfurft in engem Bertrauen bem Bergog mit, burch welchen bie Abschrift veranstaltet wurbe, bie Senfenberg vor Augen hatte.

Weiter wird die Aechtheit der Schrift gegen jede Einswendung durch folgenden Umftand gesichert. Während ber erwähnten Fürstenversammlung befand sich im September bes

Ronigs Matthias Rath, Georg Schröttl, in Aufträgen fand Herrn zu Prag. Diesem schrieb er eines Tages: Ergherzog Maximilian (Landpfleger in Tirol, Elfaß und ben vorberofterreichischen ganben) habe ihm im Bertrauen mitgetheilt, bas fürglich ju Breifach eine Berfon fei verhaftet worben, um welche bie protestirenben gurften allenthalben ftarte Rachfrage bielten. Bei biefer Berfon habe man einen "Discurs" gefunben, welcher beweise, mas fur boje Praftifen wiber bas Saus Defterreich gemacht murben. Man habe ben Discurs in aller Gile abcopirt, und er lege feinem Brief eine Abschrift bet Copey bei. Diefe, Die ebenfalls noch vorhanden ift, enthalt ben ermahnten Bericht beinahe gang, und ftimmt mit bemfelben meift wortlich überein. Bas fomit ber Churfurft von Sachsen nach Prag gebracht, wurde balb hernach ju Breisach bei einer verbachtigen Person gefunden. Auch fagt Schrötl in seinem Bericht an ben Erzherzog: Breifach fei burch Beranstaltung bes frangofischen Befandten ju Solothurn von etnem Maler aus Bafel "in Grund gelegt worben." Der Plan fet gewesen, baß Basel von oben berab, Strafburg von unten berauf mit Flogen gegen bie Stadt gieben follten, vornehm. lich, um berfelben die Bufuhr ju fperren, und fo bas Beichießen zu ersparen; benn man habe gewußt, baß nur geringe Speicher barin vorhanben feien.

Eine weitere Befräftigung erhalt biese Schrift burch folgende Stelle eines ben 17. Februar 1616 burch Erzherzog Marimilian an Kaiser Matthias gerichteten Gutachtens über die Rothwendigkeit auf die Rachfolge im Reich zu benken. "S. Maj.", sagt er darin, "wolle erwägen, welchen Praktiken die rebellischen Fürsten in Frankreich nachsinnen und mit den Reichsfürsten correspondiren. Daher brohe, wenn es nicht selbst sich helsen wolle, dem Hause Gefahr, welche vergangener Jahre so nahe gewesen, wenn die Hand des Allmächtigen mit dem unvorhergesehenen Tod des Königs nicht (ohne unser Berdienst) wäre in's Mittel getreten." Der Plan, ber in bem nachfolgenben Actenstüd enthüllt wird, steht mit bem, was J. M. Schmid in seiner "Reuern Geschichte ber Deutschen" Bb. III, S. 286 ff. mittheilt, in engerer Berbindung, als mit bem bekannten Organisations, project von ganz Europa, von bem ber König selbst sagte: "einzig das Haus Desterreich würbe dabei zu leiben haben." Ruhte jener Plan auf sesterem Boden, nahm er mehr eine concrete Gestalt an, und lag er dem Bereich des Ausführbarren näher, als jenes Project, so konnte er bessen Hauptzweck, ber gegen das Haus Desterreich gerichtet war, schneller erziesten. Dazu hatte Heinrich auch noch Berbindungen mit ungarischen, stebenbürgischen und böhmischen Herren angeknüpst, mit dem gleißenden Borgeben, die Wurzel des Haders in Europa auszutilgen. Wen er mit solcher gleichbedeutend nahm, zeigt der vorliegende Bericht.

Bir laffen einen getreuen Abbrud beffelben folgen, mit Beibehaltung ber bamaligen Schreibweise, nur bie Interpunttion berichtigend, und zu naherer Kenntniß ber angeführten Ramen einige Anmerkungen beifügenb. Der Bericht lautet:

1. Der Fürnembsten Ursachen aine, worumben viel Churfürsten und Ständte beg Reichs Ihre Gemühter von ber Kaps.

Rapest. abgewendet, sich unter einander Berbundeten, und ain
neues Regiment zu erlangen bemühet haben, ist, daß Ihr
Raps. Mayst. nuhmehr in vielen langen Jahren nit mehr gesehen wordten, der Churfürsten und Ständte an den Raps.
Hof abgeordnete und Agenten für Ihr Mayest. nit tomben,
In deß Reichs Kantley gant fein Ordinung sepe, niemand
ohne große Geschenst faine Ausrichtung beschehen \*), wie solches Hypolitus a Collibus \*\*), zu Paris und Fontainebleau

<sup>\*)</sup> Insgefammt Rlagen, welche, befonbere bie Schwierigkeit Aubieng ju erhalten, leiber nur allgubegrunbet waren.

Bei Johann Casimirs Magregeln jur Durchführung bes Calviniss mus als Anhanger befielben an eine Professorftelle nach heibelberg gerufen, barauf als hofrichter ju Staatsgeschaften verwendet.

vor beg Ronigs in Frankreich \*), und aller mitverainigien Befandten, erft nechft verwichenes Jahr öffentlich geflaget, auch mit vielen Exemplen zu beweisen fich beflißen; wie undter anberen ber Munt Orbinung halber im reich, mit eslichen Stätten wieber benachbarte Fürften, alf Braunschweig wieber Ihren Berbogen, Schweben \*\*) Wieber ben Baberfürften, &ubedh wieder ben Rhonig in Dennemarkt zc. Jtem in Strittigen Sachen ber Fürften Bfalbgrafen, mit ber Chur Dains wegen ber Bergftraß; Jtem mit ben Erbichaftsachen, wegen ber Grafen ju Ragau Biegpaben, sambt noch ungablich anberen, und gleich bajumablen wegen ber Belehnung Buld, Cleve und Berge, mit ben Chur - und Fürften Saufern Branben - und Pfalg = Reuburg \*\*\*); begentwegen felbe Busambenfunften gehalten worben, auß welchen allen und noch vielen Uhrsachen nicht wenig Stanbte aintweber bie Bermuhtung nehmen mießen, bag 3hr Rapf. Mapft. nit ben leben, ober boch ber Regierung also fich endischlagen hetten, baß Sie alles nuhr burch wenig Ihrer Rath und ichlechte privat Berfohnen, von welchen alles mit Gelbt ju erfaufen, regieren ju laffen enbtichloffen mabren.

2. Hierzu bewegt Churfürsten und Ständte nicht wenig, baß Sie die Gedankhen gefast, daß der Rapper und bes Reichs Kanpler, der Curfürst von Maint, alle Reichs Craif und deputations Zagshandlungen verrathen, nach Rom, und Hispaniam schicken, albha es in Pabstlicher und Cardinalischer Congregation, Wie auch in dem großen raht in Hispanien,

<sup>\*)</sup> Beinrich IV.

<sup>\*\*)</sup> Soll wohl heißen Schwaben, die Angelegenheit von Donauwörth betreffend? Da Donauwörth jum schwäbischen Areis zählte.

<sup>\*\*\*)</sup> Bonach bie Bersammlung zu Fontaineblean früheftens im April
1609 tann ftatt gefunden haben, wenn es nicht biejenige war,
welche heinrichs Bund vom 11. Februar, mit ben poffebirenden
Fürften zu Stande brachte.

allererk in mehrere Beraihschlagung gezogen werbien \*). Und awarn fo geschehe solches an dem Raps. Hof zu Prag bem albha residirenden Spanischen Oratori von Ravs. Ministris umbs Geldt, als welche bannenhero maiftes Thails pensionen ober Jahrliche Geschänfhnugen ju empfangen haben; Der Churfurft ju Maint \*\*) aber Thue foldes, bieweilen Er bem Babften bargu mit pflichten verbundten, auch von Sievanien orbentliche Bftallung habe ju bem Enbie, wie folches beg nechft verftorbenen Ronig Philippi Gecretschreiben \*\*\*) genuge famb answeißen, barinnen Er feinen Sohn, ben ittregierenben Ronig Karth vermahnet, Er solle zu bem Enbte bie bin und wieber versprochene Sährliche Befoldungen fleißig continuiren; baraus die Teutschen Fürften schließen, bag von folden, ben Ronig und Bapften verpflichteten und befolbten bie Commumication ber geheimbnußen im Reich gewißlich beschebe. Dans nenbero Sie bewegt worbten, ben Achtenten Craif, nemblis den ben Burgunbischen, in ber Cammer ju Speper in ben geringften nicht zu leiben, fonbern haißen bemfelben nuhr ben Berratherischen Craif, ber alle Geheimbnufen, fo im Reich beschehen, vermerthe, überschreibe, nach Rom und Sispania überschiche. So conversire auch ber Spanische ordinari Potte schafter zu Brag, mit bem Raps. vice Rangler Täglich, barauf von der Teutschen Fürsten Agenten alle große Achtung gegeben wird; welches alles bem Reich fo viel befto beforglis der sepe, weiln berfelbe Konig vor biesem ohne bas megen bes Beftphälischen Niber-Sachfichen Craif fehr bemühet, benselben auch sonderlich, und der Francisco Mendora, Allmirand,

<sup>\*)</sup> Es läßt fich actenmäßig nachwelfen, daß ber fpanische Gesanbte um biese Beit fich beklagte, oft Monate lang keinen Butritt bei bem Kaiser finben zu konnen.

<sup>\*\*)</sup> Damale ber thatfraftige Johann Schweitarb von Rronberg.

<sup>2</sup>Bober hatten benn bie ju Fontainebleau Berfammelten Kenninis von biefen ?

Rriege Dbrifte in ben Rieberlanbischen Rriegen, vielfältig als bereith geplundert, verherret und verberbt, auch mit ben Grafen von Berg, und Burthgrafen von Bobeimb und Chriinburg nit wenig beschen; so ban auch Stifft Bremb unb Dinabrudh gebrandtichaget worbten. Dag aber ber Cubrfürft von Maint bem Bapften mit Apotspflicht bemselben angufürgen und barob gufein bestelt fepe, barmit in bem Reich nichts ju praeiudicio ber Beiftlichen fürgebe, fonberlich weiln Sich bie weltlichen Standt fehr bemüheten, baß Sie fo wohl als bie Catholischen auf ben hohen und anberen Stiftern Beneficia haben möchten, auch oft mit benselben in Ihren Gittern Arits tig werbten, bie Beiftlichen aber und Dero Undterthanen ben Ravier und Babft fur Abren Schut, und Dberberrn ertebn. nen, ber Babft auch Turdchenfteuer und Bulf erthale \*), fo mueßen Sie bemfelben wohl alles Communiciren, zu welcher Communication bann nit weniger und fürnemblich bie Collegia Jesuitarum hin und wieder in Teutschlandt, also auch bie Thumbftifter und Clofter ju Mitl gebraucht werbten, bergestalten, daß auß diesem gewiße Versohnen verorbinet, die bin und wieder raifen in gestalt und untern Fürwandt Ihrer aignen Werbungen, erfhunbtigen, mas unter ben weltlichen Cubrund Fürsten, auch anderen Reichs Stanbten fürlaufe. maßen Julius Echter, ber Bischof ju Wirbburg, bergleichen im Frankhischen, Schwäbischen und reinischen Craif viel practicirt habe; In beme Er nemblichen burch bie Jesuiter und seine Bruber Dietrich und Valentin auf Die Busammenfünfte in dem Franklichen Craif mit ber Türchen Contribution. Item mit ber Frankhischen Ritterschaft verbindinis, Ambter und Diensten, fo Sie mit ben benachbahrten Belbtlichen Fürften haben, Jiem wegen gemelbter Ritterschaft Ranglei, ba-

<sup>\*)</sup> Bon ber Mitte bes sechezehnten Sahrhunderts an gaben bie Bapfte beinahe jahrlich, oft bis zu betrachtlichen Summen, Beihülsen zum Türkenfrieg.

sinnen Sie mit bem Bischof ftrittig fein, befigleichen wegen Ansprach ber Jurisdiction ber Marggrafen zu Anspag im Frantifchen Craif in geiftlichen Guttern, unter ben Bifchofen gelegen, so gleich ftrittig, So ban wegen ber Thumbprobsten gu Bamberg, beren fich ber Marggraf für ben Patronum erthenne, und Ihme baher ber Bischof zu einer recognition esliche Bein und Par ichuech ichiaften muege, Leglichen auch gegen Sachfen, wegen ehlicher Leben, fo ber Cuhrfurft bon Bischoven empfangen mueße, ein und manichsmal practicirt hat. Daß aber burch ben Spanischen Gesandten, alle beß Reichs Geheimbnußen von Brag auß unfehlbar entbedet werbs ten, ericeinet nochmablen auß nachfolgenben Uhrfachen: ban Erftlich wurdte Er fonften ohne 3weifels vergeben und umbfonft mit fo großen Roften ju Brag nit ligen; jum anbern, fo haben bie Teutschen Fürften mit Ihren Agenten augenfceinlich bas ansehen und bie befürberung Ihrer sachen nit fo quett alf befagter Orator; Fure britte fo werbten ben Teutichen Fürften entgegen faine bergleichen Agenten bei Spanifcher Sofhaltung gebulbet; Bum Bierten fo fein ber Rapfer bem Ronig in Hispania, bem Sauß Defterreich und Burgundt mit nahender Bluete Berwandtschaft so vertreuliche communis cation gleichsamb schuldig; und fure gunfte fo feindt viel Reichs contributiones im Ao. 1605, wie solches burch ben Reiche Bfenningmeifter Geitfoffler entbedt worben in feinem discurs an ben Grafen v. Fürftenberg, in bas Rieberlandt verschickt \*), und bem Konig wieber bie Rieberlanber, und consequenter wieber bie vnirten Teutschen gurften im Reich, bargeliehen wordten \*\*), barüber ban auf bem jungft ju Res

<sup>\*)</sup> Bas jedoch nur eine Gegenmine Geizkofters gegen die durch ben Reichshofrath Jos. Ul. Hämmerle wider ihn erhobene Anschuldis gung ber Beruntreuung von mehr als 300,000 fl. war.

etne Folgerung, bie, felbst wenn ber Borbersat wahr ware, mit ber Besinnung, bie an bieser Bersammlung sich offenbarte, im schonken Einklang fieht.

gensburg gehaltenen Reichstag sonberbahre Klagh beschen. So sein auch fürs Sechste in ber Frankfürtter Res bes Konigs in Hispania Obristen Ambrosio Spinola burch ehlicher fürnember Rausleuth Werell von bes Reichs gelieferten Contribution eine ansehenbtliche Summa überreicht \*), und von Ihme in Hollandt im Haag, wie Kundtbahr, ausgeben wordeten, barauß leicht abzunemben, bas es ber Rapser und ber König in hispanien wieder bas reich mit ain ander haben.

3. Weiln bann, wie gefagt, bie Teutschen Fürften zweiflen, Ja vill bafur halten und fpuren, bag ber Rayger gante lich, ober boch im regiment für gewiß tobt sepe, baß auch in gmainen Reichs Sachen mehrer beg Babften und Ronigs in Hispania alf beg Reichs nugen gesucht werbe, und Je ainmahl Reinem ftanbt rechtliche gebührliche Aufrichtung befchebe: als haben Sie nunmehr gin lange Reitt bero practicirt, wie Sie ainen anbern romischen Ronig aufwerfen mochten -), barbei Sie aber Jeber Beitt Ihr Aug fonberlich auf ben Ronig in Frankreich geworfen, und zwar auß nachfolgenben Urfachen. Erfilich bieweill ber Ronig auf Franthreich bie Catholische und Calvinische Religion frey lagen, und fo fteiff barob halten, daß Reiner dem andern ben Händt, Ja nach gestalt ber Sachen ben Ropf abhauen in seiner religion molestiren folle; Bum andern so hatt berfelb Ronig ain folche macht, daß Er wider ben Konig in Hispania mit geringen Boldh mehrmahlige victorion erlangt; Bum Dritten fo feve Er ben Teutschen Fürften, sonberlich ber Chur Dfalg und

<sup>\*)</sup> Es bebarf nur ber oberfidchlichften Renntnif von bem bamaligen Buftanbe ber faiferlichen Regierung und ber öfterreichischen Länder, befonders aber ber Finanzen, um zu wiffen, bag biefes Alles aus ber Luft gegriffen fei.

<sup>\*\*)</sup> Man erinnere fich ber in ber Cinleitung angeführten Schreiben bes Erzherzoge Marimilian und Churfürften von Sachfen.

Sachsen, Landigraff Morit in Begen, bem Marggrafen gu Brandenburg und anderen noch Biel schuldig, welches Sie burch bis mitl befto ehenber bezahlt zu werbten verhoffen; benn Sie wohl wißen, bag ber Ronig feit feiner Regierung wohl Sauß gehalten, viel millionen geltf ersparet, und ain machtigen ichas Busamben gesamblet; Bum Bierten weiln Er bergeit ber machtigist Potentät war wieber Spania, Desterreich und Italia; Bum Runften weiln Er mit ben Benebiger viel vermuge, benen Er allein über bie 80 Tonnen golbts fculbig, und bha Er Sie bezahlt bette, biefelbe ainen gewaltigen Arieg wieber ben iegigen Pabft \*) wurdten angefangen haben. So fepe Er auch mit ben herhogen von Florent, bem von Manina, bem von Savoya und vielen Teutschen Fürsten grantenbe, mit Schweben, Dennemarft, Engelanbt und Boblen verbunden; Füre Fünfte, fo habe Er fich vielmahlf wieber ben Babften aufgelaint \*\*) wegen ber geiftlichen Jurisdics tion, welche Er und nit ber Pabft, auch alle Beneficia im ganben Frankhreich zu conferiren und zu verleihen habe; Das auch nicht weniger jum Sechsten ber Calvinismus burch Ihme sonderlich in und außer Frankbreich sundirt werdte, barauf die Teutschen Fürsten, bie hungarn und Boladchen fürnemblich und ftarfh Tringen; Dieweil jum Siebendten bie alten Franthen, in occident und orient ain Bolfh gewest sein, und aines vom andern herfommen, Carolus Magnus vor 800. 3abs ren jugleich Rapfer und Rex Francorum gemefen febe; iest aber jum achten bewegt Sie bie Bilgifch Sachen \*\*\*) hochlich bargu; Bum Reundten und aller Fürnembsten aber begehren

<sup>\*)</sup> Paul V. (Borghefe), mit bem fie befanntlich furz guvor in Bers wurfniß geftanben hatten.

<sup>\*\*)</sup> Darnach alfo bemaßen biefe Reichsfürften bie Burbigfeit jur Rais ferfrone.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Julich'iche Erbftreit.

Sie feiner fo ftarth, barmit bas Sauf Defterreich nicht mochte Fürfomben, barumben Sie Ihn bann, alf welcher bem Saus beger als jeder andere wiederstandt zu Thuen vermöge, implorirt und angeruefen, jum Sahl ber Erthertogh Albertus ober Mathias fich wurdte zu ber romischen Gron eintringen wollen, bag Er Ihnen Gulf Thate, barmit folches nicht gefchebe, sonbern burch orbentliche Bahl und Chur zugienge \*). Diefes ansuchen haben ben bem Ronig fürnemblich gethaen, Friedrich ber Biertte Cubr-Pfalg-Graf, Johann Sigmundt, Cubrfürft von Brandenburg, Landgraf Moris von Sefen, Johann Georg regierenber herr ju Thefau im Fürftenthumb Anhalt, und Fürft Chriftian \*\*), fein Bruber, Statthalter. gn Ahmberg unter ben Cuhrfürften Pfalbgrafen; werdten bie Redtralifche Fürften, alf Birttemberg und bergleichen (bie anfange megen Ihrer, thailf vom Rayber und auch vom Saus Defterreich, Thailf von ber Eron Frankhreich habenben leben eußerlich noutral fich erflaren wollen) begriffen, barunbter bann gehören ber Marggraf von Baaben, bie ganbigrafen von Darmstatt und Bring Morit v. Uranien in namben ber ftace ben \*\*\*) mit bem gangen Sauß ber Grauen von Rafau, gu Dilaberg \*\*\*\*) residirende; Jtem alle bie leben Brafen bes Cubr . Pfalg : Grafen, bee Lanbigrafen Morit von Begen, bie Undterschiedtlichen Grafen am Rheinstromb, ber Calvinischen religion jugethaen, bie Frenherrn und Ebelleuth im Schwabi-

<sup>\*)</sup> Was auch Matthias um biefe Zeit gegen ben Bruber unternoms men, niemals hatte er bie Meinung, baß er zur Rachfolge im Reich anders gelangen könne, als durch Wahl ber Churfürften. Das hier Angebeutete war bloßes Borgeben.

<sup>\*\*)</sup> Der ichon im Jahre 1606 als Unterhanbler ber calvinischen Reiches fürften mit heinrich IV. nach Paris gereist war.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Generalftaaten ber vereinigten Rieberlande.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dillenburg.

fchen, Frankhischen und Romischen Craif, boch maiftens Thailf haimblich; bha aber ber König auß Frankhreich, ober ber auß Dennemarkt, welchen ber von Brandenburg lieber hette, weiln Er Ihme nabendt Berwandt, jur Romischen Cron nit follen gelangen mogen, So follen Sie beebe Konige biefe Fürsten und Stanbte, sonberlich ber Ronig auß Dennenmarft, mit feinen Bermanbten Fürften, alf Sollftain; Braunschweig, Dedelburg, mit bem Bischoffen von Bremen, Dgenbruth, Berts ten \*), Item mit eplichen Bergogen von gunneburg, babin laviren und überainftimmen, barmit bas Sauß Defterreich aufgehalten, und verhinderbt werdte. Dem Konig auß Franthe reich aber ift bie Eron von ben obrigen Rurften und Grafen fo wohl fchriftlich \*\*) alf burch Pottichaft, nemblich ben Landigraf Morit von Hegen, welcher unter Ihnen ber Berftanbigift, und wie ain Director ift, aufgebragen wordten; Ritweniger auch burch gurften Chriftian von Anhalt, ber beb biefem Werth viel thut, burch ben Grafen von Solms \*\*\*), gewesten CuhrPfalbifchen SofMarichallh, burch ben Berren Braußenfall ordinari Agenten in Hollandt, Herrn Jacob Boncars +) auß ber Teutschen Fürften Befelch, burch Tehas nine ++), beg Ronigs gehaimben Rath, burch ben Bergogen von Bullian +++), alf ber auf ain Zeitt wohl ain halb Jahr

<sup>&</sup>quot;) Berben; bamale Bisthumer, bie insgefammt in proteftantifcher Ges walt waren.

<sup>\*\*)</sup> Der von Rommel herausgegebene bide Band Correspondence inedite de Henri IV. Roi de France et du Landgrave Moris de Hesse beweist die enge, nichts weniger als die Burbe und bas wahre Bohl bes Reichs beabsichtigende Berbindung.

<sup>• \*\*)</sup> Dito, bes pfalgifchen Churfürften Friedrichs IV. Rath.

<sup>†)</sup> Bongare, ber befannte frangofifche Gefchaftemann, auch herausges ber ber Gesta Dei per Francos.

<sup>††)]</sup> Belder nicht naber ju ermitteln war.

<sup>†††)</sup> heinrich be la Tour, Bicomte be Turenne, bes Felbherrn Bater,

ju Seibelberg gelegen, unterm Schein beß Marschalchs von Byron \*) Berbachts, als ob Er beswegen ausweichen muesen, ber Ronig aber unter ainen folchen falschen schein und lift behm Cuhrfürsten zu haibelberg, Jeh regierenben herrn, ain anders (wie Er nemblich mochte zur romischen Cron tomben) practicirt.

So ist auch der Joachhim von Olden-Bernfeldt \*\*) Herr von Them Bell, General Advocat und rath der Berainigten sieben Provingen, unterschiedliche Mahl, sonderlich ao. 1603. deswegen in Frankhreich gewesen; desgleichen hat sich der Bnechter \*\*\*) von Nasau, Herr Justinus genandt, Gubernator zu Preda, in namben der General Staaden gegen den König in Frankhreich wider den König in Hispania erbotten: Sosern der König in Frankhreich von den Teutschen Fürsten zur Kanserlichen Eron ersucht und begehrt würde, daß Sie Ihme zu Wasser mit Schiss Armada wollen benspringen, auch sein Mahk. zu Landt mit Geldt und Bolth darzu befördern. Dann wie Sie durch Graf Wilhelmen von Rasau die Xhuanen \*\*\*\*)

burch feine erfte Gemahlin Erbe bes Gerzogthums Bouillon, burch feine zweite, Elifabeth von Raffau, bes pfälzischen Churfürften Schwager, fand im Berbacht, ben Marschall Biron wiber heinrich IV. aufgehett und ben Plan entworfen zu haben, fich an bie Spite ber französischen hugenotten zu ftellen, um mittelft ihrer ete nen Theil bes Lanbes sich zu unterwerfen. Daher sein Aufenthalt zu helbelberg nach Birons Tob.

<sup>\*)</sup> Der am 31. Juli 1602 in ber Baftille enthauptet wurbe.

<sup>\*\*)</sup> Er hieß eigentlich Johann.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Baftarb von Raffan.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Offenbar Chouans, womit bas in neuerer Zeit erft üblich gewors bene Bort beinahe zwei Jahrhunberte früher unter verwandten Umftanben (bei bem bewaffneten Biberftand ber Landlente wiber bie öffentliche Gewalt) seine Anwendung gefanden hatte. Sicher fommt es von chat-huant — Eule, ber Betreffenden Berfterte

in Normandia auch bezwungen, daß Sie bem König in Frankfereich huldigen mueßen, also wollen Sie Ihme auch Hulf und Befürderung zur römischen Eron Thuen; und sofern der König in Grankhreich dieselbe wollen mit Spania mißgunnen und amuliren, wollen Sie bergleischen gestalt helsen bestreitten.

4. Also haben nuhn die Teutschen Fürsten, und andere Catholische Ständt willens, den König in Frankreich durch ordentliche Wahl zum römischen König zuerwehlen.), und verlaßen sich ditsorthß fürnemblich viel auf die Hüssen der Reichs Stätt, so der Lutherischen oder Calvinischen religion seindt, und auf die resormirte Stifter, welche sonsten besorzen, Sie müchen mit der Zeit wieder Catholisch werdten, und daß Sie der erarmbten Ritterschaft, welche aintweders im Arieg, oder in Bermehrung Ihres Geschlechts, oder durch hernath, oder durch sonst übel leben, umb das Ihrige komben, die Bertröstung gethaen, daß Sie dargegen dieselben vor den Catholischen auf die Stifter wollen befürdern, auf daß Sie sich wohl und ehrlich undterhalten mögen; gleich wie die außschreiben \*\*) Joannis Casimiri, Pfalbgrafen, im Cöllnis

ober Erfennungegefchrei bezeichnenb f. Roquefort Glossaire de la langue romane erflirt Chouan, burch hibau, chat-huant.

<sup>\*)</sup> Sarbouin be Berefixe berichtet, Seinrich habe bei feiner Berbinbung mit ben beutschen Fürsten gesagt: "ihm liege ob, zu einem Reich Sorge zu tragen, welches feine Borfahren gegründet hatten." Und dieses ließen die beutschen Fürsten sich sagen! Wir haben 1806 Aehnliches erlebt.

<sup>\*\*)</sup> Außschreiben Unser, Johann Casimire, Pfalggraffen bei Rhein ac., barinnen bie Ursachen angeführt werben, warumb wir in jehige Rriege. Expedition begeben. 1583. — Diefer Johann Casimir war ber nachherige Bormund Friedriche IV. und Abministrator ber Churspfalz, Barteiführer ber Calviniften in Deutschland.

ichen ftrittigen Sanbl wieber bas Sauf Bayern, und Confirmation wieber bas hauß Defterreich auch orbentlich außweißen, unter ber Ginfepung bef Bifchofs Gobhardi, Trudb. faßen zu Coln; und wofern fich bie Catholischen Fürften und Stanbte wurdten barwieberfegen und ben nicht annemben, Sie Ihme alf ban mit Bewalt barben banbthaben wollen. Allermaßen ju Barif, und Fontainebleau endlich abgerebt und geschloßen worben, wan Matthias ober Albertus fich mit Gewaldt zu ber romischen Cron Tringen, und ins Reich fomben folten, baß alß ban ber Ronig mit 30 ober 40,000 Mann auß Franthreich fallen, fich an bie Graingen ober Seban, ba ber von Bullion wohnt, logiren folte, barmit Er, wan es vonnothen, befto balber gur Banbt feve, und folgendts auf Strafburg rudben moge, So wollen die Teutschen Fürften mit Ihrer Bulf ju Ihme ftogen. Doch wirdt ber Konig anfanthlich nit felbft in ber Berfohn berauß tomben, big Er febe, wo es hinaus wolle, fonbern feine Furnembfte Rriegeleuthe ichidhen.

(Soluf folgt.)

## VII.

## Joseph von Görres.

II.

## Schulbilbung und Lebensbilbung.

"Eine flille, einfame Rapelle in tiefer Balbeinfamfeit; ber Boefie, ber Treue und ber Ergebung gebaut; um bie rund umber fich eng verschlungenes Didigt giebt, über ber alte Gie den in beißem Sommertages Brand flufternd fich bewegen, burch beren 3meige gebrochen bann bas Licht burchftreift, und ein Schattengewolfe über bie Banbe gießt, und fpielend an ihnen auf und niederzittert, mahrend von innen halbbuntle Ruble, erfrischende Stille herricht, und hinten in ber Rifche bas Bild ber Beiligen bammernb und freundlich burch bas Bitter blidt, in bem Balbblumen halb welfend nieberhangen, und unten auf ber Steinftufe ber befannte Alte betend fniet, während Bogelschlag eindringt burch bie offene Thure, und Balbgeruche, und fuhles Luftgefaufel und gruner Schein und Baches Rauschen, und Alles feierlich und betend rund umber, bis auf bie Bolten, die einzeln wie Bilger, bell in innerem Berlangen erglangenb, auf blauer Simmelebahn hinmanbeln jum Lande ber Berbeißung, und bie Binbe, bie wie Stumme XXVII.

ber Natur im Hauche beten: so blidt bas Gebicht von ber heiligen Genoveva mit bem bescheibenen kleinen Glodenthurme aus bes Mittelalters bicht verwachsenem Hain vom fernen, grauen Berg herab, und Jahrhunderte burch läutet bas kleine Glodchen oben fort und fort, zum Troft einladend dem Wanderer zu, daß er zu dem Bilbe komme und sich Stärke hole und freudigen Lebensmuth."

Diese Empfindung erwedte in ihm das schone alte Bolfs, buchlein von der heiligen Pfalzgräfin, deren Legende seinem nächsten Heimathfreise angehört, wo auch, unsern des Laacher Sees, ihre Grabtirche steht; und so sprach er sich an den ulfern des Recars zu Heidelberg 1807 in seiner Schrift: "Die teutschen Volksbucher von J. Görres" über dieß Bild demuthvoller Gottergebenheit, eine Bluthe des katholischen Ritztelalters, in wehmuthvollem Tone aus.

Allein zwischen bem Jahre seiner Geburt 1776 und biesem Jahre 1807, ba sein Blid sich wieder der stillen Kapelle auf einsamer Bergeshohe zuwandte und sein Ohr auf ihres Glödleins heiligen Ton lauschte, und er den betenden Alten um die Weisheit vergangener Tage befragte: lagen dreisig Jahre zerstörender Erschütterungen und Kämpfe in der Mitte, die die Welt in ihren Grundsesten erbeben gemacht, und das alte Heiligthum auf der geweihten Höhe mit dem Untergange bedroht.

In seiner frühesten Kindheit ertonte des Glöckleins klagender Ruf wie ersterbend hinab aus der reinen Berghohe in
das eigensüchtige Treiben von Welt und Zeit; sie aber achteten
der Stimme von oben sehr wenig. Nüchternen Sinnes bebauten
sie üppigen Triften der Thalsohle, und erlabten sich an
dem Fette der Erde. Der Hochmuth des sich selbst vergötternden Geistes wollte nicht nach oben schauen, und die Genussucht des zuchtlosen Fleisches suchte in der Tiefe, in dem sinnlichen Wohlleben ihr Genüge, und riß den stolzen Geist hinab
in den schmubigsten Psuhl thierischer Lüste. Das war die

117

.

Stimmung ber Zeit, bie von bem tongebenben Franfreich ausgebend, sich wie ein fressendes Feuer in ben höheren Schichten ber Gesellichaft verbreitete. Und bas nannte sich die neue Aufklärung, und war boch seinem inneren Wesen nach nichts, als bie Moberblüthe ber geistigen Verkommenheit und Sittenversberbniß ber Zeit.

Dem schlichten Burger und bem einfältigen Landmann gestattete diese Auftlärung der höheren Rlassen allenfalls noch, nach der Sitte der Bäter im Geiste bußfertiger Demuth gläubig den heiligen Berg hinanzupilgern, um dort das Opser seiner Andetung dem Höchsten darzubringen, und sich Trost und Rath und Erquidung zu holen. Er wußte es ja nicht besser! Rahmen die Bornehmen, die Gebildeten, die Ausgestärten da und dort auch noch daran Theil, so geschah es meist in einer Weise, daß Jeder leicht merken konnte, daß es ihnen nichts sei denn ein leeres herkömmliches Schaugepränge, an dem ihre Seele keinen Theil habe, und daß sie sich dabei nur den Borurtheilen der blinden, abergläubigen Menge sur den Augenblick sügten, die noch zu ungebildet sei, um des Kappzaumes der Religion, dieser Polizeidienerin des Staates, entbehren zu können.

Da ichoß giftiges Unfraut in bem heiligen Saine auf, und die Wege und Jugange geriethen in Berfall, eine Wildnis ichloß ringeum bas Seiligthum ein, seine Hallen wurden ober, leiser und ferner halte bas Glödlein und spärlicher brannte bas Licht vor bem Allerheiligften.

In bem Mase jedoch, als der neue, von Gott abgewens bete Geist an Macht gewann und seiner selbst bewust ward, um so ungescheuter folgte er auch dem inneren Drange nach der Tiefe; sich nicht mehr damit begnügend, die "fromme Einfalt" gewähren zu lassen und sie geringschäbig zu bemitleiden, oder spottisch zu verhöhnen: erhob er sich wutherfüllt mit Feuer und Schwert, die heilige Stätte sur immer zu zerstören; denn das heiligthum auf der hohe war ein steter Borwurf sur ihn, und so lange es stand, zitterte er für sich selbst.

So erhob ber Beltgeift, von biefem Saffe und biefer Furcht zugleich erfaßt, jenen neuen Titanentampf gegen ben Geift Gottes. Ecrasez l'insame! Berftoren wir bie beislige Stätte und erbroffeln wir ben letten Konig mit ben Eingeweiben bes letten Priefters! lautete ber Bahlspruch in biefem Kreuzzuge ber Holle gegen bas Christenthum, ber bie letten Jahre bes verfloffenen Jahrhunderts erfüllte.

Da wurde der heilige Hain gefällt und niedergebrannt, die heiligen Hallen verwüstet, das beilige Licht ausgelöscht und die Kanzel und der Kelch und das Glöcklein den Schascherjuden zugeworfen, und das heilige Buch zerriffen und in die Winde gestreut; und der betende Alte auf den Stufen des Altares, er wurde gefesselt und vom Troße der Kriegssnechte von dannen geführt! Und wie einst der heidnische Kalfer auf die heiligste Stätte Jerusalems das Bild der Benus gestellt, so daute jest das moderne Heidenschum, da die Unvernunft im Rausche der entfesselten Leidenschaften am wildesten raste, auf der entweihten Trümmerstätte der vergötterten Bernunft seinen Festaltar dicht neben der Guillotine seines blutdürstigen Terstroismus.

Die Solle triumphirte über ihren Sieg; wer nicht anbetete, ben fraß bas Meffer ber Guillotine; nur in ber tiefsten Stille ber Nacht, wenn bie berauschten Zecher tief unten bie Marseillaise brüllten, und kein Mond am himmel stand und bie Sonne bes Tages noch nicht aufgegangen, schien bas Glöcklein, von unsichtbaren händen gezogen, hellen Tones von ber stillen höhe herab zu klingen, und bas heilige Licht burch die zerbrochenen Fenster milben Scheines in die sinstere, sternlose Racht hinabzuleuchten.

Wie stolz aber auch die Siegesfahnen auf ber neuen Babel wehten: bas Ende ber Tage war noch nicht gefommen; die ewige Nemesis, welche die Frevler herausgefordert, sie ließ mit ihren rachenden Furien nicht auf sich warten.

Das wilbe Feuer, bas in ihrem vergifteten Blut brannte, trieb die Befeffenen in blinder Raferei einander zu zerfleischen. "Da man im Circus alle Behaltniffe ber Bestien aufgeriegelt, tamen fie ohne Bergug hervorgesturgt, und alle muthenbe, blutburftige, treulofe, tudifche, boshafte, verwegene, frevelnbe Raturtriebe, von ber Rette losgelaffen, murgten burch einanber." . . . - Rachbem ein Ronigehaupt gefallen gur Gubne ber gehäuften Sunbenschuld ber Borfahren,'- "ging ber Richter über die neue Blutschuld in's Gericht, und gab die Rache ben Leibenschaften. Da begann jener wilde Burgerfrieg, ber, mahrend bas Schwert außen seine Opfer fraß, nach innen in ben Eingeweiden muhlte; und jene Parteiwuth, Die wechsels feitig mit ihrem Beifer im Blutburft fich entzundete. Die Raturelemente felbft, wie es schien, mit ben gefellschaftlichen in gleicher Buth entbrannt, mußten in Daffe Berfjeuge bes Todes werben, und Gifen, Feuer und Baffer fragen ihre Opfer. Der Terrorismus muthete mit Rojaden und Mitraillaben, Brofcriptionen, Confiscationen, bem Maximum, Requifitionen und allgemeiner Plunderung; öffentlicher Banferott und Sungerenoth ichlogen ben Bug ber Furien."

Das waren die glorreichen Errungenschaften ber völferbeglüdenden Revolution in ihrem ersten Stadium zuchtlofer Freiheit; es folgte das zweite, die blutige Herrlichseit des unumschränften Despotismus, der mit eisernem Fuße das Gewürm in den Staub trat!

Der Stern Rapoleons ging auf; ber Banbiger ber entfesselten Bestien erschien in ber Mitte bes Circus; ber Mann
bes Schwertes, "ber gludliche Solbat", ber mit ftarfem
Arme die reißenden Bolfe und Tieger an seinen Kriegswagen
fesselte, und ben Heißhungrigen Gold, Macht und Ruhm vor
die gierigen Augen band, daß sie lechzend darauf los suhren,
und mit dem Wagen bahinstürmten. Und hinaus über die Gränzen, über Länder und Meere, bis zum Saum der heißen
Buste, hehte der Unerbittliche sie; bis zur tiessten Erschöpfung
tobte sich da die Fiebergluth aus, und in Strömen trankte das erhitte Blut der Todmüden die kühle Erde. Sie ftrauchelten, die Anice wollten ihnen brechen, aber kein Erbarmen! vorwärts trieb sie der neue, unersättliche Rimrod, der gewaltige Jäger vor den Augen des Herrn, und vorwärts kürmte die wilde Jagd über Fluß und Berg und Thal, über die Alpen und über die Appenninen, und über die Phrenäen, und über den Rhein und Elbe und Oder und Weichsel und die Flüsse des alten Stythenlandes unaushaltsam immer vorwärts, die dorthin, wo in den einsamen, stillen Schneegesilden des hohen Nordens sich jede Spur des Weges verliert; hier bei den Flammen von Moekau, in der goldstrahlenden alten Burg der Czaren, in dem Areml, wehte der Hauch des Alten der Tage den sieggewaltigen Imperator an: sein Geist erbebte, sein Arm erstarrte!

Bum erftenmal hielt ber Uebermuthige inne, und lentte um und flob; aber bie rachenben Beifter ihm nach. Bieber und wieber bot er, bie Bergweiflung in ber Bruft, bie alten, fieggewohnten Schaaren und ben letten jungften Solbaten auf; fein Zauber mar gebrochen, fein Stern erloschen! Bie ein Morgennebel gerrann bas taufenbjährige Reich, von bem er geträumt, in ben letten Bolferschlachten; triumphirend gogen bie Beere ber befreiten Bolfer in bie Feuerstadt, bie ihre glübenben Lavaftrome über ben Erbtheil ergoffen. 3hm felbft aber, bem Sohne und Erben ber Revolution, bem Sieger fo vieler Schlachten, bem Entthroner fo vieler Ronige, bem Unterjocher fo vieler Bolfer, bem Raifer eines Beltreiches, wie bas Raris bes Großen, blieb nichts, als fern auf bem einfamen Meerfelfen, gur nachtlichen Stunde, bie entschwundene Berrlichfeit an feinen Bliden vorübergeben ju laffen, ba er, umringt von feinen Armeen, in Mitte feiner Feldmarichalle und Generale, bem Rachften die Parole in's Dhr flufterte:

> Das Wort geht in bie Runbe, Klingt wieber fern und nah? "Franfreich" ift die Parole, Die Losung: "St. Pelena!"

Dieß ift bie große Parabe Im elhfeischen Felt, Die um bie zwölfte Stunbe Der tobte Gafar halt!

Damals hatte ein Gefühl bie Herzen ber Fürsten und Bolfer burchzittert, baß ber Herr einen großen Gerichtstag ber Geschichte abgehalten; baß nicht ihre Berbienste, ihre Taspferkeit und ihre Beisheit, sondern seine Gnade und seine Barmherzigkeit die Welt von dem Verderben gerettet; auf dem Schlachtselbe sanken sie darum dankbar auf ihre Aniee nieder; die Roth hatte sie beten gelehrt; von der stillen Höhe herniesder läutete da das alte heilige Glöcklein wieder, und durch die Länder erscholl dazu der Miriam sestlicher Siegsgesang über den neuen Pharao und seine gesunkene Herrlichseit:

Banbelt mit Paufen bas Schilfmeer entlang! Der herr hat gesiegt — unfre Rette gersprang. Singt, benn bes Mächtigen Stolz ist gebrochen; Sein funkelnber heerzug, sein kriegrischer Troß — Bie eltel ihr Rühmen! — ber herr hat gesprochen, Und unter im Schilfmeer ging Reiter und Roß. Banbelt mit Paufen bas Schilsmeer entlang, Der herr hat gesiegt — unfre Rette zersprang.

So gaben sie bem alten Gotte die Ehre; und die Racht mit ihren finsteren Gräuelthaten, ihren wusten Fieberträumen, ihren unheimlichen Spufgestalten und Ausschweifungen schien geendet und die Morgensonne, die auf die gefühnte Erbe niedersah, schien einen neuen Tag zu verfünden, dem die Bölfer hoffnungsfroh entgegenharrten.

Und boch über dieser sichtbaren Sonne stand wieder leuchstend ber alte heilige Weihnachtstern, und blidte Geil- und Frieden verfündend hernieder, und die Befferen fehrten ihm vertrauend die Blide gu.

Das war bas große tragische Epos, bas mein Bater als Benge und Theilnehmer burchleben sollte; alle seine Gestalten und Katastrophen gingen an ben sinnenben Augen seines Geistes in nachfter Rabe vorüber.

In ber eilften Stunde fah er noch bas alte Reich mit feinem Raifer und feinen Rurfürften ein erftarrenbes Scheinleben führen und feinem Ende entgegen flechen; frangofischen Unglauben fab er mit Friedrich II. auf bem preußischen Thron: und wie der erobernde Ehrgeig des preußischen Selbstherrschers ben Reicheverband gerriffen, mahrend Josephe II. revolutionarer Despotismus die Grunblagen ber gefellichaftlichen Drbnung: Glaube, Recht und Freiheit felbstmorberisch erschütterte. Er hörte Boltaire, Rouffeau, Diberot, b'Alembert ale bie größten Beifter und die Begluder ber Menschheit preisen; bann fab er bie Enfel Ludwigs bes Beiligen, die lieberlichen Soffinge Lubwigs XV., die Leidensgenoffen Ludwigs XVI., ben guten und ben schlechten Abel Frankreiche, in ben Strafen feiner Baterftabt ale Flüchtlinge herumwandeln; horte bas Manifeft bes Braunschweigers und fah bie Preugen mit flirrenbem Gabel nach ber Champagne giehen und ichweigend wieber beimfehren; ihnen folgte bas heer ber Saneculotten mit ben Fahnen ber Freiheit, Gleichheit und Bruberlichfeit; er fab bie Belben ber Republif an ben Ufern bes Rheines, Die guten und bie fchleche ten, die funftigen Marichalle und Ronige bes Raiferreiches, bie Unterjocher ber Bolfer, bie Brandschaper und Plunberer, bie rauberischen Lieferanten und Beamten; bann fah er bie bienstfertige Babel im Taumel ihrer Luft, Paris am Schluße bes Jahrhunderts, die entwaffneten Manner bes Schredens, bie verftummten Rebner ber Bolfstribune, bie Ronigemorber ale angehende Soflinge, ben Sieger ber italienischen Schlache ten, Rapoleon aus Megypten herbeigeeilt, ale erften Conful; beimgekehrt an ben vaterlichen Rhein, fab er fobann Deutschland in seiner tiefften Erniedrigung im Staube, zu ben Fußen feines Unterjochers, friechen; Die Beere bes Raiferreiches in auchtlofem llebermuthe schwelgen, und ben Raifer felbft gu Roffe feinem Beschicke im fernen Rorben entgegeneilen; unb wieder bie elenden Trummer ber großen, einft fo ftolgen, flegegemiffen Armce ale Kluchtlinge ben Rhein überfeten, binter ihnen die Rosafen auf flüchtigen Roffen und bie Beere ber Berbunbeten, die Fürsten ber heiligen Allianz, die Feldherren ber Befreiungsfriege: Blücher, Bellington, Gneisenau, sie alle sah er von Angesicht zu Angesicht, und endlich die Freusbenfeier ber Befreiung, die Heimfehr ber Sieger.

Das war die wechselvolle, lehrreiche Bildungsschule bes Lebens, die er bis zu seinen reiferen, mannlichen Jahren durche gemacht; und von der hoben, einsamen Barte seines Geistes die auf- und untergehenden Sterne beobachtend, und den Wahlspruch und die Thaten und den innersten Geist der Kämpser prüsend, und ihre Kräfte meffend und den wunderbaren Füsgungen, den überraschenden Lösungen in den Wirrnissen und Stürmen dieser Kämpse folgend, erfannte auch er, wie ich schon einmal bemerkt, in ihnen die höhere Hand der göttlichen Borsehung, die, wie gottvergessen der Hochmuth der entstitlichen Welt sich auch von ihr abgewendet hatte, dennoch reitend eingriss und die entsessellen Geister der Zerstörung niedertämpste. Daher sagte er auch, auf diese Entwicklung des großen Kampses seiner Zeit zurücklickend, bezüglich der Wirkung, die sie auf ihn und seine Zeitgenossen gemacht:

"Aber geht unläugbar ein Beift bes Berberbens um in biefen Tagen burch bas Bolf, bie Bofe, bie Rirche und burch alle Stanbe und Parteien, fo ift auch jener emige Schutgeift, bem fcwachen Geschlechte zu feinem Beile mitgegeben, in feiner Beife mußig, er ringt mit ihm in allen Formen und Beftalten: Drache mit bem Drachen, mit bem Tiger Lowe, mit ber Schlange 3bis, mit bem Gifte Begengift, und fo Areiten fich jene gewaltigen, ftete machfenben Sturme aus, bie biefe Zeit in ihrem Grund bewegen, und endlich auch ju ihrem Tiefften und Innerften, wo bas Beiligthum fteben follte, bringen mußten. Bas bie beffere Ratur burch alle Entwurbigung ber Zeit treu in fich bewahrt, jenen Glauben an eine bobere Belt, und jenen Sinn für eine Geschichte, Die über ber Beschichte fteht, bas hatte in bem großen Durchbruch jener hobern lentenben Dacht, gleichsam bis zur Sichtbarfeit, in ihr fich befestigt und bewährt; jene großen Beichen hatten

bie Wankenben gestärft, die Leichtstunigen erschüttert, bie 3weifelnben beruhigt, die furchtbaren Gerichte aber die Frechen wenigstens auf einige Zeit geschredt, und die Frevelnben irre gemacht."

Für ihn selbst bilbete jenes verhängnisvolle Jahr 1812, bas ben stolzen Auszug bes neuen Xerres an ber Spite ber Bölfer bes Westens und die eilige Heimfehr des Flüchtlings auf dem Schlitten gesehen, bedeutsamer Weise gerade die Mitte bes Lebens; sechs und dreißig Jahre waren ihm dießseits, sechs und breißig Jahre waren ihm dießseits, sechs und breißig Jahre jenseits zugemessen.

Wie in ber Geschichte im Ganzen und Großen, so erstannte er auch frühe im Einzelnen und Besondern, in den Fügungen seines eigenen Lebens dieselbe leitende hand der Borsehung, der er vertrauensvoll sein Geschied anheimstellte. Und wie die Weltgeschichte, so galt ihm auch dieß sein Leben als ein wohlgegliedertes Ganzes, das sich dem Größeren, Allegemeineren wieder als lebendiges Glied einfügte.

Ueberbliden wir hiernach bie Begebenheiten biefer erften Lebenshälfte, in welcher er fich jum Manne heranbildete, und wie feine Zeitgeschichte mit feinen Lebensjahren jusammenfallt.

Unmittelbar vor bem Beginne bes großen Dramas, bas fich in feinem Jugenbalter in vielen Acten burchfpielte, wurde er in's Leben gerufen. Seiner Beburt ging unmittelbar bie Aufhebung bes Jefuitenorbens (1773) voran; zwei Jahre, che er in's Leben trat, ftarb (1774) ber Bapft, ber ihn aufgehoben (Clemens XIV.), ein Jahr vorher (1775) ber lette Orbensgeneral (Ricci). Mit feinem Geburtsjahre felbft fiel bie Unabhangigfeiterflarung ber norbameritanischen Freiftaaten aufammen; in die erften Jahre feiner Rindheit fiel ber Tob ber Apostel ber neuen antichriftlichen Lehre: Boltaire's († 1784), b'alemberts (+ 1785), Diderots (+ 1784). Ihre Schüler und Geiftesgenoffen in bem Saffe gegen bie Rirche: Bombal, Choiseul, Aranda, Tanucci, Felino hatten in Bortugal, in Franfreich, in Spanien, in Reapel und Barma bereits bem neuen Beifte mit ben Mitteln bespo-

tischer Gewalt bie Bforten weit geöffnet. Als Raiser 30feph II., nach bem Tobe feiner Mutter (1780), Die Alleinherrfcaft aller öfterreichischen Erblander gewann, gablte er vier Sahre, und als ber Ungenügsame bie Sand nach Bayern ausstredte und ber alternbe Friedrich II. mit fatholischen Reichsfürften in's Bebeim ben gurftenbund gegen ben neuerungefüchtigen Ebrgeig bes fatholischen Raisers schloß (1785), gablte er neun Jahre; bas zehnte hatte er vollenbet, als, in bem Tobesjahre Friebrichs II., die Abgeordneten ber vier Ergbischofe von Daing, Trier, Roln und Salzburg in ber Rabe feiner Baters ftabt, in bem Babe Eme, jum Umfturg ber alten Rirchenverfaffung und gur Bernichtung bes Banbes ber fatholifchen Einbeit in ihren Kebronianischen Bunctationen zusammentraten. Gin breizehnjähriger Rnabe, besuchte er noch bie Soule ber Batres in Robleng, als Reder, ber protestantis fche Minifter Ludwigs XVI. (1789), Die Reichsftande jur Rationalversammlung berief, und die Sturmer ber Baftille bie Ropfe ber Ermorbeten burch bie Strafen von Baris trugen, und Lafavette bie Rationalgarbe organisirte. fechszehnten Jahre (1791) wurde ber frangofischen Beiftlichfeit ber Burgereid auferlegt, in feinem flebengehnten (1792) mit bem Ronigthum bie driftliche Beitrechnung fur abgefchafft erflart; in bem folgenben Jahre fiel bes Ronige Saupt unter bem Meffer ber Guillotine. Bon feinem achtzehnten Jahre bis ju feinem zwanzigften muthete unter Robespierre, Darat, Danton die blutige Schredensherrschaft in Franfreich, innerhalb biefer Zeit (1794) fiel feine Baterftabt in ble Banbe ber Republifaner.

Die Zwingherren ber großen Ration erklärten jeht bie Gottheit für abgeschafft, und belegten die Ausübung bes christichen Glaubens mit ber Todesftrase. Achtzehn Jahre hatte er zurückgelegt (1794), als Robespierre die Guillotine bestien; neunzehn, als Breußen, unter Friedrich Wilhelm II., die deutsche Sache (1795) preisgebend, den Frieden von Basel mit feinen geheimen Artikeln schloß. Zugleich erhob sich, Dank ben Kanonen Rapoleons, bas Directorium, und währte von seinem zwanzigsten bis zu seinem vierundzwanzigsten Jahre. Der Friede von Campo Formio raubte dem öfterreichischen Abler zwei der besten Schwungsedern aus seinen Flügeln: ble Lombardei und Belgien; Bius VI. stirbt (1798) in französisscher Gefangenschaft; die untheilbare helvetische Republik, die Schwester der Parthenopeischen, beginnt ihr gebrechliches Dasenn.

Hiemit nahte bas Jahrhundert seinem Ende, und biefer Schluß schließt auch sein Junglingsalter mit so vielen gerronnenen Traumen und enttauschten Hoffnungen! Der prufende Blid bes Mannes erfennt in Rapoleon, bem ersten Consul, ben fertigen Despoten. Jurudgezogen beobachtet er bie folgenden Jahre hindurch die Entwidlung beffen, was er vorausgesehen, und die Ereignisse lassen auch nicht lange auf sich warten.

Der Sieg von Marengo (1800) gibt bem Conful Italien in bie Hand, ber Luneviller Friede (1801) bie Rheingranze mit ben Aurfürstenthümern Trier, Köln und Maing; er schließt nun bas Concordat (1803) und sest sich (1804) bie Raiferkrone auf.

Das Jahr 1805 fieht die Franzosen, die Sieger von Ulm und Aufterlit, trot Relfon und Trafalgar, in Bien, ber Prefiburger Friede löst die letten Bande deutscher Reicheversfassung, und nach wenigen Monaten, Görres zählte gerade dreißig Jahre, zerfällt sang- und flanglos das tausendjährige deutsche Reich. Als Frankreichs Basalle erhebt sich der Rheindund aus seinen Trümmern, während ein Rapoleonide den Thron in Reapel, ein zweiter den von Holland besteigt und die Schlacht von Jena (1806) Preußens eigenfüchtige Politif zu Schanden macht und Rapoleon nach Berlin führt, wo er die Continentalsperre erflärt.

In bem nun folgenden Lebensjahre mußte er fehen, wie ber Friede von Tilfit ein neues frangofisches Bafallenreich, bas Ronigreich Weftphalen, unter einem britten Rapoleoniden, mitten im Bergen von Deutschland fcuf. Balb erfcheint ber Gewaltige, ber Reapel Murat verliehen, in Das brib und erhebt feinen Bruber Joseph in bem helbenmuthig für feine Freiheit fampfenden Lande auf den usurpirten Thron, wahrend Saragoffa in glorreichem Rampfe (1808) fich Seinem Beispiele folgte (1809) bas tapfere Tirol. Doch vergeblich! Roch war fein Daß nicht voll, noch hatte bie Belt den Leidensfelch nicht ganz geleert! Rach den Schlache ten von Edmühl, Aspern und Wagram bictirte Rapoleon ben Frieden von Schonbrunn; Solland und ber Rirdenftaat werden einverleibt, Bius VII. von bem mit bem Bannfluch Getroffenen in Die Gefangenschaft geschleppt; feiner Generale einer, Bernadotte, wird in Schweden gum Thronerben erflart, und ber Sandwirth in bemfelben Jahre ju Mantua ericoffen, ba ber Triumphirende auf bem Gipfel feiner Dacht (1810) Die Tochter Des letten beutschen Raifers heimführte, bie ibm, ba er nach ber Ginverleibung von Munfter, Donabrud, Dibenburg und ben Sanseftabten, allgewaltig von ben Gaulen bes herfules bis ju ben Ufern ber Oftfee gebot, ben Ronig von Rom (1811) gebar.

Hiemit find wir jener sechsundbreißiglährigen Lebensmitte nahe gerückt. Nur kurze Zeit steht der Stern des Bermessenn auf seiner höchsten Höhe, da neigt er sich, um in raschem Sturze auf immer zu verschwinden. Dem russischen Feldzug ging bedeutsam das große französische Nationalconzil am Taufetage des Königs von Rom voran, das, seine Stimme für die Freiheit des Oberhauptes der Kirche und Recht und Gerechtigsteit gegen den Tyrannen erhebend, ihn an die Bergänglichsteit seiner Wacht und Herrlichseit mahnte und taub gegen seine Zumuthungen auseinander ging. Er aber ließ sich nicht warsnen, und schrieb das große Maiseld seiner unterjochten Bölfer zu dem verhängnisvollen Feldzug des Jahres 1812 gegen Rusland aus, wo ihn endlich die Remesse ereilte, deren Langmuth seine unersättliche Eigensucht erschöpft hatte.

So vertheilten fich die einzelnen Acte des Dramas feiner

Beitgeschichte auf die Jahre ber ersten Halfte seines Lebens; und nun, nachdem er biese mit der Sonnenwende Rapoleons überschritten, begann auch wieder, so bald die Keffeln der fremden Untersochung gebrochen und die geknechtete Presse fret geworden, seine öffentliche Wirksamkeit, indem sein begeisterndes Wort den Sturz des Bedrängers vollenden half, und rathend und warnend bei der Neugestaltung des Baterlandes sich an die Fürsten und Völker richtete. Gerade ein Jahr nach der großen Heersahrt Napoleons über den Niemen und die Wossma nach den Leichenseldern der Beresina, an demselden Tage, da die Heere der Berbündeten bei Koblenz über den Rhein gingen, am 1. Januar 1814, erschien das erste Blatt seines Rheinischen Merkurs.

Seltsamer Beise steht noch ein anderes Denkmal dieses entscheis benden Tages vor der alten St. Kastorfirche unweit seines väterlischen Hauses; ein sprechendes Denkmal des großen Umschwungs der europäischen Geschicke zwischen den Jahren 1812 und 1814, und des Unbestandes und der Hinfälligkeit irdischer Dinge und menschlicher Größe und Herrlichkeit: der St. Kastorbrunnen, der wie der Merkur die Bilder von Rhein und Mosel auf seiner Spize trug. Der letzte französische Präsect nämlich des Rheins und Moseldepartements, von dem Koblenz die Hauptsstadt bildete, ließ hier am "beutschen Ede", am Jusammensstuß von Rhein und Mosel, Angesichts der alten farolingischen Kirche mit den Grabstätten rheinischer Kurfürsten, zur Feier des Einzuges der Franzosen in Mostau und zur Erinnerung an das Jahr 1812 biesen Brunnen sehen mit der Inschrift:

AN 1812. MEMORABLE PAR LA CAMPAGNE CONTRE LES RUSSES. SOUS LE PRÉFECTURAT DE IULES DOAZAN.

Der ruffifche General St. Prieft, ber, ben fliebenben Frangofen folgenb, am 1. Januar 1814 ben Rhein überfeste

d in Roblenz einrudte, ließ fein Bisum barunter mit den orten eingraben:

VU ET APPROUVÉ PAR NOUS COMMANDANT RUSSE DE LA VILLE DE COBLENZ LE I. IAN. 1814.

So wandelte er dieses Ruhmesbensmal französischer Berfenheit um in einen Leichenstein des kaiserlichen Traumrei18 und seiner gefallenen Größe; denn gleich der Braut des
ten Reiters hatte sich Frankreich in wildem Galopp, schnell
is die Todten reiten, von Schlachtfeld zu Schlachtseld, von
randstätte zu Brandstätte, von Sieg zu Sieg dis an die
karten Europas führen lassen, da aber, als die Raiserbraut
h am Ziele ihrer hochstlegenden Wünsche wähnte, frahte der
ahn und

Rasch auf ein eisern Gitterthor Gings mit verhengtem Jügel.
Mit schwanker Gert' ein Schlag bavor Bersprengte Schloß und Riegel:
Die Flügel flogen flirrend auf,
Und über Gräber ging ber Lauf;
Es blinkten Leichensteine
Mundum im Mondenscheine.

Und eine Leiche verschwand ber Reiter unter ben Leisen: was ber Sunde und ber Berwesung entsproffen und bes wigen und feiner Gesehe gespottet hatte, bas fant in bie acht bes Tobes jurud!

Dieß war die Hochschule ber Zeit, an ber mein Bater ine Studien machte, während die Borsehung ein Publifum ver praktische Politif mit augenscheinlichen und handgreifilsen Erempeln las.

In der ersten Halfte bieses sechsundbreißigjährigen Lehreurs shatte er die verruchte Tyrannei, die Raubgier, den Blutdurst, e Rachsucht, den Reid, die Zerstörungswuth und die graume Bohllusigier einer zuchts und zügellosen Freiheit, einer sheiftischen Demokratie kennen gelernt; sie bot ihm täglich

Belegenheit dar, die Blindheit der trunkenen, aufgestächelten Menge, die Berführungsfünste der Demagogen, die Eigensucht, die Gewaltthätigseiten und Räubereien gewissenloser Bolksschmaroper und ihrer Satelliten zu studiren. Er hatte sich davon überzeugt, daß die sich Alles erlauben, die keinen rächenden Gott fürchten, und darum auch kein Recht und keine Freiheit achten. Wie Jugurtha das verdordene Rom in den letzen Tagen der Republik, so durchschaute auch er Partis als eine feile, von ihren Ausschweifungen ermattete Dirne, reif für die Knechtschaft, wenn sie einen herrn sände, reich genug, ihr den geforderten Sündenlohn zu gewähren. In Rapoleon erkannte er den Käufer. Bon Frankreich und seiner Eigensucht erwartete er von dem an nichts mehr, weder für die Renschheit, noch sür sein Baterland.

Seine Entiduschung war um so bitterer und schmerzlicher, je vertrauensvoller er selber in früheren Jahren, im ersten Feuer unersahrner, argloser Jugend, an die schönen Berheißungen ber lodenden Sirene von Freiheit und Bölferglud,
von Wahrheit und Licht, von Menschenwurde und Brüderlichteit und unendlichem Fortschritte geglaubt, und sich den
Irrthumern der neuen Lehre rudhaltslos hingegeben hatte.

So zog er fich nun mit bem Beginne bes Jahrhunderts aus ben Wirren bes öffentlichen Lebens zurud in ben engen Rreis eines Professors an ber Secondärschule seiner Baterstadt, eines Privatbocenten an ber Universität Heibelberg, ungestört seinen wissenschaftlichen Forschungen lebenb.

Bon hier aus, in dieser friedlichen Zurudgezogenheit seiner Studien, lauschte er mahrend der solgenden dreizehn Jahre mit ausmerksamem Dhre und scharsem Auge auf den zweiten Theil des weltgeschichtlichen Lehrcursus, in dem er nun umgekehrt den Fluch des Despotismus in der unumschränkten Gewaltherrschaft des "glüdlichen Soldaten" seiner vollen druddenden Schwere nach empfand, wie er das Boltsleben bis in seine innerften Tiesen vergistete.

Da fab er, wie Schlag auf Schlag ein Stamm nach em anderen unter ben Streichen ber Art gufammenfant, und er neue Emir al Omra sein orientalisches Satrapenreich barms erbaute. Wie feine nimmerfatte Gier, die gleichfalls auf einen Gott und fein Recht achtete, bald mit nadter, brutaler Bewalt, bald mit verlodender Corruption, mit treuloser Lift, nit Berrath und Bestechung Die Bahl ber Unterjochten mehrte. Bie er Furften ab. und einsette, wie er Bertrage und Fries en schloß und Frieden und Bertrage brach, wie er gander ind Bolfeftamme gerriß und jufammenwarf, wie er ihre Beere on Schlachtbant ju Schlachtbant führte, ihre Städte ihrer Schape und Runftwerfe beraubte, Gut und Blut feiner Unerthanen ale bas Spielzeug feines Ehrgeizes vergeudete, jeden uch noch fo gerechten Biberftand mit feinen Solbaten nieberblug, mit bem Rege feiner Polizei jebe freie geiftige Regung ımfpann und aus bem Wege raumte, wer ihm verbachtig ober Die Erziehung Diente ihm als Schule onft im Lichte ftanb. ber Rnechtschaft fur bie Beifter, Die Religion ale Zwingberrin er Bewiffen, bamit bie Unterjochten jede feiner Ufurpationen als gottliche Schidung in ichweigenber Untermurfigfeit verehrien, ihre Rinder feinen Armeen, ihre Steuern feinen Raffen jaben, und jeden feiner Befehle, auch ben ungerechteften und frevelhafteften, willenlos vollführten.

So sah Görres ihn mächtiger und mächtiger werben und mit dieser rechtlosen Anechtschaft die sittliche Fäulniß sich weiter und weiter verbreiten. Und von Stufe zu Stufe folgte er ihm, wie er früher den Arisen der schrankenlosen Demokratie der Revolution gefolgt war, jeht die macchiavellistischen Künste und Mittel des Despotismus beobachtend und ihren verderblischen Folgen nachsinnend.

Der festen Ueberzeugung, daß die ewige Gerechtigkeit den Frevler ereilen werde, harrte er indessen ruhig einer besseren Zeit, bemuht, seinen und seines Bolles Geist, so weit es ihm in seinem engeren wissenschaftlichen Kreise möglich war, für biese Zufunft vorzubereiten und auszurüsten. Dieses Ziel hat-

ten die Studien und Schriften jener Zwischenzeit vor ben Befreiungöfriegen, worin er dem wankelmuthigen, maß- und gefehlosen Treiben der Zeit die unwandelbaren göttlichen Gesete
ber Natur, der Geschichte und des Geistes, so weit fie sich
feinem rastlos nach Wahrheit forschenden Blide enthüllt hatten, als Spiegel vorhielt, und dem Dunsel, der Thorheit und
bem Bettelstolze der Gegenwart, die Weisheit, die Demuth,
die Größe der Bergangenheit beschämend gegenüber stellte.

Seine Erwartung ging, wie wir gesehen, in Erfüllung, und so trat er benn im Beginne bes Jahres 1814 mit bem reichen Schaße seiner Welts und Lebenbersahrungen, die er in der Revolutionszeit und unter der kaiserlichen Despotie ges macht, vor sein Bolk, um ihm, so viel in seinen Kräften stand, die gleichen Leiden nach beiden Abwegen hin zu ersparten. Statt des unbeständigen, ewig wechselnden Flugsandes menschlicher Theorien und todter Abstractionen wies er jest auf das historische und Bestehende, auf das Ueberlieferte und Lebende, auf die unwandelbaren christlichen Grundlagen in Staat und Kirche hin.

So war es um die Schule und Erziehung beschaffen, welche ihm die Borsehung in diesen sechsundreißig Jahren gab, die ihn gutig und milbe durch alle Umwandlungen ber zurthumer seines Zeitalters, welche er schon als Knabe und Jüngling mit der geistigen Lebensluft eingeathmet, und, gleich ben Besten seiner Beitgenoffen, in jugendlicher Begeisterung getheilt, glücklich hindurch allmählig zu der Wahrheit zurud-führte.

Rehren wir jest, nach biefem Ueberblic feiner Erlebniffe und feiner Bilbung burch ben Gang ber Beltereigniffe, zu feiner Schulbilbung in bem engen Bereiche feiner Baterftabt gurud.

Die Umftanbe waren nicht gunftig. Die Feinbe ber Rirche, bie Borlaufer ber Revolution, hatten gar wohl bie volle Bebeutung bes Schlages erkannt, ben fie geführt, als fie bie Resulten guerst vertrieben und dann die Ausbebung bes ganzen Ordens, ohne Untersuchung und richterliches Urtheil, bei dem schwachen Clemens XIV. durchgesett. Einmal hatten sie dadurch das ganze fatholische Erziehungswesen völlig desorganisert; dann mußte das katholische Bolk nicht nur an feiner weltlichen Obrigseit, sondern auch an dem Oberhaupte der Kirche seibst irre werden, das seine Hand zu dieser Ungerechtigseit dargeboten, und alle Berächter und Haffer des alten, unversfälschten katholischen Glaubens mit höhnisch triumphirender Kreude erfüllt hatte.

Beftenrieder, welcher Beuge Diefer Aufhebung in bem fatho. lifchen Altbapern mar, fagt barüber: "Die Mitglieder Diefes Ordens erwarben fich burch ihre jurudgezogene, bochft einfache Lebensart, burch ihr regelmäßiges, auferbauliches, feierliches Wefen im Meußeren, und burch ihre ftille, ftrenge Bucht und Ordnung im Inneren bas unumschränftefte Bertrauen ber Gemeinden, für welche fie aufgenommen wurden, und Alles was fie fagten und thaten, wurde unendlich geachtet und geehrt. . . . Die Rachricht von ihrer Aufhebung erfüllte bie Sauptftabt und bas gand mit einer Bestürzung, bei ber man verstummte. Da es ber Papft mar, welcher jene Aufhebung verhangt hatte: fo urtheilte man nicht; ba es bie Jesuiten waren, welchen fie galt, fo verurtheilte man fie nicht. Man fprach, baß bie baperischen Jesuiten biefes Schidfal nicht verfculbet batten, und fentte ben Ropf nach bem Bergen." Dag bie Empfindung bes fatholischen Bolfs am Rhein bie gleiche war, bezeugt uns ein anderer Augenzeuge, Nifolaus Bogt, ber als Stubent mit ansah, wie in Maing ber aufgeflarte Rurfurft bei einbrechenber Racht bie gange Garnifon ausruden, bie vornehmften Blage ber Stadt befegen und Batrouillen burch bie Baffen auf und ab reiten ließ - um ben großen Act ber Aufhebung bes bem Bolfe theuern Orbens ju vollziehen. In Sofwagen wurden bie friedlichen Batres in aller Stille nach ben benachbarten Rloftern gebracht und gerftreut. "Das Boll", fo lauten Bogt's Borte, "fah bieß mit einem Gemisch von Traurigkeit und Wiberwillen, was aber babei am meifich auffiel, war bas Zusammentreffen bes alten Rectors (ber Jouiten) von Benzel, eines siebenzigjährigen Greises mit bem Crucifire auf ber Bruft, und feines Reffen, bes Kanzlers wird Benzel (bes Commissarius) mit furfürstlicher Bollmacht auf einem und bemselben Hofwagen." In diesem Dutel und Reffen war bie albe und neue Generation bes Rheinlandes repräsentiet.

Sam bie gleiche Empfindung wie am Rhein und an bet Ifar war auch die vorherrschende in Wien, wie ein Schrobben, welches ber dortige Erzbischof Migazi, der selbst früher the Gegner gewesen, nach Empfang der Ausbedungsbulle dem Papste schrieb, bezeugt: "Richt durch Jufall, sondern durch Tugend und Anstrengung habe die Gesellschaft das Bertranen und die Bereicung-aller Alassen und Stände der Mondeller Gen erworden, und es lasse sich mit Worten nicht ausbeilden, welcher Schreden und welche Unruhe der Gewissen das über sie verhängte Loos erregt habe; die Ergebung und die Seelenstärfe, womit die Mitglieder der Gesellschaft ihr Unglied ertragen, sei der Ausbrud vollendeter Tugend und werde aus von denen bewundert, welche ihnen vorher abgeneigt gewese

Da ber Orben bas katholische Schulwesen so lang Handen gehabt, so mußte bieses natürlich burch die pl' Aushebung in die größte Zerrüttung gerathen; an v Orten war es sogar unmöglich, taugliche Lehrer für digten Stellen zu sinden. Daher schried Friedrich II. nem Freund d'Alembert, der ihn unablässig mit sanatist drängte, die Zesuiten auch in seinem Lande zu verti wenigstens durch ein Geset die Aussuhr des "I mens" zu verhindern: die preußischen Zesuiten ffürchten, und nöttiger, als man denke, für die Iugend in einem Lande, wo es an Lehrern man unter den Laien keine sinden würde, zum sen. "Und warum sollte ich die Zesuiten rhaben in den Provinzen, wo ich sie best gezüdt; sie haben sich darauf beschräntt,

bien zu treiben. Wäre bas ein Grund, sie zu verfolgen? Wird man mich anklagen, eine Gesellschaft gelehrter Männer nicht ausgerottet zu haben, weil einige Mitglieber dieser Gesellschaft zweihundert Reilen von mir etwas Schlimmes unternommen haben follen?" — Ja er bot sein ganzes königliches Ansehen auf, um die Bäter und den apostolischen Vicar von Breslau zu bewegen, gar keine Rotiz von der papstlichen Ausbedungsbulle zu nehmen, und trot dieser unverändert als die Körperschaft der alten Jesuiten fortzubestehen. Als diese, aus schuldiger Ehrsucht gegen den heiligen Stuhl, hierauf nicht eingingen, setze er wenigstens durch seine Schritte in Rom ihren Fortbesstand als Jugendlehrer unter dem Ramen der "Priester des königlichen Schulen-Institutes" burch.

Sein fluger, voraussehenber Beift roch bie nabenbe Revolution, ben republikanischen Umfturg ber Throne in ber Luft; baß feiner Rrone von biefen ruhigen Patres, nachbem ber Papft felbft bem Orben ben Lebensnerv burchgefchnitten, feine Befahr brobe; bag vielmehr mit ben Jesuiten ein schütenber Damm gegen ben hereinbrechenben Beift ber Emporung und zügellofen Freiheiteschwindelei gefallen, tonnte feinem falten, ftaatsmannischen, welterfahrenen Berftanbe nicht entgehen, und schon brei Jahre vor der Aufhebung schrieb er an d'Alembert: "wenn man ihren Sturz als einen Sieg ber Philosophie geltenb machen wolle, fo tonne er beweisen, bag Gitelfeit, geheime Rachsucht, Kabalen und vornämlich Eigennut Alles gemacht habe." Uebrigens in allen religiofen Fragen Inbiffe rentift, und ber Meinung, bag bas Bolf boch immer einen Aberglauben und baher auch Priefter haben muffe, fah er bie Beschützung ber tatholischen Rirche, namentlich in feinen neueroberten Brovingen, Angefichte Defterreiche, ale eine fcon von bem preußischen Intereffe gebotene Politif an, mahrend umgefehrt ber furglichtige, oberflächliche Joseph II., ber Schirms voat ber Rirche, ber naturliche Bertreter ber fatholischen Reiches fanbe, gang im Gegenfage gu feiner weiferen, gerechteren und frommeren Mutter, in seinen Briefen an Choiseul in Bere

failles und Aranba in Mabrid, ben firchenfeindlichen Sturmern auf ben verhaften Orben fich beigefellte.

Diefe felbftmorberische Berblenbung, Diefe Bermirrung aller Begriffe, biefe Umfehr aller natürlichen Berbaltniffe \*): bier ein ungläubiger Konig, ber Freund ber firchenfeinblichen "Bhilosophen", ber machtigfte protestantische gurft und Reiches ftand als Bertreter ber Zesuiten, ja gleichsam ber Aufwiegler seines fatholischen Bischofs zu ihrem Fortbestand, trop Papft und Bulle, und bort ein fatholischer Raiser, ihr blinder, haßerfüllter Berfolger - und biefer Act ber Ungerechtigfeit faft mit Waffengewalt von ben fatholischen Fürsten, jum Schmerz ihres treuen fatholischen Bolfes, jur Freude ihrer funftigen Berberber, burchgeset, und bie baburch enfolgte Desorganis fation bes ganzen fatholischen Schul- und Erziehungewesens. — Erscheinungen biefer Art, bie uns in biefer Beit auf jebem Schritt und Tritt begegnen, bereiteten bie aufwachsenbe Generation nur ju wirffam auf ben nabenben Umfturg vor, und zeigten bie innere Berruttung in Staat und Rirche. Go gruben bie Gewalthaber felbst mit bespotisch geschäftiger Sand bie Grube, bie fie verschlang.

Diese unreise josephinische Auftlärerei und chinesische in Alles hinein Regiererei mit ihrem kaiserlichen Rormal-Leichensack bes Polizeistaates machte auf ben noch gesunden Theil des Bolts an Mosel und Rhein den Eindruck, wie ein unverdauslicher leibschneibender Surius. Daher denn auch der Rheinische Antiquarius (von Stramberg) aus dieser Zeit wörtlich also

<sup>\*) &</sup>quot;Also geschah bas Unerwartete", sagt R. A. Mengel (Deutsche Gesschichte 12. a. S. 64), "baß ein protestantischer Fürst die ehemaligen Hauptbekämpfer des Protestantismus gegen den papstlichen Stuhl beschützte, und daß ein katholischer Oberer (der Weihhlichen Strachwitz, apostolischer Vicar des Bisthums Breslau) die Uebergabe der Güter des Ordens in die Hand einer protestantischen Staatsbehörde bewirfte, um den Anordnungen einer papstlichen Bulle Gehorsam zu leisten!

berichtet: "Anno 1782 ift an Rhein und Mofel viel, aber febr fcblechter Wein gemachfen. Das bunne und faure Betrant empfing zuerft an ber luremburgischen Dbermofel ben Ramen Raunis . . . . und fchnell wurde biefer Rame an ber gangen Obermosel bem Wein von 1782 beigelegt. erfand ber schlichte, aber scharffinnige Bewohner ber Arbennen, weil ungeniegbar wie bes großen Staatsfanglers Raunis Bolitit, ber Bein von 1782 ihm erschien. Das, meinten fie an ber Semon, an Durthe und Sauer, bas fonne unmöglich für Defterreich eine schidliche Bolitif fepn, ble verzichte bem feit undenflicher Beit von einem romischen Raifer über alle Ratholifen ber Belt geführten Brotectorat, bie ju offenen Bermurfniß mit ber Rirche geleite ber Rirche oberften Bogt, bie bas Saus Defterreich bringe um jene unschätbare Gunft, ber eigenen nicht nur, sonbern auch frember Bolfer, bie in ber Zeit ber hochsten Roth so oft ihm gewesen ein ficherer Port; bie fothanes Saus verbinde mit einem naturlichen Keinbe, zu einer Zeit, ba von Kranfreich weber Nuben mehr. noch Schaben zu erwarten; Die enblich, in nicht allzu weiter Ferne, erbliden ließ, als ihres Treibens nothwendige Folge, ben Abfall ber Provingen und bie Berruttung ber Staatsmafchine. Diefe anderwarts, und jumal auf bem Ratheber und von ben Bucherschreibern so fehr bewunderte Politif, war freis lich nicht lediglich bes Staatsfanzlers Werf, allein er hatte au ihr bie Anleitung gegeben, und fo mußte er benn auch ben Ramen leihen bem Tabel, ber in jener bevoten Zeit noch nicht es wagte, bis ju bem Monarchen felbft fich ju verfteigen."

Uebrigens hatte fich die Lehrweise ber Zesuiten, wie fie bas mals beschaffen, — ftand fie nach R. A. Mengels, eines Brosteftanten, Urtheil auch nicht hinter ber protestantischen Lehrmesthobe zurud, — bennoch unzureichend gezeigt, um ber negativen Strömung ber Zeit herr zu werben: aus ihren eigenen Schulen waren zum Theil ihre erbittertsten Gegner und Berfolger hervorgegangen, ober hatten Glieber ihres Orbens zu Erziehern

gehabt. Der trierische Weihbischof von Hontheim (Febronius), ber von 1765 bis 1774 sein, die katholische Einheit vernichtendes Werk schrieb, hatte sich in ihren Schulen gebildet, und Kaiser Joseph II. selbst hatte, nach dem Willen seiner Rutter, seine religiöse Erziehung von den Zesuiten Parhammer und Franz empfangen. Beweisen diese zwei Beispiele unter hunderten zur Genüge, daß sie nicht die Geistererdrücker waren, wie man sie ausschreit, so zeigen sie doch auch, wie sie den übrigen Zeiteinstüssen, und die aufstrebende Jugend zu gewinnen und zu bewahren. Der Orden in Deutschland war reich an sittenreinen, frommen, sleißigen, bescheidenen, kenntniskreichen, pflichtgetreuen, ausopfernden Männern, arm aber an hervorragenden, die Zeit beherrschenden Geistern, wie er sie in frühheren Zeiten und in anderen Provinzen besessen.

Bebenfalls aber tonnen bie Befuiten bas fur fich anfab. ren, bag erft ein neues Gefchlecht heranwachsen mußte, ebe ber große Umfturg erfolgte; benn Deutschland mar befanntlich eines ber letten ganber, worin bie Schließung ihrer Collegien erft nach ber Aufhebungebulle erfolgte. In ben meiften anbern fatholischen ganbern ichon früher zerftreut und verjagt: in Bortugal 1758, in Franfreich 1762, in Spanien, Reapel und Sicilien 1767, im gleichen Jahre auf Malta, bann in Barma und Piacenza 1768: war es eine nicht mehr in ihren Schulen erzogene Generation, Die 1789 ben Brand in Die gefelliche Orbnung schleuberte und bas Signal ju ben Erschütterungen gab, die bis heute noch nicht ihr Ende gefunden. Die Partei, welche ben Orben gefturgt, ließ fich's bort, wo fie bie Dacht hatte, angelegen fevn, feine Stelle mit Mannern ihres firchenfeindlichen Beiftes, mit Schulern ber fogenannten Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts, mit Freigeiftern, Freimaurern, Muminaten, anruchigen Prieftern, ober jum minbeften mit charafterlofen Badelmannern ju befegen. Die beiben letten Rurfürften von Roln und Com grundeten balb barnach zwei hobe Schulen zu Bonn und zu Maing, Die vorzugsweise in

bem Beifte biefer neuen firchenfeindlichen Aufklarung organifirt wurden; namentlich berief ber von Maing Friedrich Rarl Joferh von Erthal, ber ben Berfaffer bes lieberlichen Arbinghello, Beinfe, ju feinem Borlefer machte, eine gange Reihe nordbeutfcher Protestanten in feine geiftliche Refibeng, an eine Univerfitat, die er mit aufgehobenen Rlöftern und fatholischen Stiftungen und Prabenben botirt hatte. Bier fand 3. G. Forfter 1788 eine Stelle, ber, feine republifanische Begeisterung für bie neue frangofische Freiheit schwer bugend, 1794, als bas Mordmeffer Robespierres in Paris wuthete, gebrochenen Betgens gerabe gur rechten Beit ftarb, um nicht felbft bavon getroffen gu werben; mahrend in Bonn ale theologischer Professor, von bem Rurfürften Ergherzog Maximilian Franz Laver, einem Bruber Raifer Josephs II., eigens babin gerufen, Eulogius Schneiber lehrte, ber erft General - Bicar bes constitutionellen Bifchofe von Strafburg wurde, und bann, nach Abschaffung bes Christenthums, unter ber Blutherrschaft als öffentlicher Anklager mit ber Buillotine und einer Borbe von Benferes fnechten im Elfaß wie eine Syane von Ort ju Ort seine Mordzüge hielt, bis die Guillotine bes Convents ihn felbft, ber fein Alter und fein Geschlecht geschont, als einen Ultra-Revolutionar ju Baris hinwegraffte. Go richtig hatte Friebrich II. im Gegenfage ju biefer josephinischen felbstmorberifchen Bethorung ben Sturg bes Orbens beurtheilt, und erfannt, von welcher Seite ben Thronen die Gefahr brobe!

An Orten, wo die neue Secte nicht im Amtoftuhl faß, verfuhr man mit möglichstem Glimpf: man ließ die friedlichen Batres als einzelne Lehrer und Professoren an den Lehranstalten, wie es die Bulle selbst gestattete.

Auf bem furfürftlichen Stuhle zu Trier, im Thal Ehrenbreitstein resibirend, saß um biese Zeit Clemens Wenzeslaus, ein frommer, wohlwollender, anspruchloser, gütiger, mitbihatiger herr von unbescholtenen Sitten, ber inbessen nicht bie Schärse bes Geistes besaß, um die Uebel ber Zeit und ihre Berirrungen zu burchschauen, und noch weniger die Stärke bes Charafters, um mit Energie bagegen einzuschreiten. schwantte ber wohlmeinenbe fcwache gurft, erschreckt burch Die schwellende Fluth ber Beit, ungewiß zwischen seinem Beibe bischof Sontheim (Febronius) und bem Berfaffer ber Briefe über bas Monchemefen be la Roche (Frant von Lichtenfels) auf ber einen Seite, und feinem Beichtvater und feinem fatholischen Gewiffen auf ber andern Seite. Dieser herr be la Roche, der Großvater von Clemens Brentano mutterlicher Seite, ber Bogling bee Grafen Stabion, mar jugleich mit feinem Gonner, bem Domherren und Conferenzminifter, Baron von hornftein-Göffingen 1771 als wirklicher Bebeimrath in die furfürstlich trierische Conferenz eingetreten. Seine Briefe über bas Monchewesen, "in ihrer durren Ginfeltigfeit, in ihrer troftlofen Leere, in ihrer jofephie nifchen, von bem Corporalftod, nicht von ber geber ausgehenden Stylifirung", wie fich ber Rheinifche Antiquarius barüber ausspricht, athmeten ben platten Baß ber Beitaufflarung gegen bas fatholifche Orbenswefen. 3m October 1775 murbe berfelbe von Clemens Bengeslaus jum geheimen Staaterath, Regierungsfangler, Lebens propft, auch bee Revisionshofes Director ernannt, und mar fo, im innigen Berbanbe mit feinen Collegen im Staaterath, mit bem Domherrn von Sohenfeld und bem Minifter von Bornftein, von entscheibenbem Ginfluße in ben Angelegenheiten bes Rurftaates.

Die gesammte Bürgerschaft ber Stadt Roblenz ihrer Seits hing mit verehrender Dankbarkeit an den wohlverdienten Männern bes Ordens, ben zuerst Aurfürst Jakob von Elz 1580 nach Roblenz berufen, und dem dann sein Nachfolger, Johann von Schönenburg, 1582 die Stiftung des Collegiums zu Stande gebracht hatte. Die Bürger hatten nur Wohlthaten von ihnen empfangen, nur Gutes von ihnen gesehen; ihre Empfindungen waren darum auch die gleichen, wie die des katholischen Bolkes in Mainz, in München und Wien. Sie wandten sich wiederholt an den Aurfürsten mit dem Ge-

fnche um Beibehaltung ber Bater ihres. Collegiums; ihre Befuche erschienen auch im Drude unter bem Titel: "3wo Bittschriften ber sammtlichen Burgerschaft zu Coblenz an Seine Aurfürstliche Durchlaucht von Trier, um bie Beibehaltung ber verdienten Ranner ber Gesellschaft Jesu. Freistadt 1778."

Hatte ber Kurfürst bem Zuge seines frommen Herzens zu folgen gewagt, er hatte ohne Zweisel, ahnlich wie ber phisosophische Friedrich II. gehandelt, und sich die Jesuiten nicht entreißen lassen; Manner aber von der Gesinnung seines Kanzsters de la Roche dachten ohne Zweisel anders hierüber, und riethen sicherlich zu Concessionen gegen den Zeitgeist, mochte der religiöse und ihrem Landesherren treuergedene Sinn der katholischen Bevölkerung auch noch so sehr daburch verletzt werden. Den Josephinern erschien ja ein Eulogius Schneisder, ein besserr Jugendlehrer als der tadelloseste, gelehrteste Jesuit, bessen Orden die Encyclopädisten im Ramen des Zeitzgeistes vervehmt hatten. Man ließ die Patres in ihrem Hause, besetze aber die meisten Lehrstellen mit Weltgeistlichen.

Unter biefen Umftanben besuchte mein Bater bas Collegium. Diese Einleitung schien mir jum Berstandniß bes Folgensben nothwendig, damit die gegenwärtige Generation einen ohngefähren Begriff sich davon mache, wie ce am Borabend ber Revolution, die mit den geistlichen Fürstenthümern auch bas deutsche Reich zertrümmerte, am Rheine ausschaute, und welche geistige Luft der Knabe bei seinem Eintritt in die Schule einathmete.

Da bie Rathe ber geistlichen Fürsten am Rhein größten Theils selbst ber kirchenfeinblichen Richtung angehörten, ober mit ber seichtesten Freigeisterei buhlten, um sich in Paris und bei den Protestanten populär zu machen; da sie Alles thaten, um den alten Glauben lächerlich und verächtlich zu machen, und von Tag zu Tag auszurotten, so mußte diese Saat in den Herzen und Röpfen der auswachsenden Jugend bald reiche Frucht tragen. Auftlärung war die Losung des Tages, ausgektärt sollte nun auch der schlichte Bürger und Landmann

mit Gewalt werben, und Zweifelsucht und höhnischer Spott und anmagender Dunkel, die Krankheit unserer Zeit, wurden als Kennzeichen feinerer Bildung in aller Weise von oben herunter gefördert.

Macca, ber treue Leibensgenoffe Bius VI. und Bius VII. ber, ein achtundzwanzigiahriger junger Mann, im Jahre 1786, also gerabe ba mein Bater gehn Jahre gablte, als Runtius an ben Rhein nach Roln fam und bort bis zum Jahre 1794, wo bie Frangosen bie Rathe fammt ihren herren bavon jagten, verblieb, und bieg thorichte Treiben beobachtete, macht une von biefer "Morgenröthe", wie man es bamals auch nannte, eine anschauliche Schilderung. "Seit ben erften Monaten meines Aufenthaltes in Roln fuchte ich mir einen allgemeinen Begriff von ben religiösen Buftanben in ben fatholischen und protestantischen ganbern Deutschlands zu verschaffen : ba bot fich mir ein entseplicher, ein schauberhafter Unblid bar. In ben fatholischen Schulen, wie ich bereits ichon bemerft, arbeitete man auf ben Broteftantismus bin, indem man bie Autoritat ber Rirche berabsette und gang inebesondere bie ihres Dberhauptes, bes Bay-Die Protestanten ihrer Seite, die Feinde ber fatholis fchen Rirche, nicht zufrieben ben Baum bes Chriftenthums gu entaften (man verzeihe mir biefen Ausbrud), ftrengten alle ihre Rrafte an, feine Burgeln auszurotten und feinen Stamm gu gerreißen: ber Bestalt, bag ich, ohne befürchten gu muffen, von folden, welche bie bamaligen beutschen Buftanbe fannten, einer Luge geziehen zu werben, wohl verfichern barf: bie neue Philosophie, bas heißt ber Unglaube, hatte bamals größere Fortschritte in bem protestantischen beutschen Rorben gemacht, als in Franfreich felbft, wo vor ber Revolution bie Sirtenbriefe ber Bischofe, die Borfehrungen bes Rierus in feinen Berfammlungen, bie fogenannten Arrots ber Parlamente bem Strome bes Berberbens, ber von allen Seiten hereinzubrechen suchte, immerhin boch noch einen gewiffen Damm entgegen-In Deutschland bagegen hatte feit vielen ftellten.

Jahren Alles bie Frreligiofitat begunftigt und bes gunftigte noch fortwahrend ihre Fortichritte."

Der Unglaube, ber fich mit allem Glanze bes Baffens ruhme, ftaatemannischer Gewandtheit und brillanter moderner Beiftreichigfeit in Friedrich II. auf ben preußischen Thron gefest, übte einen übermachtigen Bauber auf ben Rorben aus, wo die Consequengen bes Protestantismus ohnehin die Gemus ther erfaltet und ben Dunfel bes Einzelnen jum herrn in Glaubenefachen gemacht, und bamit alle Autoritat vernichtet hatten. Diefe geifttobtenbe Ralte bes Berftanbeshochmuthe verbreitete fich nun auch, Dant ben Aufflarungeanstalten von Dben, nach bem fatholischen Deutschland herüber, mahrend von Beften ber, von Paris, ber bluterhipende Bind frangofis fcher Frivolität herübermehte. Was in bem protestantischen Rorben noch einen Reft von Christenthum fich bewahrt hatte, und fich ihn nicht rauben laffen wollte, bas wurde in ber "Allgemeinen beutschen Bibliothef" bes Berliner Buchbanblers Ricolai und in ben hundert andern Blattern ber Secte, bie fich gegen bas Chriftenthum verschworen hatte, mit Sohn und Ingrimm verläftert und verbachtigt, als gebe es nicht von Brotestanten aus, fonbern von Zesuiten, die fich nach ber Aufhebung bes Orbens insgeheim bort verbreitet hatten. Auch im fatholischen Deutschland fing man mehr und mehr an, diefe Literatur bes Unglaubens und ber Lieberlichfeit zu begen und zu pflegen, und fie trug gemeinsam mit ber Umgeftaltung ber Ergiebung bas Ihrige bagu bei, Beift und Berg ber Jugend gu verberben und fie für bie Revolution reif zu machen.

Pacca führt barum auch an, mit welchem Wohlgefallen ein solcher aufgeklärter Protestant ber Eröffnung ber kurfürstlichen Universität Bonn im November 1786 beigewohnt, und einen Brief barüber nach Berlin geschrieben, worin er triumphirend ben Anbruch eines neuen Tages verfündet. Es war ein giftgetränkter Beihrauchnebel, vergleichlich bem ber Mazzinisten über die Zugeständnisse in Rom im Jahre 1848, der damals die rheinischen Aurfürsten von Seiten ihrer kurzsichtigen

Freunde und ihrer scharslichtigen Feinde umhullte. Sie mußten bas Lob, bas ihnen die sogenannte Aufflarung heuchlerisch spendete, theuer bezahlen!

An ber Schule von Koblenz lehrten gutmuthige Leute, aber ohne irgend eine geistige Ueberlegenheit. Wie hatte man auch Manner von Entschiedenheit, die ber herrschenden Berblendung die Maste mit starker hand heruntergerissen, bei einer so schwachen, so schwankenden Regierung und solchen Rathen brauchen können, wären sie überhaupt in dieser Bluthe Beit ber Mittelmäßigkeit und behaglichen Philisterei zu sinden gewesen. Die guten Patres hatten ihre liebe Noth mit den unbandigen Buben, in deren Köpsen fruh die redellischen Zeitideen von aussen wirr durch einander zu spielen begannen.

Unruhig und fturmifch, wie es bald in ber Belt geben follte, ging es auch hier in ber Schule ju; und einer ber Streb. famften und Unruhigften war mein Bater, ber mit feinem Biffensburfte und feinem feurigen phantaftereichen Beifte nur ju bald feinen Lehrern über den Ropf machfen mußte, baß fie thn feine halebrechenden Pfade nach Bergensluft babin fpringen ließen. Sonft maren bie Abenteuer bier eben nicht anderer Urt, als wie fie bei aufgeweckten Anaben üblich find. Da gab es einmal, nachdem die Schulftunden geendet, eine große Rauferei unter ben Schülern feiner Rlaffe. Er, nicht ber Lette, fant mitten in dem Getummel bes Rampfes. Reben ihm ftand bie große schwarze Tafel, auf ber bie Rechenerempel angefreibet murben. Sie brangen auf ihn ein, ba faßte er einen ber Begner, mit bem er jum öftern Sanbel batte, und marf ihn gegen bie Tafel. - Die ungludliche Tafel fturzte berunter und brach in Stude. Ware fie ihm felbft auf ben Ropf gefallen, fein Schreden mare vielleicht nicht größer gewesen! benn woher und wie eine neue Tafel bekommen? Guter Rath war theuer! Die Gelbmittel reichten nicht aus und babeim ftand ein bofer Em-In biefer bittern Gemuthoftimmung raffte er pfang bevor. bie Trummer ber verhängnigvollen Tafel zusammen und schaffte fie bei Seite, bann ging er mit feinen Rameraben auf ben

Speicher bes Collegiums und hier wurde in einem Binfel eine alte in Rubestand versete Tafel entbedt. Das alte, ganglich erblindete Dobel murbe herausgeputt, fo gut es ging, hinabgefchafft und aufgestellt. Ale nun ben andern Tag der Lebrer in die Schule trat, war die Tafel, so schien es, an ihrer Stelle und Alles in fo weit gut. Allein als der Pater feine Rechenerempel an die Tafel freiben wollte, verfagte die rebellische Tafel ben Dienft. Er brudte ftarfer: Die Tafel nahm feine Rreibe an; er untersuchte bie Rreibe, bie Rreibe mar in Ordnung, und nun untersuchte er die Tafel. Mein Bater hatte biefer Operation bes erftaunten Mannes mit fteigenbem Unbehagen, seine Rameraben, wie fich benfen läßt, mit schabenfroher Spannung augesehen. Run fam es jur Untersuchung. Allein die Buben hielten zusammen, und wenn ber an die Tafel Geworfene ihn verrathen wollte, brobte er ihm mit ber befannten Fauft. Rach eis nigen Tagen indeffen fam die Wahrheit an ben Tag, und bas Urtheil lautete: eine brauchbare Tafel muffe von dem Berbrecher wieder herbeigeschafft werden. Reine geringe Berlegenheit bei seinen fummerlichen Kinangen! Indessen fam er noch mit verbrannten Fingern bavon, benn ein barmherziger Tischler ließ fich herbei, "die rettende That" zu vollbringen und gegen ein mäßiges Entgelt, bas er bestreiten fonnte, Die gerbrodene Tafel zu fliden und neu zu beigen, fo bag fie ihren Dienft wieber vollfommen wie früher vertrat.

Ein andermal erging er sich eines Wintertages in denselben speicherlichen Regionen des Collegiums auf Entdedungsreissen. Das Collegium war, wie damals alle Stiftungen, nicht auf die jedem Zusall unterworsenen Zahlungen der Staatstaffe oder die luftigen Coupons von Staatspapieren, sondern auf Grund und Boden fundirt, und erhielt den größten Theil seiner Einstünfte in Früchten. Die Getreideböden standen gerade offen, da die Handwerksleute dort mit einer Arbeit beschäftigt waren. Unbemerkt ging er so von Boden zu Boden und kletterte dann über Balken in eine andere Abtheilung des Daches: da breitete sich vor seinen Augen ein weites Gesilde von getrockneten

Apfelichnigen aus. Die Berführung war ju groß! Er nahm fich bie Taschen voll und ging binab in die Schule und af feine Schnite, ohne fich etwas merten ju laffen, in aller Stille. Es erging ihm aber im Rleinen, wie Rapoleon im Großen, ber Appetit wuche mit bem Effen ber verbotenen Frucht: er ging wieber in die entbedte Borrathstammer. Seine Rameraben wurden endlich barauf aufmertfam und fie fonnten nicht begreifen, wo er nur in aller Belt ju ben Schniten fame. Sie schlichen ihm also nach, entbedten ben Schat und thaten wie er gethan; bas Beheimniß verbreitete fich in ber Schule von Mund ju Mund, und bald jog bie gange Rlaffe projeffionsweise auf ben Boben, fich ju verproviantiren. In ihrem llebermuthe begnügten fie fich nicht bamit, fie einfach ju effen, fondern fie hielten fie auch noch an ben glubenben Dfen, um fie ju braten. Die gebratene und ungebratene Efferei verbreitete einen bollischen Beruch in ber Schulftube, ber bem Lebrer auf bie Bruft fchlug, baß ihm bas Wort im Salfe fteden blieb; er ganfte und wunderte fich barüber, fonnte aber nicht auf ben eigentlichen Grund fommen und ber Muthwille batte fo erft ein Enbe, ba die Getreidboden nach geenbeter Arbeit geschloffen wurben. Es erfolgte erft bann eine Untersuchung, als ber Defonom bas große Schnigenbeficit inne ward und fich mit feinem Berbachte ben Ropf gerbrach; bie Buben aber, bie fich in ihrem Gemiffen gleich schuldig fühlten und fehr gut mußten, wo bie Schnigen bingefommen waren, schwiegen ftill und verriethen nichts.

Ein seltsames Begegniß ereignete sich mit einem seiner Spielkameraben, einem Rachtwandler. Derselbe wohnte unweit der Moselbrude; dort ging mein Bater an bestimmten Tagen hin, mit ihm zu spielen. Das Zimmer war ebener Erde nesben dem Hauseingang und hatte ein Fenster nach dem Hos. Run machten sie das Fenster auf und liefen einander nach, der eine voran zum Fenster hinaus durch den Hos und die Hausesstur in das Zimmer und dann wieder von neuem zum Fenster

hinaus, ber andere hinter ihm brein, um ihn zu fangen. Das trieben sie so stundenlang, bis die Racht sie trennte. So hatten sie es eines Tages gethan, und beide gingen mube zu Bette. Der Spielkamerad hatte sein Schlaszimmer im zweiten Stockwerke, wie die Wohnstube ebenfalls nach hinten hinaus. Da träumte er und im Traume stand er von dem Bett auf, öffnete nachtwandelnd das Fenster und sprang hinad, um das Spiel des Tages fortzusesen. Wie es indessen mit Rachtwandelern häusig geschieht, er sprang glücklich auf und verletzte sich nicht im mindesten. Am andern Tage, als ihn mein Bater bessucht, lag er noch etwas betäubt im Bette, sonst aber hatte ber Sprung keine nachtheiligen Folgen für ihn.

Mit ber beutschen Sprache und Literatur fah es in biefen Tagen, wie in Deutschland im Allgemeinen, so auch in Robleng eben nicht glangend aus. Das einseitige Betreiben ber flafe fichen Sprachen und Studien in den Schulen und der herrs ichende franzöfische Ton in ben boberen Rlaffen thaten bem nationalen Sinn gleichmäßig Abbruch. Die Jesuiten hatten fich von ihren Gegnern viel ju fehr auf beren eigenes Felb, bas Haffifch - humanistische bes fechszehnten Jahrhunderts hinüberziehen laffen, und barüber bie einheimischen Schape bes fatholifchen Mittelalters vernachläßigt. Dem "Reformator" Que ther fam am Schluffe bes Mittelalters bei feiner Bibeluberfebung, die befanntlich nichts weniger als die erfte beutsche war, die alte fatholische Sprache wie auch das alte fatholische Rirchenlied zu gut; er war feineswegs, wie die Protestanten beffen fich rubmen, ber erfte, ber reines, fernhaftes Deutsch fchrich, fonbern man fann ihn mit ungleich mehr Wahrheit vielmehr ben Letten nennen, ba er, ber Lette, aus reines ren Quellen fcopfte. Dit feiner "Reformation" fant uns fere Sprache wie unsere Runft, und wir durfen nur von bem verfloffenen Jahrhundert an die beutsche Sprache und Literatur verfolgen, je mehr wir une ber fatholischen Beit nabern, um fo reiner wird bie Sprache, um fo reicher an frifcher Rraft, XXVII.

an warmem Gemuth und natürlicher Einfalt und Lebendigfeit. Mach bem breißigiährigen Kriege wurde unfer Bolf ein Bettelsbolf und unfere Sprache eine Bettelsprache, die ihre Lakaienslivree aus den Lappen aller alten und neuen Sprachen zusammenstickte. Die Nachäfferei französischen Hofgeschmades, französischer Manieren, Sprache und Frivolität, wie sie seit Louis XIV. an den Höfen und bei dem Adel in Deutschland Mode ward, vollendete unsere bettelstolze Jammerseligkeit.

So geschah es benn am Enbe bes achtzehnten Jahrhunberte in bem fatholischen Deutschland, ba bie neue Auffiarung Alles neu machen wollte, baf man, ftatt aus bem lebenbigen Brunnquell bes eigenen Beiftes und Lebens und aus ben reis den Schapen einer größern Bergangenheit ju fcbopfen, mit bem einen Auge nach Paris, mit bem anbern nach ben geift burren Sandfteppen bes protestantischen Rorbens binüberblingelte, wo bie falte Sonne ber alten und neuen Aufflarung fo schon berabschien und die lebernen Boeten und Magifter in felbftgefälliger Langweile mit ihren weißgepuberten Berruden und langen Bopfen ale ibpllische Schafer im Barabeschritt luftmanbelirten, mahrend neben ihnen ber revolutionare Beift ber Beit ichon bas wilbe ungeheuerliche Beschlecht ber Sturm und Rraftgenie's in Bereitschaft bielt, bie mit Bopf und Betrude jebe Bucht und Sitte, und alles binwegwarfen, mas ber Menschheit bieber beilig gegolten und was fie im Laufe ber Jahrtausenbe sich mubsam errungen.

Auch an ber Roblenzer Schule hatten fie so ein Lehrbuch ber beutschen Sprache nach gottscheb'schen Berrüdenzusschnitt, bas bem frischen gefunden Sinne meines Baters in ber Seele zuwider war. Er band es, um seine Rache zu fühlen, ganz vorzüglich unten ein, wenn er seine Schulbücher mit dem Riemen zusammenschnürte und sie am Fuß über bas Straßenpflaster beim Nachhausegeben schleiste; und all' sein Leben lang ist ihm seitdem ein unüberwindlicher Widerwille gegen bergleichen magisterliche Sprach-Lesebucher und alle beut-

sche Sprachhofmeisterei geblieben. Seinem eigenen, burch und burch beutschen Geiste vertrauend, schrieb er barum auch stets wie es ihm aus ber innersten Seele quoll, und nicht, wie die steifen sächsischen Zunstmeister von der Gelehrtenbank die Sprache mit dem Messer ihres Dünkels buchsbaummäßig zus geschnitten und verkrüppelt.

Auch ein Lehrbuch ber Mathematif von einem Göttinger Professor hatte er in bieser Zeit unter ben Sanben, bas ihm, iros seiner großen Borliebe zu ben mathematischen Wissenschaften, burch seine Durre und Leere unendlich wiberwärtig war und bas Lernen verbitterte, so daß er sich noch nach Jahren mit Schaubern baran erinnerte.

Bon ben geiftlichen Schaben ber fatholischen Literatur bes Mittelalters war unter biefen Umftanben weber im Rorben noch im Guben die Rede; wurde ja selbst die weltliche Boeste aus ben Tagen ber minnefingenben Raifer von ber frangde Richen Berbilbung und Berflachung mit bochfter Geringe fcabung feines Blides für werth erachtet, wie ber gefeiertefte Mann ber neuen Aufflarung, Friedrich II., an ben Schweizer Miller, Lehrer am Joachimethal'ichen Gymnafium ju Berlin, schrieb, da dieser dem königlichen Freunde der frangofischen "Philosophen" und Dichter ben zweiten Theil bes von Bodmer erft jungft aufgefundenen Ribelungenliebes "Chrimhilben Rache" Ihr habt," schreibt Friedrich, "eine viel zu überfandte : portheilhafte Deinung von biefen Dingen. Meines Bebuntens find fie nicht einen Schuß Bulver werth und wurde ich fie nicht in meiner Bibliothef bulben, fonbern berausschmeißen" ein Schreiben, bas noch gegenwärtig auf ber Bibliothet ju Burld unter Glas unt Rahmen jum ewigen Bebachtniß aufbewahrt wird. Und in ber That, liegt jebenfalls eine lobenswerthe Aufrichtigfeit und wohlverstandene Consequeng in Diefer Bufchrift bes "Einzigen;" benn wie hatten bie Belben ber Ribelungen auch zu ben helben Boltaire's und Beaumarchais zusammengepaßt, gewiß fo wenig, wie bie helmumflatterten Geroen bes blinden Somers; bie einen mußten bie andern nothwendig "herausschmeißen;" baß aber nach Friedrich's II. Meinung gerade die ebelen Ribelungen, "bie Degen ftark, schon' und wilde," von benen das Lied rühmt:

> Die herren waren milte, von arbe boh' erborn, mit kraft unmaßen huene, die rehben uberborn.

biefe Schmach erfahren mußten, bas war ber nationalen Berfommenheit und Selbftentwurdigung biefer Beit vollfommen angemeffen, von ber mein Bater in feiner Schrift "Teutfchland und bie Revolution" mit Recht fagt : "Teutschland, feit es feine wackere, treuherzige Eigenthümlichkeit verloren, war verurtheilt, ben Affen jeder fremden Thorheit und die Rarrifatur feber Abgeschmadtheit vorzustellen, und es fügte fich gur Beluftigung ber übrigen Belt willig in bie neue Rolle. Seine Fürften, jum Theil von Franfreich penfionirt, engagirten fich felbft freiwillig als Rronbeamte feines noch unfichtbaren euros väischen Reiches, und wurden schamroth über nichts, als wenn bie vorbrechende Ratur von Beit zu Beit unfeine" (nibelung'fche und ichmabifche) "Streiche fvielte." Die frangofischen Republifaner und Napoleon famen und warfen nun auch fie als alten Trodel hinaus, wie sie zuvor die Beiligen und helben ber beutschen Borzeit, "als feines Schuffes Bulvers wert," aus ihren Bibliothefen "binausgeschmiffen."

Wie bem marzlichen Umfturz bes Jahres 1848 Uebersfehungen von Eugen Sue und ahnlicher schlechter Baare, bie ben Geist bes Bolfes vergisteten, vorangingen, so waren auch bamals französische Uebersehungen an ber Tagesorbnung. Da er nun gar häusig in ben Katalogen las: "Aus bem Franz", ba wunderte er sich, daß er überall diesem "Franz" begegnete und er befragte sich, wo nur dieser Franzsei, der über alle Fächer menschlichen Wissens geschrieben.

Bie die materieller fgewordene Zeit aus den hohern unfichtbaren Regionen bes Geiftes fich herabgefentt auf die fefte Erbe und ihre ganze Aufmerkfamkeit bem Sichtbaren und

Greifbaren, bem Defbaren und Bagbaren jugewendet, fo erwachte auch in ibm febr fruh eine entschledene Borliebe für mathematisches und physifalisches Wiffen. Seine liebste Lecture waren Reifebeschreibungen und Berichte über frembe Bolfer und ferne ganber. Er felbft fühlte eine große Sehnfucht in fich, auf Entbedungereifen auszuziehen aus bem engen beimathlichen Rreife, um ein fühner Seefahrer in unerforschien Regionen ber Erbe zu werben. Da fich ihm jedoch keine Gelegenheit barbot, bieß Berlangen zu ftillen, fo fcbrieb er fich aus feinen Buchern, noch ein Rnabe, eine eigene Geographie jufammen und befchloß Dieselbe, ohne Zweifel als die beste ihm befannte, in Drud gu geben. Denn fo ein Buchel ju bruden auf orbinares Drudpapier, wovon man bas Buch für einige Rreuger fauft, bas fonne, meinte er, unmöglich viel fosten, und bafur wurde seine fleine Sparbuchse wohl auch noch ausreichen. Alfo begab er fich guten Muthes mit feinem Manuscript in bie Druderei. Der Befiter mag ibn und fein Manuscript mit erstaunten Augen, ba ihm ein so junger Autor wohl noch nicht vorgesommen war. 216 er ihm bann fagte, mas ein einziger Bogen gu fes Ben und zu bruden fofte, ging ber junge Geograph ftillschweis gend wieber feiner Wege. Und bas war ber erfte Berfuch, ben er mit ber Schriftstellerei machte.

In seinen jungeren Jahren galt inzwischen noch bie vaterliche Autorität in bem häuslichen Familienfreise, noch burchtang bas firchliche Leben in seinen überlieserten Uebungen alle Berhältnisse, und noch galt ber katholische Katechismus unbestritten in ber Schule: in bem Maße jedoch, als die Fluthen braußen höher gingen, und jede Autorität wankender wurde, brangen die Einslüsse ber Zeitstimmung auch in die Schule. Es war, wie mein Bater erzählte, einer der seichtesten Köpfe, ein großmäuliger Schwäher, der sich zuerst unter ihnen mit den daheim abgelauschten Phrasen als der erste Freigeist großmachte. Er kam indessen noch zu früh; die Buben noch nicht zestnnungstüchtig", hörten seine lästerlichen Reden mit Ents

rüftung, Spott und Berachtung an, und mein Bater pflegte ihm, wenn er bamit heraubrudte, auf fein großes Maul gu klopfen.

Indessen geschah von außen Alles, um diesen heiligen Glaubenseiser balb in das Gegentheil umzuwandeln. Aus ben fleinen Reaction ären wurden bald große Revolution äre.

Richt umfonft war ber 3lluminaten. Orben gerabe in bem Geburtsjahre meines Baters gestiftet worden. Die Bluminaten-Literatur, Die bamale in Bavern und am Rhein florirte, Die Literatur josephinischer Auftiarung, Die fich in ihrer gangen Blattheit in Desterreich breit machte, bie matten Baffer und Bafferlein, womit ber norbische Unglaube ben Guben überschwemmte, und endlich bie frangofischen Ueberfetungen mußten, verbunden mit bem, was fie täglich horten und faben, auch in ben Bergen ber Rinber enblich eine fruchtbare Statte finben. Was fich noch von gesunder Rahrung in ernsteren alten fatholifchen Schriften, in Bolfsbuchern, - bie mein Bater, als Rinb, mit Begeifterung las, - in ben Legenben und geiftlichen Buchern fand, bas mußte als veraltet und von bem neuen überwuchert und übertaubt, balb ganglich in ben hintergrund treten, ober biente bochftens bagu, die Berwirrung in ben jungen Ropfen au vollenben.

So mußte es benn nothwendig geschehen, daß allgemach bie Schulknaben an ben Errungenschaften ber Zeit, an ber zweiselsuchtigen, spöttischen Freigeisterei ber Erwachsenen theile nahmen.

Ein Schulkamerabe meines Baters, ber in ben "Zeitgenoffen" 1820 sein Leben beschrieben, gibt über seine Schulett
folgenbe hiemit zusammenstimmenbe Austunft: "Görres", so
erzählt er, "zeichnete sich auf bem akabemischen Gymnasium
zu Koblenz burch seinen Fleiß und burch seinen hang zur
Lecture fehr vortheilhaft unter seinen Mitschulern aus. Außer
ben Unterrichtsstunden faßte er jedes Buch auf, und vorzüg-

lich waren Geschichte, Geographie und Naturwissenschaft seine Lieblingsunterhaltung. Auch sein satyrischer Geist entwickelte sich sehr früh bei ihm, und er ließ ihn seine Lehrer und seine Mitschiller bei mancher Gelegenheit fühlen. Einen auffallenden Beweis davon gab er schon in seinem zwölsten Jahre, als er in einer poetischen Aufgabe, den Gegenstand derselben verlassend, seinen beißenden Wit über den papstichen Stuhl und den geistlichen Hof von Chur-Trier, dessen Residenz seine Baterskadt war, ergoß, so daß der Lehrer seiner Rlasse zwar seine Arbeit laut vorlas, dann aber auf der Stelle zerriß, damit sie nicht weiter befannt werde. Dieß veränderte indeß seinen Gleichmuth nicht."

3ch erinnere mich zwar nicht, daß mein Bater irgend einmal von dieser Satyre gesprochen, bezweiste aber die Wahrsheit nicht im mindesten; es konnte ja kaum anders seyn. Richt er, sondern der herrschende Geist seiner Zeit sprachen aus der Satyre des Anaben; sein Geist mußte sich erst in langen Ramspfen seiner selbst bewußt werden, nachdem er sich die Binde von den Augen geriffen, die ihm die Zeit davor gebunden.

Als ber zwölfschrige Knabe dieß Spottgedicht verfaßte, standen die österreichischen Riederlande, von Raiser Joseph selbst angezündet, bereits in hellen Flammen; in Frankreich waren die ersten Unruhen, die Borboten der Revolution, schon ausgebrochen, und in Deutschland haberten die vier ersten geistichen Fürsten auf die ungerechteste und rücksichtsloseste Beise mit dem heiligen Stuhl, mehrere von ihnen begünstigten dessen Berhöhnung unter ihren eigenen Augen; ja der Kurssürst von Trier, Erzkanzler des Reiches, konnte so sehr seiner Bslicht und Würde vergessen, daß er den Runtiaturstreit, eine innere, rein katholische Frage, zur Entscheidung an den Reichstag von Regensburg verwies, und so das Geschick seiner Kirche von dem Ausspruche der protestantischen Reichsstände und von England, Holland und Dänemark abhängig machte.

Und nun erbat er fich auch Dalberg, einen Schuter

und Schübling ber Muminanten, zu feinem Coabjutor und Rachfolger von Rom; Preußen empfahl ihn boch bort Lucchefint, indem es im Falle ber Sewährung sich für eine günstige Lösung bes unheilvollen Zwistes mit den Erzbischöfen verbürgte; Rom war schwach und gutmuthig genug, die Bürgsschaft anzunehmen. Das Berliner Kabinet, nachdem es seinen Zwed erreicht, vergaß Rom sein verpfändetes Wort einzulösen.

Die Illuminaten, die Encyclopabisten, die Jansenisten, die Feinde der Rirche, jubelten über den neuen geglückten Streich!

Das Alles geschah, mahrend bie Revolution mit eiserner Fauft an die morschen Thore flopfte; allein die aufgeklarten Freigeister, die fernsichtigen Manner ber Zufunft, die alle Borurtheile ber Bergangenheit abgeworfen, ahnten nichts von der Gefahr: 1778 erwiderte der Kanzler de la Roche dem trierischen Landtag als Antwort auf bessen Bedenklichkeiten über die Schleisung der Festung Ehren breitstein: Kriege sind sortan unmöglich, dergleichen werden wir nur mehr mit unsern Federn suhren." — Ein Krieg, der alle Länder Europas zwei und zwanzig Jahre hindurch verwüstete, war der Bescheid, welchen die Geschichte diesem weisen Kanzeler, einem würdigen Mitgliede des ewigen Friedens-Congresses, auf seine Prophezeiung ertheilte.

So wiegte man fich in eitler Sicherheit; bie Bachter schliefen und schnarchten gemuthlich fort, bis bas Feuer ihnen und ihren herren kaum mehr Zeit ließ, ihr nactes Leben zu retten. Das Glödlein auf Bergeshohe aber verstummte, ba bie Sturmgloden in ber Tiefe zu heulen begannen!

## VIII.

# Die deutsche Bolohalle, die Kölnische Zeitung und die neue preufische Zeitung.

3m letten Sefte unferer Blatter vom verfloffenen Jahre ift biefer Begenftand in ben Gloffen jur Tagesgeschichte bereits berührt worben. Bollfommen einverstanden mit ben treffenben Bemerfungen bes Gloffatore batte auch ich nicht gebacht, jemals und namentlich nicht fo bald, umftanblich barauf gurudgutommen. Die Reue Breufische Beitung bat aber feite ber benfelben auf eine Art wiederum jur Sprache gebracht, welche mich veranlaßt, bas baburch vervollständigte, gur Beuttheilung bes Gangen bienende Material ebenfalls noch ju benuten und die Sache fo jum Abichluß zu bringen. nehme um fo weniger Anftand, noch einmal auf bereits fcon Erwähntes gurudzufommen, weil wirflich ein tiefer Ernft barin liegt, ber von benjenigen, die fich die Berfechtung ber fathos lifden Intereffen und einer bamit verbundenen fonservativen Bolitit jur Aufgabe gemacht haben, wohl einer boppelten Burbigung werth ift.

Die beutsche Boltshalle zu Köln am Rhein ift ein Tas gesblatt, welches von hervorragenden Männern katholischen Blaubens in den beiden großen katholischen Provinzen Preusens, den Rheinlanden und Westphalen gegrundet, und anfänglich mit großen sinanziellen Opfern zu dem Zwede aufrecht erhalten wurde, ben in dem preußischen Staate lange unterbrückten Interessen und Rechten der katholischen Kirche in einem öffentlichen Organe Sprache zu verleihen. Ein wahrhaft katholisches Blatt kann in der äußeren, insbesonders der heutigen Politik, gegenüber einer unbändigen, alles mit Umsturz bedrohenden Revolution, nur eine entschiedene, nie wankende konservative Gesinnung an den Tag legen. Ratholische und revolutionäre Gesinnung sind zwei Pole, die ewig sich vernetnen, ewig sich abstoßen und nie in einem Mittelpunkte zusammentressen und sich einigen können. Dieser unbedingte Gegensatz liegt im Wesen des wahren Christenthums und in dem der Revolution; einem revolutionären Blatte, auch wenn es kathelische Interessen versicht, sprechen wir unbedingt katholische Gesinnung ab.

Unsere Leser wissen aus bereits früher Mitgetheiltem, baß bie Ausweisung bes Redacteurs ber beutschen Bolfshalle, eines gebornen preußischen Unterthans, nach einem vorausgegangenen in No. 274 ber Reuen Preußischen Zeitung enthaltenen Aufruse hiezu von dem Ministerium in Berlin erfolgte. In diesem Hehartisel wird das Benehmen der Bolfshalle geschistert als ein "unwürdiges, schandbares Treiben, welches in landesverrätherischer Weise mit den Gegnern Preußens conspirirt, und in der jetigen Kriegsgesahr keinen Anstand nimmt, durch Lügen und Verdächtigungen die Bolfsstimmung gegen die militärischen Anordnungen der Regierung auszureiten." Den Schluß des Artikels bildet ein offener Aufruf, den an der Spize des Blattes stehenden Mann auszutreiben.

Bare biefe Beschulbigung nur in einem Punfte gegrundbet, so wurden wir, ohne gerade bas handwerf ber Denunciation zu beloben, boch ganz unbedingt die von der Regierung getroffene Maßregel billigen; wir wurden sogar in einer öffentlichen Anerkennung des Schrittes der Regierung die Erfüllung einer Pflicht, gegenüber der Sache, ausüben, zu deren Bertheidigung wir die Feder führen. Allein die Anschuldigung ift nicht wahr. Diese Rolle eines hepers hat die Deutsche Bolishalle wie gee

fpielt, fie ift nie ein haarbreit von bem Pfabe abgewichen, ben ber pflichtgetreue, wenn auch mit ben Dagregeln feiner Regierung nicht einverstandene Unterthan gegenüber berselben einzuschlagen bat. Sie bat vor ben Magregeln ber Regierung als für bas große Besammtvaterland und für ben beimischen Staat felbft unbeilvollen in offener, loyaler Beife gewarnt, und eine fo felbstmorderische Politif beflagt, immer aber und mit einer folden Bewiffenhaftigfeit, wie fie nur ein mahrhaft driftliches Bewußtfeyn ju geben vermag, inner ben Schranfen bes zum Gehorsam gegen seine Dbrigfeit verpflich. teten Unterthans fich gehalten. Sie vertrat in Diefer Rich. tung eine icone, große Schaar von Ehrenmannern, bie an wahrem Patriotismus Reinem in Preußen nachfteben, fie vertrat einen großen Theil bes preußischen Bolfes, ja man barf vielleicht fagen, wenigstens wird es bas heutige Miniftes rium nicht widersprechen, wird es mahrscheinlich selbst behaup. ten, die große Dehrheit bes preußischen Bolfes. Bir wollen gur Unterftugung bes Gefagten nicht nach weitlaufigen Beweis fen greifen, sonbern aus bem Blatte felbft, bas jenen fcmahlichen Begangriff fich erlaubt bat, unferen Beweis schöpfen. In Ro. 301 außerte fich ber Runbschauer jenes Blattes über bie Saltung ber Bolfehalle folgenbermaffen : "Und mag bie beutsche Bolfshalle mit gründlich s fonservativer Politif bas lebhaftefte Intereffe für bie romisch fatholische Rirche verbinben und mit besonnenem Eifer verfechten. Sie hat beides in biefer fritischen Beit mit einer achtpreußischen lopalen Saltung, namentlich ben preußisch en Ruftungen gegenüber, in Einflang gebracht."

Bas soll man zu einem solchen Benehmen eines als Leuchte bes Conservationus im protestantischen Rorben bastesbenden Blattes sagen? Wenn es wahr ist, was der Rundsschauer sagt, warum schwieg man fünf Wochen stille zu dem vom eigenen Blatte ausgegangenen, unwürdigen Angriffe, sah ruhig dem nur zu schnellen und guten Erfolge der eigenen bossen That zu, ließ die Rafregeln der Regierung gegen das

Blatt ruhig gewähren, beschränfte fich auf eine Mittbeilung berfelben, gleichfam ale Beuge ber Dacht, bie man burch eine einfache, gehäffige Denunciation ju entwideln vermag? Rann man fich hier mit bem Aufrufe bes Runbschauers am Enbe seines Artifels in No. 301, "welche Zeitung ist aller ihrer Artifel machtig", gufrieben ftellen? Sanbelt es fich etwa um eine, im übergroßen Gifer begangene Unbefonnenheit, um eine fleine Rachläffigfeit, wie fle jebem Blatte begegnen fann, und auch begegnet, ober handelt es fich nicht um eine fcwere Unflage gegen ein heilige Intereffen eines bebeutenben Theils bes preußischen Bolles vertretenbes Blatt, eine große Bahl von Ehrenmannern, die ale bie Trager ber Befinnung bes Blattes befannt find und ungefcheut als folche fich tund geben, um eine Antlage, bie man funf Bochen lang aufrecht erhielt, und erft gurudnahm, ale fie ihren Erfolg gehabt und feinen weiteren versprach? Rann man fich ba mit einem Lobe auf ben vom wohlberechneten Schlage Betroffenen, bas besmegen auch wie Ironie flingt, und mit bem leichten Ausrufe, "welche Beitung ift aller ihrer Artifel machtig", por feinem eigenen Gewiffen und bem Richteramte ber Mitwelt rechtfertigen?

Ware es freventlich, ungerecht geurtheilt, wenn man behaupten wollte, baß hinter folchem Benehmen ein alter, früher zur Schau getragener, jest aus Gründen ber Weltflugheit im hintergrunde aufbewahrter Groll gegen ein ganzes Land fich kund gebe, welcher unter den politischen Wirren eine Gelegenheit vom Zaune riß, um sich gegen das Blatt, welches die politische und religiose Richtung jenes Landes vertritt, Luft zu machen?

Wir wollen aber nicht so urtheilen, sonbern stehen nur zu ber in unseren Augen unzweifelhaften Thatsache, bag bie Reue Preußische Zeitung und die durch sie redende Partei durch das jedenfalls verspätete Lob der Deutschen Boltshalle, den Schmut von ihrem Blatte nicht abgewischt hat, den ste durch den gemeinen Angriff auf dasselbe warf.

Bir erwähnen noch einer Thatsache, um über bas Gange recht flares Licht zu verbreiten. Eines ber gefährlichften Blatter ber gangen preußischen Monarchie ift bie "Kölnische Zeitung", gefährlich, weil fie nach bem Dufterbilbe einer gewiffen Bartei in bem gahrmaffer eines vielfarbigen, beständig mit trugerischen garben fpielenben, uur im Saffe gegen mabres Chriftenthum fich confequent bleibenben Liberalismus bie Sturmeswellen ber tiefgebenben Revolution ju bergen, eine eigene Beschicklichfeit errungen bat. In fritischen Momenten fällt aber immer biefem falfchen Liberalismus die Larve vom Beficht, und ber alte Rirchenfeind fteht in feiner Raturgestalt mit ber rothen Dute und im Dhnehofenhabit vor und. Go ging es bet "Rölnerin" in ben jungften Wirren, wo bie ganze Revos lutionspartei in bem Ausbruche eines Rrieges gwischen Defterreich und Breußen bie herannahende Auferstehung ber darniebergefampften Revolution ju erbliden mahnte. Soren wir, was die Reue Preußische Zeitung über Dieses Blatt in Ro. 263 fagt.

"Die Kölnische Zeitung enthält in Ro. 268 und 269 zwei Leitartikel, die an Bosheit — und Plattheit babei — Alles übertreffen, was von dieser Saerin des Unfriedens noch ausgegangen ist. In dieser Stunde der äußersten Ge-fahr sordert sie auf zum Mißtrauen gegen das Ministerium nicht allein, sie sordert auf zum Mißtrauen gegen den König, sie sucht den König lächerlich zu machen und das Alles unter dem heuchlerischen Borgeben des preußischen Patriotismus. In diesem Grade höhnisch und unpatriotisch ist selbst die Desmotratie nicht, und wir wissen nun vollsommen, was die rheisnischen Liberalen wollen."

Gegen ein Blatt, welches in einem so ernsten Momente, wie ber damalige war, wo die Kölnische und die Reue Preussische Zeitung ihre Ergusse niederschrieben, zum Mißtrauen gegen den König auffordert, und um seiner Aufforderung Rachsbruck zu geben, die Person des Königs selbst lächerlich zu machen sucht, wurden die ftrengsten Maßregeln der Staatsres

gierung in dem einzigen Factum einer solchen treulosen, allen Pflichten eines Unterthans widersprechenden, darum verräther rischen Handlung, wie der von der Reuen Preußischen Zeitung an der Kölnischen gerügten, eine vollständige Rechtsertigung sinden. Welche Sprache, so sollte man meinen, wird nicht die Reue Preußische Zeitung, die in solchem blinden Anlanse auf die Bolsshalle losstürmte, dem treulosen Treiben der Kölnischen gegenüber geführt haben, einem Treiben, das sie mit nachten Worten als auf Trennung und Absall von Preußen ausgehend bezeichnet? Sehen wir nach, was sie sagt; sie rust aus: "Schenkt der Herr uns den Sieg: wohl, wir werden das verrätherische Bols wieder unterwersen, und dann werden wir die, die Heloten Gesinnungen gezeigt haben, als Heloten zu behandeln wissen."

Da hat also die Reue Preußische Zeitung feine Magregel für bie Begenwart anzurathen, fie hat nur eine Drobung für bie Bufunft, bie ungewiffe Bufunft eines moglichen Sieges; und welche Drohung? - Die Drohung gegen ein bes Berrathe bezüchtigtes Bolf und ber Helotenbehandlung berer, melde helotengefinnung gezeigt haben, wobei man nicht weiß, ch man diefe Belotengefinnung bem gangen Bolte am Rheine und in Beftphalen, ober bloß ber Kolnerin und Conforten an bichtet. Sieht man auf ben Brimm, welcher in ber Reuen Preußischen Zeitung fich wegen ber mahrheitegetreuen Berichte fund gab, die von ber beutschen Bolfshalle aus allen Theilen ber Rheinlande und Weftphalens über die Stimmung bes bortigen Bolfes bei bem brobenben Ausbruch eines morberifchen Bruberfrieges, eine gebrudte, aber ben Befehlen ber rechtmäßigen Dbrigfeit treu gehorchenbe Stimmung, gebracht wurden, muß man anftehen, ob bie freche Drohung ber Belotenbehandlung eines "verratherischen Bolfes" nicht bem tatholifchen Bolfe ber Rheinlande und Beftphalens gegolten bat, welches feine Luft bezeugte, in bas Rriegsgeschrei ber Berliner Blatter, und namentlich ber Reuen Breufischen Beitung eine gustimmen, und fogar in offenen Berbacht ber Reuen Bonistfchen Zeitung gefallen war, ale tonnte es fich jum Abfall verleiten laffen.

Und wenn dem so ware, wenn jener zweibeutige Ausbrud, verratherisches Bolf", nicht der liberalen Klique der Kölnischen Zeitung, die auf jeden Fall auf den Ramen eines Volkes nicht Anspruch machen kann, sondern wirklich den katholischen Unterthanen Preußens in jenen Gegenden gegolten hätte, läge dann nicht am Tage, daß das Kreuz an der Stirne des Preußenblattes nur die Dede jenes unlautern Grolles sei, von welchem wir sprachen? Welchen Ramen verdiente ein solches Benehmen, das wegen der keineswegs unerwarteten Treulosigseit einer liberalistrenden Revolutionsclique, die man selbst, und zwar wider Willen der dortigen Landesbevölkerung, in den Lehranstalten und durch Unterdrückung der katholischen Presse groß gezogen hat, ein ganzes Bolk mit den Stlavensesseln des Heldenthums bedroht? Welchen Eindruck muß eine solche Spelotenthums bedroht? Welchen Eindruck muß eine solche Freiheiten, machen, die man freiwillig, ohne Zwang der Umstände, in Desterreich und anderwärts den katholischen Unterthanen gewährt hat?

Wiristerium die Ungerechtigkeit, welche von dem früheren gegen die Bolkshalle und ihre Redaction, unter Ausbehung der Reuen Preußischen Zeitung, begangen wurde, wieder gut zu machen trachten werde. Es will und bedünken, daß das Ministerium Manteussel Anstand nehmen sollte, die von dem Ministerium Ladenberg ausgegangene Maßregel ausrecht zu erhalten, und die Berantwortlichkeit derselben, entgegen seiner Friedenspolitis, welche es auf eine nicht ersundene, sondern wahre, leibhasig vorhandene, von der Bolksballe treu berichtete Stimmung des preußischen Bolkes sußt, durch deren Ausrechtbaltung auf sich zu nehmen.

#### IX.

# Curiofa aus der Tagesgeschichte.

Es find nun acht Jahre, ba (1842) begrüßte uns ein "pos litifcher Rachtwächter" mit dem Liedlein:

> O wunderreiche Stadt der Neuhellenen, Apollo: Antlig mit Silenos: Finnen, Romödienhaus, voll neuen Trödels innen, Außen bemalt mit hochantifen Scenen!

Ein Pfasse beklamirt statt Demosthenen, Das Kuchelmensch ersest bie Charitinnen Und schenkt ben ewig durkigen Vierinnen Bock und Salvator, ihre hippolitenen. Stellt boch an's Thor als städtliches Gewappen Ein griechisch' Götterbild mit kablem Scheitel, Borans der Inful bunte hängelappen; Gebt in die Linke ihm ein leeres Selbel, Ihm in die Rechte drei Stüd Kunsssre: So habt ihr Rünchen im modernen Wire!

Wie fich boch b'e Beiten anbern? fagt Kalftaff. Sest machen fie biefen Nachtwächter jum Oberfellner ber burftigen Vierinnen in ber geschmähren Bier- und Bfaffenstadt und er ift vielleicht so gnäbig, die fette Stelle anzunehmen! Eine finnreiche Art, ben vaterländischen Sinn zu ehren und zu pflegen und eine sellsame Antwort auf ben jung ft gehörten schönen Spruch:

Alter Sitten trene Erben, Baprifch leben, baprifch ferben!

Freilich hat feitbem ber Rachtmachter feine Delobie geanbert, er murbe mohl nicht mehr fo unfein fingen, bas bunft uns aber noch feinen Grund, daß wir ihm barum gleich ein warmes Reft bereiten und nach bes Fremblings Pfeife tangen follen. In ber Bopfgeit fagte man : "Ein gebranntes Rinb fceut bas Feuer;" bas gilt aber auch nicht mehr; benn wir fonnten auch ein Rachtmade terliedlein von folden berbeigetrommelten Genie's fingen, bie fur Bapern wie eine Diftgabel auf ein Auge paften, ein Lieblein groß genua, um bamit feche Jahrgange bes hiftorifchen Tafchenbuches von hormaier angufullen ! Da haben wir noch fo einen ftedbrieflie den Staatspenfionar, ber bem baberifchen Bolfe bie Ehre erweist, fich von ihm futtern ju laffen; in Frantfurt batte er fein Richt zeigen tonnen, ba fcweleg er aber wie ein Fifch, und nun nennt er, uns jum Dante, unfere Univerfitat mit lausbubofratifcher Reine beit "eine Bflangicule bes Cretinismus" in bem baberifden Bootien. Echabe, bag ber Befetvorichlag von Laffaulr in unferer Rammer nicht burchging, babin lautenb : bei gewiffen Atrocitaten ber Breffe gegen bie off ntliche Ehre und Moral ben Deliquent auf offentlichem Martte burch ben Scharfrichter zu manifcelliren, ba jebe anderweitige Berührung ehrenrührig : vielleicht batte ber Schwurgerichtshof von Dberbabern bier Belegenheit gehabt, ein Soulbig in Sachen verletter Lanbesehre auszusprechen!



#### X.

#### Austria Polygiotta.

Ein Beitrag jur Boller : und Sprachentunde Defterreiche.

### I. Ginleitung.

Die beutschen Angelegenheiten haben enblich, Dant ber wurdevollen und eintrachtigen Saltung Defterreiche und feiner Berbundeten dem Particularismus preußischer Usurpations= gelufte gegenüber, Diejenigen Bahnen ber Entwidlung eingefchlagen, die dem zu schaffenden Werfe einzig und allein, auf ber Bafis ftaats - und volferrechtlicher Bertrage, jugleich Fefligfeit und Dauer ju verburgen im Stande find. Bir begrußen es ale eine gunftige Borbebeutung, bag ber erfte unter ben funf in Dresben jur Revision ber Bunbesverfassung gebildeten Ausschuffen, welcher Die Organisation ber oberften Bundesbehorbe und ben Umfang bes Bundesgebietes zu berathen hat, unter bem Brafibium Defterreichs, eine Debrgahl folder Staaten umfaßt, die ber "großbeutschen" Bolitif bulbigen, benn wir glauben in biefer Bufammenfetung eine vorlaufige Garantie fur bie Aufnahme ber ofterreichischen Befammimonarchie in ben beutschen Bund erbliden zu burfen, woon wir und weiterhin bie wirffamfte Sicherftellung unferer nationalen Bufunft versprechen murben. Damit gefteben wir, baf bie Auffaffung ber befannten öfterreichischen Dentfchrift

vollfommen theilen, ber freilich ein anderes Bild biefer nationalen Bufunft "vorschwebte", ale jener Ginheiteftaat mit feiner "Scharfumriffenen" Berfaffung, wie ihn Dahlmann projectirt und Radowit zu ben Grangen ber außerften Doglichfeit hinbegleitet bat. Dhne bie flaren und bestimmten Anbeutungen jener Denfschrift ber geringften Berudfichtigung ju wurdigen, flammerte fich bamals ber feichte Rationalismus unserer Berfaffungemanner an ein Bort, bas er nach Art bes madern Polonius mit faben Bigeleien zu Tobe hette, zu offenbarer Ingicht, bag ihm eben bas Befen ber Staatsfunk ale Runft, benn bafur galt fie ben größten Beiftern alter und neuer Beit, verschloffen geblieben ift. Dem berufenen Runftler fcwebt immerbar bie 3bee feines Bertes im Gangen und Großen vor, fo bag er es nach Mogarte treffenbem Musbrude "mit einem Blid gleichfam wie ein icones Bilb, ober einen hubschen Menschen im Geifte überfieht, und auch nicht nach einander, wie es bernach fommen muß, sonbern wie gleich Alles zusammen", barum halt er boch zugleich bie Bebingungen ber Ausführung "nach Contra - Punft, nach Rlang ber verschiedenen Instrumente et caetera et caetera" fest im Auge, und es entftehen fo unfterbliche Schöpfungen, bie weber ber bloße Technifer bei aller praftischen Gewandtheit improvifiren, noch ber geschicktefte Dathematifer jum voraus berechnen fonnte.

Ich weiß nicht, ob Käftner sein Bersprechen, ein mustfalisches Meisterstud bloß nach ben Gesehen bes Generalbasses
zu construiren, jemals gelöst hat; so viel ist gewiß, daß ein
solches in keinem Konzertsaale und auf keiner Buhne zur Aufführung gelangt ist. Analog verhält es sich mit den Schop
pfungen der Staatskunst; man kann ein geseierter Lehrer der
Staatswissenschaften seyn und die Theorie der besten Bersassung
gleichsam an den Fingern herzählen; man kann eine Constitution sur einen gegebenen oder nicht gegebenen Staat, etwa
das deutsche Reich, die in die einzelnsten Paragraphen und
Unterparagraphen ausarbeiten, und das Machwert bleibe und

٠,

boch ein bloges Kachwerf burrer Abstractionen und Schulbes griffe, fo febr es fich auch au einem Machtwert, zwingend für bie Rationen und ihre Fürften, aufzublasen versuchen möchte. Sier haben wir Generalbag und Contrapunft, bas heißt bas bloge Berftanbesmoment, in icharfer Abgrangung, aber ohne Rlang ber verschiebenen Instrumente et caetera et caetera, mit anbern Borten, ohne Rudficht auf bie Bebingungen finnlicher Birflichkeit, und andererfeits ohne bie schöpfes rifche Ibee, bie über bem Berte und vor bem Runftler fcwebt, und beiben erft bie hohere Beihe gibt. Der Berftand ift ein Bemeingut, bas ber schlichte Bauer als gefunden Menschenverftand, ber Afabemifer als nicht felten frante Reflerion in gleicher Beife, wenn auch nach verschiebenen Graben ber Kultur, befigen; bie Inspiration aber, in welcher jebe Runft wurzelt, ift ein Gefchent, bes Bufalls fagt ber moberne Atheismus, ber gottlichen Bahl glaubt ber religiofe Sinn aller Zeiten, und eben fo ift ber Reichthum finnlicher Lebenselemente ein Borgug, ben wir uns nicht geben fonnen, sonbern ber uns nach bem Rathschluße ber Borfehung gegeben ober verfagt wirb. Jene umfaffenbe Dacht ber 3bee und biefer Reichthum finnlicher Bebingungen find aber im normalen Berlauf irbifcher Angelegenheiten, fo ju fagen Correlate; benn eben in ber Bemaltigung ber letteren bemahrt iene ihre stegreiche Rraft, und wo eine gewiffe Mannigfaltige feit folder Elemente nicht vorhanden ift, da wird man auch nach ber 3bee vergeblich fuchen. Bergleiche man g. B. felbft auf bem Bebiete bes Beiligen, ben Charafter bes Ratholicismus mit bemjenigen bes Protestantismus; nuchtern wie bie Erscheinung bes lettern ift fein Befen, und nur in ber mittlern Region unfruchtbarer Berftanbesbegriffe fühlt er fich heimisch; jener bagegen ertobtet nicht bie finnliche Formenfulle, wie man in untunbigem Difverftanbniffe ibm vorgeworfen, noch erflict er in ihr ben Geift, wie ein finfterer Puritaniss mus mochte glauben machen, fonbern er burchbringt fie mit

ŀ

bemfelben lauternb und verflarend, in achter driftlicher Runft und Lebenbanichauung.

Und um auf bas Profane jurudjufommen, wer mochte glauben, baß auf bem Martischen Sanbe jemals anbere Dusen und Grazien gebeihen fonnten, ale bie von Gothe parobirten? Welche andere Philosophie konnte in ber Capitale norbifcher Intelligeng bas Burgerrecht gewinnen, als jene ber objectiven Logif mit ihrem monotonen Einerlei bes bigleftischen Dreischlage? So hat benn auch bie bobere, mahrhaft organifirenbe Staatsfunft eine große Bielfeitigfeit bes Bolfslebens und feiner Intereffen, wir wollen nicht fagen gur Urfache, aber boch jur nothwendigen Boraussehung, um aus ihr mannigfaltige Anregungen zu icopfen und in ihr ein ausgebehntes gelb ibrer Wirffamfeit ju finben. Dem preußischen Staate fehlt es feinesmegs an folden Elementen, und namentlich batte ber Gewinn ber Rheinlande, von Diefer Seite aufgefaßt, eine unberechenbare Bedeutsamfeit fur ibn haben tonnen; aber bie Art feines Entstehens war von Anfang an eine fo wenig organifche, bag nur bie ftrengfte Uniformitat bes militarifchen und bureaufratischen Spftems bie "Erwerbungen" feftzuhalten vermochte, womit eben bie Regierung fich bie Bedingungen für jene Staatstunft im großen Style felber abichnitt, und fo feben wir die preußische Politif fich ohne bobere 3mede, als bie bes Eigennuges, mitunter freilich in feltfamen Capriolen fich gefallend, auf einer Leiter auf und ab muben, beren unterfte Staffel ber Umtrieb, beren oberfte bie Intrigue, beren 3wischenglieber Tergiversationen aller Art bilben, und welche auf militacischem Unterbaue rubend an ben hierarchischen Aufbau bes Bureaufratenthums fich anlehnt.

Für ben Geschichtsforscher und Staatsmann verband fich mit biefer Politif bas Interesse eines Wetterglases; benn sah man fie hoch oben und guter Dinge, so traf bieß gewöhnlich mit einer gründlichen Verwirrung ber europäischen, und insbesondere ber beutschen Angelegenheiten zusammen, und blidte umgekehrt ber himmel heiter zu ben Weltgeschiden, bann brütete fie wiells

bumpfem Mismuthe tief am Boben, das Auge unverwandt auf das rollende Rad geheftet, um den Moment des Umsichwunges nicht ungenütt zu verpassen. Möge sie endlich, dieß ift unser aufrichtiger, aber mit wenig Zuversicht gehegter Bunsch, für die Zukunft den ernsten Willen haben, so weit es noch in ihrer Kraft liegt, einen würdigeren Charafter anzunehmen!

Benben wir hingegen unsern Blid auf Defterreich. Bier begegnet ihm jene Mannigfaltigfeit ber Elemente wohl barf man fagen in überschwänglicher Fulle, zunächft in einer Mehrheit scharfausgeprägter Rationalitäten, bie auf ein burch bie Ratur verschwenderisch ausgestattetes Territorium von ber gludlichften geographischen Lage vertheilt, und in reiche, gefellschaftliche Glieberungen, von theilweise altständischem Charaf. ter organisch abgestuft, fich, eine jebe in eigenthumlicher Auffaffung ber bem menschlichen Geschlechte gemeinschaftlichen intellectuellen und materiellen Intereffen, geltenb zu machen ftreben. Ungern verfagen wir es und, bie angebeuteten Buge einzeln auszuführen; wir wurden ein Bild von großartigem Bolfsthum zu entrollen haben, beffen Schilberung allein ichon zwar eine bantbare Aufgabe gemahren, zugleich aber alle Rrafte, auch einer geubteren Feber, in Anspruch nehmen murbe. Und bebenft man, bag ein großer Theil biefer Schape ber moralischen und physischen Ratur noch ungehoben in ben Schachten ber Bemuther und ber Erbe ruht, die nur ber 20. fung harren, um erfrischend und befruchtend in bas Leben ber Begenwart überzuftromen, bann ichlagt unfer Berg bantbar bem jungen, gufunftreichen Raifer ber Felix Austria entgegen, ber in einer Zeit, ba bas irregeleitete Deutschland, uneingebent ber Bergangenheit, fich neuen Goben jumanbte, mit bem Bablfpruch viribus unitis ben unaufloslichen Bund bes verjungten Defterreiche mit bem verjungten Deutschland befiegelte.

Freilich liegt in biefer Berichiebenheit ber Bolfoftamme, bie nicht felten ben Charafter bes Gegenfages annehmen wirb, eine

Befahr für bie Integrität sowohl bes materialen, als bes formalen Bestandes der Monarchie, und gerade Diese Seite bes Berhaltniffes wird fich ber oberflächlichen Betrachtung, jumal wenn eigennupige hintergebanten babei im Spiele finb, am ebeften aufbrangen. Deutschland vor bem fonft unvermeidlichen Schidfal ju bewahren, in ben Strubel bes Rampfes hineingezogen, und von ben Folgen feiner Entscheibung, wie fie auch fallen mag, alterirt zu werben, ober baburch boch in seinem eigenen, so schön eingeleiteten Rryftallisationsprozeß eine Storung zu erfahren, bas erscheint allerdings wie eine Pflicht bes Patriotismus, fo lange man bas beutsche Baterland in bem Rapon einer beliebigen Demarkationslinie, etwa jener bes Baster Friedens, aufgeben läßt. Bas ift bes Deutschen Baterland? Diese jum Rationalhymnus, zu unserm rule Britania gewordene "beutsche Frage", fann ihre Antwort nur aus ber Gefchichte fcopfen, und wenn une bie Beschichte lehrt, bag ohne Defterreich und feine verschiebenen Nationalitaten unzweifelhaft ber turfische Salbe mond fein milbes Licht über ben geographischen Begriff Deutschland ergießen murbe, in sofern nicht etwa vorher ober feitbem ber gallische Sahn ben Sonnenaufgang einer neuen Beitmonarchie im Sinne Beinriche IV. angefraht batte, mahrlich bann mare es wenigstens eben fo patriotifc, als flug, bie Confolibation bes Baterlandes bamit ju beginnen, baß man fein altes, vielerprobtes Bollwerf aufgibt, um es felbft nach ber Lieblingeauffaffung preußischer Staatemanner ju einem Bollwerfe Breugens zu machen, womit man zugleich bie fieben Millionen Compatrioten bes ofterreichischen Raiserstaates erpatriirt, in patriotischer Bergichtleiftung auf ben Ruhm, auch von biefen fieben Millionen Bungen pater patriae genannt gu Doch geben wir nicht bem beutschen Samlet bas merben. Recht, und nun vorzuwerfen, daß wir unsererseits bas arme Wort Baterland zu Tobe begen, und fehren vielmehr zu bem Ernfte auch bes Ausbrudes jurud, benn jener ber Befinnung hat und feinen Augenblid verlaffen, welchen bie Bebeutung bes Gegenstanbes forbert.

Die Sachlage ift einfach biefe. Die brei Bestandtheile bes mitteleuropaisch beutschen Reiches einzeln genommen find: Besammtöfterreich, Besammtpreußen und ber Staatenfompler ber übrigen Bundesglieber, mag man diefelben wegen ihrer Lage zu Defterreich und dem Saupiforper Breugens unter bem Ramen Beftbeutschland, ober im Gegensat ju ber gemischten Bevolferung beiber Großstaaten unter ber Bezeichnung reines Deutschland, ober endlich, und bieß mare bie paffenbfte Benennung, insofern fie fich auf die gemeinschaftliche Constituirung biefer Staaten ju einem Bunbesstaate als Glieb eines beutschen Dreiftaatenbundes grunden ließe, unter bem Ramen ber vereis nigten Staaten von Deutschland zusammenfaffen. Berhaltniß biefer brei Korper zu einander bisher zwar nicht bas einer vollfommenen Bleichgültigfeit, fo hatte es boch offenbar einen blos arithmetischen Charafter, vermöge beffen fich Die Rrafte im Sangen wohl fummirten, theilweife aber auch, ba bie Intereffen der Großmächte Defterreich und Breußen mit benen ber gleichnamigen Bundesglieber und ihrer Mitftanbe nicht felten im Zwiespalt waren ober geglaubt wurden, einander aufhoben, und fo fur die Befammtheit verloren gingen. Es fragt fich nun, ob nicht gerabe bas wesentlichfte Intereffe biefer brei moralischen Perfonlichfeiten, bas ber Gelbfterhals tung, die Forberung an fie ftellt, ihre Rrafte auf eine wirt. famere Beife, ju einer wahrhaft faftorischen Berfnupfung, in ber fie fich nicht blos abbiren, sonbern vervielsachen, zu vereis nigen \*).

Denfen wir uns junachft Defterreich, bei seinem entschies benen Bedürsniß einer größern Centralifirung, lediglich auf sich felbst angewiesen und von dem lebendigen Bechselverkehr mit bem übrigen Deutschland ausgeschloßen. Ein Blid auf die

<sup>\*)</sup> Die Berknüpfung von der Form 2+3+4=9 nennt man befanntlich eine arithmetische, von der Form  $2\times 3\times 4=24$  eine faktorische.

Bevolferungecharte ber Monarchie zeigt une im Rorben und im Guben Glavenstämme, bie in langgestredter Ausbebnung von Beften nach Often, ben größten Theil ber gusammenbangenben beutschen Bevolferung, bas gefammte magyarifche Sprach. gebiet und die Ballachen bes Raiferftaates zwifchen fich faf-Die norbliche Rette, aus Czechen, Bolen und Ruthenen bestehenb, treibt einen berben Reil in bie beutsche Bevolferung binein, indem fie ihre letten Ausläufer bis nabe an bie fib. westliche Grange Bohmens fenbet und bie Deutschen jenfeits biefer ichmalen Berbinbungebrude im Rorbweften bes ganbes und in Deftreichisch Schleften von ihren Stammesgenoffen trennt; bie subliche wendisch serbische Abtheilung ber Claven scheibet bie Romanen bes Oftens von benen bes Beftens, bie Balladen von ben Italienern bes lombarbifc venetianischen Ronigreiche. Beibe 3meige aber reichen fich bie Sand in Ungarn. wo gahlreiche Infeln von flavischer Bevollerung aus bem Rorben und Guben fich begegnen. Unläugbar gewährt biefe territoriale Bertheilung ben Glaven große Bortheile über bie anbern Bolfoftamme, indem fie bie unter fich verwandten: Deutsche bier, Romanen bort, theilweise trennen, die Dehrgahl ber ungleichartigen aber: Deutsche, Magyaren, Ballachen von amet Seiten mit ftarfem Arme umfaffen. Rumerifch verhalt fich bas flavische Element ju bem nichtflavischen ungefähr wie 15 ju 22, so zwar bag es bem beutschen und romanischen je boppelt, bem magparifchen breifach überlegen ift, währenb bie übrigen 37 ber Bevolferung fich auf Armenier, Bigenner und Juden ungefähr in bem Berhaltnig vertheilen, bag auf einen Armenier fieben Bigeuner und auf einen Bigeuner fleben Juben, mithin 49 Juben auf einen Armenier ju gablen tom-Das Bewußtsein ihrer gunftigen Lage und ihret großen relativen Majoritat ift bereits in ben Slaven, barüber burfen wir und feineswege taufchen, mehr ober weniger erwacht. Bei vorausgesetter Zfolirung Defterreichs murben fle biefe ihre naturliche Braponberang ju einer rechtlichen Beltung ju bringen fuchen; es murbe ein Rationalitätenfampf entfteben, in welchem fie vielleicht anfänglich und zeitweise einen ber übrigen nichtbeutschen Stamme gu Bunbesgenoffen gegen bie Deutschen ges winnen könnten, so lange biese eine gewisse historisch saktische und geiftige Suprematie ju behaupten mußten : bald aber murbe ein Zeitpunkt eintreten, wo fie fich ben verbundenen Richtflaven gegenüber in absoluter Minorität faben, und bamit bas Bedürfnig fühlten, in ber materiellften und handgreiflichften Auffaffung bee Banflavismus ihr Beil zu fuchen, fich auf bas gewaltige flavische hinterland zu ftugen und fo mit ruffischem Bafallenthum bie Berrichaft über bie andern Stamme an erfaufen. Bahrscheinlich wurde es bann im Intereffe bes Czaren liegen, einen Theil dieses flavischen Borreichs abzuscheiben und mit feinen polnischen Provingen ju einem relativ felbftftanbigen Polen ju verbinden, damit bie gegenseitige Eifersucht beiber Reiche ihre gemeinschaftliche Abhängigfeit von Rufland ficher ftelle und ihre Thatigfeit nur in ber Richtung nach Beften fich vereinige, mahrend gleichzeitig bie Plane auf ben Dften ihrer ungeftorten Berwirflichung entgegen reiften. welcher Berfaffung wurbe nun ber unmittelbar benachbarte beutsche Beften bem vorbringenben Glavenihum gegenüberfteben ?

Der erfte Angriff wurde Preußen treffen, von welchem bas wiederhergestellte Polen seine sehlenden Bestandtheile, das flavisitet Desterreich die Provinz Schlesten zurücksordern wurden. Daß Rußland nur im Einverständniß mit Frankreich aggressiversahren könnte und wurde, bedarf wohl kaum der Erwähnung; General von Radowiß hat die hohe Wahrscheinlichkeit dieser Combination zu verschiedenen Malen diffentlich ausgesprochen, und eben so einsichtsvolle Männer vor und nach ihm. Welche Situation für Preußen! nach Often offene Gränzen und eine Bevölkerung, die unter ungünstigeren Voraussestungen als wir sie hypothetisch annehmen, die Empörung und den Bersuch der Lostrennung wiederholt haben, im Westen die bekannten "Heloten" deren französische Sympathien unter dem preußischen Regiment nie gänzlich erloschen sind, was wir bedauern, aber

leiber auch begreifen fonnen. Bon auslandischer Bunbesgenol-Jenschaft mare wohl nur auf Englands Erfenntlichfeit für bie Freihandelspolitif bes beutschen Bundesftaates unter prengischer Begemonie ju rechnen. Diefer Bunbesftaat felbft aber batte fich ale Confequeng ber Berriffenheit bes preußischen Staats gebiets, beffen Saupttheile nur vermittelft ber vielbefprochenen Ctappenftraffen in birefter Berbinbung fteben, mit berfelben Rothwendigfeit ergeben, mit welcher er bie jebenfalls problematifche Garantie feines Bestanbes eben nur von England burch Bulbigungen an beffen Sanbeleintereffen batte erfaufen fonnen. Er mare guftanbegefommen, biefer Bunbesftaat, aber in melder Ausbehnung? In bem gunftigften Falle, bas beißt, wenn die Roth Desterreichs noch größer und andauernder gewesen ware. als fie es war, und wenn bie Revolution ben übrigen fubbeutfchen Regierungen ebenfoviel Terrain abgewonnen batte, wie ber babischen, bann hatte er mögl cherweise bas gange aufferöfterreichische Deutschland umfaffen tonnen; möglicherweife, benn es hatte fich bann immer noch gefragt, ob und wie weit Breufen selbst, nachbem es burch die Revolution zu biesem Biel gefommen, nach "feinem Bruch mit ihr" fie überwältigt batte. In biefem Falle mare bie Lostrennung Defterreichs von bem ibrigen Deutschland vollftandig und bamit feine Slavifirung unvermeiblich gewefen, es mare ihm ein Intereffe ber Groberung fo ju fagen aufgebrangt worben, fo gut wie Franfreich, fo gut wie Rufland, und zwar voraussichtlich mit letterem im Bunbe. Bas bann bas enbliche Loos biefes beutschen Bunbesftag. tes mit fo vielen Reimen innerer Berriffenheit fein mußte, bas male fich aus, wer baju ben Muth bat. Bahricheinlich wurbe er gerabe nur fo lange ber Dreitheilung wiberfteben können, bis etwa bas großmuthige Albion um hannover zu arronbiren, fich ju einer Biertheilung berbeiließe.

Das Resultat wurde im Wesentlichen basselbe bleiben, sollte es auch unter anderer Modalität zu Tage treten, wenn die Mainlinie die Granze des Bundesstaates bilden wurde. Das ein solcher Bundesstaat unter ber erblichen Borftanbschaft

Breußens bie entschiebenfte Tenbeng jum Ginheitsftaate haben, und in biefem Streben ben Wiberftanb hannovers und Sache fens balb beflegen murbe, liegt in ber Ratur ber Sache. Eben fo flar ift es aber, bag zwischen ben fubbeutschen Staaten unb Defterreich nur bas Berhaltniß eines Staatenbundes möglich ift, und barans folgt weiter, bag bie polferrechtliche Berbindung biefes Staatenbundes mit jenem Bunbesstaat sich lediglich auf ein Schuts und Trutbundnig beschränken fann. Der Rube von Europa fonnte bieß unmöglich ju Gute fommen, benn wenn ein Offensiverieg auch freilich nicht von einem biefer loder verbundenen Rorper ju beforgen mare, fo murbe boch jeber für fich ben Angriff ber Rachbarmachte, bie in biesem Kalle nicht einmal nothwendig einer Allianz bedürften, besto unzweifelhafter berausforbern. Der Reutralität Rorbbeutschlands bei einem Angriffe Franfreichs auf ben Subweften murbe burch bie Baragraphen eines Schut . und Trugbundniffes viel weniger vorgebeugt fein, ale burch bie frubere Reicheverfaffung, unb bei einem Angriffe Ruglands auf ben Norboften tonnte bereits ber flavifche Ginfluß von Defterreich aus in bem Guben fo feften Ruß gefaßt haben, daß eine Betheiligung besselben an ber Abmehr gleichfalls unterbliebe.

"Aber heißt bas nicht mit Windmuhlen tämpfen," wird man einwenden, "von dem Allen ist ja keine Rede mehr." Desto besser! Allein zwei Jahre lang war die Rede davon, als ob der Ausschluß Desterreichs aus dem deutschen Bunde und die Umgestaltung desselben zu einem pseudonymen Bundesstaat, der in Wahrheit ein Einheitsstaat gewesen wäre, als ob dieß Alles das dringendste Bedürsniß der Gegenwart sei, dem man "Rechnung tragen" musse, wenn nicht eine zweite Revolution die Throne stürzen sollte: "Einheit! Einheit! Einheit! auf ihr beruht die Sicherheit des Baterlandes nach Innen gegen die Revolution, nach Aussen gegen seine lauernden Keinde von Oft und West." So sprachen die Edelsten der Nation und dauten frischweg ihr Staatsgebäude der Jusunst auf die Respolution nach Innen und schusen mit fühnem Griff dem Basvolution nach Innen und schusen mit fühnem Griff dem Basvolution nach Innen und schusen mit fühnem Griff dem Basvolution nach Innen und schusen mit fühnem Griff dem Bas

terland einen neuen Feind nach Außen, uneingebent bes alten Erfahrungssabes, daß ein Feind, der früher Freund gewesen, der gesährlichste von allen sei. Und als nun ihr Haus, das sie so "kattlich gebauet," zusammenstürzte, weil es auf Sand, auf so treulosen sandigen Sand, wie er nur immer in der Mark zu sinden ist, gegründet war, da gingen sie keineswegs in sich, da verdichtete sich nur der Schleier, mit dem der Rausch der Leidenschaften ihr Auge umstort hatte, und sie harren in verschlossenem Grimm der Zeit, die ihnen das große Wort wiedergibt, einstweisen das Mistrauen gegen die Regierungen schürend, zu dem nicht der kleinste Theil des Bolses ohnehin nur allzusehr geneigt ist.

Der panische Schreden ber Marziage hatte ben meiften, um nicht zu fagen allen, Regierungen Berfprechen abgendthigt, die bas Daaf bes Bunfchenswerthen und Beilfamen weit überschritten. Demungeachtet glaubten fie ihr Bort in feinem vollen Umfange einlofen zu muffen, und faben lange, vielleicht ju lange einem Treiben ju, welches bas Grundprinzip bes bisherigen beutschen Staaterechtes, bag bie Souveranetat ungetheilt in ben gurften rube, von vornberein auf ben Ropf geftellt hatte; fie ließen es inbeffen an Warnungen und pofitiven Andeutungen ihrer Bunfche feineswegs fehlen; allein, als bie Nation, die boch auf ben befannten Bunbesbeschluß bin gut Bereinbarung gewählt hatte, in ben grellen Biberfpruch mit fich felber trat, baß fie bem manbatwibrigen Beginnen ihrer Reprasentanten, die ben an ber Regeneration Des Bunbes ibnen eingeraumten Antheil in einen Ausschluß ber Furften von bem Berfe zu verfehren trachteten, ihre moralische und theilweise sogar ihre physische Unterftugung lieb, anftatt biefes ufurpatorische Unterfangen ber Conftituante auf bas Rraftigfte ju besavouiren und sich baburch ben Anspruch auf eine neue Bahl offen zu erhalten, ba hatte fle unzweifelhaft auch von bem Standpunfte bes Rechtes und nicht blos von bem ber Dacht aus, welche die Regierungen inzwischen wieder gefunden batten, ihren Antheil an bem Berfaffungewerte muthwillig verscherzt und es blieb nur zu wunschen übrig, daß sich biese in ihrer Gesammtheit nicht blos über das einzig zulässige Prinzip, sondern auch über die einzig zulässige Form, wie sie durch bas Bundesrecht vorgezeichnet war, sofort geeinigt hätten. Rachem dieses Ziel endlich auf dem langen und kostspieligen Wege über die kurhessischen Etappenstraßen annäherungsweise erreicht ift, hoffen wir mit Recht von der Weisheit der Desterreichischen Staatslenker und von dem erprobten Patriotismus der große beutschen Regierungen, von dem reuigen Preußens und seisner Berbündeten, daß ihnen die Lösung ihrer großen Ausgabe zur Genüge aller Besonnenen gelingen werde.

Diese Aufgabe felbft aber wird im Wefentlichen mit bem 3med ber alten Bunbeeverfaffung jufammenfallen, bie Gelbft-Randigfeit, sowie die innere und außere Sicherheit ber einzelnen Bunbesftaaten zu mahren und nur in ben Mitteln zu biefem 3wede wird ben veranberten Zeitverhaltniffen gemaß eine mehr ober weniger burchgreifenbe Mobififation eintreten muf-Ramentlich ift es bie Revolution, welche unmittelbar bie Selbftfanbigfeit und innere Sicherheit, mittelbar auch die auffere fowohl ber einzelnen Bundesstaaten als ihrer Gefammtheit mehr als je gefährbet, und in ben verschiedenen ftaatlichen Bufanden ber Bundesglieber verschiebene Sandhaben und Ungriffspuntte fur ihre burch und burch bestruftive Thatigfeit ge= funden hat, aber auch in Bufunft fo lange noch finden wirb, als man nicht nach allen Seiten mit vollem Bertrauen, weil mit ganger für fich felbst zeugender Reblichkeit fich geeinigt hat. Und weiterhin ift es wieberum bas Rationalitätsprincip, wels des unter ben mannigfaltigen Sebeln ber Revolution bie furchtbarften Birfungen hervorzubringen im Stande ift, mag es nun berechtigten Unspruchen jum Ausbrud, ober verbrecherischen jum Bormanbe bienen, mag man es unvorsichtig überhoren, ober boppelt unvorsichtig ibm allzuviele Conzessionen machen. Defterreich wurde ihm am ficherften unterliegen, inbem, wie wir une oben ausbrudten, feine Integrität nach zwei Seiten, ber formalen und materialen, von bemfelben bedroht ift: ware

nämlich bas Reich unserer Frankfurter und Berimer Berfaffunge Demiurgen über bie Kiftion hinausgebieben, bann ware bas fich felbft überlaffene Defterreich ber Raturnothwendigfeit verfallen, die dem Staate über furz ober lang ben Charafter ber großen relativen Majoritat feiner Bevolferung aufgebrudt, und einen erheblichen Theil beutscher Geschichte und beutscher Cultur zu einem Abichnitte panflavischer Borgeschichte und Borfultur begrabirt hatte. Und bliebe ferner bie Berbinbung mit bem übrigen Deutschland eine so partiale und eben barum aufferliche, wie fie bisher gewesen, bann wurde freilich bie Reglerung alle Bugel ber Centralifation über bas Das angieben muffen, eben bamit aber ben Reim nationaler Ungufriebenbeit nahren, ber voraussichtlich von Auffen, g. B. bem Balmerftonfchen Rabinete ber fo lange mit Liebe gepflegt murbe, bis nach wiederholten furchtbar blutigen Rampfen, die ihre Rudwirfung auf Deutschland nicht verfehlen tonnten, die Monarchie in ihre Bestandtheile gerfiele ober gerriffen wurde.

Breugen mit feinen Anfpruchen einer Brogmacht, benen nicht eine fo große reelle Dacht gur Seite fteht, bag nicht eine übernatürliche Spannung ber vorhandenen Rrafte bie fehlenben erseben mußte, fühlt eben barum einen fieberhaften und mahrhaft tantalischen Durft nach Machtvergrößerung, tantalisch, b. b. unftillbar, in fo fern ber Gewinn von jedem Rugbreit gandes ju feiner Sicherung bie Eroberung gehn neuer Außbreiten erforbern murbe, ein Wetten und Wagen, in welchem fich leicht ber fammtliche Lebensfond bes Staates in bemfelben Augenblid erichopft haben fonnte, wo man fich ber Tauschung, am Biele zu fteben, überließe. Denn bie Baffen, mit benen man ben Groberungsfrieg führen mußte, murben nicht blos ben Gegner, ber boch eigents lich Freund fein follte, fondern zugleich ihre Trager, die fich felbft in biefem Kalle bie folimmften Reinbe maren, tobtlich verwunden, der frangofisch verftandene Conftitutionalismus name lich und abermals bas Rationalitätspringip. Beibe unterftaben fich gegenseitig, bas ift gewiß; aber freilich nicht zu ben 3weden bes Lehrlings, ber zu bem gefährlichen Sollenzwang in tnabenhaften Uebermuthe greift, sonbern im raftlosen Dienste ihrer Altmeisterin Revolution, die inzwischen, wie man sagt, an einem antisen Standbilde der Gracchenmutter den funstgerechten Faltenwurf ihres neuesten rothen Purpurgewandes der Sozials demostratie studirt.

Ein Rechtezustand burchgreifenbfter Solibaritat ift unser wefentlichftes und bringenbftes Beburfnig, einer gegenseitigen Saftbarfeit, bie fein Glieb, auch bas fleinfte und entferntefte nicht, von welcher Seite es nur immer fei, antaften läßt, ohne daß die Gesammtheit jum Schupe einsteht. In Diesem ftrengen Gegenseitigfeitsverhältniß und in ihm allein wird Defterreich bie Rraft finden, feinen Grundfat von ber Gleiche berechtigung ber Nationalitäten zu Gunften ber nichtslavischen Minbergablen aufrecht zu erhalten; in bemfelben und in ihm allein wird Breugen, ohne fortwährend auf ungerechte Beeintrachtigung feiner Ditftanbe finnen ju muffen, eine Rraftergangung jur Behauptung feiner Burbe nach außen, und bamit die Möglichkeit gewinnen, biefe Rraft mehr als bisher nach Innen gur Befreiung feines Bolfelebens aus bem 3mange bes bureaufratischen Bopfthums verwerthen zu konnen; von ihm endlich und einzig nur von ihm fonnen bie übrigen beutschen Regierungen einen moralischen, und nothigenfalls auch einen handgreiflichen Rechtsschut gegen bie von einer rabifalen Dinberheit beherrschten Rammermajoritaten erwarten, mit Bermeibung ber Szylla-Charybbis, fich entweber einem machtigern Rachbarn in die allzeit offen ftebenben Arme, ober ber Revo-Iution in ben gahnenben Schlund ju fturgen, bis endlich einmal bas beutsche Denkervolk ben unpraktischen, und schon barum für unfere Beit und für unsere Buftanbe auch sittlich verwerfs lichen Bedanken ber Bolksfouverainetat, fo wie ben Ungebanfen einer Souverainetatetheilung "übermunden" haben wirb. Damit biefe Solibaritat aber nicht bloß bem Ramen nach beftebe, muß fie ihre Burgichaft nicht auf bem Bapier fuchen, fonbern im Leben, bas beißt auffer einer fraftigen Militarverfaffung vorzüglich in einer Berschmelzung und Durchbringung zunächst ber materiellen Interessen als ber Bafis, auf welcher bann eine gemeinsame politische und intellectuelle Entwicklung sich mit Rothwendigkeit ergeben wird.

Es muffen ferner Institutionen zur Regelung biefer Interseffen geschaffen werben als Musterbilder eines ächten Constitutionalismus, der die Rechte des Boltes auf Mits und Einsprache durch eine Bertretung der verschiedenen Intereffentenstreise ehrt, ohne die Macht der Regierung in ihrer Thatigseit für des Boltes Wohl, welches erheischt, daß die Entscheisdung von einem Standpunkte aus erfolge, der, unbefangen von den Sonderinteressen, das ganze System derselben überschaut, zu lähmen. Das Berdienst, die Initiative zu diesem großen Werke ergriffen zu haben, geburt vor allem der österreichischen Staats funst; denn einer solchen begegnen wir, jeder Kenner der Geschichte wird uns darin beistimmen, auf deutschem Boden vorzugsweise nur in Desterreich, entsprechend eben, wie wir im Eingang schon angedeutet, dem Reichthum und der Bielsgestaltigkeit seiner Staatselemente.

Mag diese Staatstunft zeitweise eine salche Richtung eingeschlagen, mag sie mitunter geschlummert haben (ift doch auch
dem guten homer dieses Menschliche begegnet), vorbanden
war und ist sie, und wir durfen ihr vor Allem unsere Zufunst
um so freudiger anvertrauen, als in dem Berfluß der europäisichen Zeitläuste der Moment gesommen ist, von wo an sie mit
dem Systeme einer wesentlich erhaltenden Politis das eines besonnenen Vorschreitens mit neuen Schöpfungen ohne Gefahr,
gegen unsichern Gewinn einen sichern Bestand auf das Spiel
zu sezen, verbinden darf und wird.

#### XI.

# Bur Borgefdichte des dreifigjährigen Rrieges.

(Shluf.)

5. Dem Hauß von Desterreich seinbt bieselben Fürsten Fürnemblich auß nachfolgenden Uhrsachen abholdt, und gramb: Erstlich wegen verwaigerter, und nuhn oftmahlß abgeschlages ner Freystellung der religion; zum anderen, wegen deß die Fürsten und Ständt in justiti Sachen unter demselben Hauß zu Prag und Speyer nit so wohl alß die Catholischen befürsdert werdten; Zum Dritten, daß den wehrender Hochheit diesses Hauß der Teutschen Fürsten und resormirten Ständt vota auf den Reichs Craiß und Deputations Tagen, in postulatis Caesaris nit so viel geldten, alß der Catholischen in dahero Jeder seinen nut suche, deß gmainen wesen vergeßen, deß Reichsbeschwehrungen sich vermehren, und die Versamblung oftmahlß unverrichter Sachen zerstoßen werdten; Zum Viertten

<sup>\*)</sup> Bovon ber Reichstag von 1608 ben Beweis bes Gegentheils gab, ba berfelbe bloß ber hartnadigkeit ber Protestanten wegen nach viermonatlichem Beisammensiben ohne ben minbesten Erfolg ausseinanberging.

weiln bas hauß Desterreich viel Grafen, Frepherrn, und Eblleuthe von ben resormirten Stanben burch bestallung und Gaaben abtrennet, ju Rathen von Sauf auf machet \*), so jumahl ber reformirten Standt raht feindt und bleiben, welches ain bofes Bertrauen abgibt; Dannenhero Adam Gang, Ebler herr von Bablig \*\*), Brandenburgischer rabt, von bem ietigen Cuhrfurften feiner dignität und Ambit enbifet, wegen Berbachts, gleich ob Er fo wohl bem Saus Defterreich als Branbenburg zu gleich bienet bette, wie ban benen von Berlin, bem Cantler Christian Diftlmager \*\*\*) und feinem Schwager, bem Graf Johan Casimir von Linar +), gleichfahlß geschen, fo alle Ihrer Ambter endtfest, biefer Graf auch von Berlin gewichen, und iest bem Marggrafen von Chulinbach ++) für ain Statthalter bienet, wie ban auch im gurftenthumb Sach-Ben bem Abraham Brugg fehlig, Rriegeobriften Bigleben, bem verftorbenen Canpler und David Pfeffern +++) (fo beebe bem Administratori ber Chur Sachben Bergog Bilhelm feel. und ber Cron Boheimb, und fo consequenter bem Sauf Defterreich zu gleich, bienten) beschehen ift. Bum Funften bat auch ber Fürft von Anhalt bem Rapfer ain großen Sag beym to. mischen Reich erwedt, in beme fich 3hr Maytt. beg Churfurften von Sachgen, weiln Er Beber Beit fo guet öfterreichierifc

<sup>\*)</sup> In Rathen feines Sanfes machet.

<sup>••)</sup> Soll wohl heißen Butilig, Erbmarfchall von Brandenburg?

<sup>\*\*\*)</sup> Des berühmten Lamberto Sohn und Rachfolger im Rangleramt.

<sup>†)</sup> Diese Entsetzung scheint unrichtig. Casimir von Lynar (seine Gesmahlin Elisabeth, war Diftimeyers Schwester) war brandenburgis scher Oberkammerprafibent. Da er im Jahre 1611 zu ben Bershandlungen mit Sachsen wegen ber jülich'schen Erben berufen war, scheint die Amtsentsehung unrichtig.

<sup>††)</sup> Culmbach.

<sup>111)</sup> Diefer mohl mehr, weil er ale entschiedener Gegner bes Calvinies mus, welchen ber Churfurft beganfligte, offen ausgetreten war.

wegen beg auf ber Jagte auf Ihr Cuhrfürftl. Gb. gethaenen Schuß wieber ben von Anhalt fo ftarth angenomben . Bum Sechften sepen Sie bem Sauf Defterreich auch barumben abbolt, daß die Lutherischen in der obern Bfalt unter der Curatela best ietigen Cuhrfürsten von Sandlberg fich ju Brag beschwehret, bag man in ben Kirchen fo wohl Lutherisch als Calvinifch predigen thue, welches bem Fürften Chriftian von Anhalbt, als Statthalter, so quett Calvinisch, mit ber verorbt= neten regierung ju Amberg nit gefallen, fonbern wollen abschaffen \*\*), aber Bürgermaifter und raht albha solches am Rapf. Sof burch öffentliche Mandata an ben Cubrfürften und Statthalter erhalten, und bem Cuhrfürften ben Berluft bes Cubrfürftenthumbe, bag ere foll laffen fren pafieren, manbiert, barüber großer ftritt zwischen ben obern Pfalgern und bem Cuhrfürsten entstandten; baber auch ber Cuhrfürst und ber von Unhalt ain großen Unwillen und neibt auf ben Rayber gelegt und mit großen Bieberwillen parirt und beebe Exercitia invito animo zuelagen; aber beforgt, es fallen Ihme etwan bie Bobe men ober ber Baverfürst barüber (man Er nit parire) in bas Bum Siebenten, fo ift in specie ber Cuhrfurft von Sapbiberg bem Sauf Defterreich auch barumben gahr abholbt, bas Er vom Kayser so ftarth jur restitution ber Clofter Bahl= fachfien \*\*\*), Aurach und anderer in ber obern Pfalt auf ben Granigen ber Bobemischen Pfanbschillinge, Statt Eger abn ber Rall gelegen, getrungen worben; Bum Achten, weiln bas hauß Desterreich in gerichtlichen Sachen und processen von dem Reichs Cammergericht wolle exempt sein und nicht erscheinen, wie andere Standt bes Reichs, wan Sie citirt werben, thuen muegen, bagegen aber ain Jeber Standt beg Reiche,

<sup>\*)</sup> Diefen Borgang ergabit Mengel Reuere Geschichte ber Deutschen V, 336.

<sup>90)</sup> Ramlich, wie in andern Theilen bes Churfürstenthums, bie ben Lutheranismus gang vertilgen.

<sup>\*\*\*)</sup> Balbfaffen.

fo fich wieber Defterreich auflainet, babin gehalten werbe, bas Er pariren und satisfaction thuen muege; Bum Reundten, bas bie Reichs Ständte mit ben privilegys, fo Rapper Carl ber Funfte bem Sauf Defterreich gegeben und confirmirt, ins gmain nit gufrieben; Bum Bebenten, bag bas Sauf Defterreich bas Rangerthumb alf ein Erbfürftenthmb 3hme gleichfamb will que und haimb aignen, auch niemahndt außerhalb querwehlen gestatten; Bum Ailften, baß Sie beß Ronige von Hispania neben beg hauß Defterreich gwaldt furchten, alfo bag wan ain ober ber anbern Stanbt nit wollte pariren, burch benfelben bezwungen, und genottigt werben, inmaßen mit ber Gubr Sachfen (bha bie ain Liny über bie andere jum Cubrfürftenthumb erhoben) befchehen. Bum 3molften, bag bie Cubr Bfalt nach Tobtlichem Abgang beg ietigen Cuhrfürften ) fic befürchtet, daß die Curatela bes Cuhrfürstenthumbs burch ben Rapfer ober bas Sauf Defterreich, ber Bfals Reuburg mochte übergeben, und die Calvinische religion wied geEnbert werbten, gleich wie folches in 30. Jahren fünfmahl beschen; Rum breitehnben, bag ber Cuhrfürft von Branbenburg fich mit felnen Erben befürchtet, Sie werbten ainmahl auß bem Stift Magbeburg, Stift Brandenburg und andern reformirten Stiff ten unbter Ihnen, Jiem auß bem Commendaturen, fo Sie hin und wieber im Landt eingezogen \*\*), auß bem Fürftenthumb Großen \*\*\*) in ber Schlegien, auß bem Kurftenthumb Jagernborf burch bie Catholischen Stanbt und burch bas Hauß Desterreich wiederumb mit ber Zeitt endtsett, und folde ben Catholischen wiederumb eingeraumbt werdten; ban fich bie

<sup>\*)</sup> Bu biefer Beit ichon beforgt, am 9. September 1610, feine volle vier Monate nach heinrichs Ermorbung, erfolgt.

<sup>\*\*)</sup> Die Sorge um bas rapta tueri trieb gu ber fcmachvollen Bers brüberung mit bem Anelanber.

<sup>\*\*\*)</sup> Großen.

itigen Marggrafen ju Branbenburg unb Jagerborf \*) febr wieber bas Sauß Defterreich fegen; wie fich baffelbe bei ben Schlesisch Zusambenkunften sehr barüber ctra. Brandenburg beflagt, baß Sie anbere Standt neben Ihnen in ben postulatis bem Sauf Defterreich abtrinnig machen; Bum Biertzehnten, bag Defterreich nach ber Bermahnung beg herrn Lazari von Schwendy, so er Ao. 2c. 1554 \*\*) ahn Rayfer Marimilian ben andern allerhochft fehligfter gebechtnus gethaen, nit gevolgt: baß fein Dauft. nit allein bie Catholische, fonbern auch bie anbern religions Verwandten ju Reichs Sofrath befürdern follte, welcher aber, weiln es nit beschehen, bie Spanier und Italiener fürgezogen, berfelben rathichlagen allein gevolgt, und gefpurt worbten, bag auch ben feiner Daytt. Jungen herrn Sohnen, alf bem ietigen Ranfer Rubolph und feinen Brübern, die Frembben nationen mehr alf bie Teutfchen gehalten, fo ift ber Rapper und bas hauß Defterreich ben bem Reich in haß und Berbacht fomben, wirdt auch solcher Fürwurf noch ben heuttigen Taghen sehr repetirt; Bum Kunfzehndten, daß bie Spanier, Italianer und Frangogen, fo fatholisch, in ben Sungarischen Rriegebestallungen, befelden und bienften, ben unfatholischen vorgezogen, alfo baß fainer von ben Fürsten beg Reiche zu Belbimarschall ober General Belbtherrn, fonbern allein nuhr Obriften über 1000. ober 1500. Pferbt fein befürdert wordten, gleich bem Bergog Augusto von gunenburg, Ernesto und Bernardo, beeben gurften von Anhalt, bem Graf von Hohenlohe und bem von Schonberg auß Sachfien begegnet \*\*\*); Bum Sechzehnbten, baß bie Fürsten im Reich seit wehrenber hungarischen Rriegen

<sup>\*)</sup> Johann Georg, bes Churfurften Joachim Friedrich Sohn, ber im Jahre 1592 in bas hochstift Strafburg fich eingebrungen.

<sup>\*\*)</sup> Soll wohl heißen 1574.

<sup>\*\*\*)</sup> Aber ber Fürft won Mannefelb und ber Markgraf von Burgan! Diefer freilich blutverwandt.

viel Gelbt bargu contribuiret, aber bie Rriegs Dbriften und Solbaten barauß lieberlich bezahlt wordten, beswegen bie Rapfeel. Mayft. und bas hauß Defterreich (wo folches Gelbt hin verwendet) in großen Verdacht komben, und Ihre aigene Cammerguetter, in Defterreich, Mabren und Schlegien ben Rriegs Dbriften umb Ihren aufftanbtig foldt, und ber Rapf. Manft. fürgeliehener Gelbter, gegen herrn Chriftoph von Liefenbach, Melchioren von Rober und David Bngnaben jum Unterpfandt verschrieben und eingesett, anbern Befelchaber aber für Ihre bezahlung Tuch und Silbergeschmeibt hochangeschlagen, eingetrungen, welches auch bie Cubrfürften von Handlberg und Brandenburg verursachet, bag Sie ber Rays. Manft. fernere Contribution abgeschlagen; allein bie Cubt Sachsen ift beständig verblieben zu contribuiren. In summa bie Teutschen Fürften gangen barmit umb, baß Sie ainmahl auß Ihrer Berwandtschaft ober ainen anbern reformirtten hohen Potentaten, ber Lutherisch ober Calvinisch seve, und bie religion frey ließe, erwehlen mochten; begentwegen Sie fic auch Erftlichen, in ben Rieberlandischen Stillftanbt mit bem Ronig in Frankhreich, folgendts ju Barif (barben Author bis felbft Perfohnlich geweft), und ban novissime zu Sall \*) mit ain ander ftarth verbundten, und foldes fcon hiebenor vor geben Jahren zwischen bemfelben Ronig in Dennemartt und bem Berftorbenen alten Cuhrfürften von Branbenburg, auch feinem Großvatter, Bertog Ulrich von Mechelburg, ju Bife trau \*\*) und zu Berlin haimblicher weiß in ber geweft und practicirt wordten; und obwohlen ben jungfter zu Baris Busambenfunft bem gemachten Schluß begelben Ronigs \*\*\*)

<sup>\*)</sup> hienach ware bie Abfaffungszeit biefer Schrift annahernb zu beflimmen. Die Zusammenkunft zu hall fant in ben erften Tagen
bes Jahres 1610 ftatt. herr von Boiffise wohnte ihr im Ramen
bes Königs von Frankreich bei.

<sup>\*\*)</sup> Buftrow.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramlich Beinriche IV.

Alter, feines Sohns Jugendt, und bie mehrere Angahl ber herrn von Desterreich vorgeworfen wordten, fo hat boch folches wenig gehaftet, weil die Berfambleten noch in ftarther Soffnung geweft, ber Ronig mochte wohl noch altere halber ain Jahr ober geben leben, bagegen wehren bie von Sauß Defterreich auch alt, außer beg Alberti, beffen ber Jung Ronig auß Hispanien im Nieberlandt nicht wohl enbirathen fondte; Item fo fein die von Hauß Defterreich Erbloß \*), und haben feinen Erben zugewarten, burch bie Sungarische Rrieg an Gelbt fo erschöpft, baß Sie wenig vermogen, noch Ihnen bas reich nicht hilft; Item Sie sein mit Ihren Aignen Unterthanen in Defterreich ob und unter ber Enf, in Stevermarf, Rarnbten und Crain, mit ben Sungarifden, Marischen und Schleßischen Ständten, wie auch Albertus mit ben Riberlandern, ftets selbst strittig. Und obwohlen bes Ronigs von Frankhreich Sohn noch Jung, so fene boch bas parlament ainig, thlueg und verstandtig, muegen sich auch befürchten, wo folche ainigfheit nit gehalten wurdte, in bem Reich balbt allerhandt Unheill, auch anfechtungen von Spanien und Engellandt erfolgen wurdte; feithemahlen ber von Engellandt ansprachen an etliche provintien, als Normandia, Francia und ain Thaill an Brittania habe, dha auch bie usurpirte Reichs Statt Met, leichtlich wiederumben vnbter bas reich komben möchte, barben Hispanien mit schlaffen, baldt ainen, baldt bem andern Thaill benftehen, und leichtlich bas grofte ftuth barvon bringen wurdte, wie man fich nach bes Konige Tobt nit wenig besorgt; so wurdte auch folche unainigfheit bem Babften leichtlich wieberumb zu ber geiftlis den Jurisdiction verhelfen, fo Ihme ber Konig vendicirt, und fo langh Er lebe bie Frenftellung julagen verfprochen;

<sup>\*)</sup> Es fcheint, bag hiebei bie ftepermarkifche Linie gang außer Acht fei gelaffen worben.

6. Diemeiln nubn auß abgebortten Urfachen alle Consilia allein ju Untertrufhung bes Sauf von Defterreich und ber Babftlichen Stanbte gerichtet feinbt, fo baben bie Berbunbenen im Sinn: Erftlich in bas Elfaß und in bie bfterreicherifche Borlandt jufallen; und bho bie auf Lotheringen ober bie Burgunder bem Ronig ben Bag nit wollen geben, fo ift ainmabl beschloßen, bag man Ihnen in Ihr Landt fallen, biefelbe verhörgen und verberben folle. Go ift auch mit bem Ronig aus Dennemarkt, ber gleichfahlf in biefer liga begriffen, in belegerung ber Statt Braunschweig biefer accordo befchloßen, bas nach eroberung ber felben Lubegg, alf ain principall Seftatt in Benbtlandt, beneben Preme \*) in Sachfen, wißmar und rostock in Mechelburg, Stravsandt \*\*) in Bomern, 36me auch hulbigen, und wiedter Spanien und Defterreich ju Bager und gandt benftanbt laiften follen, Sovern Sie ber alten privilegien genießen wolten, in die Ofifce, bergleichen in Rorwegen zu bergen mit bem Stockfifc, zu Balfter Boben und Morftrang \*\*\*) mit ben gefaltenen Saring ju handeln, fonften folle Er fich übergieben, barüber bie Sanga, ober Sange Befellichaft ungefehr vor funf Jahren Ihre Pottschaffter benn Ronig in Hispanien gehabt, und fich über Dennemarkt beschwehrt, welches aber bis auf die Gilgische Unruhe anfteben verblieben, und nachbem biefelben erwedt worben, ber ietige Ronig in Dennemarft bem von Branbenburg jugefagt, wieber Spanien und bas Sauß Desterreich bengufteben, auch bie Seeftatt, wo Sie bem obliegen nicht werbten folgen Thuen, anzugreiffen; allermaßen zu folchen enbe fein beg Ronige in Dennemarkt Bruber, Berhog Ulrich, Bifchoff zu Schwerin in Mechelburg mit eplichen Fürnemben Berfohnen barüber an ben Bragischen Soff und in Defterreich auch in hungarn geraift,

<sup>\*)</sup> Bremen.

<sup>\*\*)</sup> Stralfunb.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramen, bie nicht fonnten entziffert werben.

anerfhundigen, wohin bas Sauf Defterreich mit Ihren Anschlägen gienge; befigleichen ber Ronig in Dennemarkt felbft auch besweg mit seinem Cantler Christian Frieg nachher Engellandt zu seinem Schwagern geschifft, und umb Gulf sollicitirt, welches Ihme nicht allerdings ab = und jugefagt, fons bern barben erinbert worben, Er folte feben, mas Er wieber ben Mächtigen Potentaten in Hispanien anfahe, ber wieber Franthreich und Rieberlandt fo lange Beit jugleich gefrieget habe. Sonften ift barben auch beschloßen, baß man Dennemarft bie Seeftatt angreifen werbt, fich Spania beren annemben wolte, daß alf ban sich die Ständischen \*) ungeachtet ber Bergleichung aufmachen und big orthi benftandt laiften; welches ban iegundt, bha eben bie Bilgifche Sachen fuergefallen, umb fo viel mehrer erfolgen wirdt, weil bie Staabischen und Sollanbifchen bargu sonberlich verpflichtet. Defigleichen fo baben etliche Fürften und Boyvoda auf Bohlen, fürnemblich bie Calvinischen und antetrinitary, welche die Frenftellung ftarth wieder Ihren Ronig verfechten, und Ihres Rohnings (umb bas Er fo quett Rapperisch, mit Ihrer religion ift, und bas gulben Bluß antragt) fehr muhet fein \*\*), und gehrn ainen anbern Konig betten \*\*\*), auch Ihre Bottschafften in Franthreich gehabt: Sovern die Bohmen nit ben jugesagter Frep-Rellung \*\*\*\*) follten gelagen, sondern barvon abgetrieben ober angefochten werbten, fo follen und wollen biefelben Bolaggen Ihnen Hulf erweisen, und ist unter folder conspiration auch Sigismundus Bathori, gewester Fürft in Siebenburgen begriffen.

<sup>\*)</sup> D. b. bie Beneralftaaten.

<sup>\*\*)</sup> Milbe.

<sup>\*\*\*)</sup> Barum spricht Riemand je von bem, weniger formulirten, besto häusiger aber pratticirten Sat: orthodoxis nulta servanda est fides?

<sup>\*\*\*\*)</sup> Durch ben fo eben ihnen jugeftellten Dajeftatebrief.

4

7. Bor allen Dingen ift nubn bes Rbnigs in Frankbreich undt ber Teutschen Fürsten anschlag auf bas Bisthumb Strafburg \*) und bie öfterreichische Borlandt, feinbt auch Eubtlich Billens, biefelben einzunemben, 3hr religion einenpflanden, bie Catholifchen und Babftifchen aufzujagen, und trachten m bem Enbe fehr nach Prepfach, welln es bas Beftifte orth in felben Landte ift, burch beffen eroberung auch ber Baß, barmit tein Gulf auß Hispanien burch Bafell berab tomben moge, versperret, maniglich besto leichter bezwungen, und nach ben Tant, welche Sie Bfeiffen, ju Tanten getrungen werben tonnte. Dabero Sie ban einmahl für gewiß befchloßen, bas bie Frangoffen Brepfach belegeren, ober mit Betarten ober fonft allerley Striggeugh einnemben \*\*) follen, barbey ber Gertjog von Bierttemberg auf Elfafifchen geftabt, und ber Rary graf von Baaben auf ber anbern feitten ber Statt Breufach bie Bufuhr burch Ihre Unterthanen und fonften verfperren und fehen follen, daß Sie ben Bag big auf die innere lange Brudhen verlegen und einnemben. Jiem, Gie beebe Burften follen auch, lauth gemachten Beidelus, alle Ihre Ebl und Lebenleuthe, in gueter beraitschafft jufteben, vermahnen; wie wan Sie Brevfach einbefommen, fo folle man bie Statt mit Ihren Bolfh befegen, auch bemfelben Raht ainen befonbern Dbriften an die feiten ftellen, ohne welchen Sie ferner nichts handlen, feinen Brief fertifgen, weber Schlugel noch anber Bewaldt mehr baben follen. Das Kriegs Bolth, fo ber Rie nig schicke, foll werbten Thailf Franzofen, Gaftonier, und beg aller besten geubten Bolthe fein, fo bievor unter Graf Morit \*\*\*) gefhrieget, und bes Landts Gelegenheit wohl waiß; so solle auch Graf Moris felbft guziehen, zu biefem

<sup>\*)</sup> Deffen Bifchof bamals Erzherzog Lespold von ber flepermartifchen Linie war.

<sup>\*\*)</sup> Gecalabiren.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon Raffan.

Berth auch die Statt Baafell, Strafburg und ehliche Schweis ber haimblich belfen, und; wie Sie bie Desterreichischen über-Der Ronig auß Franthevllen mogen, fleißig nachtrachten. reich folle zwar foldes Kriegs Bolth befolben, aber boch ber Untoften bem Cuhrfürften Bfalbgrafen an ben geben Tonnen goltf, welche ber Ronig bem Casimiro, wegen seiner ber Cron Frankbreich lange Jahr gelaiften Kriegsbienft schuldig, abgegogen werben. Go ift auch auf bie Stift Bagell, Freyburg, Ja bie Statt Freyburg selbsten, ain anschlag gemacht, und befclogen, weil man allbha viell Gelbt zu finden verhofft, foll ber Marggraf, alf nechfter angrangenber herr und nachbar, auf ber Preufthevischen \*) seitten in solchem Kall alle Berbinberung thuen, barmit Ihnen fein Gulf gufomben moge. Bu bem Ende hat des Königs geheimber Secretari Jacob Boncars unlangften zu Strafburg unterschiebliche abrif aller Deroselben lande machen, und sonderlich bie Statt Prepfach und Frepburg in Grundt legen lagen \*\*). Und wan bas Bisthumb Strafburg, und bieselben landt werdten eingenomben fein, fo follen Sie auch in bas Bisthumb Speper und Wormbf, und was bingwischen barunter ift. Und barmit Ihnen auf ben Rhein von unten herauf fain Gulf zufomme von ben anbern geiftlichen Cubrfürften ober Ertherzogen Alberto, fo follen bie Staaben und Rieberlandt basselb mit Bolff und Schiff verbinbern, und die Cuhrfürsten Coln und Trier ben Coblent (bha bie Dog und ber Rhein jufamben fombt) aufhalten; fo bann bie Landgrafen von Hegen, alf von Cagel und Armb. Ratt, befigleichen bie Grafen von Ragau, die Rheingrafen, bie Brafen von Erbach und andere Pfalgische, auch ber übrigen Fürften lebenleuthe, ben Churfürften von Maint gleichfahlf abhalten, darmit Sie fein Sulf erweißen fühnen. So wirdt

<sup>\*)</sup> Breisganifchen.

<sup>\*\*)</sup> Die bei bem ju Breifach Berhafteten gefundene Schrift gibt einen Raler aus Bafel au, burch ben foldes fei bewertftelligt worben.

amar ber Ronig, und bie consoederirten Teutschen gurften fich anfangs ftellen, ob Sie es mit Defterreich wohl maines ten, biß Sie fich machtig genueg befinben \*); alf bann werben Sie bie ganbt anfallen, und fonberlich bha fich Spania ober Defterreich bes geringften annemben folte, bargu Ubrfag nemben, weilln Sie bemselben Sauf ohne bas Spinnen feinbt feindt. Item fo wollen bie von Strafburg, weill Sie Beber zeitt Caviert, fich in ber Handlung ain Zeit lang auch noutralisch ftellen, barmit Sie 3hr Bufuhr auf bem Rhein beraber behalten, undt Ihnen, wan Sie fich ber fachen fo offenbtlich und hauptsachlich annemben folten, ber Bag nit auf bem Rhein niedergelegt werbte; Interim wollen Sie \*\*) Die religion nit verlagen, fonbern mit munition, gefchus und anbern bennoch alle halmbliche vorgeschlagene Gulff thuen. Defgleich fo hat Ulmb fich ain ergabige bephulf barzugeben erbotten, wie zugleich Ruhrnberg und andere Statt mehr, fo in ber Consoederation begriffen, boch alles haimblich, weill auch Rührenberg mit bem Ertherzog Maximilian wegen bes Teutschen Maisterthumbs so nabenbt granige. So ift nit wenig mit bem Ronig in Schweben, ber auch in ber liga, beschloßen, baß Er fich wieber Bohlen legen folle, Er gewinne etwas ober nit; wan Er allein bie Fuhre ber Fruchten auf bem Bager, auf bag bem Konig in Hispania tein Rriegs Munition noch Bulver und anderes aufomme, verbindere, fo thue Er genueg. Undt obwohlen bie Bischose zu Bormbf, Speper, Ment und andere mit ber Gilgischen Sach Principaliter nichts au thuen, Jeboch weill ber Churfurft Pfalbgraff viel Bandbf

<sup>\*)</sup> Am 8. Mai, feche Tage vor feinem Tobe, ließ ber Konig bem Landgrafen von Geffen schreiben: am 20. Mai werbe er an ber beutschen Granze stehen. (Der Brief steht in ber Corresp. ined.) Auch Berefire spricht von nahe bevorstehenber Ausstährung bes gros fen Plans heinrichs IV.

<sup>\*\*)</sup> D. b. bie verschworenen calvinifchen Fürften.

mit biesen brey Bisthumben auf ber Pergstraß und auf bem Rheinstromb hatt, die Teutschen Fürsten auch in dieselben und alle übrige Stiffter Ihr religion sehr gehrn einführten \*), auch die armen von Abell, Grasen und Herrn, dahin befürsbern wollen, so ist der Anschlag darauf gemacht; sonderlich weiln Sie auch mainen, Ihre bisher eingenohmenen Clöster, Abbteven, Probsteven und Stiffter dardurch mehrer zu staby-liren.

8. Dha aber ber Konig auß Frankhreich ben außgang alles begen nicht erleben follt, fo werben bie Teutschen Fürften für gewiß ben herrn Christian, Ronig in Dennemartt, zum römischen König aufwerfen; bann Er fich insonderheit auch viel umb die Bilgische und Braunschweigische Sach angenomben; Bu bem fo feve Er quett Lutherisch, und laft bie Calvinische religion auch zue, ift bennebens mit Engellandt, Sachken, Braunschweig, Wirttemberg, Brandenburg, Mechels burg, gunenburg, Pomeren, Hollftein und vielen andern Fürften gahr nahe verschwägert, daß Ihme alles guete practic abgeben werdte. Es forgen fich auch bie Teutschen Fürften nit, wann Sie also mit Franfreich, Dennemarft, Engellandt und Schweben, mit ben Rieberlanbern und allen anbern roformirten Standten des Reichs veralniget, daß Ihnen Defterreich ju ainichen wiederstandt mächtig genueg seyn solle, weill ber Ronig in Hispania und bas gange hauß in gmain nuhmehr burch vielfältige Rrieg \*\*) zimblich außgemattet, nicht viel übriges habe. Bu beme so sepe ber lettige Ronig in Spanien fain Kriegsmann, wie fein Batter gewesen, und hat

<sup>\*)</sup> In biefen beiben Puntten liegen offenbar bie Sauptmotive ber ehe renwerthen Unterhanblung.

<sup>\*\*)</sup> Die es wohl jur Erhaltung ber eigenen Lanber, aber baburch auch ju Deutschlands Schut feit balb einem Jahrhundert gegen die Lürken geführt. Diefen Dank wußten ihm bie beutschen Fürften barum.

Ihme Francisco Mondoza leuchtlich bewegt, mit ben Rieber- ländern ain stillstandt und Frieden zu schließen, sinthemahl Er nit mit bemfelben allein, sondern zugleich mit Frankreich, Emgellandt und Dennemarkt friegen müssen. Dannenhero zu schließen, wan Er diesen nit mächtig genueg gewesen ik, was Er dan, da Er zugleich auch mit den Teutschen Fürken, in deme Er sich deß Hauß Desterreich annemben wolte (so durch Krieg gegen den Türschen, auch zimblich erschöpft, geschwecht ift, und vom römischen Reich in solchen Fahl hülsloß gelaßen würdte) friegen müßte, als dann zu Thuen vermügen werdte.

9. Alle biefe obgesagten Sandlungen seindt jungklich ju Barif in ber herberg jum Evfinen Greut (ala Croix de fer) neben und mit ben Roniglichen und fürftlichen Befanbten beschloßen worben; und hatt ber Konig ben herrn Boncars neben ainem secretarlo, und Fürft Christian von Anhalt sein secretarium, ben von Danau ") und ber Cuhrfürft von Gelbiberg Hypolitum à Collibus, welcher in ber Gagen S. Honory jum Behren jur Berberg gelegen, und bie Cuhr Branbenburg und Pfalhneuburg, ben D. Stainichen, und Rapitain Balant, auch 3meen grauen von Solms beb biefer Tractation and Sandlung gehabt, aber D. Belfrich, Sachfifder Befanbter, ist bamablen in S. German Borstatt in ber Konigin Margarethagagen, nabenbt ben bem Abler, gelegen, und haben Sie Ihme, alf ainen Berbachtigen, nit ben Ihnen in ber Consultation gebulben wollen, weill er wegen beg Bergogthumb Billich wiber bie andere Beebe anwesenbe ber Cubr Brandenburg und Bfalt Reuburg abgefandte in namben ber Cubr Sachfen hoch protestirt. Sonften ift ben obbefagter Berfamblung gleiche wohl anfandlich allein die gilgische Sachen in deliberationem fomben \*\*), baben aber folgende auch tractirt wordten, wan

<sup>\*)</sup> Fabian von Dohna, durpfälzischer Rath.

<sup>\*\*)</sup> Den 11. Februar 1610 murbe von Branbenburg und Pfalgneuburg mit Frankreich ein Bertrag aber beffen Galfeleiftung au Eroberung

fich Hispania ober Defterreich umb Billich werbte annemben, baß Sie Desterreich in biesen Borlanden sollen angreifen, auch in bas Bifthumb Strafburg fallen follen. Infonberheit aber haben bie Pfalkgrävischen und Brandenburgischen Abgesandten in namben der andern consoederirten Fürsten von Prepsach ftarthe melbung und biefen Fürschlag gethaen, baß man foldes ju Bager und ganbt, bargu bie von Bafell von oben berab und bie von Strafburg von unten hinauf mit Bletten und Schiffen Sulf thuen follen, angreiffen und ben Bag und Bufuber, wie obgemelbt, verlegen foll, fo barf mans nit viel beschießen, sondern Sie getraueten es ohne Berluft viel Bolths in ainem Bierthl Jahr zu gewinnen; weill wohl bewußt, baß bie Statt geringe scheuren und Frücht-Caften habe. Dha aber Je wieber verhofen, Gie fich lang erhalten follte, fein Sie bebacht mit gewaldt barfur zu ziehen, und folche mit gewaldt und Belagerung zuerobern; bann Sie persuadiren und bilben Ihnen felbst ein, wan Sie biese Statt hetten, so wehren Sie herrn auf bem ganten Rhein, und hetten ichon sedem Belli, daß Sie kondten Kriegs Bolth barein legen, von bannen auße fahl thuen, und bas Landt beeberfeits nach Ihrem luft und Bohlgefallen bezwingen, Ir religion und Standt in biefen Landen von Hispania und Defterreich ferner unturbirt erhalten. Insonberheit aber folle ber Pfalggraf Cuhrfürst und Brandenburg, wan Sie folch Orth einbefomben, folches mit Ihrem Bolfh befegen, big zu ermahlung aines romischen Ronigs bas Commandament barüber haben, und ber Ronig aus Franthreich Ihnen mit Gelbt und Bolfh barque Gulf laiften.

10. Bey obgemelten Berathschlagungen zu Barif feinbt zwarn bie Statt Strafburg, Rurenberg und Ulmb noch anbere Abgesandte nit gewest, Sie seindt aber meistenthalls gleichwohl

ber julichschen Berlaffenschaft geschloffen. Daß bas ansprechenbe Sachsen von ben Poffebirenben (wie fie fich nannten) bei Seite geschoben wurde, ift begreiflich.

und sonderlich die Jenigen, so resormirte Stifft in Ihren einfomben haben, als Magdeburg, Haimburg.), Lübeth und bergleichen, auch in dieser Berbintnus begriffen, als von desnen die Fürsten alle Hülf von Geldt und Bolth verhoffen. So ist auch in specie der Stadt Strasburg viel daran gelegen, dann sie sich sehr beforgt, das Sie etwan durch so zwayerten Capitulares unter Ihrem Stift selbst ainmahl möchte verrahten werden, Sinthemahl Sie darfür halten, Sie haben die rechte schlangen im Buesen, und vermainen alles, was von den Catholischen geschehe, sehe allein zu Ihrer und mit der resormirten religions genoßen Unterdruchung angesehen.

11. Dha auch ber Konig in Frankhreich unversehens mit Tobt abgeben folle, fo murbte nichts besto weniger, mas bas Bolfh und Gelbt (beffen ohne Zweifel ain machtiger Borrath porhanden, weilln fich ber Ronig und fein Schapmeifter, Monseur d'Rui, fonderlich wohl auf allerlay Vinantz verftandten) anlangt, auf ben Fahl es an bie Ronigin, und bas parlament begehrt wurdte, es Ihnen erfolgt, barmit Sie hernachen auf ben noth. fahl, man ef ain merthliche unruhe, ober ben auslandischen potentaten Rrieg abgeben murbte, auch ain Begenhülf, und Bufpruch haben mochten, von ben vnirten Teutschen Fürften, fonderlich bei ben Cuhrfürften Bfalt - und Branbenburg. So große Sulfen aber, ale ber Ronig verfprochen, und laiften wurdte, wird nach seinem Tobt, von bem parlament, und ber Rönigin schwehrlich folgen, sonbern zuvor wohl in acht genomben werdten', wie fich alle Sachen in bem Ronigreich anfeben ließen; Defterreich aber murbte in folchem gabu viel eber und leichter ju ber romischen Eron gelangen. In obgemelter Berathschlagung ju Parif ift bem oftgesagten Boncars unter andern erzehlet wordten, daß bie Sachen wegen Berlegung ber Bag und Berhinderung ber jue guhr nach Brepfach und ins gange ganbt, mit bem hertogen von Wierttemberg, auch

<sup>\*)</sup> Samburg.

benen Schweitern schon richtig, undt beschloßen, Er Boncars auch habe von des Konigs Cangler, bem Baron Silary \*), auch von bem herhogen Rhoni \*\*), beraith befelch empfangen: weile Er Boncars oft in ben öfterreichischen ganben und ben ben Schweißern geweft, auch beg Landiß gelegenheit am beften wiste, folle Er mit beg Ronigs Rriegs Dbriften und Kurnembften Capitanen und Rriegfrathen von folden modo, wie bie öfterreichische Lande und bas Elfaß barauf anzugreifen und einzunemben, berathichlagen, und Ihre guetbebunthen gusamben tragen; welches ban fürberlich beschehen und barnach Er Boncars wieder an bie Schweiger, Sollander und Fürften geschickt werdten, folgendiß zu Frankfurth residiren follen, beg Ronigs hinc inde ergebende befelch in blefem Befen ben ben Fürften ju exeguiren, und bargegen, was fich im Teutschen Reich Beber Beitt gutragt, ju referiren. Dann ber Ronig in Franthreich vertraue bem Ronig in Hispania, bem Sauf Defterreich und Ihrer Berbindtnus nit, fag, es febe nuhr ain aufschub, und verplumblebe Freundschaft, weiln Hispania Ihme und feinen Erben allezeit nachgeftrebt habe.

So ift auch unter ben Uhrsachen, warumben bie Teutsichen Fürsten bas Bisthumb Straßburg, Speyer, Wurmbs, und Mans wollen bestreitten, auch diese aine, daß durch bas Bisthumb Straßburg Ihnen aller Orten viel Unruhe gemacht werdte, darumben Sie dem König oberthalb, undt die Riberslendt wegen ber andern Stift underhalb zu Huss nemben, dan Sie auch darburch ain unverhinderlicher Paß auf dem Rhein haben, die Hussen mit Gühlich besto leichter thuen, und also Ihr intent wider die Catholischen beser zu Endt bringen

<sup>\*)</sup> Der vielbefannte Beter Brulart, Bicomte be Puifieux und be Sils lern, Heinrichs IV. Staatssecretar und Großschahmeister ber tos niglichen Orben.

<sup>\*\*)</sup> Eigentlich Baron be Rosni, herzog von Sully. Am befannteften unter letterem Namen.

fondten; welche alle Uhrsachen alba burch Hyppolitum à Collibus fürgebracht, auch weitter burch Graff Morit gesandten gewiße Bertröftung gethaen wordten: Man möge sich teahlich barauf verlagen, Er habe es auch vom Graffen Drugeth von Hommona, so von Französischem geblüeth, und Georgen Hoffman, ainen Hungarischen Cammer rath zu Casichau, und vielen andern gehört, so fern Sie würdten von den Teutschen Fürsten ersucht werdten, wolten Sie neben undt mit Franktreich Ihnen alle Hülf erweißen.

## XII.

## Beitläufte.

Den 18. Januar 1851.

Raum ist in Deutschland, wirklich ober scheinbar, ein politischer Orfan beschworen, so zeigen sich in Frankreich neue
Symptome, wie gesährlich frank die europäische Gesellschaft sei.
Was seit einem Jahre vorauszusehen war, ist eingetreten. Die
abgeschmacke Fiction bes modernen Constitutionalismus: baß die
abstracte Trennung der gesetzgebenden von der erecutiven Gewalt durchzusühren sei, will auch hier zu Schanden werden, die
der Theorie nach von einander unabhängig gestellten Träger
ber einen, wie der andern mußten, wenn auch vorläusig
noch in französisch-höslichen Formen, dennoch im zornigen
Rampse an einander gerathen. Die Natur behauptet ihr Recht;
da eine getheilte Gewalt eben keine Gewalt ist, so liegt in
den getrennten Gliedern, bewußt oder undewußt, eine innere
Röthigung, dadurch zur Einheit zurückzusehren, daß die eine
Kraft der andern Herr wird. Der Ramps der legislativen

Macht mit ber executiven war auch hier über furz ober lang unvermeiblich, und bieß zwar, weil es im Staate wie im Brivatleben ein monftrofer Ungebanke ift, eine Theilung ju veranstalten, fraft welcher von zwei unauflöblich mit einander verbunbenen Befen, bas eine ben Billen, bas anbere ben Ber-Rand zu Sanden nehmen foll. Bas also heute in Franfreich geschieht ift ein nothwendiges Raturereignis, mag es ber Une verstand ber menschlichen Doctrin als solches begreifen ober Es ift nämlich zwischen bem "Bringen Brafibenten" und ber, bas "fouveraine Bolf" repräsentirenden Rationalverfammlung jum Bruche gefommen; ber General Changarnier. in bem vor wenigen Wochen noch die überwiegende Dehrheit aller gescheuten Leute in und aufferhalb Franfreich ben Erhalter und Burgen eines erträglichen Buftanbes ber Orbnung und Sicherheit erblidte, er ift, für ben Augenblid wenigstens, ohne Schwertstreich, wie es scheint, an die Seite geschoben. Db er noch einmal wieber Dacht und Ginfluß gewinnen, ob er ber oberfte guhrer einer ber großen Partheien werben wirb, welche bas heutige Franfreich gerreißen, und welcher ? ob er noch bestimmt ift einer ber Factoren ber fünftigen Entscheidung ju werben? ober ob feine Beit, vielleicht burch überlanges Bogern, unwiederbringlich vorüber, ob auch feine Rolle ausgespielt ift, wie die bes Marichalls Bugeaud, ber ben Beruf und bie Soffnung in fich vereinigte, Franfreiche Bieberherfteller gu werben und bennoch, noch ebe ber Beilungeprozes begonnen, aus biefem Leben abgerufen ward ? Belcher Sterbliche vermöchte es, auf alle biefe Fragen auch nur mit Bahricheinlichfeitebes rechnungen zu antworten!

Faft noch weniger als für Changarnier läßt fich irgend ein Augurium in Betreff ber Zufunft Ludwig Napoleons ftelsen. Daß diese Persönlichkeit heute an der Spize des franzönischen Staatswesens fteht, dieß ist, wie schon früher in diesen Blättern bemerkt wurde, ein beredtes Zeugniß dafür, daß Frankreich in seinem innersten Kerne und Wesen monarchisch ift, und sich, trop des doctrinaren und republisanischen Schaw

mes, nach einem unumschränften Erbmonarchen febnt. Die Maffen haben ihre Stimmen gegeben, und somit für bie erbliche fürftliche Bewalt, ohne es zu wiffen und zu wollen, Beugniß abgelegt, aus feinem anbern Grunde, als weil er ben Ramen seines Dheims trägt, und Frankreich sich nach bem "eisernen Arme bes Raifers, " nach einem unumschränften gewaltigen Dictator febnt, ber bem tollen Spud eines abgefchmadten Freithums grundlich ein Ende machen foll. Das ware, wenn anders bieg Bort einen Sinn hatte, ber Bille bes mabren und wirflichen Bolfes. Aber biefes Bolf bat feinen Billen; ce hat Bedürfniffe und Inftincte, und biefe werben burch bie Barthefrebner in ben Rammern gerabe nicht reprasentirt. Db nun Ludwig Rapoleon ber Dann ift, ben ber Rothichrei Franfreiche forbert, ob feine Schultern ftarf genug fein werben, bie Burbe einer Dictatur und unumschränften Gewalt ju tragen, ber Grunder einer neuen Ordnung ber Dinge gu werben, bieß ift, wenn man feine Antecebentien erwägt, mehr als zweifelhaft, und bieß zwar obgleich man zugeben muß, bag er fich feit feiner Erhebung gur Brafibentenwurbe in ben meiften gallen mit Berftand und Mäßigung benommen, ober wenigftens bis jest noch nicht burch Unflugheit und Maglofigfeit ju Grunde gerichtet hat. — Aber er bebarf, um jur unabbangigen Gewalt ju gelangen und fich in beren Befit ju behaupten, einer Bafis, b. b. einer Barthei von treuergebenen Dienern und Freunden. Dies fann Die Armee fchwerlich fein, mit beren Gulfe einft befanntlich fein Dheim das Direktorium fturzte: benn eine Armee feffelt nur ber Sieg an ben Triumphwagen bes Imperators; mit falter Ruche und schlechtem Champagner, wodurch das Lebehoch für ben fünftigen Raifer erfauft wurde, fonnen bochftens bie Banbe ber Disciplin gelodert, funftige Bratorianerborben geschaffen werben. Rann es also nicht die Armee fein, bie ihn tragt, fo if es faum vermeiblich, daß Ludwig Ravoleon fich früher ober fpater, im Gegenfate ju ber, aus Orleanisten und Legitimiften bestehenden Majorität der Rationalversammlung in bie Arme ber Linfen werfen, und ale Repote bes Cobnes und Erben

Ŕ.

ber Revolution, die Gulfe ber Rothen anrufen wird, eine Gulfe, an welcher befanntlich nach seiner Rudfehr von Elba sein Dheim, auch abgeschen von bem Schlage bei Baterloo, rettungelos ju Grunde ging.

Rehmen die Ereigniffe in Franfreich biefen Bang, fo ift bie einzige, praktisch interessante Frage bie : ob bie Elemen ber Ordnung und ber Erhaltung im Guben und Beften (noch ober icon) ftart genug ju einem Burgerfriege fein werben ? -Denn gewiß ift es, bag bie Gewalt von Dben fommt, und bag ber Mensch mit feiner ifolirten Rraft weber einen Despoten, noch eine Republik schaffen kann; eben so wenig, wie ber unumschränftefte Berricher bie Dacht hatte, um Dlitternacht ju gebieten, daß es Tag fei. Selbst ber Raiser Rapoleon, beffen Berbienfte um bie (einstweilige) Beflegung einer Form ber Revolution zu verkennen baare Ungerechtigteit mare, war ein Befchent ber gottlichen Erbarmung. Reine Berfammlung fonnte ihr becretiren, und noch weniger fann ein unberufenes Indivis buum fich felbst in eigenwilligem Dunkel jum Bonaparte Rapoleon erklaren. Auch ber "Raifer" hatte feine Senbung von Bott und ale fie erfüllt mar, marb bie Ruthe gerbrochen und ine Feuer geworfen. Darüber ftellt ein Artifel bes "Nordbeutschen Correspondenten", in dem wir die Feber eines ber ausgezeichnetsten, beutschen politischen Schriftftellers zu erkennen glauben, einige Betrachtungen an, bie wir unfern Lefern nicht porenthalten zu mußen glauben. Die bermaligen Berhältniffe in Franfreich, heißt es bort, haben viel Aehnlichfeit mit Breußen. "Die dortiffen Rampfe in den Rammern und in der Preffe haben für bas übrige Europa nur, wenn ich fo fagen foll, ein negatives Intereffe, bas Intereffe ber Furcht. Jebermann fleht ein, daß alle Bielgeschäftigfeit ben eigentlichen Sit ber Rrantheit, burch welche Franfreich aufgezehrt wirb, gar nicht berührt. Eben fo wenig feffelt unfern Blid irgend eine bebeutenbe Berfonlichkeit. Diefer lebendige Ameifenhaufen von bieputirenben, intriguirenben, wohlrebenben und leiblich gescheuten

Menfchen läßt uns fehr gleichgültig; wenn man nur Sicherbeit hatte, bag biefe bevorganifirte Raffe von vierzig Dillionen Menschen aus irgend einem willfürlichen Motive nicht ploglich fich auf die Rachbarlande fturgen murbe, fo mochte wohl nicht leicht ein verftandiger Mensch fich die Dube gegeben, bas borfige absolut unfruchtbare Treiben gu beobachten und mit Aufmertfamteit zu verfolgen. Daß bie jetige Staatsgewalt in Franfreich nicht haltbar ift, weiß Jebermann; es handelt fich bloß barum, ob fie einige Bochen früher ober fpater, und ob fie auf mehr ober weniger gewaltsame Beife befeitigt werben wird. Wir fonnen uns jeden Augenblick barauf gefaßt machen, baß eines ichonen Morgens Louis Rapos leon aus Baris verschwunden ift, ober bag man fich bort und in gang Franfreich bie Salfe bricht. Die Rudfehr gur Donarchie, und zwar zur legitimen Monarchie, ift bas lette Brett, an bem fich bie Soffnung Franfreiche anklammern fann. Mur auf biefer geschichtlichen Bafis lagt fich noch ein bauerhaftes Rechtsgebaube wieber errichten, wenn es überhaupt noch möglich ift. Gine nicht legitime Monarchie, eine Monarchie burch Bahl, ift bei ben jegigen europaischen, und namentlich frangofischen Buftanben ein purer Bahnfinn. Beber bas Genie Napoleons, noch die Rlugheit und Bohlmeinenheit Lubwig Philipps haben biefe unmögliche Aufgabe lofen konnen. Nachbem zwei folche Manner an biefem Berfuche gefcheitert find, gehört die Beschränftheit und phantaftifche Tollfühnbeit eines Louis Rapoleon und feiner albernen Bechgenoffen bagu, um ale Dritter nochmale biefen Berfuch ju magen. Bon ben Sohnen Louis Philipps läft fich eine folche Unklugheit ebenfalls nicht erwarten; bas warnenbe Beispiel ihres Baters, ber bei übrigens vortrefflichen Eigenschaften einzig und allein burch bie Unrechtmäßigfeit seiner Stellung gestürzt ift, wirb an ibnen nicht verloren gegangen fenn. Bas die Herzogin von Orleans anbetrifft, fo braucht fie fich nur von ben naturlichen Gefühlen ber Mutter leiten zu laffen, um bas Ihrige bagu beizutragen, daß ber Fluch ber Usurpation und bes Treubru-

des, ber auf bie Baupter ihrer unschulbigen Sohne vererbt ift, burch Anerkennung bes legitimen Oberhauptes ihrer Kamilie wieber gefühnt werbe. Belche Mutter wurde zweifelhaft feon, wenn fie die Bahl batte, ihren Gohnen die Stellung als erfte Unterthanen bes Konige und ale erfte Prinzen von Beblut ju verschaffen, mit bem lauteren Rechtsanspruche auf bereinstige Rachfolge einer legitimen Ronigefrone, ober wenn fe ftatt beffen im gunftigsten Falle ben Grafen von Baris auf Diefelbe Beife von einem leichtfertigen und übermuthigen Bolfe jum Ronige mablen laffen follte, wie ce mit bem Großvater geschehen ift? — um nach wenigen Jahren von bemfelben Bolfe ebenfo wieber verjagt ju werben. Es scheint gewiß ju fenn, bag Lubwig Philipp nicht ben Bunfch hatte, einen Tropfen frangofisches Blut für Aufrechthaltung feiner Ronigefrone fliegen ju laffen. Diefe Muthlofigfeit, die ihm jum Bormurfe gemacht ift, wiffen wir unfererfeits zu ehren. Es war bie Stimme bes Bewiffens; und baß fie bei bem Greife fo laut fich geltend machte, verfohnt und mit feinem fruberen Berbrechen. Rur für bas Recht tann man mit gutem Gewiffen Blut fliegen laffen; eben weil zu bem Rechte Die Bflicht binautritt. Fur bas Recht barf man fein Opfer, barf man felbft Strome von Blut nicht scheuen, und in diesem fategoris fchen Imperativ liegt eben bie Starte einer rechtlichen Stels lung. Jebe auf feinem biftorischen Rechte rubenbe Rrone muß nothwendigerweise über furz ober lang in Schwäche und Dhnmacht verfallen, ichon beghalb, weil ihr Trager aus Mangel an Rechtsbewußtseyn feine fittliche Energie entfalten fann. Benn bie herzogin von Orleans ihren Sohn jum Konige von Franfreich, fraft ber Bolfesouverainetat, bestimmt, fo beftimmt fie ihn auch zugleich zum Morber ober zum feigherzigen Flüchtling. Bor biefer unaussprechlichen Alternative wird aber jebes Mutterherg gurudichreden."

Wir haben bagu nur bie Bemerfung hinzuzufügen: baß es allerbings thatfächlich richtig ift, baß bie Stimme bes Gewiffens bie Bertheibigung Ludwig Philipp's gegen bie Revolu-

tion hinderte, und daß die Erinnerung an die eigene Schuld im entscheibenden Momente vor ihn getreten seyn mag, wie der bose Genius vor den Mörber seines väterlichen Freundes in der Schlacht bei Philippi. An sich aber wäre auch Ludwig Philipp, ganz abgesehen von seiner Berechtigung gegenüber dem ältern Stamme der Bourbonen, zum Kampse gegen die rothe Revolution eben so wohl befugt gewesen, als Rapoleon am 13. Bendemaire die Lausbahn seines Ruhmes damit begann, daß er auf das souveraine Bolt der Sectionen von Paris mit Kartätschen schießen ließ.

Den 21. Januar 1851.

Der Schleier, ber mehrere Bochen lang auf ben Conferengen von Olmus rubte, ift nunmehr fo vollftanbig geluftet, als bas wißbegierige beutsche Zeitungspublifum, bem allmablig bie Beit lang zu werben begann, und welches fich, gewiß mit vollem Rechte! barüber beschweren zu konnen glaubte, bag es nicht von vornherein in bas Bebeimniß gezogen war, es irgend verlangen konnte. Jest fann es fich an ber, ibm fo lange vorenthaltenen Speise laben, und, wenn ihm anbere bie Combinationegabe jugetraut werben burfte, fich ein Urtheil über jene offiziellen und offiziofen Ausftreuungen preußischer Drgane bilben, die einige Bochen lang von ber ofterreichifchen "Rachgiebigfeit", bie burch bie blofe Aufftellung ber preufischen Landwehr bewirft worben fei. Bunberbinge am ergablen wußten. Die Bahrheit ift aber, baß im entscheibenben Augenblide, ale bie europäische Belt bas Dhr anftrengte, um bas erfte Rollen bes Kriegsbonners nicht zu überhoren, bas preußische Rabinet, bem unerschütterlichen Ernfte Defterreichs. und ben freundlichebrobenben Ginfprechungen gewiffer ruffifcher Roten gegenüber, nicht gerabe jum erften Dale! pibblic anbern Sinnes warb. Das Ministerium Rabowit-Rabenberg fiel, und ber Minister von Manteuffel machte jest, freilich in ber etiften Stunde, eine Entbedung, auf die er merfwurdiger Beise feit bem Rovember 1848 und beffen rettenben Thaten, tros aller ihm gebotenen Gelegenheit zur genauen Renntniß ber Thatsachen nicht gefommen war: daß nämlich Preußen fich burch feine bieberigen Bemubungen eine momentane Begemonie mit Gulfe ber Revolution ju erringen, nur fich felbft eine Grube gegraben habe. Trop ber berühmten "preußischen Ehre" erfolgte also ohne Krieg, was wir nach einer Reihe von Siegen Defterreiche und feiner Berbunbeten febr naturlich und begreiflich gefunden haben wurden. Breußen entfagte bem Bersuche, ber Sache ber Revolution in Kurheffen und in Hole Rein feine moralische und politische Unterftugung zu leihen. Es ließ im erftern gande ber Birffamteit bes baperifcheofterreichte fchen Executionsheeres freien Lauf, und jog fich fchweigfam und faft befcheiben in feine Grangen gurud. In Beziehung auf Bolftein aber machte es fich, uneingebent, bag es gerabe burch feine politischen Speculationen, burch feine Ermunterungen, fein militarisches Ginschreiten ble Rriegsfadel an ber Giber entzündet hatte, anheischig: feine eigene Beeredmacht ben fiege gewohnten Schaaren Defterreichs beizugesellen, die borthin gieben follten, um einem wiberfinnigen Rriege, auf ben bie beute fche Revolution ihre lette Hoffnung gegrundet, "endgultig" ein Biel ju fegen.

Bas in Beziehung auf beutsche Joll und Handelsverbaltniffe abgemacht und beschlossen, ober boch in gewisse Aussicht gestellt ist, wissen wir nicht, doch scheint und die Wuth
ber neuen preußischen Zeitung, die ihre Karbe wieder gewechselt hat, und jest den Minister von Manteussel besehdet, den
sie eine Zeit lang als Patron verehrte, darauf hinzudenten, daß
ein, ganz Deutschland umfassender Zollverein sortan nicht nur
nicht zu den unmöglichen, sondern zu den wahrscheinlichen,
und von dem ordentlichen Lause der Ereignisse mit Vertrauen zu
erwartenden Dingen gehört. — Alle diese Einzäumungen von

Seiten Preußens find Proben einer politischen Ascese, einer heroischen Selbstverläugnung, einer Berbemuthigung, bie in ber Geschichte ber Diplomatie vielleicht noch nicht vorgesommen ist. Aber auch bas Unerhörteste in biefem Fache wird burch die öffentliche Beichte überboten, welche ber preußische Ministerpräsident vor den Bollsvertretern Preußens am Sten Januar d. 38. ablegte.

"Das ift, fagte ber Minifterprafibent in jener burch Korm und Inhalt fo überaus mertwurbigen Rebe, bas Unglud aller Ibeologen, baß fie an ihren Ibeen festhalten und babei mit bem Roufe an bie Band rennen. Der beutsche Bunbestag war eine Schöpfung bes Jahres 1815, eine Schöpfung ber Gile. Er war nicht genugend fur bie Unspruche, welche Deutschland an ibn ju machen hatte. Richts besto weniger hat er 30 Jahre lang bestanden und das deutsche Bolf hat unter ihm eben fo lange ruhig gewohnt. Da famen bie Sturme bes Jahres 1848, bie Saulen bes Gebaubes ficien und bas Bebaube naturlich mit. Es fam bie Kranffurter Berfammlung. 3ch verfenne es nicht baß sie zu jener Beit manche Berbienfte um Deutschland hatte. Aber wenn man nun ruhig jurudblicht, bann muß man befernen, daß man zu traumen glaubt. Denten Sie an bie beutschen Grundrechte, bie fo viel Unheil über Deutschland gebracht; benfen Sie an die beutsche Raiserwahl, benten Sie an ben Reichsregenten Raveaur!" (und benten Sie, fonnte man bingufeten, vollende an ben welthistorischen Ginheiteritt mit tricolorem Kahnlein burch bie Stragen Berlins, ber befanntlich bas nachmalige Gebahren bes Frankfurter Barlaments erft recht autorifiren und herausforbern mußte!) "Da ttat Breußen an bie Spige und fliftete bie Union. Gegründet wurde fie mit zwei Ronigehaufern, bie gleich barauf wieber gurud. Damals wurde bie Union von allen Demofraten angefeinbet, jest find fie alle bafur. - Es tamen bie Tage von Erfurt, es waren treffliche Elemente bort. Aber ber unbefangene Buborer mußte zu ber Erfenniniß fommen, baß man auch bort nicht frei mar von Souverginetategeluften! (Bemes

gung linte - Bravo rechts.) Es trat bann ber Kurftencongreß zusammen; man fonnte fich nicht einigen. Dehrere beutfce Staaten traten gurud und es blieben namentlich nur bie, welche ber preußischen Stute beburftig find, man mußte alfo einsehen, bag bie Union unausführbar mar. Denken Sie, Breußen hat ein Parlament und mit feinen fleinen Berbunbeten noch ein anderes. Belch' einen Buftand von Bermirrung muß bieß geben! Die Unmöglichfeit ber Union wurde vom Fürftencollegium vollständig eingesehen. Inzwischen bachte man wieber an ben Bunbestag. Ein großer Theil ber beutfchen Regierungen betheiligte fich an biefem Bunbnig. fen follte ausgeschloffen werben, in Deutschland mit Recht ju fprechen." (Diese Thatsache ift und neu. Wir haben im Begentheil bieber geglaubt: Breugen follte angehalten werben, feine Bunbespflichten zu erfüllen, seine nicht zu rechtfertigenbe Sonberftellung aufzugeben, und feine vertragemäßige Stellung im Bunde einzunehmen.) — "Der vorige Redner hat einer Depefche ermahnt, nach ber bie Babern in Rurheffen gurudgeworfen werben follten. 3ch bin begierig, wie ber verehrte Rebner fie beschaffen will; ich fenne fic wenigstens nicht. Bunachft fam es also barauf an, bas Objeft fennen gu lernen, warum man Rrieg führen wollte. Es waren nur zwei Grunde bazu. Entweder wir führten Krieg für bie Unions-Berfaffung ober zogen aus zum Schut ber heffischen Beamten gegen beren eigene Regierung." (Dief Lettere murbe naments lich aus gewiffen Sanbebruden und aus ber energischen Belos bung ber heffischen Offiziere gefolgert, welche ihren herrn in ber bochften Roth im Stiche gelaffen, und gegen bie Revolution zu dienen sich geweigert hatten.) "Ich weiß, baß man über Beffen verschiedener Meinung ift; bie Ginen nennen bie Regierung willfürlich, bie Unbern fprechen von einer bortigen gefährlichen Beamtenrevolution (Beiterfeit). Ja, meine Berren, ich halte eine folche Beamtenrevolution fur bochft gefahrlich, benn man fann fie machen in Bantoffeln und Schlafrod,

wahrend ber Barrifabenfampfer wenigstens ben Duth haben muß, fich auf bie Barrifabe ju ftellen."

"Man mußte fich alfo nach feinen Freunden und nach feinen Feinden umfeben. Die Feinde maren leicht zu erfennen. Desterreich und Rugland waren mit voller Gewißheit als unfere Beinde ju erfennen. Dit und wollte feine andere Große macht gehen. Go gefährlich nun auch biefe Lage mar, fo wurde ich bennoch nicht Ge. Dajeftat von einem Rriege abgerathen haben. Aber wir hatten nur einige fleine beutsche Stage ten für uus, außerbem machte man uns hoffnung, bag bie ausgeschiebenen heffischen Offiziere zu uns übertreten wurden. In Genf mar Herr Maggini (?) mit Summen Gelbes erschies nen, um une zu helfen. In Solftein maren Rlapfa, und Arnold Ruge angefommen. (Bewegung.) Das maren unsere Kreunde gemesen. In Diesem Moment mußte man fich entscheiben; Breugen mußte in Deutschland mitsprechen fonnen. Bar bas erreicht, fo mar auch feine Urfache jum Rriege mehr. Ja, meine Berren, es trat bier ber Wenbepunkt ein. Breu-Ben wollte, Breugen will mit ber Revolution bre chen! Deshalb hatte ber geehrte Rebner fehr Recht, wenn er unfere Politif eine burchfichtige nennt. Ja in Diesem Buntte foll fie es auch fein! Das preußische Beer ift aus Beffen jurudgefehrt ; es hat es mit fcmerem Bergen gethan," (warum benn mit schwerem Bergen ? hat es etwa nicht mit ber "Revolution brechen" wollen ?) "aber es hat es gethan, weil fein Ronig und Rriegeherr es ihm befohlen. Das preußische Beer bat schon einen schweren Rudjug angetreten: es mar, ale es vor ber bestegten Revolution sich hier in Berlin gurudziehen Es wird hierbei von Niederlagen Breufens gefprochen. 3ch glaube aber, Preugen wird nie ftarfer fein, als wenn es jeden Contract mit ber Revolution vermeibet. Der vorige Rebner glaubt, bag bas jetige Minifterium fein Anfehen in Europa haben wirb, weil es bas Schwert nicht lofe in ber Scheibe hat. Wir werben aber, beffen feien Sie gewif, Achtung und Bertrauen in Europa haben, wenn wir nur bie mahre Ehre Preußens zu mahren wiffen."

Das find, um mit bem Rerfermeifter von Schillers Das ria Stuart zu reben, "Gebanfen, bie fich ziemen", und wir fagen freudig zu beren Berlautbarung Ja und Amen. einen bescheibenen Bunfch mochten wir uns, wenn es erlaubt mare, noch bingugufugen erbreiften. Es ift ber: bag ber Ruch ichlag gegen biefe tapfere Rriegberflarung an bie Revolution, mit welcher, wenn une nicht unfer Gebachtniß tauscht, schon mehr als einmal "gebrochen" wurde, nicht gar ju rasch eintreten, ber fünftige Baster Separatfriebe mit ber Revolution aber recht lange ausbleiben moge. Da wir an ber Bermirflichung biefer billigen Soffnungen nicht von ferne zweifeln, fo trubt auch nicht bas leifeste Bolflein ben himmel unferer entente cordiale. Leis ber aber find nicht alle unsere Zeitgenoffen von einem so bingebenben Bertrauen an bie Berficherungen bes preußischen Bremierminiftere erfüllt, und ber norbbeutsche Correspondent führt in einem aus Berlin batirten Artifel vom 11. Januar Reben, bie wir unfern geehrten Lefern lediglich ju bem Enbe und 3med mittheilen wollen, baß fle lernen und erfahren mogen, wie es schlechterbings unmöglich ift, es in biefen "geschwinden und fritifchen gauften" Allen recht ju machen. "Die Rebe", beißt es bort, "welche ber Ministerprafibent von Manteuffel am Sten Januar in ber erften Rammer gehalten hat, ift wieber ein intereffanter Beitrag jur Charafteriftif biefes Staatsmannes. Sie beweist von Reuem, bag bemfelben jebe tiefere principielle Auffaffung ber politischen Berhaltniffe burch und burch fremb ift. herr von Manteuffel hat bei einer früheren Gelegenheit einmal ein wegwerfendes Urtheil über bie beutschen Doctrinare gefällt, und in ber That ift er auch ber allerentschiebenfte Begenfat zu ben Dahlmanns, Camphaufens u. f. w., die er mit biefer Bezeichnung treffen wollte. herr v. Manteuffel ift ber eigentliche Topus bes preußischen Beamtenthums, so wie Dablmann und Camphausen die Reprasentanten bes preußischen Brofefforenthums find. Beide Richtungen haffen und verachten

fich in tieffter Seele, und beibe haben volltommen Recht, wenn fie fich gegenseitig bie vernichtenbften Bormurfe machen. Es ift in ber That schwer zu entscheiben, mas fchlimmer ift, eine falfche, vom Leben und ben gefchichtlichen Buftanben gelobte Theorie, die an die Stelle von Gottes fittlicher Beltorbnung hochmuthig bie eigenen Ausgeburten eines mittelmäßigen Berftandes seben will, ober jene robe Empirie, welche ben foftematischen Busammenhang ber Dinge nicht zu faffen vermag. und bloß an momentanen einzelnen Meußerlichkeiten berumpfuscht. Die falsche Doctrin taugt allerdings nichts; eben fo wenig aber eine giel - und grundfahlofe Braris, welche bie Tragweite ihrer eigenen Sandlungeweise auch nicht vierundzwanzig Stunden vorher zu berechnen verfieht, und welche nicht im Stanbe ift, bie Urfache ber Erscheinungen auch nur in Mindeften zu verfteben. Daß Bert von Manteuffel ein feht charafteriftischer Reprafentant biefer letteren Rlaffe ift, babe ich freilich schon langft gewußt, aber noch niemals bat er auf eine so naive Beise ben Beweis bavon geliefert, wie in viefer letten Rebe. Rach feiner Anficht ware bie Frantfurter Rationalversammlung gang gut gewesen, wenn fie nur teine Grund rechte, feine Raiferwahl und feinen Reicheregenten Raveaux ju Tage geforbert hatte. Er hat feine Ahnung bavon, bas biefe und abnliche fcblimme Symptome mit Rothwendigfeit fic aus ber Logif entwideln mußten, auf welche bie Frankfurter Berfammlung gebaut war. Eben fo, meint er, bag in grantfurt Alles gut gegangen feyn wurbe, wenn nur nicht ... Sow verainetatogelufte" ju Tage getreten waren. Dag biefe Souverginetätsgelufte nicht ausbleiben fonnten, und marum fe nicht ausbleiben konnten, bavon weiß er nichts."

"Es war eben nur ein ungludlicher Zufall. 3ch fürchte aber, baß herr v. Manteuffel fortwährend von folchen ungludlichen Zufällen verfolgt fen wird. Wir erfahren aus fetener Rebe jest die Gründe, weßhalb Preußen feine bis bahin verfolgte Politif so plöglich geandert hat. Es hat die Union ausgegeben, weil ein unvorhergesehener Zufall es abermals

Mite, bag Sachsen und Sannover fich von berselben lose aten, und daß auch im Fürstencollegium feine Ginigfeit zu Dafür konnte natürlich die Union nichts, daß kelen war. an folden rein außerlichen Sinberniffen gescheitert ift. In urbeffen und in Schleswig-Holftein hat man ben bis bahin rfolgten Beg aufgegeben, weil man bie Entbedung gemacht itte, bag Arnold Ruge, Maggini und Rlapfa mit Preußen meinschaftliche Sache machen wollten. Da biefes befannte evolutionare find, fo wurde Breugen ja mit ber Revolution 2 Bundniß eingegangen fenn, wenn man fich nicht rafch eis 6 Befferen besonnen hatte. Aber hat fich herr von Manaffel nie bie Frage aufgeworfen, warum eben Arnold Ruge und ine Freunde gemeinschaftliches Intereffe mit ber preußischen elitif hatten? Doch wohl aus feinem andern Grunde, als eil biefe Bolitit felbft revolutionar war. Deutschland fann b bei ben herren Rlapfa und Mazzini bedanfen; ohne fie ib ohne ihre Theilnahme für bie preußische Bolitik wurde reußen nicht gewichen febn, und es jum Rriege haben fomen laffen. "Ja!" ruft ber Ministerpragbent emphatisch aus, ,es ift ein Benbepunft in ber preußischen Bolitif eingetren, es foll entschieden mit ber Revolution gebrochen werden. "" arin liegt zuvorberft bas Eingeftanbnig, bag Breußen bis bin mit ber Revolution noch nicht gebrochen hatte; ein Gin-Randnig, welches fammtliche Erflarungen unferes Rovember-Unifteriums und fammtliche Deductionen beffelben feit zwei abren mit einem Dale bementirt und über ben Saufen wirft; · liegt barin eine mahre Ehrenerflarung gegen Defterreich to feine Berbundeten, und ein Beugniß, daß alle Bormurfe, e man bem Ministerium bes herrn v. Manteuffel bis babin macht bat, begrundet waren. Dennoch fonnte man fich, 16 Geschene vergeffend, biefer Berficherung aufrichtig erenen, wenn man nur gewiß mußte, mas er hier versprochen it. Er will von nun an mit ber Revolution brechen; ver bas Bortchen ""Revolution"" ift ein viel zu tiefgreifenr principieller Begriff, als bag Berr v. Manteuffel, biefer

Empirifer vom reinften Baffer, ber Confequent beffelben fic hatte bewußt feyn tonnen. 3ch fürchte, bag er unter biefen Bruche abermals weiter nichts verfteht, als ben Bruch mit einzelnen revolutionaren Berfonlichfeiten, mit Serrn Ruge und Rlapfa, vielleicht auch mit herrn von Binte und Campban fen. Wenn herr von Manteuffel mit ber Revolution brechen will, warum erfennt er juporberft ben Bunbestag nicht an? und glaubt er, bag bie bualiftifchen Beftrebungen Breufens auf ben Dreebener Conferengen etwa meniger revolutionar mi ren, wie die Union und die beutsche Republit? Aber vor Me lem - wenn biefer Bruch ernftlich gemeint febn foll, fort mit ber Verfaffung vom 3. Rovember, Die herr von Mantenfiel felbft gegeben bat; fort mit bem Bemeinbegefete und fort fo giemlich mit Allem, mas bis jest aus ber gefetgeberifden Thatigfeit bes herrn von Manteuffel gefloffen ift. Bielleicht hat herr v. Manteuffel aber nur gemeint, Breußen folle unt in Bezug auf feine auswärtige Bolitif, und namentlich auf Deutschland ber Revolution Balet fagen; bie revolutionaren Errungenschaften im Inneren, bie es vorzugeweise herrn von Manteuffel verbanft, follen mahricheinlich nicht mit barunter begriffen fenn. Sier wird mich nun herr von Manteuffel schwerlich verfteben, wenn ich ihn verfichere, bag zwischen ber Revolution im Innern und zwischen ber Revolution nach außen ber allerengfte Busammenhang ftattfinbet, so bas man beibet aufgeben muß ober gar feins. Breußen mit feiner jebigen revolutionaren Befetgebung und mit feiner jegigen Berfaffung ift auf die Revolutionirung Deutschlands angewiesen; es wird fich nie bem hiftorischen Rechtsorganismus einfügen fonnen, ber ben geschichtlichen Buftanben Deutschlands ju Brunbe liegt. Allerlei unvorhergesehene Bufalle werben Geren v. Manteuffel gar bald überzeugen, bag man bie Revolution brangen nicht aufopfern fann, wenn man ihr ju Saufe Altare errichtet; und bag bas beutige Breugen mit feiner beutigen Berfaffung feinen Frieden ichließen fann mit ben beutschen Dachten, Die Gegner ber Revolution find. Die Ausführung biefes Sabes

su weitläufig senn. Und was die Hauptsache ift, sie uns vielleicht zwingen, noch weiter in die Geschichte zugreisen, um die Frage auszuwerfen: Ist die Großet Preußen benn überhaupt etwas anderes, als eine resenare Schöpfung? Und bricht sie nicht mit sich selbst, hrer Existenz, wenn sie mit der Revolution bricht? Aufz gesagt, diese Resignation traue ich am wenigsten Herrn Ranteussel zu, und ich muß es in seinem Munde daher ine hohle, von dem Sprecher selbst nicht verstandene se halten, wenn er austuft: es soll mit der Revolution seben gebrochen werden."

Die Rene Preußische Beitung vom 24. Januar enthält in ihrem - unverantwortlichen" Theile (b. h. unter ben Inferaten, für welche Die Berantwortlichkeit vor bem Publifum ju übernehmen die Resbaction jur Jeit boch noch Bebenfen trägt) folgenden charafteriftis schen Artifel:

<sup>&</sup>quot;3ft ber Schreiber ber Artitel über Defterreich und Breu-Ben im "Rorbbeutschen Correspondenten" wohl ein fest in fels nem Glauben flebenber lutherifcher Chrift? ober fieht es bamit fowantend aus? Une will es fcheinen, wer fur einen fatholis fchen Raifer fur Deutschland alfo fdmarmet, bem fann es nicht recht flar fenn, mas ber Blaubenefampf eines gut protestantis fchen Chriften fei, - was Martin Luther's burch bes herrn Gnabe geforbert Bert überhaupt fei. - Bir meinen, es muffe bem protestantischen Deutschlande flar fenn, wie ber Ronig von von Breugen vor Allen bagu berufen ift, ber rechte Borfampfer bes proteftantischen Glaubens; und Preugen, ber rechte Beerb acht proteftantischen Lebens zu fenn. — Daß bem jest noch nicht fo ift, bag bas lutherifche Befenntnig bort bis heute noch nicht wieber gefestigt ift, ja fogar Berfolgung zu erbulben bat, bas barf unfere Unficht nicht anbern, barum flagen wir mit ber gans gen lutherischen Christenheit; und bag folchem Elenbe balb ein Enbe gemacht werbe, und achtes lutherisches leben an allen Enben fich regend, bort ben Sieg erringe über Unglauben unb tobs ten Glauben, barum gilt es beten."

<sup>&</sup>quot;Benn aber unfer Gott folch Gebet erhöret, fo glauben wir

Den 22. Januar 1851.

Berben bie Dresbener Conferengen bie Uebel ber Beit, unter welchen Deutschland leibet, an ber Burger angreifen? merben bie versammelten Staatsmanner ben eigentlichen Charafter und ben tiefern Grund unserer politischen Rrantheit erfennen? werben fie bie rechten Beilmittel auffinden? werben fie, and mit bem beften Willen, fle anwenden fonnen? Bir baben auf alle biefe Fragen feine Antwort. Einstweilen aber, und bis uns eine folche möglich wird, glauben wir unfere Lefer auf eine fleine Schrift aufmertfam machen gu follen, welche in "hunbert Schlagwörtern jur Berfaffungepolitit ber Butmit" Leuten, Die Luft und Fabigfeit jum Rachbenten befigen, einigen Stoff zu politischen Betrachtungen über Gegenwart und Bulunft liefert. Bielleicht weil ber Rreis biefes Bublitums au allen Beiten fehr eng war, und heute noch enger ift ale ehemale, wurde bieß Buchlein bloß als Manuscript gebruckt; bie noch übrigen Eremplare find jeboch, nachbem auch in weitern Rreifen barnach gefragt murbe, in ber Officin bes Munchener Universitäts-Buchdruders herrn Beiß für Jebermann tauflich an haben.

Der Inhalt ber "Schlagworte" breht fich einfach um bie Frage: wohinaus? eine Frage, bie in Beziehung auf bie fünftige innere Berfaffung ber beutschen Staaten begreiflicher Weise weit leichter aufgeworfen als beantwortet ift.

"Eine große Bahl bentenber Menfchen hat heutzutage bereits ben Taufchungen bes Reprafentativfpftems auf ben Grund

1 . . .

es auch fest, daß Preußen für bas protestantische Denischland ber alleinige fichere Salt ift."

Bas wirb, wenn biefe, nur burch bie Furcht vor ber Revolution ans ihrer einflußreichen Stellung gedrängte Partei je wieder jur Gewalt gelangt, das Resnitat für die Lage ber katholischen Rirche in Preußen feyn?

gefeben, und will unter feiner Bebingung in ben Abgrund binein, welchem biefe Strafe nothwendig juführt, wenn man ""vorwärts"" schreitet. Auf ber anbern Seite hat aber auch bie überwiegende Mehrzahl aller gescheuten Leute in Deutschland bie Schwäche, Berborbenheit und innere Kaulheit ber reinen Beamtenregierung burchichaut, und will unter feiner Bebingung in ben Buftanb jurud, wie er etwa vor Anfang ber Revolution in Defterreich ober Preußen bestanb. And zwei Regationen. Aber bas neue Positive, welches uns gegen bas Berberben vor und gegen bie Bermefung hinter uns schüten konnte, bieß ift noch nie, felbft nicht einmal annaberungeweise formulirt worben. Wir wiffen was wir nicht wollen, aber, wenigstens nicht genau und praftisch ausgebrudt, was wir wollen. Und bieß eben ift bie schwache Seite ber Bohlgefinnten, und bie Starte ber bornirten und unbeilbaren Enhanger Deloime's, bie, ohne es ju wiffen und ju wollen, bem Communismus bie Bege bereiten."

So fieht vor une, am Ausgange ber Laufbahn, in welche bas, aus Bobbes' und Rouffeau's Theorie entsproffene, bespotische Freis thum une gebrangt bat : ber Tob, junachft hinter une aber freilich bie Bermefung. Die zwischen beiben in ber Mitte liegende Bhase ber Revolution ift eben nichts, als eine conftitutionelle Rauferei, eine Beitfrage, ein Uebergang, beffen Enbe man, die Uhr in ber Hand, wenn auch nicht auf Tag und Stunde, fo boch giemlich genau auf Jahre und Monate berechnen fann. Entweber wird und muß in einer mäßigen Frift bie Revolution fich vollenben, ober bie unabhängige Gewalt bes Schwertes flegen. Fur ben erften Fall guten Rath geben ju wollen, mare lacherlich. Geht biefes Beltalter mit all' unfern Traditionen von Sitte, Cultur und Bilbung in einem polittich = focialen Erbbeben, wie es die Belt noch nicht erlebt hat, ju Grunde, fo weiß Gott allein, welches neue Leben bann bereinst noch vor bem Ende ber Tage aus bem Schnite ber Ruinen erblühen wird; aber biefer Entwidlungeproces ift aller und jeber Berechnung entrudt und rein bem Birten ber Raturgewalten anheim gefallen, bie taub fur unfre Bunfche und Blane, unfrer menschlichen Aphorismen und Schlagwörter nicht bedürfen. Die lettern find vielmehr nur fur ben Fall geschrieben, bag bie Ordnung flegt, b. h. bie Gewalt, von ber allein bas, mas wir Ordnung im Staate nennen, ausgeben kann und zu allen Zeiten ausgegangen ift. — Sie find ein "unvorgreiflicher" guter Rath, wie bie flegreiche Gewalt, nicht etwa in ber beliebten Beife Feuer und Baffer, Gott und Teufel, Gunbe und Tugend, Bahnfinn und Berftand gu einem etelhaften Juftemilieu jusammenrühren, wohl aber, wie fie bie mahren und unläugbaren Bedurfniffe ber Gefellichaft erfennen, und bie Bernunft ber alten mit ben wohlberechtigten Unfpruchen ber neuen Beit verfohnen foll, um nicht im ewigen Ginerlei ben Wieberbelebungeprozef ber Revolution, ben man Reftaurationsperiode nennt, nach jeder Rieberlage berfelben wieber und wieber und immer wieber burchmachen gu muffen. Aber es ift fehr wenig Aussicht bagu, bag menschliche Rebe, und wenn es auch die flügste und bestgemeinte mare, bort, wo es nothig und heilfam ift, auch nur gehort, ober gar verftanben werben wirb. Das ift fo ber Weltlauf, und baruber muß jeber Sterbliche fich troften, wenn und nachbem er feiner Bflicht genug gethan, "es gefagt, und feine Seele gerrettet bat."

Das Gefühl ber Unhaltbarfeit ber gegenwärtigen politischen Zustände ist mit Ausnahme einer ganz kleinen Cotterie, welche hauptsächlich in der Cotta'schen Allgemeinen Zeitung zum Berderben Deutschlands ihr Wesen treibt, ein allgemein verbreitetes. Man kann die Theorie des Repräsentativspstems als aufgegeben von dem benkenden und ehrlichen Theile der Nation betrachten. Aber Biele wiegen sich in falschen Hossnungen, und diese nach Kräften abzuschneiben, war einer der Hauptzwecke des Berfassers der "Schlagworte." — Ein tüchetiger, frästiger, unumschränkter Monarch thäte uns Noth, sas gen Biele. Freilich wohl, denn ein "monarchisches Princip"

ohne Monarchen ift weniger noch als bas "tonenbe Erz unb bie flingende Schelle", von welcher ber Apostel ber Beiben fpricht. "Aber wenn harun al Raschio, ober wen wir uns fonft als Reprafentanten eines fraftigen, einfichtevollen Abfo-Intismus benten, heute wieder auf bie Belt fame, und einen unserer occidentalischen Throne besteigen mußte, so ftunde auch er zwischen zwei Abgrunden: er mußte entweder mit ber reinen Bureaufratie, ober mit bem Reprafentativspftem und beffen verschiedenen Abftufungen und Ruancen regieren. weber bas Eine noch bas Anbere wollte, mußte er eine britte, neue Methobe erbenten." - Andere fegen ihre Soffnung auf ben Rrieg. "Der Rrieg ift bas Grab ber Revolution; febr richtig! Aber eine traurige Erfahrung beweist, baß fie nach bem Frieden wieder auferstehen fann. Sie muß innerlich übermunden und in ihrer Richtigfeit erfannt feyn, ebe biefe Phase ber mobernen Geschichte als geschloffen betrachtet werben barf."

Dber wollen wir auf die alten Stände zurud greifen? "Riemand hat weber das Recht noch die Macht willfürslich rudwärts greifend altere politische Formen aus ihrem Grabe wieder in's Leben zu rufen. Dieß gilt auch von den alten ständischen Versassungen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß deren versuchte Repristination die Welt nicht retten konnte. Wären sie untergegangen, wenn der Geist, der sie einst belebte, nicht schon längst aus ihnen entwichen gewesen wäre? Wenn aber die uralten Principien der christlich germanischen Gesellsichaft noch lebendig sind, so werden sie sich auch vor dem Ende der Tage noch einmal in neuen Formen offenbaren. Aber in der Geschichte gibt es keine mechanische Restauration."

So foll und vielleicht die Wiffenschaft und die wiedergenefene öffentliche Meinung helfen? Aber wir treiben uns hier augenscheinlich in einem vitibsen Cirkel herum.

"Rur von einer beffern politischen Lehre und einer wies bergenefenen öffentlichen Meinung haben wir beffere politische Infiande ju erwarten; und erft and gefündern öffentlichen Juftanden lann fich, weit die Theorie überall erft der Pranis folgt, eine bestere Lebre und öffentliche Meinung entwicken. And dieser boffnungstofen Lage tomen und unvorbergesehene Menschen, nicht vorber zu berechnende Begebenfigten, und Rogierungsmaßtegeln, die noch nicht da gewesen find, und ete lösen."

Grundbebingung aller politischen Genesung ift freilich die Rudlebr ber modernen Bildung jum Christentbume und die Heilung des Bruches, der die abendländische Spriftenheit zervreiftt. "Aber die bespotische, Wies regierende Bureanfratie und die" (pseudoliberale oder radifale) "Ropfzahlmajorität sind darin vollsommen einig, dem Christenhume jeden Cinstus auf die Wiederherkellung der Gesellschaft abzuschneiden. Wenn soch Kirche und Religion günftig auf den Staat zurücknichen sollen, so bedürsen auch sie solcher politischen Kormen und Institutionen, welche ihnen Luft und Licht zur Entfaltung thret Lebensthätigseit gewähren."

Fragen wir nach biesem Allen also, woher und Salfe und Troft sommen soll? so muß die Antwort freilich wieder lauten: Gott allein kann helfen. Aber die Borsehung wirkt burch die Freiheit ber Menschen. Bir dürsen nicht aus gerrechter Abneigung gegen das atheistische Rachenwollen, das Richtsthun zum Brincip erheben und uns, die Hände in den Schoof legend, auf die Borsehung Gottes, oder wie es der Unglaube nennt, auf den Zusall verlaffen wollen.

"Wer heute in Europa die Gesellschaft retten will, muß bie Monarchie retten. Die Republif ift seine Berfassungsform für unsere Zeit, und dieß zwar, weil es feine Republikaner gibt. Es gibt aber keine Republikaner, weil ber individuelle Egoismus burchgangig ben Corporationsgeift erftiett hat."

So gelangen wir auf einem weiten Umwege immer wieber zu bem alten Sape: ohne Monarchen gibt es feine Donarchie. Das unentbehrlichste Erforberniß zu einer Moirchie ift ein Monarch, und bas wesentliche Ersorberniß zu
em Monarchen die Eigenschaft: für jene Functionen, die er
bit zu verrichten nicht vermag, andere, geeignete Personen Szuwählen, welche dieselben in seinem Ramen versehen. Je bier bas Geschid: diese Wahl zu treffen und die Gewählten überwachen, desto besser ist der Monarch. Daher die Erseinung: daß Frauen so oft ausgezeichnete Regentinnen waren."

Wie foll also ber "Monarch" bas ihm von ber Vorsehung 1 2006 zugewiesene Stud Welt regieren? Die "Schlagworte" tworten barauf mit einem Grundsate, ben fie selbst für eine betitio Principii" erklaren.

"Als nothwendige Boraussehung und lette Summe aller gerungstlugheit mußte ein moderner Aristoteles seinem Schuswei Regeln einprägen: erstens habe die Gewalt! und veitens habe den Verstand die Gewalt recht zu brauchen! les Llebrige sind bloße Corrolarien."

Aus biefen Folgerungen, in Betreff beren wir ben geneige i Lefer auf bas Buchlein felbst verweisen, wenn es ihm zu efichte tommen sollte, wollen wir hier nur eine hervorsben, welche bie Ueberschrift: Berfohnung führt.

"Wie die Uhr des Perpendikels, so bedarf das politische ben der heutigen Staaten der unabhängigen monarchischen walt. Auch eines bezahlten Beamtenstandes, also eines gessen bureaufratischen Elements, können wir nicht entbehren. ie Sonderthümlichkeit der alten ständischen Berkassungen mußer kurz oder lang, insoweit sie nicht vorhanden ist, mit den rch die Zeit nothwendig gewordenen Modistationen und Ersterungen dem heutigen Leben eingefügt werden, und richtig rstanden ist selbst die Ansorderung einer Bertretung des inzen Bolkes keineswegs von aller Wahrheit entblößt. ines dieser Elemente darf ignorirt werden, und jedes dersels n hat eine historische Berechtigung. Nur darauf kommt es, daß sich diese disjecta membra zu einem organischen Leibe

zusammenfügen. Darum ift wirflich Berfohnung ber in ber Beit liegenden Gegensate, insoweit fie möglich ift, eine Sanpto aufgabe ber Zufunft. Aber bas Repräsentativstellem, wie Montesquieu und Deloime es formulirt haben, führt immer weller von biesem Ziele ab, statt ihm entgegen. Kann jene Madition dung auf friedlichem ober nur auf blutigem Bege etfolgen?

Das hier Gesagte betraf die Nothwendigkeit ber Reconstruction der Berfassungs Berhaltnisse im Innern ber beutschen Bundesstaaten. Dhne eine solche ift die Debung der deutschen Berhaltnisse im Großen nicht möglich, is wie umgekehrt ohne eine, wenigstens vorläusige Schlichtung der Wirren im deutschen Gesammtvateriande es schiedtung der Wird, die Entwickelung der Bersassungsverhältnisse im den eine gelnen beutschen Ländern auf einen Weg zu leiten, der zup heile führen könnte. Einen originessen, wartigen Behandu in Beziehung auf die kunftige Bersassung Deutschlands enter wiedelte neulich der nordbeutsche Correspondent.

"Wenn es wahr ift, bag nur bie Radfichten anf Dentidlands Einheit und Große Preugen gu feiner bieberigen nab jet gefcheiterten Bolitit beftimmt haben; wenn es mahr if, bef Breugen wirflich in Deutschland aufgeben und nicht umgeftehrt, Deutschland in Breugen aufgeben laffen wollte, fo tann bie premfifche Regierung jest bei ben Berhandlungen ber Dresbener Conferengen einen glangenben Beweis für biefes ihr uneigennublet und reinbeutsches Streben liefern. Wie es fcon ber Rame fagt, fo ift ber fogenannte Dualismus jebenfalls bas Gegenthell ber Cinbeit, und je mehr biefer Dualismus Defterreichs und Preufens. ber Berfaffung ausgebilbet wirb, befto ficherer wirb eine sinflige Erennung und Berriffenheit Deutschlanbs angehahnt, Man mai es zugeftehen, bag ben meiften Beftrebungen fowohl Breufens all ber Gothaner eine gewiffe allgemeine Bahrheit und ein gewiffel Bedürfniß jum Grunbe lag. Beibe hatten barin Recht, bag bie ausführende Gewalt im beutschen Reiche eine einheitliche Spite haben muffe, wenn überhaupt von einer fraftigen und geordneten Berwaltung Deutschlands bie Rebe febn foll. 3hr Unrecht beftand

nur bei biefem Buntte wie in allen übrigen barin, bag fie biefe Spite nicht auf ben geschichtlich vorhanbenen Grundlagen errichten wollten. Der Berfuch ift fehlgeschlagen; bas preugisch beutsche Raiferthum, welches bie kleinern und Mittelftaaten aufgelost unb Defterreich aus Deutschland ausgeschloffen baben murbe, ift ganglich gefdeitert, und feine Unmöglichfeit ift vor ben Augen aller Aber bie 3bee bes beutschen Raiserthums Belt flar geworben. an fich, bie Ibee einer incarnirten oberften Berwaltung und Exetutive fur Deutschland ift bamit nicht befeitigt; bas Beburfnig ift in biefem Augenblide eben fo bringenb wie im Jahre 1848 unb Unterordnung aller beutschen Staaten unter eine einheitliche bochfte Executive, auf bag bie Bunbesgefete fraftig gehanbhabt werben tonnen, bleibt nach wie vor bas Losungewort ber Beit und bas eigentliche Biel, auf welches bie reformirenben Beftrebungen auf bem Gebiete ber Bunbesverfaffung ju richten finb. Da ber preußische Raifer fich fur Deutschland ale unmöglich erwiefen bat, fo muß ber Blid fich nothwenbigerweise auf einen bfterreichifch = beutichen Raifer richten. Bon Breugen wirb es vorzugemeife abhangen. Gibt Breugen bie Politif Friebrichs bes Großen auf, bie barauf hinauslief, fich ber taiferlichen Gewalt zu entziehen, und beren enbliches Resultat bie Niederlegung ber beutichen Raifertrone von Seiten Defterreichs war, faßt es ben großen Entschluß, fich um Deutschlande willen (und wie wir hinzuffigen, auch um feiner felbft willen) allen Bratenftonen auf Paritat gu entfagen, ben Ramen einer Großmacht aus feinem Bebachtniffe gu ftreichen, wieber gut machen, mas es an bem beutichen Reiche gefundigt, und fich ale freier erfter beutscher Stand wieber unter bie Lebensberrlichkeit eines beutschen Raifers aus bem Saufe Babsburg au ftellen, und bleibt es biefem Entichluffe auch in feinem fernern Berhalten in treuer Lopalitat zugethan, fo fann bas Beburfniß einer auf geschichtlichen Grundlagen rubenben beutschen Einheit als Ierbinge befriedigt werben. Ginen anbern Weg gibt es nicht."

"Ales, was man von Dualismus, von einer Trias, von einem fünfglieberigen Directorium u. f. w. fpricht, führt nicht jum Biele. Die Ohnmacht und Berriffenheit der deutschen Ereeutlingewalt, und in Folge beren auch ber beutschen Gefetzebung wurde baburch nur in ftarreren, unüberwindlicheren Formen aus-

So ungenügend und unfaltfar bie bieberige gerrägt merten. Bunteererfaffung aber in Betug auf eine regel = und planmagige, thatig eingreifente Bunteevermaltung mar, fo murben mir fle boch noch immer tiefer idroffen Graltung in trei, brei ober funf coorbinirte Gemalten von vericbiebenen Intereffen vorgieben. Die flebengebnfopfige bieberige Bunteererwaltung murbe immer noch einiger banteln, ale bie gwei =, breie und funffornge. Die Uneinigfelt murte in temfelben Mage machien, als bie Bermaltung fich in menigere und fraftigere Berionlichfeiten theilte. Die 3met . ober Dreibeit bringt une ber Ginbeit organifd nicht im Minbeften naber. Ge berub auf einer rolligen Bermechfelung bes arithmetifden Berbalmiffes mit tem organifden Berbaltniffe, wenn man nich folde Illufionen madt. Ge ift eine eigenthumliche Erfcheinung unferes beutigen Geichlechtes, bag man mit ber größten Leichtigfeit bie allerrermegennen Speculationen und bie allerrechtlofeften, verbrecherischeften Plane ausfpricht unt fich qu benfelben befennt, ale menn es nich babei um einen gang gleichgultigen, unidulbigen Berfuch bantelte, mabrent man umgefehrt eine mabre Surcht bat, fic gu ben geichichtlichen und berechtigten Anforberungen offen gu befennen. Co geht es auch mit ter 3ber bes ofterreichischen Raiferthume. für Republif, für Ropfrablibftem, für ben preufifden Raufer und fur bie Union baben fich unfere Politifer mit einer Unbefangenheit ausgesprochen, als wenn es nich um bie alleralltäglichte. nich von felbit verftebente Rleinigfeit bantelte. Gur unfern biftorifden Raifer aus tem Baufe Babtburg aber magt fein Menich ten Munt gu offnen, obgleich bieje Reftauration burch bie geschichtlichen Umftante fo flar inbicirt ift. Bei ter blogen Ermabnung ichaubert Alles icon gujammen, als menn es nich babei um bie Gunte gegen ben beiligen Beift banbelte. Celbft Cefterreich mill aus übergroßer Beideibenheit von tiefem feinen Berufe nichts miffen. Go ift es beut ju Sage. Alles ift ropular, nur nicht bas Geidichtliche: qu Allem bat man ben Muth, nur nicht ju tem Bernunftigen und Rothmenbigen. Dit bem Befenlofen, Gefrenftiiden tolettirt man, aber por wirflichem Fleisch unt Blut lauft man baron. Darum fann es aber nicht ichaben, wenn einzelne Stimmen breift biefen Bauberfreis ber unbegrundeten Furcht burchbrechen und bie Menfchen nothigen, bas Ding von Bleifch und Blut zu befühlen und zu betrachten."

"Man bort freilich nur fehr vereinzelte und unvollfommene Nachrichten über die Borfcblage, welche Breugen und Defterreich jur Reform ber beutichen Bunbesverfaffung auf ben Dreebener Conferengen machen wollen ober bereits gemacht baben. Bas jeboch bavon transpirirt, beutet allerbings barauf bin, bag man bie Executive in eine einzige Sand legen wolle. (?) Wir verwundern uns barüber nicht. Die Logif, bie in ber Sache felbft liegt, muß, fo balb man fich bamit beschäftigt, auch bie allerfurgfichtigften Denfchen auf biefe Rothwenbigfeit binführen. Bolle taufend Jahre hat bas Bedürfnig nach einer einheitlichen Spige unferer Foberativverfaffung fich geltend gemacht und fich in ber Geftalt eines Raifers plaftifch manifestirt. Der Grunbfehler, ber burch unfere gange beutsche Beschichte fich burchzieht, lag eben barin, bag biefe einheitliche Spite nicht fraftig genug mar, um bie einzelnen Blieber in Bezug auf bie Gesammtangelegenheiten bes beutschen Reis des jur Einheit jufammengufaffen und jufammengubinben. war gewiß nicht nur ein politischer, fonbern auch ein logischer Brrthum, wenn man auf bem Wiener Congreg biefen Fehler bas burch ju befeitigen fuchte, bag man bie Glieber noch fraftiger unb ungebunbener machte, und bagegen bas Baupt, bie Spite gang Es hat fich bestraft, und vielleicht geborte eine funfunbbreißigjabrige Erfahrung bagu mit ihrer Lethargie im Anfange, mit ihren gugellofen Erperimenten am Schluffe, um bie Denfchen gur Erfenntnig biefes 3rrthums gu bringen. Jest aber ift tie Beit, wo mit Enticiebenheit barauf bingewiesen werben muß."

"Wenn man einmal in biefer Richtung verfahren und confiruiren, wenn man bie nothwendige Einheit der Executive für Deutschland herstellen will, so soll man es nicht halb thun, und soll nicht Maßregeln damit verbinden, welche diese Einheit entweber erschweren oder unmöglich machen. Die verschiedenen deutschen Staaten mögen gleich den früheren Reichständen ihr entscheldenbes Botum bei der Gesegebung wahren und sich auf teine Weise vertummern lassen. Wollen sie aber einmal eine einhellige Executivgewalt herstellen, so sollen sie biefelbe auch mit aller Macht und mit allen Bedingungen ausrüften, die zur Ausübung berselben

erforberlich finb. Go febe ich jum Beifpiel nicht ein, warum man Defterreich ben Damen berweigert, wenn man ihm bie Gache boch überweifen will. In bem Ramen ""Deutscher Raifer" liegt gar viel. Diefer Rame hat einen großen fittlichen Inhalt. Er beutet auf Majeftat, er beutet auf Lebnotrene bin, mabrent 1 8. ber bloge Name Borftanb, Braftblum, ober wie man es font nennen will, nichts ift, ale ein abftracter Begriff ohne allen gefdidtliden Inbalt. Done Liebe und Bietat wird ber Geborfan immer ein unvolltommener und wiberwilliger febn. Der bloften rechtlichen Abstraction allein geborchen bie meiften Denfchen mur unvollfommen. Die ausführenbe Gewalt muß gefcichtlich in majeftatifcher Beftalt intarnirt febn, wenn ein lebenbig fittliches Berhaltniß, wenn eine fcone freie Bechfelwirtung zwifchen Befehl und Gehorfam Blat greifen foll. Den Ramen, bem ein großer Theil Deutschlands zujauchzte, als ber Ronig von Breugen bamk befleibet werben follte, ben follte man fich fcheuen, einer Racht ju übertragen, bie ihn lange Jahrhunberte befeffen hat, und bet in ber That bas gefchichtliche Bewußtfebn beffelben noch nicht verloren gegangen ift? Doch biefes Thema ift fo reich und uner fcopflic, bag es in einem Beitungsartitel nicht erfcopft merben fann. Dur auf Gine mochten wir bie Beberricher von Brenfen und Babern, bon Sannover; Sachfen, Burtemberg u. f. w. noch aufmertfam machen. Die fouverainen Rronen werben fo lange madelich auf ihren Bauptern figen und von bem erften beften Brafibenten ber beutichen Republit mit Leichtigfeit berabgeriffen werben, fo lange eine beutiche Raiferfrone nicht über benfelben erglangt, und nicht wieber ben feften Schlufftein unferer freien germanifchen Reicheverfaffung bilbet. Ber Ronig bleiben will, thue bas Seinige, bag er wieber einen Lebensberrn und einen machtigen Raifer erhalte."

Reben so vielem halt, und geiftlosen Geschwätz ber Zagespresse hat und die Freimuthigseit und Ursprünglichfeit bes
Berfassers bieses Artifels, in bem wir einen ber gebiegenften
politischen Schriftfteller ber Gegenwart, und was mehr ift,
einen ber wenigen politischen Charactere zu erkennen
glauben, die Deutschland besitht, jeht, wie so oft schon mit

pahrer Freude erfüllt. Aber wir halten uns auch berechtigt. wei Borte jur Rechtfertigung Defterreiche hinzugufugen, melbes notorischermaßen auf ben fo eben entwidelten Plan nicht ingegangen ift, und, wenn nicht alle Beichen trugen, nicht bie jeringfte Reigung begt, bem in jenem Artifel bezeichneten Biele tachzustreben. Bir gefteben bem Berfaffer beffelben frei und iffen : er hat Recht, insofern er behauptet, bag Deutschland gesolfen mare, sobald ber von ihm entwidelte Gebanke praftisch verwirflicht und fertig vor une ftunbe. Er hat abermale Recht, venn er behauptet, daß jedes andere Abkommen nur zu einem infichern gebrechlichen Mittelzustande von zweiselhafter Dauer ühren tann, aus welchem wir fruher ober fpater uns in bie ilten Kampfe und Rrampfe gurudgeworfen feben werben. Dieß etbet leider! feinen 3weifel. Aber bas Bunfchenswerthe, Beile ame, Befte ift nicht immer bas Dogliche, nicht bas, unter ven gegebenen Umftanben mit menschlichen Rraften Erreichbare. Eine öfterreichisch beutsche Raiserfrone ware in ber Mitte bes ieungehnten Jahrhunderts, Preugen und bem Protestantiemus jegenüber, eine Chimare; zwar auf fittlich reinerer Brunblage ubend wie ber Bedanke einer preußisch protestantischen Begenonie, aber inmitten ber Beltlage, wie fie fich thatfachlich feit rei Jahrhunderten gestaltet hat, ein icones, unpraftisches Ibeal. Rag immerhin ber freiftebenbe, biftorisch spolitische Beobachter einen Standpunft auf ben Sohen ber Beltgeschichte nehmen, and bas vertheibigen, wofür fein Berg in heiliger Begeisterung ralübte. Der praftische Staatsmann barf neben tem Birtichen nur bas Dogliche und Wahrscheinliche im Auge haben, aur mit benannten und befannten Größen rechnen. Dabutch jat fich Defterreichs Staatsflugheit von jeher von ber preußiichen, wie fpater von ber napoleonischen unterschieben, und gerabe biefe Buverläßigfeit, biefer entschiebene Gegenfat gegen alle und jebe Phantafterei und truntene Ueberschwänglichfeit bat feiner auswärtigen Bolitif jene trabitionelle Bochachtung m Bege gebracht, die ihm feit einer Reihe von Menschenaltern alle Rationen bes Erbfreises zollen. Diesen ihnen von ben Borfahren überlieferten Standpunft baben bie bermaligen Lenter ber Befchide bes Raiferftaates fefigehalten; fie haben fich nicht von bem Boben bes Rechts und ber Thatfachen entfernen, nicht in bas Reich ber Ibeale, und wenn es bie ebelften und ichonften maren, emporichwingen, nicht Borfebung fpielen, nicht einen neuen, furchtbareren, gang Europa in feinen Abgrund giehenden breifigjahrigen Rrieg beginnen wollen, beffen Berlauf zweifelhaft, beffen lettes Enbe aber, fo weit menfchliche Einficht reicht, ficher tein anberes ale: finis Germanise gewesen ware. Es war, so scheint es une, nicht blog recht licher und fluger, fondern auch religiofer, wenn fie thaten wie fle gethan, und anerfennenb bag bem Tage feine Bothet genuge, jest rubig bie weitere gugung bes Allerhochften er warten wollen. Liegt es in Gottes Beltorbnung, bas Dentidland noch einmal bauernd beffere Tage beschieben find, fo fann Defterreich ber ihm gebührenbe Blat nicht entgeben.

Es liegt eine afabemische Rebe por uns, welche bem ber fommen gemäß herr hofrath v. Bayer, ber Beit Rector ber Universität zu Munchen am 11. Januar an bie Stubierenben biefer Sochschule gerichtet bat. Sie bat und mit Freude und augleich mit tiefer Wehmuth erfüllt. Dit Behmuth: bem wohin ift es gefommen, wenn es in Deutschland nothwendig ift, die ftubierende Jugend vor ber Irrlehre warnen gu miffen, welche "Emancipation ber Biffenschaften von ber Religion." und, mas nahe bamit zusammen hangt: Lossagung jebes ge bilbeten Menfchen von aller Bietat begehrt, b. b. von Milen und Jebem, was Sitte, Recht, Bucht und Gottesfurcht heißt! Leiber aber ift biefe Warnung, von ber wir wunfchen, bas fe oben, unten und in der Mitte ber Gefellschaft in recht viele Bergen bringe, nur allzu nothwendig, und die Thatfache: bas jener Wahnfinn in unfrer Mitte herrschend geworben, pur allen gewiß. Roch trauriger ift es, bag wir bem Terrorismus ber Schandlitteratur gegenüber ein Bort ber Barnung und Belehrung, wie bas vorliegende, als eine That hohen Muthes anertennen und preisen muffen. - Aber biefelbe Rebe bat uns auch wieber mit Freude erfüllt. Es ift heute boch ichon wieber ein Grab von Freiheit eingetreten, ber biefelbe bei einer öffents lichen Gelegenheit möglich machte; por zwei Jahren, als feile Spfophanten ber Revolution die Fieberhite ber verführten Jugend gefliffentlich zu fleigern und in ihren Bortheil zu verwenben fuchten, hatte abnliche Worte vielleicht bas Gebeul bes Aufruhre und bie Todesbrohung ber Deuchelmorder übertont. Bornamlich aber hat es une gefreut, bag es auf beutschen Univerfitaten noch Manner giebt, — und es giebt beren! — bie fich von bem Efel an ber Gegenwart, welcher jebe fühlenbe Bruft überschleicht, nicht abhalten laffen einfach und schlicht die Wahrheit zu fagen und ihre Stimme für bie, von einer Horte neuer Barbaren bedroheten Beiligthumer ber Menschheit zu erheben. Dag biefer Rebner außerbem in ben, mit bem Leben eng verbundenen, praftischen Fachern seiner Biffenschaft ber beruhmtefte unter ben jest lebenden Rechtelehrern Deutschlands ift, tann fein Berbienft und unfre Achtung vor feiner Ginficht und feinem Character nur erhöhen. Auch ale Rom ju feinem Untergange neigte, erhielt fich Rechtlichfeit und ehrenhafte Gefinnung noch verhältnismäßig am langften unter ben praftifchwiffenschaftlichen Juriften jener Beit.

Wahrlich die afademische Jugend Deutschlands ift nicht Schuld an der beweinenswerthen Verkommenheit der deutschen Bildung; sie ist selbst nicht Schuld an der Rolle, die sie in der beutschen Revolution (z. B. in Wien) gespielt hat. Sie wurde heute noch, wie ehebem, der Wahrheit auf jeglichem Gestiete ein offenes Ohr und eblen, sittlichen Gesühlen ein offenes Herz entgegen tragen. Aber wehe und dreimal wehe Denen, welche, sei es aus Feigheit oder aus Leichtsinn oder mit Abssicht und Vorbedacht, und um kindische Rache an der Kirche zu nehmen, derselben Jugend Lehrer aufdrangen, welche es nicht einmal der Mühe werth erachtet hatten zu verhehlen: daß es ihr Wille und ihre Abssicht sei, in der Verson der ihnen ans

vertrauten Junglinge bie Bufunft Deutschlands und Europa's zu vergiften.

"Die einzige," fagt herr v. Baber, "wenigstens formell haltbare Unterlage ber neuen Lehre lagt fich vielleicht am Berften nach folgenber Gebankenreihe formuliren:

""Die Wissenschaft soll ihrem Begriffe gemäß ein reines Produkt bes menschlichen Geistes seyn. Bas baber bem Mensichen anderswoher, als auf bem Wege eigner, selbstbewußter Forschung zugefommen ift, darf bei wissenschaftlichen Untersuchungen nicht vorausgeset, oder als an sich geltend in Anschlag gebracht, sondern muß vielmehr als ein fremdartiger Stoff ausgeschieden und abgesondert werden. Religiöse und sittliche Borstellungen und Gesühle empfängt aber ber Mensch immer früher, ehe er noch selbstständig zu benten beginnt. Also darf auch diesen im wissenschaftlichen Gebiete fein Einfluß gesstattet werden."

"Gegen biefe Argumentation bringt fich aber junachft folgenbes Bedenfen auf:

"Wenn eine Boraussetzungslosisteit, wie sie hier gefordert wird, überhaupt möglich ware; wenn es möglich ware, die Braeoccupation des denkenden Menschen durch früher empfangene Eindrücke, Borstellungen und Begriffe schlechthin sern zu halten; so müßten die Anhänger der bestrittenen Lehre jedenfalls weiter geben, als sie wirklich thun. Sie müßten dann nicht bloß die Emancipation der Wissenschaft von den Einstüssen der Bietät und Sittlichkeit, sondern auch von den Einstüssen des Gegentheils, nämlich der Impietät und ber Unsittlichkeit verslangen. Denn, wer von vornherein seindlich gegen Alles gestimmt ist, was an Gott und Gewissen erinnert, ist doch wahrlich der Gesahr einer Trübung seiner wissenschaftlichen Operationen durch diese Gesinnung nicht weniger bloßgestellt, als Der, welcher gewohnt ist, nur mit Ehrsucht an Gott zu densken, und die Stimme seines Gewissens zu achten. — Ferner:

Barum fpricht man benn nur von einer Emancipation ber Biffenschaft von vorgefaßten religiofen und fittlichen Grundfaten, — warum nicht auch von der Emancipation von Borftellungen und Gefühlen anderer Art, welche fich unvermerft burch Erziehung, Unterricht, Angewöhnung und gefellichafts liche Tradition des Menschen bemächtiget hatten, langft ebe er noch speculativ zu benfen anfing? — Endlich, — warum - wenn man consequent fenn, und fich eines volltommen cryftallreinen miffenschaftlichen Productes verfichern will, - mas rum ftatuirt man nicht auch noch ein normales Lebensalter und einen normalen Befundheitszuftand, in welchen allein bie fpeculative Production auf Anerfennung Anspruch haben foll? - 3ch febe nicht ein, auf welche Art man diese und abnliche Fragen jurudjumeifen vermochte. Denn es ift boch mohl feine Frage, bag ein junger Mann von zwanzig Jahren in ber Regel über benfelben Begenstand andere Bebanten hat, ale ein Mann von fechzig Jahren, fo wie bag ber Gesunde bie Dinge andere beurtheilt, ale ber Rranfe u. f. m.; und ber Grund ber Berfcbiebenheit ift auch hier nicht etwa ein burch freie Beiftesthatigfeit gewonnener Moment, fonbern etwas Neußes res, Bufalliges, mas gar nicht von une abhangt, also gewiß etwas Frembartiges, von Dem nun einmal fchlechthin abstrahirt werden foll."

"Auf jeden Fall ift also soviel gewiß, daß bas Brincip ber neuen Lehre ungleich weiter tragen wurde, als es von ihren Anhangern wirklich benütt wird."

"Allein das Princip ist an sich schon verwerslich, weil es in Bezug auf den Menschen, wie er nun einmal ist, gerastezu eine Unmöglichkeit involvirt. Wenn es irgend eine gründsliche Selbstäuschung gibt, so ist es die, zu glauben, daß ein Mensch zu finden sei, der absolut indifferent, — weder fromm, noch gottlos, weder sittlich, noch unsittlich, weder gesellschaftslich gebildet, noch ungebildet ware; — oder der Eines oder

bas Andere in dem Augenblide, da er fich auf den Isolirschemel der Speculation stellt, nach Belieben ablegen könnte, ohngefähr wie man ein Aleidungsstück ablegt; — der im Stande
wäre, alle seine bisherigen Borstellungen, Begriffe, Sympathieen und Antipathieen, Alles, was er bisher geglaubt, geliebt oder gehaßt, plöglich und so vollständig abzustreisen, das
hinterher in dem Producte seiner wissenschaftlichen Speculation
von seiner früheren individuellen Gesinnung keine Spur mehr
wahrzunehmen wäre."

Dieß sind goldene Worte, welche eine ber tiefften Fragen ber Gegenwart berühren! Wer den Menschen, wie der heutige, atheistische Pseudophilosophismus von aller und jeder Tradition losschälen will, muß ihn vorab von der Sprache isoliten. Denn die Sprache ist Tradition, mit der Sprache und durch sie empfangen wir unser Wissen von Gott, von der Welt, von der Menschheit und ihren Schickalen, ja von und selbst. In ihrer letten Consequenz würde also die auf Selbstvergötterung bes Menschen hinzielende Irriehre unserer Tage ihn in den Justand des Thieres oder des hülflosen, ununterrichteten Taubstummen zurückwersen. Wahrlich die Menschheit des neunzehnten Jahrhunderts wird mehr als hinreichend Gelegenheit haben, dereinst, wenn der dämonische Irrthum gewichen sein wird, "du merken, wie der Teusel spase."

### XIII.

# Allerlei Gedanken eines preußischen Protestanten.

Erfter Artifel.

Rrieg ober Frieden, bas ift bie Frage, bie jest jebes stiche Gemuth beschäftigt. Was mich anbetrifft, so gestehe aufrichtig, bas ich ben Krieg für unvermeiblich halte.

3ch will bamit nicht fagen, daß er nun schon heute ober wegen ausbrechen muffe. Rein, ich glaube, daß die Furcht e ben unabsehbaren Folgen eines solchen Kampfes auf allen etten fo ftart ift, daß es für den Augenblid nochmals gelinn wird, die Explosion zu verhüten, und wenn Sie diese Zeiserhalten, wird allem Anscheine nach die nächste Gefahr wen beseitigt seyn.

Aber es wird nimmer ein Frieden auf wahrer bauernder rundlage werden; es bleibt immer nur ein Baffenftillftanb.

Der Krieg ist zulest boch immer nur bas Symptom ver unheilbaren inneren Disharmonie zwischen ben friegführen Mächten. So lange bie tieferliegenden Ursachen dieser beharmonie nicht hinweggeräumt und geheilt werden, ist an ven gesunden, dauernden Frieden nicht zu benfen. Man kann ve eiternde Bunde wohl außerlich zuheilen, ehe aber die

franthafte Materie felbst nicht weggeschafft wirb, wirb fie immer von Reuem wieber aufbrechen, set es nun in fürzerer ober langerer Beit.

Worin besteht nun die Ursache ber Zwisigseiten, welche bie Deutschen bis jum außersten Rande bes Krieges untere einander geführt hatten? Man muß biese Frage auf ihren imnersten Kern zurudführen, wenn man sie burchschlagend beant worten will.

3ch schide einige einleitenbe Sate voraus. Die Sandlungen eines einzelnen Menschen und fein fortwährenbes Berhalten zu feinen Rebenmenschen find nicht zufällig; fie fammen aus feiner Befinnung, aus feinem Charafter, aus feiner Lebensauffaffung, aus feinen Begriffen von Gut und Bife, von Recht und Unrecht u. f. w. Wenn man ben Charafter eines Menfchen genau fennt, fo fann man auch im Allgemeinen feine Sandlungeweise genau vorherseben, benn biefe ift mut bie Wirfung ber tiefer liegenben treibenben Urfache, bie Inwendung feiner Bunfche und Grundfate auf die tonfreten Ralle bes Lebens, woraus auch bie leitenbe Richtschnur bes gefamme ten burgerlichen und focialen Berfehre ber Menfchen untereinanbet hervorgeht. Riemand wird einen lieberlichen Eruntenbold in feine Dienste nehmen und erwarten, bag er fich folibe und orbentlich betrage; wer einen fchwierigen Broces bat, fucht fich gewiß feinen bummen und unwiffenben Abvofaten ans, wenn en beite felben gewinnen will; jum Raffenbeamten wahlt man feines Betrüger ober Dieb; wer eine gludliche Che führen will nimmt fein hartherziges, ganfifches Beib. Dir einem Both bie guten und ichlechten Berhaltniffe ber. Menfchen untereinander richten fich nach ihren Charaftereigenschaften, und gibt Riemand, ber feine Berechnungen nicht auf biefe Grundurfachen ftutte.

Was aber von ben einzelnen Menfchen gilt, gilt and von ben Bolfern und Staaten. Richtet fich bie Handlungs weise bes einzelnen Menschen nach seinem Charatter, fo, richtet Ab auch bie Bolitif bes Bolles nach besten Charatter.

Bolt tann eben fo wenig aus feiner Inbivibualitat heraustres ten, wie ein einzelner Menfch, und babei findet zwischen ber außeren Bolitif und ber inneren Bolitif fein Unterschied fatt. Gin Bolf, welches feine inneren Berhaltniffe nach Gerechtige feit ordnet, von Rechtsbewußtsenn burchbrungen ift, wird auch in feiner außeren Politif im Gangen und Großen Gerechtigfeit üben. Ein Bolf bagegen, welches nicht fähig ift, bas Recht in fich felbft auszubilben, wird eben fo wenig fabig fenn, mit seinen Rachbarn in festen Rechtsverhaltniffen zu fteben. Wenn bie Einzelnen im Bolfe ihre Ehre und ihren Ruhm im Rechts thun, in Forberung ihrer Mitmenschen und die Erfüllung ber Bebote Gottes fegen, fo wird auch bie Befammtheit biefes Bolfes in ihren Berhältniffen zu ben anberen Bolfern von berfelben Gefinnung burchbrungen fenn. Wo aber Alle bloß nach weltlichem Schimmer, nach eitler Weltgroße jagen, ba wird auch ber Staat ale folcher ftete ein ahnliches Biel verfolgen.

3d weiß fehr mohl, bag man bie fittliche Ratur bes einzelnen Menschen baufig nach einem gang anderen Dagftabe beurtheilt, wie die fittliche Ratur eines Bolfes. Es gibt leis ber fogar Staatsmanner genug, welche beibe für etwas fpes cififch Berschiedenes halten. Man geht fogar fo weit, baß man bie Borschriften ber chriftlichen Moral, die aus ber tiefften Rothwendigfeit bes menschlichen Befens geschöpft finb, mobl für ben einzelnen Menschen als binbend anerkennt, für ein Bolf aber und für einen Staat fie ale unanwendbar und als unmahr ausgibt. 3ch habe feine Luft, Diefe über alle Magen beschränfte Auffaffung, biefes elende unfittliche Borurtheil bier weiter ju wiberlegen. Die Eigenschaft ber Dinge veranbert fich nicht mit ihrer Quantitat; ein Span Solz ift fo gut brennbar, wie ein ganger Balb, und wenn in ber chemischen und phyfitalischen Welt alle Dinge nach ihren befonberen Eigenschaften befonberen Befeten unterworfen finb, gleichviel ob in größeren ober fleineren Daffen, fo finbet in ber moralischen Belt gang bieselbe Regel ftatt.

Wenn ich nach biefer Borbemertung nun barauf ben meiteren Schluß gründe, daß ber Charafter bes prensischen Balles mit einem dauernden Rechtsfrieden in Deutschland unverträglich ift, so mag diese Behauptung vielen Lesern gewagt und vor ellig erscheinen. Ramentlich tonute man mir den Boswurf machen, daß ich die Gestinnung einzelner Prensen mit das Charaster des ganzen Boltes verwechselte. We sein mir baket vergönnt, auf einige Thatsachen hinzuweisen, die in den lesten Indere fich unzweiselhaft vor Aller Angen dargelegt haben, und die als Beweis für meine Behauptung requirire.

Dan erinnere fich ber großen Rolle, welche bas Botichen "bie Ehre Preußens" in ber letten Beit gefpielt bat. Die öffentlichen Organe bes Lanbes waren barüber einig, bas "bie Ehre Breufene" burch bie Anforberungen Defterreichs bebroht fei, und bag eine Rachgiebigfeit in allen wefentliden Bunften von Seiten Prenfens nur mit Beeintrad. tigung preußischer Ehre gefcheben tonne. Diese Andicht fprach fich burchweg in ben preußischen Reitungsorganen aus, gleichviel, ob fie ber fogenannten außerften Rechten ober bar außerften Linfen angehörten. Gelbft bie Reue Breuf. Beitman machte bavon feine Ausnahme; ebenfo haben fammtliche Moule fen, bie in biefer Angelegenheit an bie Regierung erlaffen wie ben, fammtliche öffentliche Reben von Beamten und Michilier amten, gang in bemfelben Sinne fich gedußert. And bie 306 nifter, ja fogar ber Bring von Breußen baben ftets auf bide bebrohte Ehre Preußens hingewiesen und bie Rriegsbegeififeum bes Bolfes baburch wach ju halten gefucht. Wer außerben in Breufen felbft mabrend biefer Beit gelebt bat, weiß aus De fahrung, bag biefe Stimmung eine gang allgemeine wer und baß es feinen einzigen wirklichen achten Breufen gab, ber bie felbe nicht theilte. Rur eine einzige Stimme im entgegenge festen galle wurde julest lant. Die Stimme bes Berfel von "Unfere Bolitif." Aber biefe Stimme fant game aff und einfam. Es gab genug Leute, welche gugaben, baffigeaf Fehler gemacht waren von Seiten ber proufifchen Bo

aber trot bem war Alles barüber einverftanben, baß eine Rachs giebigfeit fich mit ber preußischen Ehre nicht vertruge.

Gott foll mich bewahren, einem Bolfe einen Borwurf baraus ju machen, menn es feine Ehre bis auf ben letten Blutstropfen vertheibigt und bafur fein Opfer scheut. Aber wenn eine fo fehr entschiebene Rampfluft für bie Rationalehre hervortritt und Deutschland in einen Burgerfrieg ju fturgen brobt, so mag bie Untersuchung wohl erlaubt fenn, worin benn eigentlich biefes Bolf feine Chre fest, und mas es unter berfelben verfteht? Die Frage wirft fich unvermeiblich auf: banbelt es fich bier von einer mahren, mit ben christlichen Beariffen übereinstimmenben Ehre! ober handelt es fich um einen falfchen unfittlichen Chrbegriff? Benn ein Bolf fein Recht bebrobt fieht, fo forbert es feine Ehre, baffelbe zu vertheibigen. Biewohl aber in manchen preußischen Denkschriften auch hie und ba von bem bebrobten Rechte Breugens bie Rebe mar, fo muß jeber ehrliche und aufmertfame Beobachter boch jugefteben, bas ber eigentliche Begenftanb bes Streites ein gang anberer war. Es handelt fich nicht einzig und allein um Breugens Dacht und Große, die es bereits hatte, und die ihm burch vertrags. mäßiges Recht gufamen, fonbern um eine Bermehrung von Racht und Große auf Roften Anderer, wofür burchaus fein Rechtstitel fich angeben ließ. Riemand hat auch nur ben leis feften Berfuch gemacht, Breugen ein Dorf ju nehmen, ober ihm ingend ein Recht zu verfummern, mas es vom Jahre 1815 an befeffen hatte. Das preußische Bolt sette vielmehr seine Ehre barin, fich burch Drohung und Gewalt mehr größere weltliche Racht zu verschaffen, ale bie Bertrage und bas gegebene Bort erlaubten. Und was bas Schlimmfte ift, ce nannte eben biefe unrechtmäßigen Anspruche auf Bermehrung weltlicher Große gerabegu fein "Recht." Der Rern biefes gangen Raifonnements besteht einfach in bem Sate: Breugen bat zu Allem Recht, was ihm zwedmäßig und nüblich erscheint; und es barf fich jur Forberung feiner weltlichen Dacht und Große und gur Bermehrung feines Einfluffes in Deutschland jebes beliebigen

Mittels bedienen, was Erfat verfpricht. Diefe egoiftiche Unichauungsweise und absolut revolutionare Moral war, wie gesagt, in Preußen eine ganz allgemeine und einftimmige.

Allerbinge fonnte man bier mehr auf eine angenbliditige Berirrung ale auf ben vorhanbenen Grundcharafter bes Bolles fchließen, wenn biefes zu Tage getretene fittlichan Bhanomen mit bem fonftigen geschichtlichen Befen bes preußischen Beltes in Aber leiber ift nicht an weiter feinem Busammenhange ftunbe. vertennen, bag biefes leibenschaftliche Streben nach Bergroffen rung, bag biefes Jagen nach einer falfchen Chre, bag biefes egoistische Borbrangen auf Roften bes übrigen Deutschlanbs und bag biefer gangliche Mangel an bem Bewußtfein ber Rechte pflichten, bie man anberen beutschen Staaten und bem Reiche an fich schuldig ift, fich schon seit langer ale einem Jahrhundent als bas eigentlich treibenbe Motiv in ber preußischen Beidicht zeigt, und bag bie Entftehung und Bergrößerung bes preußie fchen Staates eben mit biefer Charafterrichtung im wefentlichen Busammenhange fteht. Um nur bis auf Friedrich ben Großen gurudjugreifen, fo bat es wohl felten einen fo unfittlichen Treng bruch ale auch gewaltsamen Rechtebruch gegeben, als feines erften Schlefischen Rrieg, burch welchen er ben Grundftein m ber außern Große Breugens legte. Um bas mit Unrecht com worbene But, Die ichlefischen Provingen, auch ferner gu im haupten, murbe er gu weitern Rriegen und ju weitern Bergra Berungen auf Roften bes Rechts und auf Roften bes Rechts organismus im beutschen Reiche gezwungen. - felbit, bat. es in feinen Schriften auch gat fein Behl, bes en jeben Staat fur berechtigt balte, fo viel von feinem Rachbarn zu erobern, wie ihm zu feiner Gelbftfanbiglit. an Arrondirung nothig erschiene. Diefer von Friedrich bem Gra Ben burch Wort und That gepredigte Cat ift feit ber Ante bleibende Richtschnur ber preußischen Bolitif geblieben unb bie fich in ber Gefinnungsweise bes preußischen Boltes in Alei und Blut verforpert. Bollten bie graufischen Stantin

und fonft bie preußischen Bolitifer ehrlich fein, und bie Sand auf's herz legen, fo wurden fie fagen: "Ja, bas ift auch noch jest unsere feste lleberzeugung und wir fonnen uns bie Sache gar nicht anbere benfem" Schon bamale bat fich bas gange preußische Bolf eine That zur hochften Ehre und zum bochften Ruhme gerechnet, Die vor einer fittlichen Rritif nicht bestehen fann. Durch Wefe einzige Gunbe allein schon ift bas preußifche Bolf in Die ungludselige Richtung hineingebannt: Baffenruhm und außere Bergrößerung ale bas Befentlichfte und Sochfte ju achten und Unterwürfigfeit unter bas Recht ju verachten. Um fich feines ungerecht erworbenen Butes ju freuen, mußte es bie Rechtsftimme in feiner Bruft, wenn fie überhaupt je lebenbig gemefen ift, ganglich unterbruden. Bu gleicher Beit tritt bei Unlag biefes erften fchlefischen Rrieges auch jene wo möglich noch schlimmere und verderblichere Tendenz hervor, eine unrechtmäßige Gewaltthat mit ben allerungureichenbften Rechts. forbismen, an bie man felber unmöglich glauben fann, ju befconigen; eine Richtung, bie in ben letten Jahren in ben preußischen Staateschriften und fonftigen öffentlichen Raisonnes ments auf eine fo erschredenbe Beise fich entwidelt hat, baß ein logisch benkenber, mahrheiteliebenber Dann faum feinen Augen und Ohren trauen fann, und über eine in biefer Art noch nie bagemesene Destruktion bes menschlichen Beiftes in fcmerglichem Erftaunen bie Banbe über ben Ropf gufammenfolagen muß. Und wie benn Inneres und Aeußeres im enge ften Busammenhange mit einander fteht, so hat Dieselbe Berachtung bes Rechts und einer gefunden Rechtslogif, auf melder bie Bergrößerung bes preußischen Staats gebaut mar, fich in ber innern Befetgebung und Sandhabung ber Befete ebenfalls geltenb gemacht und bas preußische Lanbrecht in feinen taufenbfach willführlichen Bestimmungen ift julest nur bas Rorrelat ber Eroberung Schlefiens, ber Befegung Bannovers, ber Union vom Jahre 1849 u. s. w. und bas Raisonnement Bobelichwingh's, ber bas beutsche Bunbebrecht noch anerkennt, aber nicht bie beutsche Bunbesverfaffung, ift nur ein Benbant

gu taufenb und abermals taufenb Entficheibungsgrauben ber preußischen Regierungen und ber preußischen Gerichte.

Wenn sich nun angedeuteter Masen in dem preußischen Bolte eine gänzliche Unfähigkeit, sich als untergeordnetes Glick einer organischen Rechtsgesammtheit Deutschlands zu sählen entwickelt hat; wenn statt bessen der Hang, Alles auf sich seinen und nur in die eigene Bergrößerung seine Ehre zu sehen, zu einer so leidenschaftlichen Höhe erwachsen ist, so frage ich Sie: Ist hier auf dauernden Brieden zu recht nen? und werden nicht bei nächster Gelegenheit ähnliche Collisonen hervortreten? wird nicht zuleht doch ein Kampf auf Tod und Leben gesämpst werden muffen? Wer sich gewöhnt hat, auf die psychologischen und stittlichen Ursachen der Weitereignisse zurückzugehen, der wird hier ein unglückliches prophetisches 3a! aussprechen müssen.

Daß bas sehige preußische Minifterium bennoch guicht nachgegeben hat, gewährt nicht bie minbeste Bürgschaft file bie Zufunft. Bon einem höheren, ehleren Rechtsmetive ift babei feine Rebe. Rur die Ueberzeugung von der Umansfilige barfeit des Wergrößerungsplans im gegenwärtigen Angenbiich, nur die Furcht, daß man den Kürzern ziehen wärde, hat diesen Umschaft ben Umschaft ben uns der Gefinnung erfolgt, so lange aber teine Umwanden ben möglich.

. . . .

าย (การค**ู่มี** วิธีทาย ก**ารเร** 

is in in in it in

#### XIV.

### Die Mheinischen Buftande

por bem Ausbruche ber erften frangöfischen Revolution.

Bon ben letten Tagen bes alten Reiches am Rhein in ben geiftlichen Fürstenthumern, ba bas altrheinische Wesen, in's Grab fintend, einer neuen Zeit wich, haben wir leiber immer noch teine vollfommen genügenbe Darftellung.

Wie Bieles bamals auch verfnöchert und abgestorben, ober in Mober und Fäulniß übergegangen war, so besaß jene Zeit immer noch ein unermeßlich reiches, von den Bätern aus besseren Tagen übersommenes Erbgut an moralischen Kräften und solidem materiellen Bohlstand; allein der Dünkel der Aufstärung mit seinem slachen Rosmopolitismus misachtete es, die blinde Reuerungssucht haßte es: und so wurde das gewichtige alte Gold und Silberzeug unter den Trödel geworsen, oder gegen neuen Flitter umgetauscht, verpraßt, vergeudet und muthswillig zerstört.

Ms wohlverbiente Strafe lastete nun das Joch der Fremdherrschaft zwanzig Jahre auf den leicht eroberten Landen, und fegte mit eisernem Besen diesen rheinischen Boben, diese Wiege beutscher Kultur, so reich an Denkmälern und Erinnerungen alter Größe; eine neue Erdschichte wurde darüber hingeworfen und ein neues Geschlecht, das feine Erinnerung der begrabes nen Borzeit hatte, wuchs auf. lleber biesem Schutt ber Fremdherrschaft bauten sich bann die neuen Regierungen an, die, sammtich protestantisch in den geistlichen fatholischen Fürstenthämern, kein Interesse hatten, an die Bergangenheit anzuknüpsen, der ihre Erinnerungen auszuweden. Un den preußischen Gymnasien, in Städten, wo die deutschen Kaiser schon vor tausend Jahren ihre Hof- und Reichstage, ihre Maiselder gehalten und über die Schicksle Europas entschieden, und wo Kunste und Wissenschaften hervlich geblüht und Dome gedaut, wurde die Geschichte einer Krone, die erst jüngst ihr hundertfünsziglähriges Indisaum gesseiert, als vaterländische Beschichte der Augend boeint. Ich selber habe in dieser Weise in meiner Kindheit am Riein die Brandenburger Geschicke und bie Anesbaten von dem aleten "Fripe" und seiner Tabalgesellschaft vom Katheber hered vortragen bören.

So wuchs eine Generation heran, die von bem, was gu ihrer Bater Zeit gewesen, taum mehr eine Ahnung bat. Die letten Zeugen jener Zeit aber, die noch mit Augen ben Solfer und seine Kurfürsten, das Reich und seine Stände, seiner weltliche und geiftliche Berfassung gesehen, fteigen einer um ben andern in das Grab und verftummen für immer. Die ber Grund unserer historischen Armuth.

Ware der Mainzer Geschichtschreiber, Ritins Bond, mit seiner Jugend in eine zerfahrene, aufgelöste, klumisch bei wegte Zeit fallend, nicht selbst auch in mancher Beziehung ab gerftreuter, stüchtiger, vager Aufzeichner geworden, er witte wohl der Mann gewesen, und bas alte rheinsthe Wesen in seinem Emporwachsen, in seiner Größe und Herrichteit; ihr seiner blühenden Kraft und Schönheit und in seinem Berfall und Untergange zu schildern. Er war seinem ursprüngliches Gepräge nach ein wahrhaft rheinischer Geist, der aber mit seiner leicht erregbaren Empfänglichtet, die zerhörende Ander withunliche vernichtenden, in sich seibst zerissenen und formlessen Zeit erfahren mußte. Roch ost in seinen leichen Mingelit aus

bachte er mit wehmuthvoller Sehnsucht ber alten entschwundes nen rheinischen Zeit seiner Jugend, ehe das fremde und neue Wesen, das er mit frächzenden Raben verglich, sich dort ans gesiedelt; seinen Leib ließ er in der Kapelle des Johannisbers ges begraben, sein romantisch begeistertes Herz aber in den Rheinfelsen versenken!

Der zweite Band seiner "Rheinischen Geschichten und Sagen", ber auch ben Titel führt: "Geschichte bes Werfalls und Unterganges der Rheinischen Staaten des alten deutschen Reiches. 1833", enthält, verbunden mit seinem "Grunds und Aufris bes driftlichsgermanischen Kirchens und Staatsgebäus bes im Mittelalter. Bonn 1836", im Ganzen imswerhin noch die lebendigste und anschaulichste Schilderung; allein für das Einzelne und die genauere Kenntnis der Personen, der Justände und Parteiungen aus den letten Jahrzehnsten des verstoffenen Jahrhunderts ist er nicht genügend.

Das Bert bes Mainzischen Dombecans Franz Berner: "Der Dom von Mainz und seine Denkmäler, nebst Darstellung ber Schicksale ber Stadt und der Geschichte ber Erzbischöfe. Drei Theile. Mit Abbildungen. Mainz
1836. Rirchheim, Schott und Thielmann", gewährt uns über
bie letten Zeiten in bem britten Theile gleichfalls sehr bankenswerthe Beiträge, ohne baß er jedoch schärfer und erschöpfender
in bas innere Parteigetriebe, in ben Character und Geist ber
handelnden Personen und ber Zeit eindränge.

Die Schrift eines britten Mainzers: "Die sieben letten Kurfürsten von Mainz und ihre Beit, charafteristische Gemälbegallerie von Ueberlieferungs - und Ersinnerungsstüden zwischen 1679 und 1794 von R. Müller. Mainz 1846. Seisert'sche Buchbruckerei." ist sowohl dem Inshalt als der Form nach ein elendes Machwert; zusammengeskoppelter alter Mainzer Stadtslatsch, ohne Kritif und Berskand; schlechte Paraphrasen von dem, was Andere besser vor thm gesagt; geschmierte Theaters Decorations - Malerei ohne

Geift und Geschmad, für die blobfinnigen Augen bes aufgeflatten Pobels berechnet. Indeffen gewährt anch bieß Buch
immerhin den Bortheil, daß man barin die Bertommenheit ber
rheinischen Gesinnung nach dieser Seite hin tennen ternt, und
baraus ben Fall bes Alten und die Jämmerlichkeit ber gegenwärtigen Justände mit ihrem leeren "Krischerthum" leichter begreift.

"Die Dentwürdigteiten bes Generals Gide meber, ehemaligen furmaingifchen Ingenieur- Dberftleutenants, fobann im Dienfte ber frangofifchen Republif. Berausgegeben von Beinrich Ronig. Frankfurt am Main. Literarifche Anftalt (3. Rutten) 1845", find ber Befinnung nach mit bem vorhergebenben verwandt, inbeffen ihrem Inhalt und ber Rorn nach ungleich beffer geschrieben. Bon ben frangofichen tob mopolitischen Freiheiteschwindeleien begeiftert, und alfo gleich nach ber Uebergabe von Maing 1792, bie er ale Barfamentit mit Cuftine verhanbelte, in frangofifche Dienfte tretend und gegen Deutschland fechtenb, hatte Gidemener für bie alle fatholische beutsche Beit und bas furfürftliche Maing feine Liebt und feinen Sinn; er ftellt biefe feine Jugendzeit nur bich flüchtig und mit einseitiger Bitterfeit bar; bagegen ift er fit bas verrudte Treiben ber beutschen und frangofischen Jacobinet in ben republifanischen Seeren und Städten, für bas Gleich und bie Tyrannei, unter benen bie ganber ber Republit feufe ten, und bie Corruption, bie übermathige Ausgelaffenbeit, Raubgier und Beftechlichteit feiner frangofifchen Baffengenoffen, ber Offiziere und Lieferanten, ale frangofifcher Brigabe General ein beachtenewerther Augenzeuge. 3m Ganzen leichte Baere.

Roch haben wir aus diesen Jahren ben Briefwechsel von Georg Forster und Johann v. Müller bie in Diensten bes letten Aurfürsten Rarl Friedrich von Erthal vor und während ber französischen Katastrophe waren, und von benen man bie besten Aufschlüffe erwarten sollte. "Joh. Georg Forsters Welchtwechsel. Rebst einigen Rachrichten von seinem Leben. Seinansgegeben von Therese Huber geb. Heyne. Bwei Theth.

Leipzig 1829." und "Joh. Georg Forsters fämmtliche Schriften. Herausgegeben von bessen Tochter und begleitet mit einer Charafteristist von G. H. Gervinus. Leipzig 1842. 9 Bande." Der Brieswechsel steht in den drei letten Banden. Joh. Müllers Briese aus Mainz sinden sich im sechszehnten Theil der Ausgabe seiner "Sämmtlichen Werke." Tübinzen 1814. 8. und im dreißigsten Theil der Tübinger Duodezugegebe von 1834.

Doch find beibe Briefwechsel von minderem Belange zum richtigeren Berftändniffe ber rheinischen Berhältniffe. Forft er und Muller waren Protestanten und Fremdlinge in der geiste lichen Stadt, eine geistige Scheidewand stand daher zwischen thnen.

3. G. Forfter, ber Weltumfegler, ber norbbeutiche Belehrte, ber in ben Rebelgebieten feiner kosmopolitischen Freibeitetraume und Weltverbefferungsplane lebte, fah mit mißmuthiger Geringschätzung auf die Mainzer Philister und ihr beschranftes Treiben herab. Soffnungevoll blidte er der franabfifchen Morgenröthe entgegen. Seine Rudfichtelofigfeit auf religibfem Gebiet gieng babei fo weit, baß er in Dienften eines geiftlichen gurften, ber ihn an die Bibliothef berufen, jum Mergernis aller glaubigen Ratholifen in ber Ginleitung ju einer Schrift, bie er bamale in Berlin erscheinen ließ und aus Daing, 15. Sept. 1791, batirte, ben Stammvater bes Denschengefolechtes, Abam, "bas Befcopf irgend einer morgens lanbischen Phantasie" nannte und fich verächtlich von bergleichen Traumen" wegwandte. Müller befam biefen "unangenehmen" Sanbel für ihn mit bem Fiecal und bem Minifter Albini auszugleichen und man fann die Acten (Dul lers Berke. Tübingen 1815. 27. Theil. S. 265.) nache lefen. 216 Forfter inbeffen bie Gludfeligfeit ber frangofischen Greiheit mit ihren blutigen Graueln und ihrer Barbarei in Granfreich felbst verfostet, ba febnte er fich wieber in ber Bitterfeit feines Bergens nach ben verachteten Maingern gurud, bie ihm Angefichts ber Guillotinen bes Convents und ber Blutmanner jeht mit ihrer gutmuthigen Beschranttheit und Unente schiebenheit in einem gang anberen Lichte erscheinen. : Bene ver ichrobene Stimmung aber barf man bei Lesung seiner Mainzer Briefe nicht vergeffen.

Johannes von Duller, mehr eine fübbeutiche Ratur, fand fich bagegen ungleich wohler in ber geiftlichen Reftbem und Universitätestabt bee Rurergfanglere. Der Rurfürft hatte ihn mit juvorfommenber Gunft und mit bem innigften Bertrauen aufgenommen. Daber rubmt er hinwieberum ben Rurfürsten und ben Mainger Ton, ber ihm so behaglich war, be berfelbe, wie er fich ausbrudt, zwifchen "Aberglauben und Kreigeifterei" bie rechte Mitte bielt. Der Rurfürft brudte ihm fogar ben Bunfch aus, bag er ihm ben zweiten in Dain fertig geworbenen Band feiner Schweizergefchichte bebicire, eine Ehre, Die ben republifanischen Beschichtschreiber nicht wenig in Berlegenheit feste. Auch bie übrige Gesellschaft in Maing bei gegnete ihm mit zuvortommenber Artigfeit, felbft mit ben Gojesuiten verfehrte er freundlich. Und bennoch fühlte er fich in feiner Unruhe bier nicht beimifch, verfolgt von bem Bunfche, in die Dienfte Breugens und Friedrichs IL übergntreten, mit beffen Diplomaten er, wie auch Forfter, im vertrauten Briefwechsel stand. Und so fehr beherrschte ihn biefe Begierbe, bas er fein Bebenfen trug, unter bem 10. Dft. 1786 an ben wrenfischen Bevollmächtigten Dohm unter anberm alfo ju fchreis ben: "Der bisherige Geschichtschreiber ber Gibgenoffen warbe. barf ich mir boch schmeicheln, weber bie (Berliner) Acabemie noch ihren Curator, noch ben großen Brotector ber teuts fchen Dufen und Freiheit (Friedrich II. !!) entehren; und es mare leicht zu machen, entweder bag ber Churfurft bien mich mit Bergnugen bergabe, ober bag ich jest auf bie Beit seines Todes hin Zusage bekame, so konnte ich inbeffen bas vielleicht nicht immer fo offene biefige Reiche und Lanbes-Archiv gu bemfelben Behuf nugen, und überhaupt, ale icon Preuße, freier in bem Syfteme bat beln und bienen." - Auch bafur trug er Gorge, eigens ge.

bemerten, bag in ben Antwortsschreiben von Dohm und Bergburg ber Rurfürst eiwas für sich finden mochte, ba er ihm baraus vorzulesen pflege, hinzufügend "sapienti sat." Eitelfeit war eben bie schwache Seite bes Rurfürsten, mas bie Berliner Diplomatie mohl zu nugen verftand, wie wir aus Steins Leben von Bery feben. Schon in einem früheren Brief, Bern 8. Januar 1786, unmittelbar vor seinem Ruf nach Mainz, berichtete Muller eben fo bem "preußischen Tyrtaus" Gleim, wie er in Bern "vielen Eblen zu gefallen, fein frangofisches Bert über bie allgemeine Historie teutsch und mit schweizes rifchepreußischen Reflexionen befeelt, schreibe und vor-Diefer ich weizerisch preußische Reflerions. Stanb. punft ift baber auch in feinen Urtheilen und Einbruden biefer Beriode ber vorherrschende, in so weit man dies von einem fo chamaleonartigen Geifte wie ber Mullers fagen fann, ber alle Glemente, auch die besten und ebelften, in fich befaß, bem es aber burchaus an einem feften Grund und Salt gebrach; ein unftater, ichwantenber, flatterhafter, verschwommener Charafter in fcwanfenben Beiten!

Frau von Coubenhove, Die, bem Rurfürsten verwandt, an feinem Sofe einen ungiemlichen, Aergerniß gebenden Ginfluß, auch in Staatssachen, ausübte und in den damaligen politifchen Intriguen, wie bie Aftenftude ber Beit nachweisen, gleiche falls ganglich von "preußischen Reflerionen" befeelt mar, fie hatte ursprünglich Mullers Stelle Beinfe zugedacht. Als Muller in biplomatischen Geschäften verwendet wurde, erhielt Beinse auch in ber That eine Stelle ale furfürftlicher Borlefer und als solcher schrieb er in Mainz und Aschaffenburg feine beiben Sauptromane. Und über biefe Berufung eines Mannes, bem ber Meifter ber Schlüpfrigfeiten, Bieland, Borwurfe über die allzufreie Radtheit feiner Schilderungen machte, schrieb Müller (26. Sept. 1786) triumphirend an Jacobi: "Die Frau von Coudenhove und ich haben biefes gethan." Dit bem Beifugen: "Das haben wir bem Churfürften verfichert, Beinfe" (gleich Forfter ein Proteftant) "wurbe nichts fagen ober schreiben gegen bie Lanbesreligion; bas ver ficht fich auch!" Seinfes eigener Briefwechfel ans feinet turfürftlichen Dienstjahren, ben Laube, in bie Besammtantgalt aufgenommen, ift übrigens fehr unbebeutenb.

Ein Mann, ber durch Geift und Charafter mehr wie mancher andere befähigt gewesen ware, und den Untergang des Reiches und die Zustände der letten Zeiten am Rheine zu schistern, war wohl der Reichsfreiherr Heinrich Friedrich Lauf vom Stein, der nachmalige preußische Minister, am 28. Da. 1757 zu Nassau geboren. In der ersten Blüthe seiner mange lichen Zahre, zur Zeit des Fürstendundes, 1785, war er puw sischer Gesandter Friedrichs U. am Mainzer Gos, und ihm zu lang es auch, freilich nicht ohne Hälfe jener verhängutsvellen Frau von Coudenhove.), den lange zögernden und missischen Krau von Coudenhove.), den lange zögernden und missische enden Rurfürsten Friedrich Karl zum Beitritt dieses Bundes zu bewegen. In jüngster Zeit ist ein Theil seiner amtlichen Erespondenz aus dieser Beriode an's Licht der Dessentlichkeitze langt. Einiges davon theilt und "Das Leiben des Missischen Rieferen Freiheren vom Stein von G. Herz. Infür

<sup>\*)</sup> Bert theilt Stein's Schreiben mit, worin er bem Minifter Bertberg anzeigt, bag es endlich ihm unb herru von Bohmer gegut ben Rurfarften ju gewinnen, und fagt bann wortlich bei: ... bem er (Stein) in einer Rachfchrift bas hohe Berbienft ber C benhofen bei bem Belingen bes Gefchaftes und ibre Unelaum feit hervorgehoben, ersuchte er ben Minifter, ihnen ben verbiente Sont und bie Gnabe bes Konigs etwa burch einen Blat in eine preußischen Domcapitel ober Begunftigung einer ihrer Coline in Malteferorben zu bethätigen: folche Mittel anzuwenben, fet um fe nothiger, ale ber Biener Gof feine Erlebfeber bernachlaffige, welche geeignet fet, auf bie Berfonen zu wirten, bie in legend ettie Wo giehung gu ben Gefchaften fteben." Rein Bunber, bag bem: geno ben Sinne Steins biefe Intrignen und bie "uneigenniblige" Behulfe ber weiblichen Diplomatie guwiber, murben; hatte er nur wiberftrebend fich ju biefem biplomatifchen Gefchaft herbeige laffen, fo verlangte er auch alebalb in feinen fraberen Bitlungefreis.

). 1757 bis 1807. Berlin Reimer 1847" mit; wahrend gur Ermg beffelben bes Berliner Profesfore 2B. Abolf Schmibts k Schrift "Geschichte der preußisch deutschen onsbeftrebungen feit ber Beit Friedrichs bes Großen. authentischen Duellen im biplomatischen Busammenhang Rellt. Berlin 1851. Beit. ," indem fle bie Correspondeng Berliner Minister mit Friedrich II. veröffentlicht, Die preun Enbabfichten bei biefem fruheren Conberbunde, bem Schmalfalbische als Borbild gebient, in bas hellste uriche Licht sest: Dhumacht Defterreichs im Reich und gung bes Uebergewichts von Bien nach Berlin. Stein besaß ficherlich bie beste Gelegenheit, mit Berfound Berhaltniffen fich befannt ju machen. Seit Jahrerten wurzelt fein Befchlecht in ben rheinischen Bauen. Bater schon mar furmainzischer Geheimrath und mittels icher Ritterrath, ber une von Bert ale ein beutscher mann bes fraftigsten alten Schlages geschilbert wirb: "ein aus bieberer, reblicher Mann, von einfachem aber febr em Befen, bis bas Alter fein Feuer maßigte; ein leibenticher Freund ber Jagb, Befiger ber beften Gewehre, Bferbe, Sunde weit umber, und eifriger Pfleger ber m. Der treue, ehrliche, juverläßige Ausbrud feines Ge-6, ber große, feste, ben Beschwerben tropenbe Rorper n ben achten beutschen Mann, ber nicht einen Schritt bem Bege ber ftrengften Rechtlichfeit ju verleiten mare. r vierzig Jahre lebte er an bem geiftlichen hofe zu Mainz, nie hatte er einen Feind, nie mischte er fich in Rante, ferberte er Bnaben, nie suchte er etwas anberes, als je Gerechtigkeit. Sein Sohn (ber Minister) burfte ihm Brabschrift fegen:

> Sein Nein war Nein gewichtig, Sein Ja war Ja vollmächtig, Seines Ja war er gebächtig; Sein Grund, sein Mund, einträchtig, Sein Wort bas war sein Siegel.

Manche biefer Buge bes bigigen, ftrengen, unbeugfamen Miten laffen fich auch in bem Cobne wieber erfennen. Allem brei Grundrichtungen feines Beiftes muffen wir im Auge behalten, wenn wir ihn in feinen Briefen urtheilen, in Gefchaften banbeln feben. Ginmal mar es jener alte bie Unabhangigfeit in feinem freieigenen Balbgebege liebenbe reichefreiherrliche Geift, ber ihm Thranen erprefte, ba er ale Staatebiener ben erften Gehalt von feinem herrn und Ronig empfing, und ber ibn auch fpater bas ftolge Bort fprechen machte, ale fein fleiner Sanbesfürft auch bie Stein'ichen Dorfer, feinen uralten familienbefit, mebiatifirte: "Einen Rauber merbe ich nie als meinen herrn anerfennen." Den Abel boch baltenb, fab er bie fleinen gurften ale entartet mit geringicagie gen Augen an. Dann gehorte Stein nicht ber alten rheinis fchen Canbesfirche an; auch er war Protestant, und ba er als folder zwifden ben beiben beutiden Samptmachten mabite, entichieb er fich für Preugen, bem er bie Rraft feines Lebens widmete, und beffen Intereffen er mit bem gangen Feuer feiner Seele leibenschaftlich umfaßte. Go blieb ibm benn in jener Beit bes untergebenben bentichen Reiches nichter alle ale auch ein Rab in ber militarifc bureauftratifchen Sta mafchine abfoluter gurftengewalt zu werben, wie Priebel fie in Breufen gur bochften Bollenbung gebracht, und bied 1806 und 1848 einen fo flagfichen Banferott machte. ? mußte ba ber preußische Minifter oft mit ben Gruibland Empfindungen bes beutschen Reichsfreiherrn in harten Co gerathen, wenn er als folcher at Gunften feines : bie Mebiatifirung von Gebieten vollftredte, Die Ramu teinem befferen Rechtstitel Breufen angeworfen; als boom womit jener fleine Lanbesfürft bie Stein'ichen : Dirfte: fill getheilt. Beamter und Dinifter eines Congtes, ber latt 16 nem eigenen, an Friedrich Wilhelm III. gerichteten Rlageric "teine Staateverfaffung befaf", und wech eine ab beime Rabineteregierung, bie felbft ben Minibern un

lich fet, über Alles entscheibe, mußte ber Reichsfreiherr felbft mit eigener Sand und bewegtem Bergen bie letten Trummer ber alten Reichsfreiheiten begraben helfen. Als er für bas facularifirte Dunfterland um Beibehaltung feiner beilfam wirfenben ganbftanbe bat, murbe ihm bas Befuch von ber Berliner unumschränften Centralisations-Politit abgeschlagen. Seine uneigennütige Borliebe fur Breugen inbeffen, von bem er bas Beil für Deutschland erwartete, und bem er bie erfte Rolle munichte, gab, bei ber Bernichtung ber Munfter'ichen Stanbe, wie in vielen anbern gallen, bem preußischen Minister ben Sieg über Die Freiheiteliebe und bie Rechtsbebenfen bes beutschen Reichsfreiherrn. So mußte auch er bas Preußen von 1806 uniformie ren belfen, von bem er 1799 an Frau von Berg fcbrieb: "Wir amufiren und mit Runftftuden ber militarischen Tangmeisterei und Schneiberei, und unfer Staat bort auf, ein militarifcher ju feyn, und verwandelt fich in einen exercirenden und fchreibenden. Benn meine Ginbilbungefraft mir bie Be-Ralten ber einflußreichen und ausführenben Berfonen vorftellt, fo gestehe ich, erwarte ich nur wenig." Daß er bei biefer feiner protestantifchepreußischen Gefinnung, mit bem Bewußtseyn perfonlicher Uneigennütigfeit, fein unpartheilicher Schieberichter war, wenn ein preußisches Intereffe auf bem Spiele ftanb, leuchtet ein, und biefen Standpunkt burfen wir bei ber Burbigung feines Wirfens am Rhein und ben fpater von ihm burchgeführten Reformen nicht vergeffen.

Ein anderer Zeuge, ber ben Sturz des alten Reiches am Rhein mit eigenen Augen gesehen, war der spätere Kardinal Pacca. Der Anblick der Dekatholistrung des Landes, und mit welcher kurssichtigen Berblendung die deutschen Fürsten, die geistlichen wie die weltlichen, sich ihr eigenes Berderben bereisteten, erfüllte ihn mit Rummer und Staunen. Ich selbst habe ihn im Jahre 1841 in Albano noch als achtzigjährigen Greis von seinem rheinischen Ausenthalt erzählen bören; er war eine schlanke, ernste, hohe, ehrsurchtgebietende, schlichte Gestalt; von

einem klaren und ruhigen Geifte teid black glaubigen Sagit Und biefen Charafter trägt auch felt Buch; bentichen Gerafter trägt auch felt Buch; bentichen die bentiche Uebersehung erschieben: Menuciend bentiche Uebersehung erschieben: Menuciend bentiche Uebersehung erschieben: Menuciend black bei Battelomeo Pacca sul di lui soggiorno in Germania dall anno 1786 al 1794 in qualità di nuncio apostolico al tratto del Reno dimorante in Colonia. Con un Appendice su i nunci. Roma MDCCCXXXII., in bem er feine Beobachtungen aufgezeichnet. Die Emigrantenzüge hat er noch geschen; mit bem Einrücken ber republicanischen Heere, als in Ersfüllung gleng; was nicht ausbleiben konnte und was er warnend geweissagt, kehrte er besümmert um die Geschieke Deutschlands und der katholischen Kirche über die Alpen zurück.

Den Untergang des Kurfürstenthums Trier unter Clemens Wenceslaus schilbern in ihrem britten Bande die: Gesta Trevirorum integra, lectionis varietate et animadversionidus illustrata ac indice duplici instructa, nunc primum ediderunt Joannes Hugo Wyttenbach et Michael Franciscus Josephus Müller. Treviri. III. voll. Augustae Trevirorum MDCCCXXXIX. Dieses Buch ist dansenswerth wegen mancher darin euthaltenen Actenstüde und aufgezeichneten Thatsachen; nut ist die Darstellung äußerst nüchtern und troden und, was ungleich schlimmer ist, so überaus dürstig und mager, das der Leser eben kein sonderlich lebendiges Bild der ihrem Ende zueilenden Geschicke des alten Kurstuhles sich daraus wird bilden können.

Eine überaus reiche Fülle von Material, sowohl für bie Renninis bes rheinischen Mittelalters als auch ber letten Jahrhunderte bis zum Untergang und in die französische Zeit hinein ents hält bagegen bas Sammelwert: "Denkwürdiger und nützlicher Meinischer Antiquarius, welcher die wichtigken und angenehmken geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten bes ganzen Rheinskroms, von seinem Ansstusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge bar-

Reut. Bon einem Rachforscher in historischen Dingen." Bis jest ift inbeffen leiber bavon nur erft erschienen: "Mittels rhein. Der 2. Abtheilung 1. Banb." Unter bem besonbern Titel: , Chrenbreitstein, Feste und Thal. Sistorisch und topographifch bargeftellt burch Chr. v. Stramberg. Cobleng. Drud und Berlag von R. S. Bergt." Eine Maffe biftorifcher Data, benfwurbige Charafterguge, Aftenftude, Rotigen jeber Art, Sagen und munbliche Ueberlieferungen ber als ten rheinischen Belt maren und ficherlich fur immer verloren gegangen, hatte ber fleißige Sammler fie nicht fur bie Rachwelt bier eingeheimst. Indeffen ift bas Buch mit Borficht zu gebrauchen, ba ber Berfaffer, febr verschieben von ben trodenen Aufzeichnern in ben Gesta Trivirorum, feine Schilberungen und Bilder nicht selten cum licentia poetica ausgeschmuckt und übermalt hat. Manches bavon ift auch ber Rachflang von bem nichts weniger als zuverläffigen Stadtgerebe, wie es in fleinen Residenzen von je im Schwunge war und noch ift. Der Berfaffer wurbe barum auch ben historischen Werth seiner Sammlung bebeutend vermehren, wenn er in ber Fortfepung jebesmal feine schriftlichen wie feine gebruckten Quellen genau angeben und bem Lefer bemerten wollte, wo er blos aus munblichen Ueberlieferungen ober feinem eigenen reichen Bebachtniß geschöpft.

Richt mit Unrecht sagt bas alte Sprüchwort: "Unter bem Krummstab ist gut wohnen." Hievon gibt auch biese Sammlung reichliches Zeugniß. Unsere geistlichen Fürsken waren meist für Zwede bes öffentlichen Besten und für Berke ber Frömmigkeit und Milbe von einer großartigen Freisgebigkeit. Auch die schlechteren hatten den Grundsah: "Leben und leben lassen." Ihre treuherzige Gutmüthigkeit und liebsreiche Barmherzigkeit wurde nur zu oft mißbraucht. Und doch hatte sie etwas Rührendes, diese "Bäterlichkeit", der "Zopfzeit", wie sehr auch die herzlose Kälte der Gegenwart sich darüber erhaben dunkt. Hier nur ein sehr prosaisches Beispiel,

bab une ber "Antiquarius" gerade and ber Zeit aufbewahrt hat, ba bie alte pheinische Welt vor ben französischen Wassen in's Grab sant. Ein Conditorei-Gehäls Ramens Riflas Müller hatte hoffnung gehabt, in hofdiensten ber Ardnung Franz II. in Frankfurt beizuwohnen. Da dieselbe aber auf ben 14. Juli 1792 fiel, wo die hoftuche seiner daheim zum Frachteeinmachen bedurfte, so kam der Ungläckliche um die Feier, und die übliche "neue Montirung" und all die andern Spotelin und herrlichkeiten. Bittschriftlich wandte sich barum der betrübte Mann an "meinen gnädigsten herren", der damas in Oillingen weilte, um Entschädigung seiner zahlreichen zu mille, und erhielt darauf folgenden "abschlägigen" Bescheid.

"Der Landstatthalter hat ben Supplicanten vorzuberufen, und bemfelben das unschickliche und grundlose seines Entschabigungs. Gesuchs begreisich zu machen, und zu gleicher Zeit ihm eine Anweisung ad Hundert Reichsthaler an die Rabinets-Rasse zuzustellen, und ihm auszutragen, daß er dagegen mit seinen kleinen Kindern um den Segen gegen die Feinde der Religion beten, und um Herstellung der allgemeinen Ruhe und des lieben Friedens Gott eifrigft anslehen solle.

Signatum Dilligen, am 20. April 1793.

(geg.) Clemens Bengestans.

So bamale — und wie wurde jest ein ahnliches Befach bes Conditorei-Gehulfen Riflas Müller von "meinem gnabigften herren" beschieden werben? —

## XV.

# Die Lehrstühle der Politik auf unfern Universitäten.

Benn man bei Erforschung ber Urfachen, aus welchen de gewaltige Berbreitung ber politischen Brriehren in Deutsch= and hervorgegangen ift, bis ju ihren tieferen Quellen guruds teigen will, fo murbe man allerdings um mehrere Jahrhunerte in bie Beichichte gurudgreifen muffen. Bang gewiß murbe ine grundliche Untersuchung biefer Art eine bankenswerthe und egendreiche Arbeit fenn. Riemand fann eine fittliche Rrantheit beilen, ohne fie zu erfennen, und Erfenntniß ift ohne Auffasung bes geschichtlichen Busammenhanges auf ben fittlichen mb politischen Gebieten bes Lebens nicht möglich. Dem pratifchen Staatsmanne fann aber biefe tiefere, wenn ich fo fazen foll theoretische Auffaffung ber Grundurfachen allein nicht genugen; will er bie ichreienbften Digverhaltniffe und bie geabrlichften Symptome ber Gegenwart einigermaßen milbern and beseitigen, fo ift er gezwungen, unbeschabet biefer tiefern Rorichung vorläufig bie nachften Urfachen ber franthaften Erdeinung in's Huge ju faffen und biefe nach beften Rraften ibjuftellen; er muß ben Beg, ben bie Gefchichte bes lebels drittweise gurudgelegt bat, rudwartefdreitenb wieber burchnachen, und barf bie oberften Sproffen ber Leiter nicht wenn er julet am Fuße berfelben wohlbes iberfpringen, halten wieber anlangen will. Auch ber tiefblidenbfte Staats-XXVII. 16



226 . Die Lehrftable ber Bolitit auf unfern Univerfitaten.

mann wirb immer genothigt febn, fich mit Befeitigung ber oberflächlichsten Symptome vorzugeweise zu befdåftigen, wenn er auch recht gut einfieht, bag er bamit noch nicht bie tieferen Quellen bes Uebels abgegraben bat. aber von felber ichon weiter, und wird fich mehr und mehr in bie Tiefe hineinarbeiten, wenn er nur ruftig mit Ginmes raumung bes auf ber Oberflache liegenben Schuttes. beginnt. 3ch will jener flachen Empirie, welche ben organischen 3w fammenhang ber Dinge nicht zu verfteben im Stanbe ift, mit in welcher ja eben bie geiftige Rrantheit ber Beit vorzugs weise besteht, ficher nicht bas Wort reben. Das blage ber umpfuschen und Erperimentiren auf ber Dberfläche ohne flaren Blid auf bas enbliche Biel, und ohne gusammenhangenbe acfchichtliche und religiofe Weltanschauung ift burch und burch unftgatemannifch; und biefe Quadfalberei bringt mur immer neues Berberben. Aber eben fo gewiß ift es, bag man neben ber Erfenntniß ber Grundurfache fich ruftig mit ben gunachfe liegenben beschäftigen muß, wenn biefe Erfenntuiß nicht die unfruchtbare und in Bezug auf die reale Entwicklung ber Dinge unnuge und wirfungelofe bleiben foll.

Dieser Gebanke wurde von Reuem immer rege, als ich neulich in irgend einer Zeitung las, daß Professor Dahlmann in Bonn bei seinen Borlesungen über Politik keinen Saal habe sinden können, der groß genug gewesen wäre, um die Zahl sehner Zuhörer zu fassen. Dahlmann ist vielleicht der geschicktefte Lehner Buhörer zu fassen. Dahlmann ist vielleicht der geschicktefte Lehner Bolitik, den die neueste Revolution in Deutschland praktisch zu verwirklichen suchte, und der das deutsche Rechts und Staatsleben gewiß völlig zerstören wird, wenn es nicht gelingt, ihn durch eine wahrere, tiesere Anschauung und Lehre zu überwischen. Eine tiesere Speculation sagt und nun allerdings, das ein Produst von weiter zurudliegenden, kranshaft geschichtlichen Zuständen, und daß diese ganz flache und gottlose Ausschlichen Buständen, und daß diese ganz flache und gottlose Ausschlichen weise der Geschichte und des Rechts noch keineswags bestelltet

fet, wenn man einige Leute, wie Dahlmann und Genoffen, von den Lehrämtern der Universität entfernte. So vollfommen man damit einverstanden seyn kann, daß mit diesem ersten Schritte noch immer herzlich wenig gewonnen sei, so muß man es doch für einen eben so thörichten, als gewiffenlosen Schluß erklären, wenn dieser erste Schritt aus dem Grunde unterbleiben sollte, weil er nicht vollständig zum Ziele führt.

Naturlich fann es fich babei nur um biejenigen beutschen Regierungen handeln, welche bereits ben ernsten Entschluß ges faßt haben, mit ber Revolution ju brechen; und welche ju ber Ginficht gefommen find, bag bie Lehren Dahlmanns und feiner Beiftesverwandten vermoge ber Grundanschauung, auf welcher fte ruben, in ihrer Fortentwicklung zu benselben außerften revo-Intionaren Extremen führen muffen, wie fie von ben herren Ruge ober Lebru Rollin geprebigt werben. Regierungen, welche felbft noch ben Lehren bes ungeschichtlichen revolutionaren Cyfteme jugethan, ober welche wenigstene noch nicht ju ber Erfenntniß gefommen find, bag unsere fogenannten gothaischen Brofefforen, gleichviel ob bewußt ober unbewußt, ebenfalls jum Lager ber Revolution gehoren, handeln von ihrem Stands puntte aus freilich weber thoricht noch gewissenlos, wenn fie es ferner bulben und begunftigen, bag bie Jugend auf ber Universität fort und fort ju den Unsichten biefer herren angeleitet und fur's weitere Leben abgerichtet wirb. 3ch will bier auch nicht die Frage aufwerfen, ob wir benn bereits viele Regierungen in Deutschland haben, die wirklich mit ber Revolution bem Principe nach gebrochen haben mochten, und ob nicht die Deiften, Die fich als Gegner ber Revolution befennen, julest boch nur gewisse außerste Ausschreitungen ber revolutionaren Confequengen babei im Auge haben. Diese Un= tersuchung wurde schon beghalb ju nichts führen, weil fie eben von benjenigen, für bie fie bestimmt mare, boch nicht verstans ben wurbe. Diese herren verfteben unter Revolution gewiffe, außerfte Erceffe: gewaltsamen Aufftanb, Morb, Blunberung. und por Allem Renitenz gegen ihre eigenen Befehle; und fie

balten es für eine boswillige Berlaumbung, wenn wan behauptet, bag ihre eigene Sandlungeweife gulegt immer ju bie fen Erceffen führen muß; eben weil bie ewigen Befebe von Recht und Moral, auf welchen bas gefellichaftlibe Leben bei Menfchen ruht, burch biefelbe gerftort wirb. Gie verftebent d nicht, wenn man ihnen fagt, baß ihr Recht (was fie fi uen nen) weiter nichts ift, wie ihre eigene Billithr; Babill eine vielleicht etwas gemäßigtere und geganntere William baß aber boch zulest bie eine Billfahr fo viel Recht bat, wi ble andere, und bag bie eine fo wenig, wie bie andere til jener objectiven Rothwenbigfeit, aus ber bas mabre Recht ffie etwas gemein hat. Alle biefe Auffaffungen, von Datital bis zu Ruge und Maggini berunter, mit ben bagwifchen Benei ben Ruancen, haben nämlich bas Gigenthumliche, bas fe'l Recht und bie Auffindung bee Rechtes von einer blofen gui abhangig machen, und biefe Form reducirt fich bei Milen. Ausnahme, zulest auf ein einfaches Abbitionserempel. 200 bie Mehrzahl irgend Etwas für Recht in einent Monteite is flart, fo wird es baburch auf ber Stelle zu Recht, wie de bort im nachften Mugenblide wieber auf, Recht gu fein, fo balb bie Dehrzahl es nicht mehr für Recht anerfennen will. Bon bem Rechte, mas in ber Sache felbit liegt, und welches aus fittlicher Rothwendigfeit und aus ben Beboten Gottes bervorgeht, wiffen fie alle mit einander gleich wenig, bas beißt, gar nichts. Alle biefe politifchen Sufteme ruben auf ber allerelenbeften, flachften und troftlofeften Cubjectivitatephilofophie, und wurden gulett alle zu einem Rriege omnium contra omnes führen, wurden bie Denichheit jur außerften Barbarei gurudbringen und tief unter bas unterfte Thier berabwurbigen, wenn nicht ein boherer Arm wieber Baum und Bugel anlegte, und wenn bie gottliche Offenbarung aus allen Bergen und Ropfen verschwinden tonnte. Defhalb find aber auch jene extremften Lehren eigentlich bie weniger fchlimmen, weil fie fich burch ihre eigene Confequeng überschlagen und fturgen, und weil fie eine gewiffe ehtliche Berftanbeslogif in fich tragen, welche eine Borbebingung jur wirklichen Erfenninif ift, wahrend jene in der Mitte ftehenden Lehren gar fein Gefet und gar feine Chrlichfeit in fich tragen, fondern feinen andern Rern enthalten, ale bie eitelste Gelbftvergotterung einer fcmas den mittelmäßigen Individualität, die fich fort und fort felber etwas vorlügt. Bie gefagt, biefe Regierungen ber polizeiliden Billfuhr mogen immerhin jene Afterpropheten ber Gefcichte und ber Politif noch auf ihren Lehrstühlen bulben, und es wurde auch nicht helfen, wenn fie aus irgend einer willführlichen Regung biefe ober jene migliebige Berfonlichfeit entfernten, indem fie boch feine beffere an bie Stelle fegen fonnten. Gine Regierung aber, Die wirflich jene tiefere Unfcauung von ber gottlichen Rothwendigfeit bes Rechts hat, fie handelt geradezu thoricht und gewiffenlos, wenn fie ben Rebrern ber Willführ noch ferner die Lehrstühle überläßt und nicht bie forgfamften Beftrebungen anwenbet, fie mit Mannern bon tieferer geschichtlicher Auffassung zu besegen.

Thoricht handelt sie beshalb, weil alle Maßregeln zur Befämpfung der Revolution völlig nuhlos bleiben muffen, wenn fort und fort die Jugend aus den vermögenden und gebildeten Ständen, von der zulest alle Richter- und Beamtenstellen und alle ständischen Sie eingenommen werden muffen, in den Leheren der Revolution erzogen werden. Es ist dieses ganz dieseibe Thorheit, als wenn man einen Fluß auspumpen wollte, ohne vorher die Quellen und Justuffe desselben zu verstopfen. Wer etwa bloß durch politische Gesetzgebung die sittliche und rechtliche Wiedergeburt eines Bolfes zu bewirfen glaubt, und nicht zu gleicher Zeit auf allen übrigen Gebieten des Lebens entsprechende Naßregeln ergreist, namentlich auf dem Gebiete der Erziehung, bessen Rechnung hat ein Loch, durch welches seine besten Intentionen und Maßnahmen auf der Stelle wies der verschwinden.

Aber er handelt auch gewiffenlos. Wir erleben es schon feit 30 Jahren, wie eben die besten und ebelften Junglinge Deutschlands, die mit bem lebhaftesten Drange nach

Bahrheit bie Univerfitat begleben, in eine fat Behre hineingebannt werben, aus beren Benbettielfe nur febr wenige, bochbegabte aus eigener Rraft Wieber reißen tonnen, die aber die Meiften zu einer immer w Berberbniß ihres Charafters und Biele au Berbretbeit Untergang führt. Leiber ift es mit une Deutschien bei Tommen, baß jenes fefte biftorifche Rechtsbewußifebig bie Bewußtseyn von ber fittlichen Rothwenbigfelt geftbichite ftanbe faft gang verfcwunden ift, und bag bubet wuch jungen Leute gar feine moralische Gewishelt mehr auf bie verfitat mitbringen. Ohne jebe vofffive Cabing und ibli Gewißheit gleichen fie einem unbefchtiebenen Blitte auf welches ber Lehrer Alles fcbreiben und einbelinen was ihm beliebt. Eben bas fehlenbe biftorifche in Bewußtseyn foll ihnen burch Reflettion erft wiedergegebe ben. Der Brofeffor ift ihnen ein boberes Befen, bet Leben und ihrer Anschauungeweise erft Inball uchen foll! baber tommt es, baß fie voll Bietat und trifiliofer Bing Allem lauschen, was jener Mund verkinbet, biefes buttil fich binein folurfen und jeben Stein, ben man ihnen beini: muthig und freudig für nahrhaftes Brob nehmen. 36 M nicht, baß 3. B. bie Ifinglinge in England fo gang fond wehrlos gegen jebe beliebige Afterweisheit in Cambridge Orford fenn murben, wenn man fie ihnen bort vortrage. D fes geschieht befanntlich bort nicht, indem ein Bolf. Wel lebenbige, blühenbe, hiftorifche Rechtszuftanbe bat, bie vollie Erziehung ber Jünglinge bem Leben und nicht bem Rathebet die traut. Dort find bie Chatham's und Die Bellington's, Die an Mufter und Beispiele, an benen ber politiche Cherafter Junglings erstarft und feine eitele Schulfuchferet aberd es, bie gange lebenbige Fulle bes politifchen Lebens in wie genanntes Spftem und bottrinares Compenbium binein gen. Aber eben weil bie Berhaltniffe fich tun einmal Tet fo gestaltet haben, bag bie unbewußte Schule bes Belente und burch ben Ratheber und burch gewiffetige

einigermassen ersett werben muß, so ist es um so mehr heilige Pflicht berjenigen Staatsmänner, welche biese Stellen zu beseten haben, daß sie Riemanden damit betrauen, der statt Arznet Sift reicht. Die nordbeutschen Universitäten sind, um in dem Bilde zu bleiben, seit langen Jahren fast ausschließlich mit diesen Gistmischern der Politif besett worden; aber man kann es den betreffenden Staatsmännern, die ja bereits selbst mit diesem Giste überfüttert waren, nicht zurechnen; sie wusten es nicht besser. Eine weit schwerere Berantwortlichseit wurde aber jest den Staatsmann treffen, der die ganze Berderbliche seit bieser Lehren sennt und der bennoch unbefümmert die Jusgend seines Landes denselben überliefert.

Es fann nun die Frage aufgeworfen werben, ob es nicht beffer fet, bie Lehrftuble ber Bolitif, bes Staaterechte, ber neuern politischen Geschichte u. f. w. gang aufzuheben, inbem es boch nicht möglich fei, burch bloge Borlefungen jungen Leuten ein reifes, felbftftanbiges, politisches Urtheil ju geben; und weil es bemnach fich nicht verhindern laffe, baß felbft bet bem ausgezeichnetften Brofeffor bie Junglinge auf politische Phantaftereien und Irrmege geleitet murben. 3ch bin entgegengesehter Meinung. Die Politif gebort einmal jum Befen unferer Beit, und fie fteht mit ben meiften übrigen Biffenschaften in fo engem Berhaltniffe, bag bie jugenblichen Gemus ther mit Rothwendigfeit auf biefelbe hingeführt werben und fich wohl ober übel bamit beschäftigen muffen. Wenn man auch bie Borlefungen bes Professors ihnen entzöge, so wurben fie boch ftatt beffen ber elenbeften Beitungelefture und bem politifchen Clubbwefen verfallen. Politifiren werben und muffen fie einmal, und es hängt baber Alles bavon ab, baß fie von tuchtigen und bebeutenben Berfonlichfeiten in bie Schule genommen werben, welche fie ju einer reellen Auffaffung ber Dinge hinleiten und ihnen fruh schon ihre mahre Richtung mittheilen, bie, einmal eingeschlagen, nie so leicht wieber aufgegeben wird. 3ch habe mich eben bes Wortes "Berfonliche feit" bebient und zwar gang absichtlich. Richts ift nämlich

leichter, als jene rein formale und revolutionate: A Staat und Recht ju lebren, bagu gelet wieber Ch Berfonlichfeit; und wir feben benn auch, baf ma Brofeffor ber Bolitif, bes Staatbrechts ein zien Inbivibuum ift. Das Lebenbige, bas Organifche beganen: fich zulett gar nicht lehren; wenigftene wicht in botu? daß man es schwarz auf weiß nach hanfe tragen fand. Lie ift es bie Anschauungsweise bes Rabrers im Gustimen Bangen, bie ihn bis in bie fleinfte Fingerfoige butchteb Sier ift es eben ber Charafter, bie Berfinlichteit, wacht 1 blofe unvollfommene Bort fortwährend unterfiften : auf iff Andeutung ber Doftrin ergangen in succum et gor ummanbeln muß. Ber g. B. ben alten Gorres wint (nicht bloß gehört, fonbern auch gefeben, gefühlt; a hat), ober wer, um mich auch bes Beifpiele eines f gu bebienen, Riebuhr ober Schleiermacher gebott battie wiffen, was ich meine. Eine von lebenbig, soganifi fchauung burchbrungene, von ihr erfaste, ihr gang bie Berfonlichfeit, ein Charafter, wie es 2. B. auch bie be Bhilosophen in Griechenland waren, gebort Merall: band: eine Biffenschaft lebenbig gelehrt werben foll. Wer auf fol Bebiete ift biefes Erforbernif nothwendiger, als auf bem : Bo biete ber ethischen und politischen Biffenschaften. . : : weitreit

Wohl weiß der Schreiber diefer Zeilen, daß et im Bent auf Breußen und auf Rord- und Mitteldeutschland siem nett fromme und unverstandene Wünsche vorträgt. Die vollitied Lehre, die ich meine, hat dort in den Zuständen seihft den nig Boden mehr, und ist namentlich von der Gelehrtentelle so gänzlich verachtet, daß selbst dann, wenn sich noch unwind Apostel derselben sänden, diesen wenigstens keine Muddlich zur Zulassung zu den dortigen Lehrsteine kann bei Gene der in die Lauten Wildelft wohl überhaupt charafteristischer für die Lauten Wildelft grundsähe dieser nordbeutschen Regierungen, als der Muddlich fland, daß man die Studienden dort von Männennschlich ein läßt, welche im Jahre 1848 in der Pauletliche in Schrift.

furt fich für fouverain erklart und baburch unzweiselhaft ihren, bem Lanbesberrn geleisteten Gib gebrochen, und einen offenbaren Sochverrath begangen haben, - bag man ihnen baneben noch bie politische Bilbung ber ftubirenben Jugend anvertraut und barin weiter nichts Arges finbet, ift jebenfalls ein ftarfes Stud. Die Soffnung auf eine Wiebergeburt ber politischen Biffenschaften kann sich baher, so weit fie von ben Universis taten auszugehen im Stande ift, nur nach Sudbeutschland Man follte biefen unendlich wichtigen Gegenftanb port in bie allersorgsamfte Betrachtung gieben. Gelange es 1. B. Defterreich, auf seinen Universitäten eine recht fonservative politische Schule zu bilben, fo mußte biefelbe von ben unermeglichften und fegendreichften Folgen fowohl in Bemg auf Defterreich, ale auch auf bas übrige Deutschland fenn. Der auf feinen formalen Rationalismus bis jest fo ftolge beutsche Rorben, ber mit fo mitleibigem Lächeln auf bas obsfure und verbummte Defterreich herabblidt, wurde gar balb genowigt fenn, feine besten Junglinge borthin zu fenden, um fich gefundere politische Lebensnahrung zu holen; und bie Entwidelung ber materiellen Rrafte Defterreiche murben Sand in Sand geben mit ber Ausbildung fiegender geiftiger Rrafte. Die uns gluditche Rolle, welche bie Wiener und Prager Stubentens Schaft im Jahre 1848 gespielt, hat nur ju fehr bewiesen, wie auch bort bereits bie Jugend einem hohlen enthustaftischen Liberalismus verfallen ift, und wie die Anbahnung einer tieferen und heilfameren politischen Richtung nicht ohne schwere geiftige Rampfe in's Leben ju rufen fei. Aber man muß babei nicht vergeffen, daß die größere naturwüchfige Frische, welche Subbeutschland vor bem blafirten und überftubirten beutschen Rorben voraus hat, auch für die bessere Lehre einen geeigneten Boben verspricht; und bag ber Irrthum bort noch nicht fo tefe, ungerftorbare Burgeln geschlagen haben fann, wie in Berlin, Göttingen und Königeberg, wo bie Wiffenschaft fich nusgelebt zu haben und jebes Reactionsvermogen geftorben gu feten fcbeint.

THE THE THE STATE OF 
Die Tauben legen Cier. 115 11 1164

Da fist unsere bleiche, abflubinte, frestige: Sindigungsteil beit in ihrem engen Kammerlein beim Lampenschaln und finnt und sinnt und schreibt. Unbefinmert und Schrift ihrem Duntel und Egoismus ift die: Genkstamert und abstall ihrem Ichen 3ch zufrieden, und so möchte die Magelebte bemachten Besehe vorschreiben, die von dem wirtlichen Seben, in stignt Schneckenhaus nichts weiß. Dafür will aber nuch bastruftig liche Leben nichts von der alten, eingebildeten Egotstin-missing und was sie schafft, ist dem Tode verfallen, med Mutality Geift des Lebens mangelt.

"Wie können Sie nur von ihrem Heizen vetenter fallen einmal Clemens Brentano zu so einem petrisicirten Philistopale ber Tag und Racht wie ein Gewärzfrämer in feinen Mingle wörtern herum handtirte, "was wollen Sie mir im vonschlittem Derzen vorschwähen, Sie haben ja tein Henry Siethalts nur eine Grammatif."

Daffelbe könnte man von gar Manthem, von Galifallen wie von Ungelehrten, sagen. Satte ber Philosoge, flattablike Herzens eine Grammatik, so hat biefer bafür einen Communitation, ber ba eine Glachlesennentet tel, jener einen Stammbaum, ber ba eine Glachlesennentet ber andere ein Ministerportfentlie, ber beitte einen allem für tenfplegel, ber fechete endlich, wie 3. B. ber fuße Abonis-Falls meraner, einen schön geschminkten Styl.

Mit biefen Goben und Göblein ihres Egoismus zappeln und schinden fich "die Selbftler, Die armen Gauter", wie ber Bauer in Tirol sagt, all ihr Leben lang ab, und geben ihnen ihr Herz zur Speise, und ihr Herzblut zum Trank:

Crescit indulgens sibi dirus hydrops.

Sie haben keinen andern Gebanken: "benn wo bein Schat, ba ist bein Herz", und leben so bahin, als sollte bas Ding ewig so fort gehen.

At volgus infidum et meretrix retro

Perjura cedit -

Die lette Stunde schlägt, und manch Einer mag auch sett noch nicht, versteinerten herzens, von seinem Moloch lassen, und fährt mit ihm in die Grube des Todesschlafes hinab, bis der hahn ihn wedt und der lebendige Gott erscheint, zu richten die Lebendigen und die Todten!

Wenn so die Sochgebildeten, benen alle Genuffe in Sulle und Fulle zu Gebote stehen, ber Selbftsucht in ihren taufend Gestalten frohnen, wie beschämend ist es ba fur uns, wenn wir bem, was ben Menschen abelt und ihn zum Menschen macht, ber uneigennühigen Singabe an Gott, ber Ausopferung fur eine hohere Pflicht, ber Liebe und Treue bei ben Mermsten und Ungebildetsten begegnen!

"Der Lanzinecht", von dem diese Blätter schon öfter gesproschen, ist viel in der Welt herumgekommen und Bieles hat er durchgemacht, und daß er kein Heiliger ist, dessen hat er kein Hehl; was mir aber an ihm am besten gefällt, das ist, daß er sich ein lebendiges, warm fühlendes Herz für alles Edle, Hohe und Göttliche bewahrt hat, wenn es ihm, dem ritterlichen Aristofraten, in noch so dürstigem, niedrigen Kleibe ersscheint. Aufgewachsen in den üppigsten Genüßen, gesteht der Offenberzige selbst, daß auch er zuweilen ein Gottesläugner gewesen, der nicht an die menschliche Tugend, an uneigennützige, ausopfernde Liebe und heilige unverbrüchliche Treue geglaubt, und daß er sie zu seiner Beschämung und Freude gefunden,

nicht in ben üppigen Prunfflien bir Melden ind Stellfichen fonbern gar oft in bem armen Gialle berechtien. in ernanne

3ch theile seine frischen, berngefunden Botte unit all Cogenftut zu den fünftlichen, von der alten verunftheunte Gippfer rin in Angeburg bewunderten Flottein Fallmarapant: van die fen "Styl", wie er nun seine Bilthe in der fingflow Phionis erreicht hat, man vielleicht sagen konnte, was einst Stein von dem Gesichte eines berühmten preufsischen Dhiomaten sagtit "Halb Bock, halb Liger", in Summa eine blastete Bockblicht ten-Rhetoris aus den schlechten Zeiten bygentlussische Sophisch

hören wir, was ber "verabschiebete Langtnecht" bandier in sein Banberbuch schreibt:

"Rein, ber Egoismus, die leibige Selbstucht bat noch nicht die moralische Welt wie eine weite, geistige Sündsluth überschwemmt, und noch hie und ba ragen Soben, — erfruslich tröstende Inselspiden aus ber großen Weltpführe bervor, auf welche sich ber Glaube an die Menschheit und an den lieben Herrgott — welchen die Zwergittanen der Reugeit und randen wollen, — füschten fann."

"Liebe, Erene, Junigfeit und Gelbftaufopferung find feine leeren Borte, - fo werig wie ber Rame Jebebab; - wer im Raufden ber Blatter und im Riefeln bes Baches ihn nicht abnt, ber erbebt vor ihm im Gewitter! — Wer an Liebe und Treue nicht glaubt, im Boblleben und in bet Benuffulle, ber erfeunt ihr Dafeyn oft im Unglud und Glent. Leiber find es, gerabe umgefehrt mit ber Gunbfluth, bie Soche flachen und Mittelgebirge ber Befelifchaft, welche ber Mate rigliomus und Egoiomus bebedt; und gerabe in ben Diebes rungen finben fich bie meiften echten Berlen bes Bergens! Bielleicht gerabe befregen, weil bort am meiften Thranen tropfen, und aus Thranen werben erft Berlen. Auch ich mat auweilen ein Gotteslangner in Bebe und Anfopferung für Pflicht und Trene, aber gerabe im Felbe, gerabe unter bem toben Matrofenvolle, gerabe unter Bagereleuten und balbmile ben hirten begegnete ich Menfchen, wo ich, wie ber unglaus ige Thomas, meine Finger in bie blutenben beiligen Bunben gen fonnte. Beispiele bavon find gur Sand, - wie oft fab b ben felbst verschmachtenben Rrieger mit feinem Offizier, it feinem ichmachern Rameraben fein lettes Stud Brob, inen letten Trunk Branntwein theilen, — mir felbst bot auf em Rudzuge von Beliba, ale ein Tropfen Baffer eine Berle n Berth übertraf, ein Boltigeur eine halbe Drange, sceptez, Monsieur, acceptez, c'est de bon coeur, - si ous en révénons avec nos culottes, vous me rendrez une outeille Lafitte; - fab ich nicht bei ber Affaire von St. Sebaftian, trop bee entfehlichften Regenwettere, welches ns bis auf bas Rnochenmart burchfror, einen felbft bleffirten tavarrefen fein Bemb fich vom Leibe reißen, um feinen fchwer erwundeten blutenben gahnrich bamit ju verbinden, - fab b, bei bem Schiffbruche ber Amphitrite nicht einen Das rofen, ber eine Tonne erhascht hatte, bamit trop Wogengerans und Sturm ben Schiffelleutenant aus ben Wellen mit ebensgefahr fischen, und als bie Tonne beibe nicht tragen sunte, großmuthig fie verlaffen, - ber fuhne Schwimmer ettete fich bennoch gludlich ohne berfelben! - Aber bas ruhenbfte Erempel erlebte ich biefes Jahr im Babe ju G . . . . to fab namlich einen, mit bem Armeefreug und mehreren tarben auf Kopf und Bruft gezierten Mann täglich als Tagihner an ber bort angelegten Gisenbahn arbeiten; ba er sehr efchiat mar, verbiente er fich täglich bebeutenben Lohn. Des Rachts aber biente er als Bachter ben Fuhrleuten im Births. aufe. Als nach einigen Wochen ich heimfuhr, begegnete ich iefem Manne, auf einem Karren ein altliches Weib mit eis em Rinbe fortziehenb. Wir gelangten zu gleicher Beit in ein Birthebaus, und ich bemerfte, bag ber Mann mit garter Sorgfalt für bie frankelnbe Frau forgte, ihr Raffe reichen les, fich felbft aber mit einem Schlud Bier und etwas Brob um Imbif begnügte. Dieg intereffirte mich, und ich erfuhr, af biefer Ehrenmann, - ja bas ift er, - nachbem er beim Bionir - Corps ausgebient, por breigehn Jahren biefe Frau geehligt hatte, als geschickter Telebgender- in alnesed Achne Hauschen sich wohnhaft gemacht, und als fleitiger Anglisent sein Brod verdient hatte. Seine Geimath ift Michaeny: Ar etwa breifig beutsche Meilen von Binneren And that halen Riebertunft ward das arme Weib gelähnt; und nur dan der branch biefes Babes lindert die sie, antienden Charles und jedes Jahr führt der getrene Batte sein nur der Schafftenes und jedes Jahr führt der getrene Batte sein nur der Schafftenes Rosten der hins und Hacht atteilne ausgeben Koften der hins und herreise zu bestreitenge wiff Machandin Sorgfalt sie psiegend, nicht muurend; nicht Machandin Sorgfalt sie psiegend, nicht muurend; nicht Machandin treu und ausbauernd."

"Allons, Messieurs! Contmacher zu Roß und zu Fuß, in Rafeschen und Brunswägen, — ihr Herren mit Eigarren und Guitarren, — faites en autant, für die, die ihr zu lieben vorgebt! zehn Jahre! vulden, entbehren, arbeiten für ein armes, reizloses, früppelhastes Weib, — weil — weil man es ihr vor Gott versprochen hat! — Ich gab dem Manne die Hand, — Gott sei Dank, so viel sand ich noch in meinem Tornister übrig, daß er das nächste Jahr sein armes Weib nicht mehr auf einem Schubkarren nach G.... sahr ren soll!" —

So fühlte, so handelte bet "Langknecht" damale, und obschon er das Unglud hat, einer hocharistofratischen Familie anzugehören, so dursten sich, wie mir scheint, unsere communistischen Demofraten vom reinsten Waffer, die mit fremdem Gute so freigebig sind, sich dieser fürstlichen Denf- und Handslungsweise nicht schämen. Run kömmt mir aber eine Zuschrist jüngeren Datums von Mailand zu, worin ein Dritter einen Zug von ihm erzählt, der auch an die Zopfzeit "der ritterlichen Milbe" erinnert, und ben ich darum seinen demofratischen Freunden nicht vorenthalten mag:

Mailand, 3. Jan. 1851. —r— Der befannte "Langfnecht" befand fich hier als Abjutant bei feinem Bruber, bem Telbmarfchall . Lieutenant garfen Rarl von Schwarzenberg. Mis oberfter Civils und Militars Gouverneur ber Lombarbei hatte sich Fürst Karl Achtung und Liebe in weiten Kreisen geswonnen; seine hohe Stellung als Statthalter bes Kaisers gab ihm einen entscheibenden Einstuß in den wichtigsten Angelegensheiten; der Andrang zu seinen, für Jedermann zugänglichen Aubienzen war darum auch, wie sich benken läßt, von Borsnehm und Gering ungeheuer. Die einsachen Anfragen und minder wichtigen Bittschriften hatte sein Bruder, als Abjutant, gleich beim Empsange zu erledigen. Ein Geschäft, dem sich der "Lanzsnecht" mit vielem Eiser und wohlwollender Theilsnahme unterzog, so daß Jeder gern mit ihm zu thun hatte, weil er mit Rath und That half, wo er helsen sonnte.

Run erschien eines Tages bei biesen Aubienzen bes Kur-Ren Statthaltere ein burftiges, betagtes Chepaar, Bauereleute que ber Gegend von Bergamo. Die alten Leutchen hatten einen weiten, mubseligen Weg gemacht, und bei ber Menge ber an Diesem Tage angemelbeten Bittfteller fonnten fie heute nicht mehr bei bem Gouverneur vorgelaffen werben: fo mußten fe fich also bamit begnugen, ihre Bittschrift bem Abjutanten "Fratello", fo bieß gemeinhin "ber Langfnecht", ju übergeben. Rachdem bieß gludlich geschehen war, nahm bie gute alte Bergamastin unter ihrem Tuche einen Rorb hervor, in bem fich Dbft und ein niedliches Baar Taubchen befand. Den Rorb ftellte fte auf ben Tisch. Der Langinecht fragte bie armen Leute, mas er bamit anfangen follte: Die Frau, Die wohl benfen mochte, ber Abjutant fei noch nicht weit in ber Belt herumgefommen, erwieberte mit jener wurdevollen Bewandtheit, wie fie in Italien auch ben unterften Rlaffen eigen ift: fie habe biefe Taubchen gebracht, weil fie wiffe, bag es ein Beichen ber Berehrung hoher Personen sei, wenn einer etwas von ihrer Gute begehre, auch schon im voraus einen fleinen Beweis ber Dankbarkeit barzubringen (es scheint bieß eine vor- und nachmärgliche Trabition ber Solligitanten m fenn); ju arm inbeffen, um etwas Burbigeres, wie es fich eigentlich geziemt hatte, feiner Eccellenza zu überreichen, bitte

fie um freundliche Aufnahme biefer Ridnigleit, und figt biffet bie Boffnung, bag bie Tanboen Cier legen werben.

Dem "Langinecht" gesiel die Alte und ihre watereill, fluge Rebe; er behielt Bittschrift, Kord und Sauden, und sprach lächelnd zu bem betagten Chepaar: "Abbio", mit ben Bescheid, in acht Tagen wegen "ber Eier" wieber einen nachzustragen. Die Leute kehrten also nach ihrer Gelitath zwird, die sich nicht umsonft rühmt, ben Arlechine geberich zu haben, da es ben Bergamasten an einem sindigen, aufter räumten Geiste nicht gebricht.

Als die acht Tage um waren, erschien bas alte Etepsikabermals zu Mailand in dem Palags des Statthalters. Der Lanzsnecht händigte ihnen fogleich mit freundlich läckelnder Miene ihr günstig beschiedenes Sesuch sammt dem Kotte all, indem er dabei sagte: Mi paro d'avere sbrigato bene il vostro affare, d. h. ich glaube, euer Gesuch gut angebracht zu haben. Sie versehlten nicht, seiner Eccellenza, dem principe fratello, ihre mille e mille grazie abzustatten, und ihn der Madonna santissima zu empfehlen, ehe sie sich verabschiedeten.

Inbeffen, taum waren fie'auf ber Treppe, ale bie Frau eiligft ju bem Abjutanten Fratello jurudfebrte, in ber Sanb ein Stud Bapter mit einigen Golbftuden haltenb, bas fie in bem Rorb gefunden hatte und ihm guftellen wollte. "Run, was gibt'e?" fragte ber Langinecht, - "nur gefchwind, ich habe noch viele Leute ju boren." Die Bergamastin fah ibn erftaunt an und fragte ihrer Seite: Ma che cosa significa ciò? -- ho trovato questo nel canestrino ..., b. b.: "Aber was hat benn bas ju bebeuten? ... 3ch habe biefes ba in bem Rorbchen gefunden ... "Run, mas wirb's fein?" entgegnete mit gutmuthig lacheinber Schlaubeit ber Langfnecht ber armen Alten von Bergamo, "eure Tauben haben vermuthe lich Gier gelegt; - macht euch barum eine Gierfpeife baraus; bei eurer schmalen Ruche, von ber ihr mir ergablt, wirb's euch an Appetit nicht fehlen, winfcht mir einen bergleichen, bam find wir quitt. Gott befollen!" -

## XVII.

## Austria Polyglotta.

II. Aligemeine leberficht und Charafteriftif ber Sprachftamme Defterreichs.

In bem einleitenben Artifel haben wir unfere Ueberzeugung von ber berzustellenben engen Berbindung Deutschlands und Defterreichs entwidelt, die barum naturgemäß ift, weil fie burch bie Rothwendigfeit und die Bflicht ber Selbfterhaltung geboten wird, eben als eine naturgemäße aber nun auch bie fegensreichften Folgen für beibe Theile nach fich ziehen muß. Unfere Betrachtung wurde baber eigentlich burch eine Darftellung ber letteren zu erganzen fenn, wenn fich nicht gerabe bamit ein unübersehbares Belb eröffnete, welches vollftandig auszumeffen ohnehin bie Rrafte menschlicher Berechnung überfleigt und inebesondere une, wenn wir ben Bersuch magen wollten, alljuweit von ber gemahlten Aufgabe entfernen murbe. Einzelne Andeutungen liegen ichon in bem Borbergebenben; im Uebrigen verweisen wir auf bie benfmurbigen Demoranda bes ofterreichischen Sanbelsministeriums und beren gehaltvolle Beleuchtung burch Soffen, worin die materielle Seite bes Begenftanbes eine möglichft erschöpfenbe Erledigung gefunden hat. Rur barauf machen wir an Diefer Stelle noch aufmertfam, welche unberechenbare Wirfung allein bie in Desterreich vollzogene glorreiche Biebereinsehung ber Rirche in ihre beiligen, XXVII. 17

unveräußerlichen Rechte auf bie Sebung bes retigibsen unb fittlichen Lebens auch in Deutschland üben muß, ohne weiche freilich alle andern Seilungsversuche unferer politisch focialen Gebrechen erfolglos bleiben wurben.

In biefem Sinne einer auf natürlichem und bifterifchen Bufammengehören berubenben, möglichft innigen Berbinbung scheint es une munschenewerth, bas jeber Gingeine, ber biek Ueberzeugung theilt, fo weit fein Lebensberuf ibm Gelegenheit bagu bietet, bas Seinige ju einer gegenseitigen geiftigen Annaberung beigutragen suchen mochte. Bu foldem 3wede beben wir einen Stoff gewählt, ber: für anfere beutfchen und öfterreichischen Lefer ein gleiches Intereffe haben und, wenigftens in fofern baffelbe nicht etwa burch bie Art und Bule ber Behandlung gefchmälert werben follte. Dem öfterreichifden Lefer wollen wir eine gebrangte und popular gehaltene Das ftellung ber vorzugeweise beutschen Biffenfcaft ber Plefinifft. mit befonberer Begiehung auf bie verfcbiebenen Sprin delle Defterreiche geben, bem bentichen bagegen in einer the umb Charafteriftif ber öfterreichifchen Bolfe Raimme- gillet. wie fich im Leben bas Allgemeine jum Befonbern bel hat, und letteres immer wieber neues Material fit Me me fcung und bas generalifirenbe Denten ju Sage fbebert!" Stige und Busammenftellung gegebener Daten, wie fich Beitschriften und für bas größere Bublitum mehr ober weildet unzuganglichen Buchern fich vorfinden, macht biefe unfeite beit weber auf Bollftanbigfeit und burchgebenbe Stills feit, noch auf Reuheit bes Inhalts Unfpruch; und wir une baber auch ber namentlichen Aufalblung aller b ten Berte entheben ju burfen. Die, ohne befondene W tung, mit Rebezeichen eingeführten Stellen find netagel aus ben fprachvergleichenben Unterfuchungen von cher, Bonn 1848 bis 1850, entlehnt, beren moetter Wie Die Sprachen Europas in fpftematifcher Ueberficht : unter ben, burch bie Beschränfung bes Themas gebottme bififationen in ber Anordnung gefolgt flub. Die berriefe stellet

Die Sprache, ale unmittelbarfte Berfinnlichung bes gei-Rigen Lebens gebacht, enthält eben barum zwei zu fonbernbe Momente, ein finnliches und ein geistiges auch in Beziehung auf die blofe Form in fich. Bon bem erfteren werben wir Die Mertmale fur bie Classificirung ber Sprachen zu entnehmen haben, wie fie, ale fertige Organismen, in ber Beit entwideit und im Raum verbreitet, fich uns barftellen; bie anbere geiftige Seite bedingt ben inneren Berth berselben, ber fich nicht meffen noch magen läßt, sonbern nur ber freien anbeiischen Beurtheilung anheimfällt. Bene mochten wir als Lautform, Diefe als Sapform unterscheiben, ohne bamit zu vertennen, bag beibe in bem innigften Wechfelverhaltniß ju einander fteben, und bag von ber einen nicht gesprochen werben fann, ohne bie andere ju berudfichtigen. Rur bas wollen wir bervorheben, bag erft beibe Arten ber Beurtheilung über bas Raf ber Bollfommenheit einer Sprache im Bergleich mit anbern entscheiben tonnen, um bamit im voraus uns gegen eine Anschauung zu verwahren, bie in neuefter Beit, wenn auch mit Beift und Beschick geltenb gemacht wurbe, ale ob bie Bervollfommnung ber Sprache einer vorgeschichtlichen Beriode angebore, feit dem Beginn ber hiftorischen Beit aber bie Spras de als solche in fortbauernbem Berfall begriffen fei. ba vielmehr, wo bie Sprache von einem Bolf gesprochen wirb, bas thatig in bie Beschichte eingreift, muß fie felbst Beschichte, bas heißt Entwidelung und Fortschritt haben, fo bag von ihr alles basjenige gilt, mas Jafob Grimm in Beziehung auf bie beutsche Sprache so unübertrefflich ausführt: "ber geistige Fortschritt ber Sprache scheint Abnahme ihres sinnlichen Elements nach fich gezogen, wo nicht geforbert zu haben. Mitten in aller Formenfulle bes Alterthums herricht Unbeholfenheit ober Berichwendung, sparfames Saushalten mit geringeren, aber befto gewifferen Mitteln gab auf die Lange großere Befriedigung. Dort gebricht es bem Anmuthigen nicht felten an Burbe, bem Rubnen an Geschid, jumal bem Bangen an Ginftimmung, fo bag oft bie rechte Birfung, wo fie nabe ju erreichen mar, bennoch ausbleibt - weil fich Licht und Schatten gegenfeitig nicht ermäßigen, fpielen lebhafte garben allgugrell nebeneinanber; Bort - und Capverhaltniffe find noch ohne Berfpeftive und fein Sintergrund wird geoffnet. Die neue Sprache verfieht es gelinder aufzutragen, Ginbrude ju berechnen, und von bem Bufälligen bas Rothwendige ju fcheiben. Des fchwebenben Rluge verluftig, ihre Schritte nicht felten gu boppeln und gu freugen gezwungen, behalt fle bas vorgestedte Biel fefter im Muge. Allenthalben bleiben ihr Ausgleichungen und fleine Rachbulfen gur Sand: benn felbft in grammatischen Auriliarverbindungen, fo laftig fie fchleppen fonnen, beruben gugleich gunftige Reinheiten und leife Benbungen bes Ausbrucks, pon benen bie Sprache vorher feine Ahnung batte. Gie ift jest in ibr mannliches Alter eingerudt, welches weiß, mas es will und vermag. Die Bollfommenheiten bes ehemaligen Buftanbes find beneibenswerth aber unwiederbringlich; ben Bewinn, ben bie beutige Sprache, inbem fie jenen allmablig entfagte, errungen bat, burfen wir nicht fur gu theuer gefauft halten. Damale mar weber Urmuth noch Robbeit, aber nun gelten anberer Reichthum und andere Bilbung."

Das rein sinnliche Wertzeug ber Sprache also ift ber Laut, ber bem Gedanken zum Ausbruck bienen foll. Alles Densten aber fast Borftellungen ober Begriffe in gewissen Beziehungen, und so wird benn auch ber Laut in ber Sprache sich in die Bezeichnung beiber Elemente zu theilen haben, so zwar, daß ber Borstellung ober bem Begriff, als bem materiellen Theil der Rebe, die lautliche Bertretung nies mals fehlen kann, während es allerdings bentbar ift, daß bie Beziehung einer besondern Bezeichnung durch den Laut entfletbet, in andern sinnenfälligen Mitteln Ersah such und findet. Jene Borstellungen und Begriffe, welche den Inhalt des Gessprochnen bilden, nennen wir Bedeutung und ihre Darftellung in der Sprache Bedeutungslaut oder Wurzel. Wo sich Bes

beutungelaute mit Beziehungelauten irgenbwie verfnupfen, entfteht das Wort. Jebe Sprache bemnach, welche auf ben lantlichen Ausbrud ber Beziehung Bergicht leiftet, muß nothwendig in ihrer Beschränfung auf ben Bebeutungslaut, jugleich eine Burgelfprache fenn; bezeichnet bagegen eine Sprache beis bes, Bebeutung und Begiehung jusammen, fo wird ihr die Benennung Bort sprache, in engerem Sinne freilich, als man gewöhnlich fich biefes Ausbruckes bebient, als Claffencharafter autommen, und insofern die Wurzeln aller genauer befannten Sprachen (von ben Semitischen wird noch im Besonbern bie Rebe fenn) fich ale einsplbig offenbaren, wird Ginsplbigfeit bas außere Rennzeichen ber erfteren Sprachenflaffe bilben, ber alle abrigen als mehrsylbige im System gegenüberstehen, ahnlich wie fic als ber allgemeinfte natürliche Claffenunterschied im höheren Bfangenreich ber von Monofotplebonen und Difotplebonen gu erfennen giebt. Die Ratur aber bulbet feinen Sprung und fo offenbart fich schon in ber einsplbigen Wurzelsprache ein Trieb in bas Gebiet jener reicher organisirten Sprachen binübergugreifen und ihr Bringip mit bem ber andern zu vermitteln, ein Bestreben freilich, welches fein Biel nie völlig erreichen kann, eben weil die innerfte Anlage ber Sprache bem wiberftreitet. Bobl aber ift bie Wortsprache in ber eben festgesetten Bebeutung geeignet, ein folches lebergangeglieb aus fich herauszufeben, benn fie enthalt Bebeutungelaut und Begiehungelaut zwar verbunden, aber gerabe als ju verbindenbe mit ber Möglichfeit einer mehr ober minder festen Berknüpfung unterschieben. Und wie die größere ober geringere Bahl ber Aetherschwingungen in ber gleichen Beit, ihr quantitativer Unterschied, bie qualitative Berschiebenheit ber Farben begründet, so erzeugt auch hier bas verschiedene Maaß, in welchem ein und baffelbe Bringip, bas ber Bortbilbung nämlich, jur Anwendung gelangt, eine Berfchiebenheit bee Sprachcharaftere, bie ben gangen Bau vom Diebel bis zu ben Funbamenten burchbringt und bem Orgamismus bis in die innerften Rafern binein fein eigenthumliches Beprage gibt. Ursprunglich find namlich bie Begiehungelaute

felbft Bebeutungslaute allgemeineter Att, Bie . De A Chinefifchen, einer einfplbigen Sprache, Die Bentiftennete von Mann und Frau jur Bezeichnung bes Gefchieden ber find liche Ausbrud fur Menge gur Bilbung bes Blurels, Die Bute y, welche gebrauchen, fich bebienen belft, jur Aubentung bil Inftrumentalis verwendet werben. Allein theile bie einentham liche Beschaffenheit ber Chinefischen Schrift, Die Mer-feull mehr als in irgend einer anbern Sprache in wefendliche M bangigfeit von bem Sprachban felbft erfcheint, theile: bee Go cent, in welchem fich ebenfalls ber Beift biefer Sprache auf 18 treuefte abspiegelt, genügen vollfommen, blefe im Woarten gufat mengehörigen Laute bem Auge und Dhr als gefonberte 3ubich barzuftellen und somit ben Claffencharafter auch inmitten ber unvertennbarften Unnaherung an bas entgegengefehte Stimb aufrecht zu erhalten. Unbere bei benjenigen Gerachen: aus Bebeutunge und Beziehungelaut gur Borteinheit gufden faffen. hier gelangt bie Sprache erft allmalig bage, and in Rulle fontreter Beziehungen bie abftrafteften und allgemen auszuscheiben und fich bei ber Bitbung bes Bortes :: auf ibn Ausbrud ber letteren zu beschränten. Je tonfreber :abei:" Begiebung ift, um fo felbftftanbiger ihre Bebeutung, win: 6 loderer alfo bie Berbindung, in welche ber fie bezeichnicht Laut mit bem Bebeutungelante eingeben wirb. Go gelen wir zu bem Gegensate von agglutinirenben und flette renben Sprachen. Das Befen ber Agglutination tennede fich außerlich burch ein loferes Anfügen ber Begiebungslin an ben Bebeutungelaut, es beruht aber feinem tiefeten Ge nach barin, daß die Sprache auf biefer Sinfe ihrer Entiple lung vieles in ben Begriff ber Beglebung bineinglebt, was fife ter feine Anspruche auf eigenthamliche Bebeutfamtelt wie geltenb macht, wobei bann ihre wortbilbenbe Rraft wethich an Intenfivitat einbuft, was fie in ertenfiver Sinficht winnt, ober auch fich auf Roften ber harmonischen Glieben bes Sages vorzugeweise an einem ber beiben Sunptrebut Mir of Bart

bem Berbum ober bem Romen, ju Ungunften bes andern außert. Am Entschiedenften tritt bieß bei benjenigen Gliebern biefer Rlaffe bervor, welche humbolbt bie einverleibenden nennt, ben bieber befannten ameritanischen Sprachen nämlich und bem Bastifchen in Europa. Bier konzentrirt fich bas Stres ben nach Worteinheit wefentlich auf bas Berbum, welchem bas Romen nur als "erklarenber Begriff" bient; ba an ben Beitwortern, außer ben uns geläufigen, noch eine Denge anberer Begiehungen lautlich bezeichnet werben, fo entfteht naturlich eine oft in's Maglofe wuchernbe Menge von Berbalformen. In einigen biefer Sprachen ift bas Princip ber Einverleibung fo machtig, bag ce Bebeutungslaute jeber Art bem Zeitworte unterordnet, wie z. B. bas Merikanische ben Sab, ich effe Bleifc, mit bem einen Worte, ni-naca-qua, ausbrudt; in anbern macht ee fich nur in geringerem Grabe geltenb, wenn fie zwar bem Berbum nicht zumuthen, gange Romina in ben Schoof feiner Beugungen aufzunehmen; allein boch an ihm nicht bloß bas regierenbe Pronomen, fonbern auch bas regierte, und zudem beibe in verschiebenen Complicationen barftellen. So vermag g. B. bie Thiroti. Sprache an bem Berbum nicht blog bas Subject als eine ber brei Bersonen beiber Rumeri und Gefchlechter, und zugleich bas Object in entsprechenber Beife, sonbern auch bie paarmeife Berbindung einer Berfon mit jeber anbern im Singular und Plural mit einfachem ober ebenfalls topulativem Object, ober letteres mit einfachem Subject, etwa ben Sas, ich und er binben fie und ihn burch eine einzige Form auszudruden, wobei zu bedenken ift, baß es von jebem Berbum Genera und von jebem berfelben gahlreiche Mobi und Tempora gibt. Gin Beifpiel von Mas glutination im engern Sinne bes Bortes bietet uns, außer ben wenig befannten Sprachen bes faufasischen Stammes, bas ausgebehnte Altaifche ober Finnischtatarische Sprachengeschlecht. bem, innerhalb Defterreiche, bas Magyarische angebort, bas ber eine nabere Betrachtung feiner Gigenthumlichfeiten bem

Zwede unferes Aussache entspricht. Im Allgemeinen charatteristren sich diese Sprachen durch die Mannigsaltigkeit der an
den Bedeutungssaut herangezogenen Beziehungen mit Beeinträchtigung der Worteinheit. In der Suomisprache z. B. heißt
sano-n, ich sage, oin sano dagegen: ich sage nicht. Hier ist
in dem zweiten Ausbrucke der Beziehungslaut sür die erste
Person, das n, von dem Bedeutungslaut sano auf das e,
die Bezeichnung der Regation übergegangen, wodurch letztere
zwar dem Bedeutungslaut, zu bessen Modisication sie dienen
soll, innerlich näher gedracht, dessen wortgemäßere Verbindung
mit dem ersten Beziehungslaute aber zerrissen wird.

Im Ungarischen bebeutet az abbani viz bas in ienem (so. Gefaß) befindliche Baffer; abbani ift jusammengesett aus bem Deutewort az, jener, ber Orteartifel ban in (ber fich bas z von az anbequemt bat) und bem Suffirpronomen ber britten Berfon, welches hier bie Eigenschaft bes in einem angebeuteten Gegenftanbe fich Befindens auf bas Waffer (viz) bezieht. Inbem vor bas Bange ber bestimmte Artifel (az) tritt, entfleht ein Compositum, welches in wortlicher lebersepung etwa lauten wurde: bas jenes - in - feine Baffer und beffen einzelne Bestandtheile, wenn auch burch bie Schrift getrennt, boch eis nen unlaugbaren, nicht bloß begrifflichen, fonbern Bortgusammenhang baben, mas fich am beutlichften barin zeigt, baß nur bas lette Blieb, ber eigentliche Bebeutungslaut, beclinirt werben fann, nicht aber ber Artifel und ber abjective Beifas, wie dieß z. B. in bem Deutschen; bes in jenem befindlichen Baffers ber Kall mare. Bie wir bei ben einverleibenben Sprachen bie wortbilbenbe Rraft überwiegend auf bas Berbum tongentrirt fanben, fo offenbart fie fich bei biefem 3weige ber agglutinirenden Sprachen mehr an bem Romen und zu Gunften beffelben, in fofern nicht nur bie Beugungen, beren es fabig ift, oft febr ausgebilbet erscheinen (j. B. im Finnischen), fondern auch bie Berbalformen felbft nicht felten ben Charafter bes Romens an fich tragen. So lautet die britte Berfon

Prafens bes türkichen Zeitwortes sew, lieben, im Singular ibentisch mit bem Participium sew-er, liebend, im Plural sew-er-ler, liebende (er bilbet das part. praes. und ler ift bie gewöhnliche Pluralbezeichnung ber Romina).

3met Sauptgefete beberrichen biefen Sprachstamm in feis ner gangen Ausbehnung: bas ber Bofalharmonie im Bortbaue und bas ber Brioritat bes Regierten vor bem Regierenben in ber Bortftellung. Dem letteren gemäß geht g. B. ber Genitiv bem Regens, bas Object bem Berbum voraus, und aus biefer Gigenthumlichfeit folgt, bag biefe Sprachen feine Brapofitionen, fonbern nur Boftpofitionen haben fonnen, moraus fich und ein neues, fecundares Befet ergibt, bag bie Burgel niemale Bufate von vornen bulbet. Das Gefet ber Botalharmonie lautet: Die Bofale ber Beziehungssylben muffen mit benen ber Bebeutungslaute im Ginflang ftehen. Die Bofale ber Burgeln find nämlich entweder harte a, o, u, mitte lere i (e), ober weiche a (e), ö, u, und es gestaltet fich nun bas Befet in feinen Grundzugen folgenbermaßen: harte Bofale in ber Burgel, ober harte und mittlere gufammen, forbern harte Botale, welche allein ober mit mittleren verbunden, bagegen weiche Bofale in ben Enbungen und mittlere Bofale gieben biemeilen harte, boch vorherrschend weiche nach fich. fpieloweise fei einstweilen nur ermahnt, baß frühere Grammatis ter bem Turfifchen zwei Conjugationen vindicirten, je nachbem bie Endung bes Infinitive mak ober mek laute, ein Unterschied in der Bokalisirung, ber lediglich durch ben Bokal der Burzelsplbe bedingt ift, und welchem aus gleicher Ursache weis tere Modificationen burch bie gange Abwandlung bee Berbums gur Seite geben.

Das Magyarische nun gehört zu bem westlichen ober uralisch-europäischen Zweige bieses Stammes, bessen östliche ober altaisch-asiatische Abtheilung bas Tungusische, bas Monsgolische und bas Türkische umfaßt. Die uralischen Sprachen, wie sie mit Uebertragung bes Namens von ben am Ural woh-

nenben Gliebern auf ben gangen Rieber gennent gen, gerfallen in zwei Sauptmaffen, von benen bie eine pfinne lich bem Ural und feinen Umgebungen, angehöpige Grunne in bem Sprianifchen ihren befannteften Bertretet, bei be ferne in bem Bogulischen ober Ugrischen muthmaßlich bie nachfte. im alten Heimathlanbe gurudgebliebene Stammpermanbfe be beutigen Ungarischen bewahrt, und beren füblichken Must fer, bie Ibiome ber Ticheremiffen und Morbwinen, ben fee genannten bulgarischen 3weig biefer Familie bilben. wa bie andere mehr nach Beften ausgebreitete aus bem Lan fchen, Efthnischen und Finnischen befteht, letteredeine Enrade von fo großer relativer Bollommenheit, baf ihr Rame fonenom mit Uralifch ebenfalls jur Bezeichnung biefes gangen Gprachengebietes bient. Getrennt von beiben Sauptmaffen, einges feilt in flavifche und malachifche Bevolferung, überbieß von Deutschen, in geringerem Grabe auch von Bigeunern, Armes niern, Juben burchfest, reben bie Dagyaren ein biefer finnischen Familie bes Sprachftammes angehörenbes 3biom, bas fich gwar nicht gang frei von fremben Ginfluffen (flavie ichen, beutschen, romanischen) erhalten fonnte, benen es vorjugeweise feine bialeftischen Farbungen entlehnt, bas caber in grammatischer Beziehung ale eine ber bochftentwickeiten urelle fchen Sprachen baftebt. 3m Folgenben versuchen wir eine Stige ihres Baues, freilich nur in den allgemeinsten Umriffen ju geben.

Das Lautspftem besteht aus ben Bosalen a, o, u (harte) i (mittlere), ë, ö, ü (weiche), bie burch einen (á, é, i, ö, i, ö, i) ober zwei (ö, u) barüber gesetze Striche als gebehnte bezeiche net werben, und aus einfachen und boppelten Consonaten, von welchen namentlich die letteren, ihrer eigenthümlichen Ande sprache wegen, zu bemerken sind: os lautet wie isch in Kultische, cz wie 3 in Ziel, gy wie das italienische gi in glorus, ly wie das französische il in samillo, ny wie gn in vannbagno, sz wie dieselben Elemente im Deutschen, ty wie das

französische ti in metier, zs wie bas französische g in loger; s entspricht bem beutschen sch und z bem gleichen Buchtaben ber Franzosen und Slaven. Da ber Sylbe, welche ben Hauptston trägt, gewöhnlich ber Wurzelsple, auch andere burch die gebehnte Aussprache ihres Bokals lange Sylben zur Seite steshen können, so erhält bas Magyarische eine vom Accent ganz unabhängige Prosodie, und ist unter ben lebenden Kulturssprachen für antise, überhaupt für quantitirende Metra die gesschickelte.

Den bestimmten Artifel az vor Consonanten a' haben wir bereits als solchen, so wie in seiner ursprünglichen Bebeutung eines Demonstrativpronomens kennen gelernt; als unbestimmter Artisel sungirt das Zahlwort egy, einer, jedoch
hauptsächlich nur in Erzählungen alter Geschichten, z. B.
bem Ansang aller Mährchen: es war einmal ein König (egyszer volt egy Király). Beide dienen sur alle Genera,
die im Magyarischen wie in den verwandten Sprachen lautlich nicht getrennt sind, und nehmen überhaupt keinerlei Suffire an.

Die Beugung bes Nomens geschieht burch Postpositionen, beren das Ungarische breierlei Arten unterscheibet: unsertrennliche, trennbare, die alle zweisplig sind, und gemischte ober solche, beren erster Theil mit dem Romen verschmitzt, während der zweite von ihm getrennt bleibt. Als der Declismation dienend, werden zwar nur zwei von den ersteren bestrachtet, -nak, -nek und -t mit oder ohne Bindevokal, die dem Hische, a' halat, den Fisch. Allein in der Form unterscheden sich diese Bildungen durchaus nicht von solchen, wie a' haldan, in dem Fische, a' halbol, aus dem Fische, a' halon, an dem Fische u. s. u. Und so offenbart sich hier recht eizgentlich das Wesen der Agglutination, die in dem Ausdrucka' tavasz-kor, im Krühling, den selbstskändigen Bedeutungslaut kor, Alter, Zeitalter, zur Andeutung einer Beziehung eben so

untrennbar mit einem andern Bost verbiebet, wie die Balty endung nak in a' tavasznak, bem Frihling. Das Minnfeck chen der Romina ift -k mit ober ohne Bindevolal, moon nun wieder alle jene Casusbezeichungen treten: also p' bold, die Fische, a' halaknak, den Fischen, a' halakhold aus den Fischen. Das vor seinem Substantiv sehende Weiterden, Wongolischen und Mandschu, keine Assatischen partiseln: a' nagy varos-ok-nak, den großen Stilden. In andern Fällen nimmt es dieselben an. Der Comparable sold durch die Endung -dd (-add, -edd) gebisbet, dem der Saperativ die Endung -dd (-add, -edd) gebisbet, dem der Saperativ die Endu der vorsetz jo gut, jobb bester, log jobb am besten.

Die Bilbung bes Genttive baben wir bieber unberid Achtigt gelaffen, weil biefelbe ben Uebergang ju einer Reife von Eigenthumlichfeiten bilbet, Die tief in Die Declination bel personlichen Fürwortes und die Conjugation bes Berbe Das Luge bes Menichen würde im Umgerifd eingreifen. beifen: az embernek a' szem-e; in ember-nek erfen wir ben Dativ wieber, beffen Suffix hier einen weichen Bold in Sarmonie mit ben weichen Burgetvolafen bat; bas bem Bette szem, Auge, angehängte o ift ein bestpanzeigenbes . Suffie bie britten Berfon, fo bag ber gange Ausbrud in wertlicher Beben febung lautet: bem Menfchen fein Ange. Bie biefes -a. noch barten Bofalen -a und in gewiffen gatten -ja und -je mit einem j ale Borfchlag, bas zuweilen allein in ber Geftatt de nes i übrig bleibt, bem felbitfanbigen Bronomen o er mit fpricht, fo werben auch von ben Sikwettern erfter und gibeliet Berfon folche Bronominalfuffire gebildet: von da ich bad Gulle -m und von to bu bas Suffir -d, erfteres bie meibring Form, letteres eine Erweichung bes refpetitben Burgelouffe nanten, beibe nach Erforbernif burch einen Binbevalaf mit fügen. Der Blural ber felbftflänbigen Formen lautet mi, wie ti ihr, mit einem alten Bluratfuffix i, welches im Maguert fchen nur ausnahmeweife, im Finnifchen abet als: Migel er

scheint, ober mi-k, ti-k, indem an die vorigen Formen noch bas gewöhnliche Pluraljeichen k tritt, welches ausschließlich ben Plural ber britten Person ok, fie und, mit ober ohne Binbevofal, ben fammtlicher suffigirten Pronomina, bilbet, also: -nk (für mk) unser, -tok, -tek, -tök, euer, -ok, -jok; ek, jek; -ok, -jok; ik thr. Die Suffire erfter und zweiter Berfon erforbern wegen ihres konsonantischen Anlautes nicht selten ebenfalls einen Stupvofal, ber bei jenem u ober u ift, bei biefem nach bem Gesetze ber Bokalharmonie fich richtet. Diese fuffigirten Pronomina haben nun nicht nur poffesfive Bedeue tung, wie in anbern Sprachen (hal-am, mein gifch, hal-ad, bein Fisch), fondern fie werben auch ben Casueenbungen angehangt, g. B. nicht etwa en-rol, von mir, wie hal-rol, von bem Fifche, fonbern rol-am, eigentlich mein Bon, b. h. bie Richtung von mir weg, biesen Ausbrud gleichsam in abverbialer Bebeutung genommen, wie benn eine große Rubnheit in adverbialen Bildungen diesen ganzen Sprachstamm auszeich. net (vergl. Schott: über bas Altaische ober Finnisch: Tatarische Eprachengeschlecht, Berlin 1849. S. 35 u. ff.). Will man mit Rachbrud sprechen, so wird bem suffigirten Borte noch bas entsprechende selbstständige Pronomen vorausgeschick : az én házam (bas ich Haus — mein, b. i.) mein Haus. Statt ok wird in biefem Falle o gebraucht.

Sonach find wir nun im Stande, auch die übrigen Casfus ber perfonlichen Furwörter in ihre Elemente zu zerlegen. Der Dativ entsteht durch Anfügung ber Possessierinfire an bas Dativzeichen nek mit ober ohne vorausgehende Wiederholung bes felbstftandigen Pronomens in bem entsprechenden Rumestus, baher:

nek-em ober én-nek-em mír; nek-ünk ober mi-nek-ünk une; nek-ed ober te-nek-ed bir; nek-ik ober o-nek-ik ihnen.

Der Accusativ zeichnet sich in ben meiften Fällen burch ber pelte Charafteristif aus. Bon ben beiben ersten Bersonen im Singular scheint er ursprünglich baburch gebildet westen mie sein, baß die entsprechenden Suffice an die Bartifel in, mieße (Pest-ig, nach Pesth), die sich jedoch in Berbindung mit dem vorausgehenden selbstständigen Pronomen zu blosen gabschwächte und nachmals durch das gewöhnliche Accusativelichen am Wortende verstärft wurde:

en-g-em oder en-g-em-et mich, te-g-ed oder te-g-ed-et dich.

3m Plural beiber Personen bangen fich entweber bie Guffire mit bem Casuszeichen an Die Partifel ban, ben, in:

benn-ünk-et une,

benn-etek-et euch,

ober der Accusativcharafter tritt unmittelbar an ben mit ben Suffiren versehenen Rominativ bes Plurals an:

mi-nk-et une,

ti-tek-et euch.

Auch bie britte Person fügt bas Casuszeichen, einfach ober wie berholt an ben Rominativ, baber:

o-t ober o-t-et ihn, fie (weibl.)

o-k-et fie (plur.)

In eigenthumlicher Weise begegnet und bas suffigirte Pronomen ber dritten Person in dem selbständigen Possessive pronomen wieder, indem es zur Bildung deffelben an die persone lichen Fürwörter herantritt und bei den ersten Personen noch überdies die entsprechenden Suffire annimmt:

az eny-é-m (eny für én), ber, bie, bas meluige (westlich: bes 3ch sein mein),

a' mi-é-nk, ber, bie, bas unfrige,

a'- ti-é-d (ti fur to), ber, bie, bas beinige (wortlich bes Du fein bein),

a' ti-é-tek, ber, bie, bas eurige,

az övé (v Bindemittel), ber, die, das seinige, ihrige (sem.), az öv-e-k, der, die, das ihrige (plur.).

Endlich beruht auf bem Gebrauch biefes Bronomens eine Unterscheibung ber Ungarischen Berbalformen in bestimmte und mbeftimmte, bie und abermals einen tiefen Blid in bas Befen nefes Sprachbaues thun läßt. 3m Magnarischen gibt es tamlich zwei Reihen von Perfonalendungen für bie transtitiven Berben; bie eine wird gebraucht, wenn bas Object ber Sandung mit bem bestimmten Artifel verfeben ober burch Suffire a. f. w. naher bestimmt bem Berbum beigefest wirb, ober wenn es aus einem abhangigen Cape besteht, ober endlich, wenn bas Beitwort fich auf ein ichon befanntes Dbject beglebt, in welchem Falle wir im Deutschen bas Pronomen "es" anpenben. Dies ift bie bestimmte Form; die andere unbestimmte form findet Anwendung, wenn an bas Object ber Sandlung unachft nicht gebacht wird ober baffelbe ben bestimmten Ar-Affel nicht hat; g. B. ir, er ichreibt, ichlechthin, irja bagegen, n fchreibt es (sc. bas Schreiben, von bem bie Rebe mar); 1 2 ... 3 4 4 3 1 2 1 ... 2 3 3 ax erdot lat-om, ich sehe ben Walb: aber erdot lat-ok, ich ebe Balb, einen Balb. Die Bermuthung liegt nabe, bag bie betimmte Form ber Bebeutung nach bas Bronomen ber britten Berfon enthalte und in ber That icheint bem Scharffinn eines neueren Rorfcbere ber Rachweis gelungen zu fenn, daß fle baffelbe auch zwischen Burgel und Berfonalenbung ausbrude. Bir beschränken und auf bie Darftellung seiner Analyse bes Brafens, ale bie leichter verftanbliche und bemerken nur, bag ne zwar schwierigere Erflarung ber übrigen Tempora und Robi barum boch keineswegs in Wiberspruch mit jener trete.

Bir fennen bas suffigirte Pronomen ber britten Person n ben Formen ja, a, je, e und i und finden enblich Bilbungen,

wo es, mit einem ichon vorhandenen Botal verfchnisigen, burch biefen zugleich, b. h. gar nicht ausgebrudt wirb; g. B. in bem Plural fuffigirter Romina, wo neben kepeim, meine Bilber, kepei-d, beine Bilber, bas einfache kepei die Bebeutung feine Bilber bat, inbem bier bas Pronominalfuffir in ber Bei ftalt i mit bem gleichlautenben veralteten Blutalfuffir ineinanberfließt.

Betrachten wir nun ben Indicativ bes Brafens, fo lautet er: Unbestimmte gorm. Beftimmte Korm.

| 1. ír-ok, ich schreibe, | ír-o-m, | ich | schreibe | cs, |
|-------------------------|---------|-----|----------|-----|
|-------------------------|---------|-----|----------|-----|

Singular.

2. ir-sz. ir-o-d, írja. 3. ir,

ír-j-uk. 1. ir-unk

2. ir-tok, írjá-tok,

3. ir-nak. ír-já-k.

Die beutlichften Formen find hier bie zweite Person Blural und britte Berfon Singular, bie unbestimmt ir-tok, ir, bestimmt bagegen ir-ja-tok, ir-ja lauten; -tok ift bas Suffir ber zweiten Perfon Plural, ja bas ber britten Singular, welches in ir-ja-tok mit langem a erscheint, ba turge Botale ber Regel nach vor Suffiren verlangert werben. Die britte Berfon bilbet bie Mehrjahl burch ben gewöhnlichen Bluralcharacter ber Nomina, baber unbestimmt irn-ak (mit bieber unerflartem n por bem Bindevotal bes Suffires), bestimmt ir-ja-k. erfte Berfon bes Blural fügt in ber unbestimmten gorm ihr Suffir unmittelbar an ben Stamm: ir-unk, in ber beftimmten aber burd Bermittlung bes Charafters ber britten Person in Bestalt eines j, wobei bas n bes Euffires unk verloren geht; ir-j-uk. Die entsprechenben Formen bes Singulars zeigen in ir-ok ein Suffir, beffen Erklarung an einem anbern Orte versucht werben foll, in ir-o-m, wie bie bestimmte Form ber zweiten Berfon Singular vor bem refpece tiven Bersonalfuffir bas ber britten Berson als Botal und

par ausnahmsweise furz (wie in nek-i-k, ihnen), während ablich die zweite Person Singular ber unbestimmten Form ben rfprünglichen Burgelconsonanten bes Pronomens zweiter Berm nicht wie gewöhnlich in d sonbern in sz erweicht an ben Stamm anfügt. Wörtlich überfest murbe alfo az erdot latom weißen: bes Balbes Sehen fein mein, b. i. mein Sehen bes Balbes, ich sehe ben Balb, wo sich ber Ausbrud az erdot ato bes Balbes Cehen sein in nichts anderem von bem Ausrud az embernek a' szem-e, bem Menschen sein Auge, unerscheibet, als daß hier bas voranstehende Romen von einem enannten Gegenftanbe, bort von einer benannten Sanblung ibhangt, bie jeboch einer ichon ermahnten Gigenthumlichkeit ce gangen Spfteme gemäß ebenfalls mehr als Romen gefühlt pirb. erdot lat-ok bagegen: mein Balbes feben, b. b. ich the Balb, entspricht ben frangofischen Fügungen: je mange lu pain u. f. w., fo bag ich biefen Casus auf t, ben bie Brammatifer Accufativ nennen, vielmehr mit bem finnischen Bartitiv auf ta für finn : und lautverwandt halten mochte.

Wir übergehen andere Eigenthümlichkeiten ber Magyarischen Sprache, wie etwa die Bildung abgeleiteter Verbalftämme, vorin sie ohnehin von andern Gliebern ihred Stammes weit iberboten wird, namentlich von dem türkischen, welches z. B. n der Form sew-il-isch-e-me-mek den Begriff: gegenseitig icht geliebt werden können zusammensaßt und durch alle Temsora und Modi mit ihren characteristischen Kennsplben und Bersonalendungen hindurchführt (mek ist die obenerwähnte Indung des Insinitivs, sew die Wurzel lieben, il dient zur Bildung des Passivs, und so die übrigen Zwischensplben nach Raßgabe der darüberstehenden Zahlen zur Modisication des Berbalbegriffs); wir übergehen, sage ich, die übrigen Eigenstemlichkeiten, die alle mehr oder weniger enge mit dem Wesen er agglutinirenden Sprache zusammenhängen, um nun im Begensaß dazu den Character der Flexion und klar zu machen

und in bem weiten Umfang biefer Rlaffe ben übrigen Sprachen bes Raiferstaates ihre Stelle angumolfen. Wonderlich & fcheiben fich bie flectirenben Sprachen von ben apgfurinftenben burch eine ftrengere Borteinheit, b. b. burch eine innigere Berichmeljung von Bebeutungslaut und Beziehungslaut, bie in einem tief burchgebilbeten Guftem von Lautgefeten ihren Musbrud findet. Innerlich hangt biefe Erfcheinung bamit gufammen, theile ale Ilrfache, theile ale Folge, bag bie Gprade bier bie lautliche Bezeichnung ber Begiebungen an bem Borte auf ein geringeres Daag beichranft, baber benn eine ichaifen Conberung ber einzelnen Rebetheile, namentlich bes Romens und bes Berbums, und berjenigen Rategorien, bie beiben gemeinschaftlich, ober nur einem von ihnen eigenthumlich find, mit allen ihren Folgen fur ben Catbau nicht bloe moglid, fonbern gur Rothwendigfeit wird ober vielmehr bie qualitative Seite beffelben Berhaltniffes barftellt, welches fich in jener engeren Berfnupfung bes Begiehungslautes mit bem Bebew tungelaute von feiner quantitativen Seite offenbart. Das einzige Lautgefet, welches une bei ben agglutinirenben Gprachen begegnete, neben feltenen Beifpielen von Affimilation ber Confonanten, wie fie g. B. im Ungarifchen vorfommen, mat bas ber Bofalharmonie in feiner Beichrantung auf ben Botal ber Enbungen, unbeschabet ber urfprünglichen Geltung bes Burgelvofale. Bei ben flectirenben Sprachen feben mir Comfonanten wie Bofale ber Burgel und ber Enbungen in lebenbiger Bechfelwirfung begriffen, fo bag jene ber Enbung auf bie ber Burgel und umgefehrt biefe wieber auf jene Ginfluf üben. Die natürliche Folge biefes Umftanbes, fo wie ber bereite ermahnten icharferen Muspragung ber vericbiebenen Borts flaffen ift ber allmablige Urbergang von einer rein mechanischen Bortbifbung ju einer m bolliden und binamifchen, in bem mimild bis Besto qualeich mit bem Bewußtfem · ittiprfinglichen n Bebeutung fich verwifden rlung aber, ale Mobificationen

er Bofale und Confonanten an ber Burgel haften bleibt. Robificationen, Die bann bei neuen Bildungen und Umbildunen, burch bie Rraft ber Unalogie, an bie Stelle ber urfprung. ichen Bezeichnungeweise burch Bufammenfetung fich einbrangen. 50 tritt Die flectirende Sprache früher ober fpater in ein Stosium ein, wo fie Begiehungen, Die fie an bem Bebeutungslaute Abe ausgebrudt hatte, burch bie felbfiftanbigen Formen als been meiftens abgefürzte Stellvertreter jene angehangten Beichungelaute ihrerseits erscheinen, wieder besonders bezeichnen put, fo bag jur Anbeutung bes Geschlechts ber Romina ein stameisendes Furmort ale Artifel, jur Bezeichnung von urfache ichen und Abbangigfeiteverhaltniffen, fo wie von raumlichen mb geitlichen Relationen felbftftanbige Beziehungewörter, für Romina ale Prapositionen, für Sape und Capglieder ale Conunetionen und Pronomen relativum, bienen und bag endlich de perfonlichen Begiehungen bes Berbums und bie Modificatonen feines Begriffs burch bas felbftfanbige Berfonalpronomen burch Auriliarverbindungen naber bezeichnet werben.

3mei Sprachstämme bilben bie flectirende Sprachclaffe: ber femitische und ber indogermanische. Erfterer fieht in manber Begiehung ben agglutinirenben Sprachen am Rachften, boch ift er in anderer Binficht wieber am Geeignetften, ben Anterichied beiber in bas hellfte Licht zu fegen. Ramentlich icheint bier auf ben erften Blid bie Berbinbung ber Begiehungeaute mit ben Bebeutungslauten bei ber Conjugation bes Berining eine lofere zu feyn, ale felbst in ben agglutinirenben bracken, infofern die Bronominalaffire je nach ber Berfchies bubeit ber Tempus- und Mobusverhaltniffe ber Burgel balb beib nachtreten: gatal-ta, bu haft geschlagen, ti-gtol, bu Allein bemungeachtet ift bie Worteinheit hier in ber burch Prapositionen bewirften Beugung bes Romens wiel innigere, theils burch bie Einheit bes Accente, theils bie Wirfung bes Affixes auf die Bocalisation bes Stame Bon ben inbogermanischen Sprachen grangen fich bie

Glieber biefes Sprachgeschlechtes fcroff genng burch eine Gie genthumlichfeit ab, bie mit ihren fecumbaren Bolgen far bie gange Wortbilbung, nach Sumbolbt's Ausbrud nicht in be natürlichen Korberungen, ja faum in ben Aufaffungen ber Sprache liegt. Sie verlangen nämlich, wenigftens in fint jetigen Bestaltung, burchaus brei Confonanten in jebem Butftamme, wodurch fich ihre Burgeln wefentlich von benot alle übrigen befannten Sprachen unterfcheiben, eben bartin der einen mertwurbigen Blid auf bie Gefdichte ber Stammibilium überhaupt gewähren. Das Chinefiche, welches dur mellit bem Topus einer vorauszusegenben Urfprache fich nabert. Inni nur einsplbige Wurgeln mit einfach confonantifchen Anlant und einem Botal, ber bochftens einen belleren ober bunnfesn nafalen Rachflang, aber niemals einen eigentlichen Confinm ten nach fich bulbet. Go entfteht aber nur eine geringe Baff von Lautverbindungen, bie mit ber Unenblichfeit ber im: bie zeichnenben Begriffe in feinem Berhaltniffe fteht, baffer fc bas Bedürfniß theils einer ausgebebnteren Aufammenfeham und Steigerung ber Bofale (jebem einfachen ober bofpellen Botal fann unter gewiffen Befchrantungen ein i. ein wacher i und u zugleich vortreten), theils einer größeren Manuigfallig feit ber Accentuation geltenb macht, bie in einigen Diefecten fo reich ift, baß fie ber Sprache faft ben Charafter bis Go fanges gibt. Aber auch fo bleibt immer noch ber Radical au überwinden, bag eine bestimmte Lantgruppe, wie fie in mit ber Berichiebenheit bes Accentes verfcbiebene Begriffe bachett. fo auch in ihrer Befchrantung auf einen beftimmten Went und bamit auf einen bestimmten Begriff, boch immer noch bie verschiedenen Mobififationen biefes Begriffes ausbruchte fill bie in anbern Sprachen ber Borte und Themabiftung boren. Das wesentlichfte Mittel gur Abbalfe biefes Webels eine ftrenge Gesehmäßigfeit ber Bortfolge in bem Gab. bemnach zu entscheiben bat, ob eine Burgel als Romen. bum, Abjectiv u. f. w. zu faffen fei.

9

Auch in bem inbogermanischen Sprachstamm begegnet uns Einsplbigkeit ber Burgeln als Gefet, jedoch in einer weiten Abstufung von folchen, die nur aus einem Botal bestehen, wie i in dem lat. i-re und dem griech. i-erat, bis ju folchen, bie mehrfache Consonang nicht bloß am Anfang, sonbern auch am Enbe zeigen, wie scand in bem lat. scandere. Mancherlei Spuren aber beuten barauf bin, bag bem Burgelichat biefer Sprachen, wie er in bem ehrwurbigen Sansfrit fich am reinften barftellt, ebenfalls Burgeln jener einfacheren Art, mit einem Anfangeconfonanten und einem Schlugvofal ju Grunbe tiegen, aus welchen bann bie wenigen rein vofalischen Burgein burch Berluft bes confonantischen Anlautes, bie übrigen burch Bieberholung eines Stammes, ober burch Bufammenfetung mit einem anbern und mit barauf erfolgter Einbufe bes Schlufvofale ber zweiten Splbe entftanben maren. Ginen eigenthumlichen Weg schlugen bie femitischen Sprachen ein. Mis Boraussehung icheinen fie bas Borhanbenseyn einsplbiger Burgeln mit einfachem consonantischen Une und Auslaut zu forbern, und baraus burch Reduplikation bes einen ober ans bern Confonanten, ber gubem in biefer feiner Bieberholung nach bestimmten Lautgeseten eine Bertretung burch Buchstaben verwandter Organe litt, ihre neuen, bemnach aus brei Confos nanten bestehenden Burgeln gebildet zu haben. Wie aber ber redupligirte Confonant ale folder eine Stupe in einem folgenben Bokal bedurfte, fo gewöhnte fich (wenn wir einen folden Ausbrud für Borgange fo myfteriofer Art anwenden burfen), bas Organ an eine zweisplbige Aussprache biefer Burgeln und es bot fich nun gleichsam von felbft bie Beranlaffung bar, bie Möglichfeit bes harmonischen Bofalwechsels bei folcher 3meisplbigfeit ju einer rein symbolischen Bezeichnungeweise von Modififationen bes Wurzelbegriffes zu benugen. Streng genommen find fle baber ale Burgeln unaussprechbar, benn jebe aussprechbare, bas beißt vofalifirte Form, brudt fcon eine bestimmte Beziehung aus. Die Laute q t 1 g. B.

bebeuten Schlagen, Töbten, qutal eber heißte er hat getöbtet, qotol töbten, qotol töbtenb, qutul getöbtet, lauter Beziehungen an bem Wurzelbegriffe, welche bie agglutinivenben und ibrigen fleftirenben Sprachen burch Bufammenfehung ihrer einfoligen Burzeln mit manigfaltigen Beziehungslauten ausbruden.

Außer bem allgemeinen Intereffe, welches biefer Euradftamm etwa baburch gewinnt, baß feine Charafteriftit erlauternbe Schlaglichter auf ben Bau andrer Sprachen wirft. mare bier noch insbesonbere baran ju erinnern, bas er burch bas Hebraische, bie beilige Muttersprache ber aberal gerftreuten Juben, eine reiche Fundgrube für alle Arten tunfe licher Sprachen geworben und baburch in bie Dienkbarick nicht immer ber heiligsten 3wede getreten ift. Denn nicht nur ber Sprache ber Stubenien und Sanbwerfeburichen let bas Jubenbeutsch aus bem Reichthum feiner bebraifchen Ber ftanbtheile unverfängliche Beitrage geliefert, auch bas Reffe walfch ber Gauner verbankt ihm großentheils feinen Berties rath, ohne bag wir um biefer letteren Bahrnehmung willen einer ahnlichen Ibeenverbindung und überlaffen wallen, mi fie bie Griechen geleitet haben muß, als fie ben Ranffenten und ben Dieben benfelben Gott jum Batrone anwiefen

(Soluf folgt.)

1-4-1-

4 . 4

ti da esta 🛣

ा हुइनम् । १**१३** । इ.स. २२५ **१९वी** 

Street Contract

to vo kong se pakap**数** ottobolitiva **phili** 

i anti e d

. . .

## XVIII.

## Fürft Waldburg:Beil.

26. Januar 1851. Fürst Waldburg-Zeil stand im Herbst verigen Jahres unter der Anklage der Beleidigung der Staatsregierung vor den Affisen in Tübingen. Die Rede, welche er damals zu seiner Bertheidigung gehalten, hat er mit einigen Bemerkungen und Rachträgen als den Ausbruck seiner Grundsage ) veröffeutlicht. Der Fürst bekennt sich aus Ueberzeugung zur äußersten Linken, und dieses offene Bekenntnis überhebt uns der
Rothwendigkeit, die einzelnen Sage dieses bereits bekannten
Epstems auszugählen.

Bir wenden uns zu den Motiven, welche den Fürsten zu bieser Partei getrieben haben; er sindet sie in dem Verhalten und Benehmen der Regierung gegen den Abel, die Kirche und das Bolk. Die Täuschungen, welche das Bolk in seinen Hossenungen und Erwartungen fand, die Behandlung des Abels und der Kirche von Seiten der Regierung brachten den Fürsken dahin, wo er jest steht. Der Präsident des preußischen Ministeriums hat unlängst mit der Revolution, der Präsident des ständischen Ausschusses von 1846 bis 47 mit der Dynastie und Regierung gebrochen; er hat seine Stellung im und beim Bolke genommen.

ł

<sup>\*)</sup> Meine Grunbfate, von Furft Balbburg : Beil. Schaffhausen 1850.

Wer mochte laugnen, bag Abel und Rirche in Blettenberg manchen und vielen Stoff ju Rlagen hatten und haben? Es bangt bieg mit ber Benefis bes warttembergifchen Staates gufammen. In bem fleinen Bergogthume Barttemberg batte fich ein specifisch - partifulariftifches (alt württemberaffches) Staate, und Bemeinwefen ausgebildet; Die Intherifche Reigion war bie herrichenbe \*), ber Grunbbefibftanb auf bem Lanbe meift ein parcellirter, bie form ber Bermaltung nicht bie allereinfachfte, und ber Begriff bes Schreiberthums m ch ner Bollenbung entwidelt, von ber ein Richtwarttenberger feine Ahnung hat, bis ihm Bufall ober Beichaftsvertebr Cin ficht in biefe Burgel bes wurttembergifchen Staats verfcaffen. In biefen altwürttembergischen Korver wurde nun burd bie Sacularifation und Debiatiftrung ein machtiger Buweils von Land und Leuten eingepflangt, und bie Gigenfiebe bes Chin lanbes zu feinen Inftitutionen macht es erflatich; bill Alles über einen Ramm ju fcheeren vorhatte.

Run waren es aber zumeift tatholifche Befigungen, welche bei biefem Anlag unter wurttembergifche ganbeehoheit gelange ten, es mar eine bebeutenbe Babl groß = und fleinbeguterter Abelicher, welche aus Reichsftanbicaft und Reichsunmittele barfeit in württembergifche Unterthanschaft famen, et in ein wohlhabenber, auf gebunbenen Gatern fefbafter Binert fanb, beffen Berhaltniffe ihren eigenen Rechtsbieben battel und es ftellten fich ba wie bort bem altwürttembergefchen I vellirungofpfteme Sinberniffe entgegen, welche nicht im Machtgebot bes absoluten Ronigs wichen, und auch nach Belle Eintritte ber Conftitution noch ihr Gewicht zeigten. !- ! Rlaffe bes Abels, welcher ber gurft angebort - We Ca besherren - war es inebefonbere, welche in bas altwarten bergifche Syftem am wenigsten paste, und unter bent if ftorbenen Ronig eine mabrhaft obiofe Behandlung in bel hatte, von ber nachftfolgenben Regierung aber unter verlieb

<sup>\*)</sup> Bir erinnern hier an bie fogenaunten Donattogetibe. 22:39# (?

ter Gestalt nicht viel besser bebient wurde. Wir begreifen ben Unmuth bes Fürsten, wenn er bie Urfunde, welche sein Rechts- verhältnis tegeln sollte, zur Hand nimmt, und die Schrift mit ber That, das Bersprechen mit dem Halten vergleicht; nicht minder begreislich sinden wir es, daß er auf die Art und Weise, wie in Burttemberg Civiljustiz geübt wird, tein Loblied singt.

Warbige Behandlung bes Bischofs von Keller über bie bisschöfliche Motion am Anfange bes vorigen Jahrzehents zu verweisen, und zu bemerken, bas ber wiesen Bahrzehents zu verweisen, und zu bemerken, bas ber wingl. katholische Kirchenstath noch am Ruber ist; verschweigen bürfen wir aber nicht, bas bas kirchliche Leben in neuester Zeit einen regen und ersfreulichen Aufschwung genommen hat, und wir gebenken hier mit Rührung ber Missionen und bes mächtigen Einbrucks, ben sie zurückließen. Daß es aber noch viel zu bessern gibt, wird Riemand in Abrede stellen.

Wenn nun aber Abel und Kirche und Bolf auch Ursache haben, mit ber Regierung unzufrieden zu sehn, ift die "aber-malige Erhebung bes Bolfes" ber Weg, auf dem Alles geeb, met wird? ist es — wie der Fürst behauptet — vom drift. Iichen, ist es vom aristofratischen Standpunkte aus gerechtfertigt, der Obrigkeit den Gehorsam zu versagen und das Bolf walten zu lassen, und welches Bolf? Daß in der Antwort auf diese Frage unsere und des Fürsten Wege entges gengesetzt sind, wird Niemand überraschen.

Der schone Rame Bolf ift in ben jungst vergangenen Beiten so oft und viel misbraucht worben, daß die Frage des Pilatus: "was ist Wahrheit", hier füglich analoge Anwendung sinden könnte. In der Regation der Antwort haben wir reiche aber theure Erfahrungen gemacht; sie hier aufzugählen, können wir füglich unterlassen; die Assichenverhandlungen der jungsten Bergangenheit und der Gegenwart frischen sie uns allenthalben wieder auf.

Bas wir hier hervorzuheben haben, ift ber Begenfas,

welchen ber Fark zwischen fürft und Boll gleit, um feln Co-ftem zu rechtfertigen, und bas Revolutionerecht ger begranben.

Richt außerhalb bes Bolles, sondern im Bolle ift bie Stellung bes Regenten, und die göttliche Ordung umfast Jürft und Boll nicht als Gegenfitze, sondern als ein Ganges, in welchem Jeder an seinem Theit ihnn foll, was seines Amics ist. Es ift ein Salto mortale, wenn der Fürst sagt: Gott wirft nicht direct, sondern indirect durch die Judie viduen, also durch das Boll; benn in diesem Schluße feist vas eine Glied, das sich nicht durch Sophistit wegschieden läßt, — die Obrigteit. Geharfand gegen die Obrigteit bes sieht die Schrift, und dies fetzt nicht bies einem beschiedenden, sondern auch einen gehorchenden Jactor vorans, welch ischenden hem Spitem des Fürsten verschwiedet. Teue gegen den hem Spitem des Fürsten verschwiedet. Teue gegen den hem Spitem des Fürsten verschwiedet, diese Kalles wieden den gendwo den Freimuth, aber überall den Anstraße aus die

Leib thut es uns, auch in viefer Schrift einer Etscheinung zu begegnen, welche auf's Reue bestätigt, bas, mitt bem Ramen Bolf nur die Personichteit ihre Imple versicht und daß Alles, was der Individualität nicht atsaher derficht micht dem eignen Willen des Einzelnen nicht äberzinständig nicht die wahre Boltsstimme sein soll. Det Fiest schieb ich in seiner Rede glücklich, von Männern und dem Botto-geticht tet zu werden, und gibt ihrem Entscheide vertraums und fiese Sache anheim. Es ersolgt ein verurthellendes Erkennenis wend dem Racht ag zur Rede sicht nun und, wie ein Theil der Geschwornen wohl kaum seinen Ramen schreiben Ming. u. bgl. Wie dieser Rachtrag zu dem Bortrage in der Ming. u. bgl. Wie dieser Rachtrag zu kinden sein, mag der Fiest sich selbst beantworten.

Medical State of the Comment of the

र १ का विश्वविद्यास**्थ**े

TOTAL OF THE LEFT OF 💯

Ģ

### XIX.

#### Meden

Spalten in ber allgemeinen Berfammlung bes fatholifchen Bereins zu Innebrud am 23. December 1850.

Te gibt gar Biele, welche, weil die Gegenwart fie nicht friediget, gar dusteren Blides in die Jufunft schauen und einen, die Welt stehe auf einer abschüssigen Bahn, die rasch mUntergange, zum allgemeinen Weltende führt. Es besuten diese nicht, daß die Gegenwart nie das menschliche schlecht befriediget hat und auch nie befriedigen wird; sie spessen die große Lehre der Geschichte des menschlichen Gesplechtes, daß das Gute nur dann seinen Triumph seiern unte, wenn das Bose im offenen, seinbseligen Weltsampfe it ihm sich maß, daß jene Zeiten, die weder bos noch gut, recht siau im eigentlichen Sinne des Wortes gewesen sind, elleicht die schlimmsten waren.

Dem gläubigen Christen namentlich, ber aus ben Geimnissen seiner heiligen Religion weiß, baß es in ben wunrbaren Wegen ber Borsehung liegt, bas Bose zum Fußschenig gebrauchen, auf welchem bas Gute sich erhebt, soll micht so leicht bange werben, wenn er bas Reich ber Lüge b organistren, zum Ramps gegen bas Reich ber Wahrheit bruften sieht; ber Sieg ist biesem noch immer geblieben.

^

Unfere Zeit birgt einen solchen weltgeschichtlichen Kampf in ihrem Schoose, ober sie zeigt ihn bereits auf ihrer Ober stäche. Das Reich ber Lüge frist um sich, aber auch bie Wahrheit bricht sich mächtige Bahnen; unsere Zeit bietet nicht nur Troftloses, sie bietet auch sehr viel Troftenbes Jebem bar, ber im Trübsinn es nicht verlernt hat, einen umparteisschen Blid auf ben Weltlauf zu richten.

Eine dieser erfreulichen Erscheinungen find die retigibsen Bereine, welche durch die schlimmen Ereignisse ber letten Jahre an den meisten Orten frisch in's Leben gerufen, an denjenigen, wo sie bereits bestanden, ju neuer Thatigteit gewest worden find.

Der fatholische Berein in Innebrud verbauft feine Ent ftehung bem Jahre 1848. Die vortiegenben brei Reben ge mabren einen Blid in fein inneres Leben, Die erfte von Dr. & Bulciani gibt einen furgen Ueberbild feines bieberigen; Bir fens. Aus feinem Schoofe gingen bie Bobltbatigfeitenenint bes heil. Bingeng und ber beil. Glifabeth bervor, welche in bem furgen Beitablaufe von ein und einem halben Baber Sabre nes geleiftet haben. Bir ermahnen nur, baf an baatem: Gele von biefen Bereinen 5981 Bulben, an Rleibung und Rabrute wohl eben fo viel vertheilt worben finb, bag in einem Baine für 160, im andern für 130 arme Studirende burch Unterftugung an Roft und Gelb geforgt worben ift, und bie focien Beitrage für biefen 3wed allein 2521 Gulben betrugen. Zird ift von bem verberblichen Wefen bes Beitgeiftes in gar mas chen Begiehungen nicht verschont geblieben; wer wollte aber Angefichts folder Thatfachen laugnen, bas bas Wie und Bute fich nicht ebenfalls vielfach aufgehoben bat?

Die zweite Rebe. vom Appellationsrath v. Mon, bei handelt das wichtige Thema ber Einheit und Freihalt der Kirche. Der Verfaffer hatte es sich zur besondern Aufgabe gemacht, zu zeigen, wie diese beiden Bogriffe im Wesen das katholischen Kirche sich bedingen, und sedam die nachspalitigen

Folgen einer Berlehung ber kirchlichen Autorität burch bie weltsliche Regierung nachzuweisen. Er findet biese namentlich in ber Einschläferung bes Clerus, ber Erschlaffung ber kirchlichen Disciplin, ber Spaltung ber Geistlichkeit selbst und bem Bersfall ber Klöster, im Bersall ber kirchlichen Wissenschaft, Bersstadung und Erlöschung bes kirchlichen Geistes überhaupt, in ber Berachtung und Herabwürdigung bes Clerus, im Bersmögensverfall und Berarmung ber Geistlichkeit und Kirche.

Die britte Rebe, von huber, Briefter, wirft im Sinne unserer Betrachtung im Anfange bieses kurzen Referats einen Blid auf ben Wirkungstreis ber katholischen Bereine, und entwidelt näher die richtige Behauptung, daß aus ber in viesten Staaten eingetretenen Befreiung ber Kirche von den Banden, in welche sie bisher gelegt war, dieselben keinen Anlaß nehmen durfen, die Hände in den Schoof zu legen.

Wir schließen mit ber Bemerfung: Dit ber chriftlichen Affociation, die in ber Kirche ihre feste Stute hat, hat bas Chriftenthum seinen Siegeslauf durch die Welt begonnen, mit thr fest es ihn fort, mit ihr trott es allen Mächten ber Finskerniß, die in ber Gegenwart sich zeigen ober die dunfle Zustunft noch gebähren wird.

# XX.

# Das l'atholische Countageblatt für Oft- und Weftpreufen.

Seit seche Jahren ift in Danzig ein Reines Counts blatt unter bem Titel: "fatholifches Bochenblatt für Die " Beftpreußen" — erschienen, bas als Organ ber Bibcefet Culm und Ermeland gebient und gegolten bat. 3n Wie Blatte, bas bie Leiben und Freuben ber Ratholifen jewer' genb mittheilte und eröffnete, und dus bem wir auch b Auffat über bas fatholifche Schulwefen in Df. und Wie preußen (Banb XXV. Seite 596) gufammen getragen bal find furge Auffate über einzeine Glaubens - und Sittenleisen mitgetheilt, fo wie die Angaben über Beforberungen und Ber fegungen enthalten, bie in ben ermabnten Bisthumern Rattfis ben. Obwohl bieß Blatt bochft rubig gehalten ift, und bet Rlagen fehr wenige bringt, fo fcheint benn boch ber aus bei feche Jahrgangen mit vieler Dube gufammen getragene obes erwähnte Auffat von gewiffen Berfonen fehr übel aufgenouf men worben ju fein, benn bet Berleger bes Bochenblattes (F. A. Weber) macht in ber Rummer 41 bes vorigen 3ab res folgende Mittheilung: "Rach einer Eröffnung bes Bulge Polizei-Prafibiums zu Danzig vom 9ten October bief 30 gehört ""bas fatholische Wochenblatt" nach g. 7 bes Breff gesehes vom 5. Juni d. 36. zu jenen verlodischen Schriften welche, wenn fie ferner erscheinkt follen, eine Cantion von

1

1500 Thaler ftellen muffen. Diefe Summe fofort herbeizuschaf. en, war nicht möglich - und ift aus biefem Grunde bas regelmäßige Ericheinen ber folgenben Nummern bes Wochenslattes unmöglich gemacht! Ich habe jeboch bie nothigen Gineitungen getroffen, bas Blatt auch ferner erscheinen ju laffen, and follte fich wider Erwarten eine langere Bezogerung ber ausstellen, fammtliche Nummern nachliefern. 3ch erlaube mir en refp. Abonnenten biefe Mittheilung ju machen, und fuge de Bitte bei, in Anbetracht ber erschwerenben Umftanbe für nie größtmöglichfte Berbreitung bes einzigen fatholifchen Drgans zweier Diocesen wirfen zu wollen." - Die Ratholifen purben bei dieser Eröffnung bes Bolizeiprafibiums lebhaft an bie Lendeng bes Berfahrens gegen ben Rebacteur ber beutschen Bolfehalle ju Roln erinnert. Sie fürchten, man wolle bas ingige Organ ber Ratholifen in ber Proving Preußen unterruden und eingehen machen, wie man früher ichon die in winischer Sprache (siehe Mainger Journal Rum. 161 vom werigen Jahre) erschienene Rirchenzeitung unterbrudt bat. Db nieß ber Sache bes Staates ober bes Brotestantismus etwas nunen wurde, ftebt babin.

Die Fortschritte bes Katholicismus jest noch hemmen zu sunnen, mahrend z. B. in England Betreffs ber Kirche so große Ereignisse sich begeben, mag nur solchen Mannern noch glaub- ich scheinen, die die Zeichen der Zeit nicht sehen ob ihres Büreaustratendünstels. Darum schließen wir mit den Worten, die der bekannte Pater Lacordaire in einer seiner Fastenpredigten des Jahres 1847 gesprochen hat: "Macht, was ihr wollt; die Welt wird doch noch katholisch." Uebrigens aber, und darüsder wird allerwärts geklagt, hat die Büreaufratie nicht nur ihre alte bevormundende Stellung, die sie im Jahre 1848 so kläglich preisgegeben, wieder eingenommen, sondern sie florirt mehr denn je, aber nicht zum Heile der Monarchie. Es wird wahrlich noch viel brauchen bei uns, die die kirchliche Freis beit und Gleichberechtigung eine Wahrheit wird.

# THE AMERICAN SECURE OF STREET STREET

## XXI.

# Joseph von Borres.

Ш

Revolutionefdwindel ber Beit und Selbftftubium.

An ber uralten Bolferstraße, bie aus Frankreich und ber Schweiz über ben Mont Cenis burch bas alte Sufa nach ben sonnigen Gefilben Italiens, nach Turin und Genua und in bas lombarbische Poland hinabfahrt, liegt in bem Alpenthal, bas die Cinischia burchbraust, zwischen Sufa und bem Cenis, has piemontefische Kloster Novalesa.

Unweit biefes Klofters, am guße ber hohen Alpen, erhebt fich ein Berggipfel. hier auf biefer Sobe, in ber ftillen Bergeinsamkeit, wurde schon vor Jahrhunderten ein Grab gezeigt, das ein tapferer, in ben helbenliedern der Borzeit berühmter Streitheld und frommer Diener Gottes, mit eigener Hand vor seinem hinscheben in ben Fels gehauen, und wo er dann nach den Kampfen und Mühen dieses Lebens seine geweihte Ruhestätte gefunden.

Mit Ramen hieß er Waltharing fein Baterland war Aquitanien, und von ihm weiß bie alle Ueberlieferung bes Klofters, in Berbindung mit ben Sagen bes beutschen Helbenlie bes, gar Mancherlei zu erzähles Darunter bedunft mich vor

äglich bie Beise sinnreich und bebeutsam, wie es tam, bag r, ber viele Lander ber Menschen burchwandert, sich gerade ker in bem Frieden bes abgeschiedenen Gotteshauses nieders welassen.

Evlem Stamme entsproßen, gebot er in seinen jungen Tasjen mit Macht als Fürst in Aquitanien. Es war das in ben jothisch-hunnischen Zeiten, in jenen Helbentagen sagengrauer Borzeit, da die fühnen Nibelungen am Rhein, Attila mit einen hunnischen Reden an der Donau und Oletrich der jewaltige Kempe in Bern Hof hielten.

In diesen fturmerfüllten, wechselvollen Zeiten, da die Bogen der Bollerwanderung brandeten, hat der ftarke Balsber, fern seiner aquitanischen Heimath, in vielen scharfen Schlachten gestritten und viele ber besten Helden seiner Zeit machten Geberwunden. Und siegereich die Länder vom Aufsiange die zum Niedergange durchreitend, gewann er großen heldenruhm und wurde sein Name weitum in deutschen und välschen Liedern gepriesen.

Doch als die Jahre bes Jugendmuthes und ber mannlisten Rraft in Streit und Kampf, in Gefahren und Abenteuern, n Ruhm und Ehre und Glud und Luft bahingeschwunden und sein Haar nun zu bleichen begann und die Sonne seines lebens sich zum Abend neigte, da wurde er ernft und in sich zefehrt.

Er gebachte ber Bergänglichkeit aller irbischen Freuden, mb wie der Glanz dieses Lebens schwindet gleich dem Thau wer Frühe, und wie seine Schönheit dahin welft gleich der Blume des Feldes, und sein Ruhm verklingt gleich dem Ton wer Glode des Abends. Da ward ihm das wirre Getümmel wer unzuhvollen, nimmersatten Welt zuwider, und seine Suns wen sielen ihm schwer auf das Herz. Er sehnte sich nach inserer Ruhe und nach Frieden mit Gott. Nur dem Ewigen vollte er fürter dienen, und durch Buse von ihm Verzehung rtangen; nur im geistlichen Kampse, in Selbstentsagung und Belbstüberwindung, in Sanstmuth, Demuth und Gehorsam,

in Gebet und Betrachtung, in Bachen und Saften und ben Werten heiliger Barmbergigfeit wallte er forten nach ben endgen Kranzen ringen, und wenn bie trbifche Sonne erloschen, ben lichten himmel mit seinen unvergänglichen Freuben gewinnen.

Also legte er Schwert und Schild and Baffentich ei, jog hut und Mantel eines Pilgers an, und machte fich auf ben Beg, die Regel und Beise aller Monche zu erfacion um ein rechtes Gotteshaus aufzusuchen, worin die Briter in heiliger Bucht, wahrhaft von ber Belt geschieben und ihrem Beruf lebend, gesammelten Beibes, Gott allein bienten.

ilm jedoch beffere Gewisheit barüber zu gewinnen, int es in Wahrheit und nicht bem bloßen Scheine nach mit bem geistigen Leben in ben einzelnen Rlöstern bestellt fei, bie en und ber Reihe nach befuchte, ersann er sich eine eigene Broben Ci suchte sich nämlich für seine Pilgerfahrt einen schonen haben Stab aus. An ber Spige beffelben ließ er mehrern Minge anheften, und in jedem ber Ringe ein Glodiein auheften.

So trat ber greise Streithelb, ben hoben Stab sult ben Glödlein in ber Rechten, seine Banberschaft, im Mentrand auf Gott, froben Muthes an.

nem Stabe zwei- ober breimal hart auf ben Boben zu flofen; baß alle Glödlein bavon erklangen, um also bie Cinng geistlicher Zucht und die Sammlung ber beienden Beiber zu prüfen. Allein wo er hintam, wenn ber Son seinen Stäcken und auszuschauen, und es war Riemand, ber sie zuwochtzund sen hätte. Daran erkannte er benn alsogleich; das dies nicht seines Bleibens sei, weil ihn bedünkte, das die Britischen wicht gänzlich der Welt abgestorben, nur ihrem geistlichen Der ruse in Gott lebten, die also dem Alingklang ber Gläckelein wordten und den Frembling anschauten.

So ging er, ein anbeter St. Chriftoph, mit feinem Mide

LITER

ber luftigen Sohe ber Berge, klopfte er an ben Pforten ber Riofter und ließ er seine Glödlein vor ben Brubern erklingen. Und die halbe Welt hatte er schon burchpilgert, aber nirgend gefunden, was er suchte: Manner gesammelten Geistes, taub gegen bas Geräusch ber Welt.

Da fam er ganz zulest auch über die Alpen und schritt längst ben Wellen ber Cinischia, bas Thal entlang, zu ben Pforten bes Klosters Rovalesa. In die Kirche eintretend, sah er die Jöglinge bes Gotteshauses mit dem Meister der Rlosterschule versammelt, wie sie eben in Gebet und Lesung begriffen waren. Da stieß er wieder seinen Stab mit ganzer Gewalt auf die Erde, daß alle seine Glöcklein hellauf davon erklangen. Die Jöglinge aber beteten fort, als ob kein Ton die Stille des Heiligthumes unterbrochen hätte; nur ein Einziger von ihnen drehte sich neugierig um nach dem Schalle. Alsbald aber sprang der Schulmeister herzu und versepte ihm eine Ohrseige.

Da Baltharius dieß sah, athmete ber wegmüde Held tief auf und sprach: "Nun bin ich schon lange Tage durch die Belt gewandert, und habe bergleichen nicht gefunden." Und sogleich meldete er sich bei dem Abte zur Aufnahme, legte die Tracht dieses Ordens an und wurde mit seinem Billen als Gartner des Klosters bestellt. Und ein eifriger Bewahrer der Klosterregel, weise und klug, und schon von Leib und Antlit, verlebte er daselbst in Heiligkeit seine letten Tage, die er, alt am Jahren, in dem Herrn entschlief, und von den trauernden Brüdern, denen er ein treuer Diener gewesen, in dem Grabe bestattet ward, das er sich sorgfältig auf dem Berggipfel in ben Fels gehauen hatte.

Das waren Zeiten großer Bolferbewegungen, in benen biefer aquitanische Walther mit seinem Glodenstabe seine Bilsgerschaft gehalten; Zeiten, in benen eine alte Welt zusammensgebrochen und eine neue unter Stürmen und Kampfen auf ben Trummern sich erhob.

Solche Zeiten allgemeiner Erschütterung, ba Gewalt mit

Gewalt ringt, find ihrer Ratur nach bem Dient ber Unbacht wie bem Dienft ber Wiffenschaften, bie beibe einen rubigen, in fich gesammelten Beift erheifden, gleich wente gutraglich Das wilbe Getummel, bas bie Belt erfallt, beingt inni in bie ftillen Mauern ber Rlofter, in bas Seiligthum ber Ribie. in bie Lehrfale ber Schule. Es giebt Beifter und Couler unwiderftehlich binaus, Theil an bem Rampfe, an- febnet: Ruhme und an feiner Beute ju nehmen, und felbft bie, W in ber Abgeschiebenheit ausharren, pflegen auf bas Silven ber Baffen und bas Felbgefchrei ber Rampfenben geftaginin Beiftes zu laufchen, um ben Bechfel bes Gludes und bie litt Entscheidung zu errathen. Go gerftreuen fich bie Gelfte it bas Neußere; bie Welt flegt aber bas Junere; ihre Bentelie gen, ihre Rriegefnechte und Becheler erfallen larment bet Tempel, und wenn bann ein ernfter Baltharine und nem flingenden Glodenftabe in bie Bforte tritt, bant fitt er überall nur gerftreute Deifter und gerftreute 3fager. - 400

Eine ahnliche Beit haben wir erft jungft, in bem Jahre bes lleberfturges und Umfturges 1848, an uns voraber gein feben. Die ein wufter Traum liegt fie fcon binter und fall Bluthezeit ber fcmarg-roth-golbenen Bollefonverainetite mit 3 rem allgemeinen Bahlrecht und ber gemathlichften Maingit auf breitefter bemofratischer Bafis, ba jeber Schneiber bint Barrifabenbart trug, und ben Bareaufraten Bopf und Boff madelte. Es war aller Thoren Jubelfeft: ba bas Bolt ber Denfer, feine Juben, feine Literaten, feine Schuberbul voraus, bie Freiheit und Ginheit bes Baterlanbes in Mit nahm, und bie "fouverainen Bflafterfteine" an bie Rbentibet "verthierten Golbatesfa" flogen. Es waren in holbe nen Tage ber Bolfeversammlungen und ber Bolferebuit; ber Broclamationen, ber Blatate, ber Abreffen unb ber Sten literatur; ber Sturmpetitionen und Babifampfe. ber ber Barrifaben und ber Bolfsbewaffnung mit ihren Binia und Freischaaren; ber erfturmten Beughaufer und ber renben Barlamente, ba Gage Wanf has Siboned

firche feine fühnen Griffe that, ba ber fouveraine Bobel von ber Gallerie noch fühner berunter brulte und bie bemofratis ichen Meuchelmorberbolche am fühnsten bie Bruft ihrer Opfer burchbobrten; ba die Brofefforen, ftatt ju bociren, emige Erbs faifer und enbgultige Reichsverfaffungen und jeden Tag neue Brunbrechte machten, und über Rrieg und Frieden entschies ben und beutsche Flotten becretirten; ber Wonnemonat tollfter Phantafterei, da die Aula in der Raiserstadt sich der im Barrifabenfoth schleifenben Bugel ber Berrichaft bemachtigte; ba ber Jude Fischhof die Prozession anführte, und bei bem Blute Latoure Gijene für Ungarn, Eppivas für Italien ertonten; ba in ber Metropole ber Intelligeng bas flegende Beer ber beflegten Revolution die Stadt raumte; da Friedrich Wils belm IV. fein Saupt entbloste und, die breifarbige Fahne feinen Umritt bielt, bas Aufgeben Breugens in Deutschland verfundend; ba der Pring von Preußen, auf beffen Palais die Revolution ihr: "Eigenthum der Ras tion" geschrieben, ale Deputirter Ginlaß in die Constituirende fand, mahrend bas "gebilbete" Bolf ber Ronigestabt Friebriche II. fich von entlaffenen Buchthauslern am Gangelband führen ließ; die Flitterwochen souverainen Wahnsinnes, ba bie Reicheregentschaft in ber schwäbischen Residenz tagte und ihre oberherrlichen Aufgebote in ihr Traumreich hinausschickte!

Satte ber alte aquitanische Pilger in biesen Fastnachtstagen, ba bie Juben und Zeitungsschreiber alte Throne nieberbrüllten, seinen Umgang in Schulen und Rirchen gehalten und bei ben Universitäten zugesprochen, er hätte wohl auch lange pilgern mögen, bis er Andacht und Studium, Gehorsam und Zucht, Ernst und Geistessammlung gesunden. Seines Glodenstabes hätte er gar nicht bedurft; Heiligthum und Schule waren leer; der Prosessor stand als Bolfsredner auf einem Tisch in der Boltspersammlung, der Student mit der Fahne auf der Barrisade, ober regierte, statt zu studiren, das Reich in der Aula. Reisner, vom Höchsten bis zum Riedrigsten, war bei seinem Leis ften; Riemand las etwas Anderes als: Flugblätter und Zeissten; Riemand las etwas Anderes als: Flugblätter und Zeissten

tungen; Riemand fprach von etwas anbereit, als von dies wallen, Barrifaben, Bolfebewaffnung, Bartiamenten.

Und ale nun Rabesty, Biebifch - Grat, Jellachich und Hannau mit ihren Ranonen in ben Babufinn binein ben nerten, und mit ihren Rartatichen Die Strafen ber entplichte Städte fegten, ale die Rugein in bie Semaide ber Gullerte bet Dreeben Schlugen, Berwegh unter bas Speitenlieber fich wet froch, bem Burger Beder bie rothe Feber vom Sut fant un er fich nach Amerika falvirte, und Mieroslawsti mit feinis Bolen fich bie Cigarren an ben brennenben Erfinimern eine ruinirten Lanbes angunbeten und babon fuhren, und itbenal bie rothe Revolution in Belagerungezuftand erffart wurdes bas mar auch feine Beit für geiftige Bucht und wiffenfthaftladet Studium. Bergeblich mare ber Alte von Ibare ju Iffice beant gen; nicht einmal ber Rlang feiner Glodiem ware vor ben betäubenben garm gehört worben; überall gerftreute Meifter und gerftreute Lehrlinge. Die Erbe erbebte, Die Beifer bette die allgemeiner Schwindel erfaßt, und nur Benige waren in bie fem Taumel, bie noch fo viel Rube und Befonnenheit fich bewahrt hatten, um über ben Augenblid binaus auch ber Ber gangenheit und Bufunft zu gebenten, und neben bem potitifchen Rlabberabatich fich noch mit ernfteren geiftigen Intereffen und miffenschaftlichen Forschungen gu beschäftigen.

Rur wenn wir uns in ben tollen Rausch jener Lage wurüdversehen, wie wir ihn selbst burchlebt, tonnen wir und eine lebendige Borstellung von ber geistigen Lage einer somigen Jugend machen, die gleich Gorres und seinen Zeitgenossellen mit ihrem Anaben- und Jünglingsalter so recht mitten in die Taumel ber ersten französischen Revolution hinein siet. Der Rausch ber Begeisterung für die revolutionären Ideen ber Tages war damals noch ungleich begreislicher und verziebt der und darum auch allgemeiner als in dem tollen Iden 1848; da die Generation von 1789 noch nicht die Steunis Enttäuschungen und die herben Arfahrungen sechsziglichtein revolutionärer Erschütterungen, Freispen Sint and Mittel

rn, fo arm an Segen und Früchten, hinter fich hatte, fonm mit ungetrübter, feuriger Jugendhoffnung einer größeren b befferen Zufunft vertrauensvoll entgegenfturmte.

Selbst Manner, beren Geist sich in ben ernsten wie in n schönen Wissenschaften gebildet und veredelt hatte, die mit E Geschichte aller Bolter und aller Zeiten vertraut waren, id sich im Leben und in den Geschäften umgethan hatten, warteten in der ersten Zeit das höchste Heil für die Mensch, it von der neuen Bewegung, da sie die geistige Fäulnis it bedachten, in der die neue Saat wurzelte, und wie bald Soft der Entsittlichung den gährenden Most reiner Begeirung der unglücklichen Welt zum höchsten Verderben machen irde. Der alte Klopstod, der Sänger der Messiade und Krminius begrüßte im deutschen Bardenhain die neue mobische Freiheit mit Festoden und schwertonenden Liedern. 1 fang der Pariser Ballettänzerin, die ihren wurzellosen Freisltsbaum in leichtsertigen Sprüngen umhüpste:

Der fühne Reichstag Galliens bammert schon, Die Morgenschauer bringen ben Wartenben Durch Mark und Bein: o komm bu neue, Labenbe, felbst nicht geträumte Sonne.

Gefegnet fei mir bu, das mein haupt bebeckt, Mein graues haar, die Kraft, die nach sechzigen Fortbauert; benn sie war's, so weithin Brachte sie mich, daß ich bieß erlebte.

Und Johann von Müller, ber Geschichtschreiber, wrieb am 6. August 1789 von Aschaffenburg an Dohm: Belch eine Scene in Frankreich! Gesegnet sei ihr Einbruck if Nationen und Regenten! — Wo noch ein Funken Energie, hilft's nichts mehr, Bücher etwa zu verbieten; die Zeisng ist das lehrreichste. Ich hoffe, mancher Sultan im Reich erde heilsam erzittern, und manche Oligarchie lernen, daß un's nicht zu weit treiben darf. Ich weiß die Ercesse. Siesr ist aber eine freie Verfassung keineswegs zu theuer erkauft. und's eine Frage sehn, ob ein lustreinigendes Donnerwetter,

wenn es auch bie und ba Einen erfchilft, micht boffen fich als die Luftvergiftung, als Beft? Diefen Samen hat vot vierzig Jahren Montesquieu gestrent. Alfo ift nichts vorloun, warten muß man nur."

So fcbrieb er in ber erften Begeifterung, bie Detel fegnend; er martete; allein ju balb fab er bas Berbirbet bas Gute befiegen und bie hoffnung auf eine bit woun auch "theuer erfaufte," freie Berfaffung (Die fich Mante reich auch heute noch nicht mit all feinen Revolutionen im fauft bat) fchwinben. Schon einen Monat frater, auch Cant. 1789, fchrieb er an ben Baron Ulyffes Salis-Marfallag "Uebrigens muß man gefteben, was in Granfreich gefdicht: & nicht geeignet, ben Bunfch nach einer Rachabunung im muffin und um nicht bas Beffere ju themer gu ertaufen; bien man fich mit bem Guten, ja felbft mit bem Eriefalls Und wieber einen Monat fpater, 9. Dft. 1789, an Raubit "Mir, ich geftebe es, gefällt weber bie Berfchmathung: alle Erfahrungen voriger Beiten und anberer Boller, noch bie at maltthatige Uebertretung ber beiligften Gigenthumerechte, und bie gange belletriftische Bhrafeologie, bie ich oft taum verfiebe." Dann abermal einen Monat fpater, am 7. Rob. an Caevas Stofar von Reuforn, Sadelmeifter ju Schafbaufm: "Riemals ift wohl an einem größern Beifpiel als nun bemb fen worben, wie granzenlos bie Rolgen unbebachtfamer In lofung ber beiligften Banbe fur bas Bange ber Befellichaft find. Gleichwie bie alte Belt Rome verworfen worben, als Despotiomus, Irreligiofitat und Sittenlofigfeit fie ju einem moralifchen caput mortuum machten, fo ist: und weil bas Berberben von ber boben Beiftlichfeit nicht nur nicht aufge halten, fonbern burch Beispiel geforbert worben, fo werben eben auch bie Birten vorzuglich geschlagen, und beffen beraubt, worauf fle ibr Bertrauen festen. Aurcht ber tommenben Dinge burchbringt mich, wenn ich ermage, wie es ans bermarte, wie es im Baterlanbe (in ber Schweig) felbft nicht beffer geht." Und wenige Tage fpater (12. Rov. 1789)

schreibt er von bem einsamen fillen Lager," auf bem ihn eine Rrantheit bem Tobe nabe brachte, an ben Minister Salis - Marschlind: "Bahrlich, bester Freund! von Allem ift Bottes Beisheit, seine Liebe ber Grund; in 36m ift bas Licht; von 3hm geht Belbenfinn und Batriotismus aus; und weil man's nicht mehr glaubt, fo irren bie Bolfer in felbfterbachten Grunbfagen beim trugerifchen Schimmer verftellter Tugenben herum; baburch finfen bie Throne, und werben balb alle Banbe geloft, welche burch ein Jahrtaufend befestiget ichie nen, ja bie gange Gesellschaft wird in ihren Fundamenten erfcuttert." Auch für bie Schweiz gitterte er, fprechenb: " Deine Rachrichten von bem moralischen Buftande vieler helvetischen Stabte machen fur's politische wenig hoffen, bas gange Saupt ift frant, bas gange Berg ift matt." Und an ben Sadelmeifter von Balthafar in Lucern unter bem 9. Dezember 1789: "Es ift allgu offenbar, daß die Entnervung ber Sitten und ber Untergang aller Grunbfage Franfreiche Thron fturgten; wie viel weniger ift une Rleinen erlaubt, ju fchlafen!" Das Jahr 89 war noch nicht zu Ende, ba flopfte schon ber neue unheimliche Beift, ben er zuerft willfommen geheißen, an bie eigene Thure; unter bem 12. Deg. 1789 fcbreibt er von Daing an Stofar von Reuforn: "Die anftedenbe Gahrung bes Freiheitsgeiftes breitet fich auf bie Reichsgrangen aus; baber fich Alles verwidelt und bald beim Rreis, balb am Reich Borfehr und Eintretung bes Erzcanzlers (bes Churfürften von Mainz) erforbert wirb. Rein Denfch ift im Stanbe vorzuseben, welches endlich bas Denouement seyn burfte; benn weber bie orbents lichen Regeln, noch bie Erfahrung voriger Beiten ift fabig, uns ju leiten; jebe Boche bringt etwas Unerwartetes, und oft wird bas Unwahrscheinlichste mahr; Alles, weil fich nicht berechnen läßt, wie weit bier bie Sittenentnervung und ber Untergang aller Principien, bort aber die Rraft eines aufgereigten Bolfes gehen möchte. Möchte nur bie so große Probe, wie wenig auch bas größte Reich fich felbft vergeffen und feine Sitten verfallen laffen barf, uns auf unsere Schuldigfeit aufmertfam machen! Es ift filt ben Staat und for jeben ! fchen Erschlappung und Selbftvergeffenheit bie : Bunget allet Uebele, nichts aber gefchidter biefe hervorzubringen, als ein planlofes Dabinleben." Und in ben folgenben Briefen. 26. April 1793: "Die bffentliche Meinung ift ein: Feind, ben bas Gifen nicht erreichen fann; es bebarf einer ferfen Gaffen und vieler Biffenschaft, um bie Uebel gu beilen : welche ibn Beift und bie Einbildungefraft feit vierzig Jahren :emonat bis ben. Die fatholische Rirche verftant es friher nar molt und mit beftem Erfolge," - Schulen und gelebrte Anftalten mi gel ben, bie burch mahre Biffenfchaft gerftorenben Revolutio und ruinofen Kriegen guvorfamen. - Barum ift bie Male mation in ben fatholischen Läubern nicht weiter. voogebrauge feit es Jesuiten gab. Ueberwachung ber öffentlichen Erich Ueberwachung ber öffentlichen Meinung unb bas vorleufis Beispiel ber Ehrfurcht vor ber Religion von aben bebauf, d. Denn barauf fomme ich immer wieber gurid: macht men bie Bieberherftellung ber driftiden Religion nicht gur Sauptfache, fo ift alles Uebrige rein fitt midtes und in biefer Begiebung ware ich ber Meinung, bas chie ftrenge Ueberwachung Pflicht einer Regierung ift. ! Und wifter am 22. Juni 1793 von Bien an heinr. Jacobis 136 glaube, in biefem Allem und in anbern Umftanben, bie in nicht fo fchreiben tann, jene Sand zu ertennen, bie unfen Acht alter nicht seben will, ba fie boch taum je beutlicher vielle unferer Beit, hanbelte, an bie aber Gie, wie ich glauben Roch ift übrigens nicht erschienen, ju welchem 3weft ballife fommen mußte." Und am 28. Rov. 1793: "3ch geftebe: 300 nen, bag ich von einer Aehnlichfeit zwifchen ben alten Bie mern und ben Frangofen nichts bemerten tann; jeme ma ren bas religiofefte Bolf ber Erbe; biefe bagegen tobben all religiöfen Gefühlen. Bei ben Romern floß mabrent :: Beitraumes von 376 Jahren, feit Sarquinine bis Sibe rius Gracchus, mahrend ungabliger Mufftanbe fain Di blut; bei ben Frangofen ift bad. Sthaufahl benie

Beburfnif geworben, unb mas Marius und Sylla nur jur vorübergebenden Luft einiger Tage machten, bas fegen biefe ohne Aufhoren fort. In Rom war bas Eigenthum auf's Sochfte beilig geachtet, in Franfreich gibt es fein Gigenthum mehr; bie Berfaffung ber Romer hatte Gewicht unb Begengewicht, bie ber Frangofen fest ben Launen bes Bobels nicht bas Geringfte entgegen; baber murben jene auch Die Bewunderung und die herren ber Welt, mahrend biefe ber Schred und Abicheu bes Menschengeschlechts werben." Allein zu biefer Einficht war bie Welt bamals noch nicht gefommen, Unter bem 1. Februar flagt er feinem Freund Ulpffes von Salis: "Bie Bieles hat fich jugetragen, feit wir uns bas lettemal gefehen! Dan tonnte es ein Jahrhunbert nennen; fo brangen fich bie großen Ereigniffe, bag man faum Beit hat, barüber nachzubenfen. D! wie gludlich fonnte bas funftige Jahrhundert fenn, wenn man endlich die furchtbaren Lehren nuten wollte, bie bas gegenwärtige gibt. Muein foute man nicht fagen, baß eine gewiffe Stupibitat, eine gangliche Unempfindlichfeit fich gewiffer Rlaffen bemeiftert hat, und zwar jener, bie gerabe am meiften babei intereffirt find. Bas wir feben, ift unbegreiflich, und was wir zu erwarten haben, ift unberechenbar!" Und wieber am 9. Juni 1794 an benfelben: "hiermit will ich inbeffen mabrhaftig nicht gefagt haben, baß man, wie auch die Dinge in Franfreich fich wenden mogen, fich ober bie gute Sache ber öffentlichen Ordnung aufgeben foll; nein, im Gegentheil, man muß feine Thatigfeit verdops peln und auch nicht bas Rleinfte verabfaumen. Aber prebigen Sie biefe Lehre ben Leuten, bie Amt und Bewalt haben, fagen fle ihnen:

Jam proximus ardet Ucalegon weit bie Deiften werben ben Bau ihres Hauses noch gar fo übermäßig fest finden, um nichts befürchten zu durfen."

In dieser Weise verwandelten fich die ersten Erwartungen und froben hoffnungen Mullers von der frangöfischen Revolution in Abscheu, Gurcht und Entjegen. Andern ging es nicht anbere; Jeber mußte mehr ober minber bie gleiche Michych burchmachen.

So beschreibt 3. G. Forker in seiner 1793 verfasten: "Darftellung ber Revolution in Maing, pom 30 1792, mit pruntenben garben ben Sieg bes neuen Gelftes me ter ber republifanischen Sahne Frankreiche und ein Grei fest ber "beutschen Sansculotten" in ber alten thei Befte. "Mit Borwiffen und Erlaubnif bes franklifden Ben rale", fo ergahlt er, "jogen bie neuen Republifaner, ge von ihrem Brafibenten, in Begleitung ber Felbumfit bes res - ben Freiheitebaum mit breifarbigen Banbern und wei Duge tragend, und Freiheitehomnen auftimmenb, unter bem Im lauf eines ungahlbaren Bolts auf ben Martt; mit einem lei ligen Feuereifer gerfprengten fie in wenig Augenbliden bis Blome mern, welche bas Dentmal bes Uebermuthes ihrer Surgan und ber Erniebrigung ihrer Mitburger fo lange Beit eumet balten hatten, und pflangten ben mit ben Inflanien ber Umabhangigfeit geschmudten Baum an feine Stelle. bie Freiheit! Es lebe bas Bolf! Es lebe bie Rennbillief ericholl ein unaufhörliches Jubelgefchrei, bis ber Bug- wicher in ben Saal ber Befellichaft gurudgelehrt war." Dann griff anfänglich auch Muller, über gar manches Bereitige, in finnige, Thorichte und Bebenfliche ber beutschen Muste tionsanfanger" fich beschwichtigent, fagt er: "Die erften fuche bes Menfchen, ber jest eben ben Beffeln ber Gelaven entrinnt, und fur fich allein feinen Beg burth's Beien manbeln anfängt, mogen noch fo tolpifch unb unbeholfen.d fcheinen, bennoch erweden fie eine Soffnung in ber Pop Menschenfreundes, bie ihn an ber weisen Lenfung ber. fale feiner Gattung und an ihrer moralifchen Canfaliett verzweifeln läßt. Das abfichtlofe Bappeln bes 4 und die mit öfterm Fallen begleiteten Berfuche andiel bes jährigen Rindes erfreuen bas vaterliche Berg, bas in & nen bie Rraft bes funftigen Junglings und Maunet: wahrnimmt. Freiheit, biefes bichfte 346 bem them!

tlicher und bürgerlicher Beziehung entgegenreisen kann, wird me wiederholtes Ausgleiten und Irrgehen nicht errungen; wer ist sie es nicht werth, so theuer, ja noch theurer erkauft werden? Wenn uns in den Ereignissen unserer Zeit die ihwäche, die Unbesonnenheit, die Rurzsichtigkeit der Mensen, die zum Genuß ihrer angebornen Rechte hinanstreben, w betrübendes Schauspiel gewähren, wo wäre die Billigkeit, feldst dafür verantwortlich zu machen, da ihre lange Knechtzieft allein die Schuld aller ihrer Mängel und Gebrechen igt?"

3m Berfolge fich an bie jurudgebliebenen Dainger wennb, die ber fliehende Rurfurft und feine Rathe im Schreden r ben berangiebenben Republikanern verlaffen, ruft er patheaus: "D meine Bruber! Ihr, von den Machtigen und ebermuthigen verachtete, gemißbrauchte und julest ber Buth B blinden Bufalls hingeworfene Menschen! 3hr, mit ber ibigfeit gut und weise ju werben, wie fie begabt! 36r, in richem Dage berechtigt und berufen, über alle Mittel gur reichung biefes Endzweds zu gebieten! Der Schmerz in fer Bruft, ber Euch und Eure Rechte anerfennt, forbert er bem Bahrheitsuchenden bas wehmuthige Beugniß ab, baß ner Schidfal ihm unbegreiflich und bie Berechtigfeit bes AUrtenben ihm unergrundlich ift. - Ach! welche Bilber fteis n por meinem Beift berauf! Berheerte Befilde, brennenbe befer, nadte, wimmernbe Einwohner, eine in Schutt und de verwandelte Stadt! Das that ber Muthwille bes Ehriges, bes Saffes, ber Rachgier und aller feindseligen Leisichaften, beren Befriedigung bie Rube und bas Blut von unsenden nicht genügt? Er that es und eine feige Schmeiche brut entheiligt ben gottlichen Baternamen und gibt ihn bem orber feines Bolfe!"

Bon bem allgemeinen Freiheitsschwindel ergriffen, ließ sich ! berauschte Weltumsegler in ber Gesellschaft ber Mainzer Misfreunde (Klubbisten) am 15. Rov. 1792 unter andern is vernehmen: "Aber sie sind verschwunden von unserm ge-

reinigten, ber Freiheit und Gleichfeit geweißen Beben, find auf ewig in bas Meer ber Bengeffenheit, gemorfin, His Denkmäler ber Bobbeit ber Benigen, und ber Schwachtel und Berfinsterung ber Menge. Frei fein und gleich fann beinnspruch vernanftiger und moralischer Menfchen, if much mehr auch ber unfrige geworben.

"Last Euch aber nicht irre führen, Mitblieger, bund ih Begebenheiten ber Borzeit; erft vier Jahre alt ift bie Mulit ber Franken, und seht, schon find sie sin neues, vonschallen nes Bolt; sie, die Ueberwinder unserer Tyrannen, fallen ihr Brüder in unfre Erme, sie schüten und, sie geben und ben rührendsten Beweis von Brüdertrene, indem sie ihre so ihner erfauste Freiheit mit uns theilen wollen — und dies in ber erste Jahr der Republis! So tang die Freiheit im Hernender Renschen wirten, so heiligt sie sich seine ben Tempele bewohnt!"

"Was waren wir noch vor beet Bochen? Wie fint ihr wunderbare Berwandlung nur so schwoll geschehen konnen auf bedrückten, gemishandelten, fillschweigenden Anechten der Briefters, in aufgerichtete, lautrebende, freie Bärger, in Min Freunde der Freiheit und Gleichheit, bereit frei zu lohm ju fterben! Mitburger! Brüber! die Kraft, die und forward wandeln konnte, kann auch Franken und Mainzer verschweises zu Einem Bolt!"

Und bann bie Besorgnis seiner vepublikanischen Ausgeben vor einer Rudtehr ber beutschen Geere beschwichtigenba. Coffen benn endlich die Franken mußig zusehen, berweil die Pourfen ober die Kaiserlichen Euch beschießen? Die Franken ich haben Euch Schus bis auf den letten Blutstropfen merfent das werden sie leisten, denn sie find nicht Soldwar sinds son losen Fürsten; sie find Republikaner, Brüber und freier wei jeder Franke die Wassen für's Baberland trägt? In Supply tausenden, und wenn das nicht gereichte Misseumeile und ben sie hinzuftrömen, wo Gesche dem Restaus ben fie hinzuftrömen, wo Gesche dem Restaus ben fie hinzuftrömen, wo Gesche dem Restaus ben fie hinzuftrömen, wo

Saufen werben immerwährend fich folgen, bag bie Sclaven wieder fagen, fie muchfen aus ber Erbe hervor, und bie Despoten auf ihren Thronen erzittern!"

So fprach Forfter, ber für Frankreich und die Revolution begeisterte, 1792 in bem Rlub zu Maing; ale er jeboch 1793 biefe "Franken" und ihre Revolution zu Baris in ber Rabe fab, ba erschienen ihm beibe freilich als etwas gang Anberes, als wie es fich ber beutsche Belehrte hinter feinen Buchern getraumt hatte. Dit jebem Tag enthullte ber furcht. bare Abgrund beutlicher vor feinen entfetten Augen bas fcheuße liche Bezucht, bas fich barin unter blenbenben, schillernben Larven barg; allein wie ein Bergweifelter flammerte er fich an bie 3beale feiner traumerischen Freiheitsphantafte, bie fo graufam von ber ichredlichften und ichmutigften Wirflichfeit miße handelt und zu Schanden gemacht wurden. Da schrieb er, Baris 31. Marg 1793: "Ich bin immer noch mit ber Revos tion zufrieden, ob fie gleich gang etwas Anderes ift, als bie meisten Menschen sich barunter benten." Am 8. April: "Aus ber Ferne fieht Alles anders aus, als man's in ber nabern Befichtigung finbet. Diefer Gemeinspruch brangt fic mir hier fehr auf. 3ch hange noch fest an meinen Brunbfagen, allein ich finde bie wenigsten Denfchen ihnen getreu. Alles ift blinbe, leibenschaftliche Buth, rafender Barteigeift und schnelles Aufbraufen, bas nie zu vernünftigen, rubigen Resultaten gelangt. — Der ruhigen Ropfe bier find menige, ober fle verfteden fich; die Ration ift, wie fle immer war, leichtfinnig und unbeständig, ohne Festigfeit, ohne Barme, ohne Liebe, ohne Bahrheit — lauter Ropf und Phantafie, fein Berg, feine Empfindung." Am 13. April: "Es fehlte noch nach Allem, was ich bie lette Beit gelitten habe, bas mir bie Ueberzeugung in bie Sande fame, eie nem Unbing meine letten Rrafte geopfert und mit reblichem Eifer für eine Sache gearbeitet zu haben, mit ber es fonft Riemand reblich meint, und bie ein Dedmantel ber rafenbiten Leibenschaften ift. Es ift alfo mahr, daß heut ju Tage bie Uneigennitigseit und die Freiheiteliebe bloße Kinberklappern find, bibse nichtsfagende Tone, bloß geheuchelte Empfindungen im Munde berer, die jest das Schickal der Rationen lenten? Us ift also wahr, daß der Egoismus ganz allein sein Spiel treibt, wo man eine Ausopserung zu sinden hoffte? wahr, daß zwischen Betrügern und Betrogenen kein Drittes zu sinden ist, woran man sich halten, sich anschließen könnte? Gewiß, es gehört Muth dazu, die so fürchterlich sich ausverigende Betrachtung zu ertragen und dann, im eigenen Bewustsen, verhüllt, an Menscheit und Wahrheit noch zu glauben."

Roch verzweiselter lautet feine Sprache schon am 16ten April; ba fcreibt er feiner Frau: "Du wanscheft, bag ich bie Beschichte biefer granelvollen Beit schreiben mochte ? 3ch fann es nicht! - Geit ich weiß, bag feine Tugend in ber Revolution ift, efelt fle mich an. 3ch fonnte, fern von allen ibealifden Traumereien imit unvolltommenen Meniden jum Biele geben; aber mit Tenfeln und herzlofen Teufeln, wie fie bier find, ift es mir eine Sanbe an ber Menfchheit, an ber beiligen Mutter Erbe'und an bem Lichte ber Sonne. Die fcmus bigen unterirbifchen Ranale nachzugraben, in welchen bofe Molde mublen, lobnt feines Geschichtschreibers Mube. 3mmer nur Leibenschaft und Gigennut ju finben, wo man Große erwartet und verlangt, immer nur Borte für Gefühl, immer Brablerei für wirfices Birfen, wer fann bas aushalten!" Doch auch jest unter biefen Egoiften, Seuchlern und Teufeln als achter beutscher "Beologe" feinen 3been nicht entsagend, wie bie Birtlichfeit fie auch als nichtige, tobte Abftractionen ihm vor Augen ftellen mochte, fester gleich bingu: "Freiheit und Bleichbeit? mein ganges Leben ift mir felbft ber Beweis, bas Bewußtseyn meines gangen Lebens fagt mir, bag biefe Grundfage mit mir, mit meiner Empfindung verbunden find und es von jeber waren. 3ch tann und werbe fie nie verlaugnen." - Aber wie wird fich bie Buftmft biefer berglos verberbten Menschheit ge-Ralten? Darauf antwortet er: "Die Gerrichaft ober beffer bie

Tyrannei ber Bernunft, vielleicht die eifernfte von allen, fteht Benn bie Menschen erft bie gange ber Belt noch bevor. Birffamfeit biefes Instrumentes fennen werben, welche Solle um fich her werben fie schaffen! Be ebler bas Ding und je portrefflicher, befto teuflischer ber Digbrauch. Ueberschwemmung find nichts gegen bas Unglud, bas die Bernunft fliften wirb, - wohl zu merfen: Die Bernunft ohne Gefubl, wie fie nach ben Mertmalen biefer Beit uns bevorftebt, bis endlich einmal, wenn bie Welt nicht wirklich bas Werf bes Ungefahrs ober bas Spiel eines Teufels ift, eine allgemeine Ginfachbeit ber Sitten, Beschäftigungen, Buniche, eine Befriedigung, eine Reinheit ber Empfindung und eine Dagigung bee Bernunftgebrauches aus allen biefen Revolutionen bervorfommt, und ein Reich ber Liebe beginnt, wie es fich gute Schwarmer von ben Rinbern Gottes traumten."

Am 18. April flagt er seiner Frau abermal von Paris: "Tugend und Rechtschaffenheit sind in dieser verderbten Rastion etwas so seltenes geworden, daß man wenigstens nichts Boses mehr für unmöglich halten kann." Am 11. Mai: "Ich erwarte für Frankreich lange keine Rube und kein sogenanntes Olud der Einwohner. Es ift, als sollten die Menschen, die zu sehr an den Dingen hingen, nun lernen, indem ihnen der Unbestand der Dinge recht sühlbar gemacht wird, einmal wieder von allem Aeußeren mehr unabhängig, mehr im blosen Genuß ihrer Kräste zu leben. Europa wird lange an dieser Gährung sich noch zerarbeiten."

Am 2. Juni schreibt er, die gemachten traurigen Erfahrungen über ben Revolutions-Despotismus auf's Reue bestätztigend: "Die Gemeine von Baris beherrscht ben Rational-convent unumschränkt und schreibt ihm Gesetz vor. Die dazu erforderliche Grimasse nennt man hier eine Insurrection. Man weiß natürlich nicht, soll man weinen oder lachen bei biesen Auftritten? Die klügsten Köpfe und ich glaube zugleich die tugendhaftesten Herzen unterliegen den Ruhestörern und Intriguanten, die unter ber Larve der Bolksfreundschaft sich bereisgnanten, die unter ber Larve der Bolksfreundschaft sich bereis

dern und fich ju Berren von Rembeter inditenian Batte man alles bas aus ber Bernereiffententien Am 4. Juni, Paris: "Bas man hir in biefer Sieben bief Aufftand nannte, war keiner, fonbeite eine Mafchiary de 300 Bemeinberath in Berbinbung mit benen vom Berg und ben Jacobinern gegen bie Bironbiften fpielen lief. Die Feigheit bes Rationalconvents war ichulb, bag es ihnen gelang." Am 23. Juni: "Ueberall gudt binter ben ichonften Rebnerfunften immer Gigennus bervor, einige Benige ausgenommen, bie reblich bas Bute wollen und baber ben Berrichfüchtigen gerabe bie Berhafteften find. 4 Am 26. Juni: "Erinnerft bu bich aus ben erften Banben bes Gibbon ber Schilberung bes ib mifchen Reiches, als es ein Raub ber pratorianischen Garben mar? fo wie bamals in Rom, fieht es jest hier (in Baris) Rie batte bie Torannei fo viel Unverschämtheit, fo viel Ausgelaffenheit, nie murben alle Grundfabe fo mit gugen ge treten, nie berrichte Berlaumbung mit fo zugellofer Gewalt." "Diefe Ration," feste er, Baris 7. Juli, bingu, "batte ein fo piel befferes Spiel als je bie Ameritaner, und ichwerlich with thr halb fo gut werben, wenn es ihr noch irgend ge lingt, benn faft fange ich felbft an ju zweifeln, ob bei ber grengenlofen Berberbnif etwas Gutes burchbringen unb befteben fann." Und bennoch fest er wieder bingu, in jenem Rarren Beift beutscher Schulweisheit, Die fich burch feine Er fabrung belebren läßt: "Get nicht unruhig meinetwegen. 3d habe mit mir abgerechnet. 3ch bin gutes Muthes, was immet aus mir wirb. Dein Unglud ift bas Bert meiner Grunde fage, nicht meiner Leibenschaften. 3ch fonnte nicht anbere banbeln, und mare es noch einmal angufangen." "Belcher Fluch," ruft er bann wieber am 23. Juli aus, "ruht auf biefem ganbe! auf bem gangen Menschengeschlechte vielleicht überhaupt! Durch welche Grauel muß fie fich burchwuhlen! und fommt fie enblich an's Tageblicht, was mag es bann mehr febn, ale Rebern und Blittern!" Um 14. August: "3d bin jest im Bafen ber Refignation; aber ber Rame felbft

DOLE'S

lebrt fcon, bag es bie lette obe Buflucht bes umbergetriebenen Bergens ift. 3ch bin rubig, aber ich bin ausgebrannt!" Da er bieß fchrieb, mar er erft neunundbreißig Sahre alt; bie Bewalt ber ichaudervollen Wirflichfeit ichien feinen Starrfinn gebrochen am haben; unter bem 21. August schreibt er feufgend von Arras: "D, meine Freundel verlaßt Euch auf meinen ruhigen und burch fo viele Erfahrung gescharften Blid; bas Alles find fuße Traume, Die ber unfittlich e Buftand bes Menschengeschlechtes gang vernichtet. Satte ich vor gebn Monaten, vor acht Monaten gewußt, was ich jest weiß, ich mare ohne allen 3 weifel nach hamburg ober Altona gegangen, und nicht in ben Club. Tugend, Redlichfeit, gute Abficht, Aufopferung, find Richts, bas Schiboleth ift Alles!" Und vier Wochen später: "Das Schickfal, welches ganz Europa beverfteht, lagt fich jest schlechterbinge nicht vorausfagen, weil es nicht mehr von Bernunft und Eigennut, fondern von tollet, regellofer Billführ und rafenber Leibenschaft abhangt."

Damals, ale er in biefen Rlagen feinem gerriffenen Bergen über all Die gescheiterten Soffnungen Luft machte, mubite schon ber nabe Tod in feinem fieberhaft bewegten Blute; je unbarmbergiger aber bas Leben feinen Traumen Sohn fprach, um fo verzweifelter umflammerte fie ber tobfrante Dann. Bis ju feinem letten Augenblide galten ihm noch immer bie Siege ber Revolution ale die Siege ber Bernunft und ber Freiheit; ieben Sieg ber frangofischen Beere feierte er ale einen Triumph, jeben Sieg ber beutschen Waffen beflagte er als eine Rieberlage; traumend von einer spartanischen Republif ber Bufunft, einem in ber allgemeinen Geifterftimmung gegrundeten "Donehofenthum." - "Lange," fo schreibt er, "wird vielleicht ber Bagbalten noch bin und ber schwanten. Einzelne Menschen werben in bem gewaltigen Rampfe wie nichts geachtet werben; aber eben baburch wird bie Sache ber Bernunft, bie Sache ber Bleichheit siegen. Schon jest ift es bier entichieben, Riemandes Tod und hinrichtung macht mehr Auffeben, weil er fo hieß ober fo titulirt murbe, ober folchen Rang batte, und bas ift ber rechte Buntt and Diese awifchen ben beiben Partelen, Branttelit uffille unb 300 land, ift boch nun flar babin gebichen, bas will bet was bie Bernunft auf ben Ebron fobel unbelidel hinunterwerfen will. Bei Gut teitt man formde fill und bei une wird fie geehrt, febalb-fie erfatent wirdt mittala, unfere Sache fiegt ober we nicht, if es foon, wit thr gu fallen!- Bir werbon es Salb erleben. Sall bir4 tion alles Reichthums in Franfreich Depofitate fernicht alebann realifirt fich, freilich anbers als man nabelin fteht, aber boch bis auf bie Mobification ber Rie will M immer noch im eigentlichen Berkanbe; Wei ba cas ambat fot Republit und Kamilienbertcaft in einem Bat von vierzig Millionen. Die Ales ift wie Die nach einem fo viel umfaffenbern Minne, Ruch etaer fate richtigern Erforschung bes Denfeen, ale in furas Anlagen ftattfand und bamals Ranfinde Tourille-Butes tommt veranbert wieber ? unb bas Minchen fonbernbe tann nicht Blas Anben. And balmifiche bann wieber Blige ber finferften Bergweiftung bires Gein nenbes hirn, bie ihn beklommen austufen Mittal bas Schidfal bies Alles, was gefchietz mut gum? bes Menfchengeschlechtes geschehen lagt fon Mell' within : and bleibt nur noch übrig, bas Begenftud ju Mallet ju fchreiben und alebann bas Denichengeichlecht bem Teufel in übergeben, bis auf bas halbe ober gange Dugent Ropfe, bie über feine Schicffale erhaben ju febn scheinen und fie mit einem reinen, unbefangenen, rubigen und burchbringenben Blid überfeben. - Dan bedarf aller Philosophie, aller Stanbhafe tigfeit, um bier nicht feine Sand abzugiehen und ber Borfebung bas fernere Beschäft mit Heberbruß zu überlaffen!"

Ja, wer follte es für möglich halten, gerabe in biefem schrecklichen Moment, wo die wirfliche und die geträumte Belt in ber Bruft des geiftig und leiblich franfen Mannes auf Les ben und Sob zusammenftiefen', schrieb er in erfünsteltem En-

thuftasmus jene "Darftellung ber Mainger Revolution von 1792," aus ber ich oben Proben mitgetheilt. Dahin war ber Ungludliche mit feinen bis jum Irrfinn gefteigerten Ibeen von Freiheit und Gleichheit gefommen, bag er fich bie tantalifche Dual auferlegte, wie ein Galeerensclave eine Begeifterung fur Dinge ju erheucheln, an bie er nicht mehr glaubte. Er felbft fpricht, unter ber Laft biefer Arbeit ftobnend, fcmergvoll ju feiner Frau: "Meine Arbeit mißfällt mir täglich mehr, ich habe feine Seele, mit ber ich barüber Rath pflegen fonnte, und fo wird es fahl, platt, weitschweifig furz ich fann es nicht leiben. Aber ift es nicht toll in Arras bie Befchichte von allen ben Lappalien in Maing bes vorigen Jahres ju fchreiben. Dein Gemuth hat eine gang anbere Beschäftigung. Dein Geift ift ftumpf, meine Ginbilbunges fraft tobt, meine ganze Lebensfraft trage und zwecklos. Ein großes Unglud babei ift, bag mein Enthufiasmus de sa belle mort geftorben ift, und bies thut einer folchen-Arbeit einen unendlichen Abbruch. Ich foreibe, was ich nicht mebr glaube."

So marterte ber Unglückliche sich ab, indem er bis zum letten Athemzuge seine Berzweislung und die Ahnung des Tobes bald durch seinen besseren Glauben an eine höhere, allwaltende Borsehung und Tugend und Sittlichkeit, bald durch Scheinhoffnungen auf den endlichen Sieg seiner Freiheit und Bleichheit niederzukampsen suchte.

"Die Lava ber Revolution", so schreibt er in ben letten Briefen, "fließt majestätisch und schont nichts mehr. Wer vermag sie abzugraben? Ich sehne mich herzlich nach Euch; meine Rinder zu umarmen, ist die einzige Rühlung für ben Brand, ber mich verzehrt. — Wenn ich's über-lege, daß alle diese Dualeret nur zehn Iahre gilt, so spotte ich bes menschlichen Lebens, seiner Thorheit und seines Elends! — Schlaf ohne Erquickung, gespannt, ängstlich, beklommen, lauter Träume und kalte Schweiße. Indessen Gebuld, Gebuld!

Herz und wist, welche Kraft es bie das ben ichter Miller Beite beit behalt, gegen Wiberwartistelien zu Unterfelle Auf inch bei mir. Ich raffe mich wieber zufaumen in die in ich ich fichwerer Schlag niebergeworfen hat, und fluse is noch gesten und Wogen auszuhalten: Wer well in Wieber in Wille in ich gesten noch werben kann? Jest flest en so beit beit beit gestelle in und und und und im Sungen und. Lebite Beiten sich andern, und unser Loss andere fich steuten ind

Roch in feinem vorletten Griefe; antuitgebat but fi Tobe, ba bem Erschöpften bie Riuft gebruch und bie ber muben Sand entfant, fcbeieb wie noch in Die Rei ift ein Orfan, wer fann ibn benfinen ? Gin Reiff in Thatigleit gefeht, tann Dinge thum," bie mitte At 't welt nicht vor Entfehlichteit begirefft." Aber ber Bellichteit ber Gerechtigfeit ift bier filt Gerbilde in an - 1009! . fcbieht, muß gefcheben. 3ft ber Stubm borbei, fo Mibate bie Ueberbleibenben erholen, und ber Gille fleuen; ble bi Folgt. Deine Lieben, ich tann fehr nicht weltet war pfung." - Allein feinem Bertrauen atte Beldiutig? Euch Freiheit erging es, wie feiner Buffnungt gut feiner Id Biebergenefung: "Wahr, ich bin behr und Schiller aber noch einmal: feine Gefahr !" fo troffete 'et belle! am 4. Jan. 1794 noch bie Seinen : es war mas lende ! bas er ihnen gufanbte; am 12. Januar batte bas Piete burchbrennende Revolutionefieber feine Lebensflanible-die bie von inneren Rampfen getriffene Gruft batte autide

Seitbem find nahe an fechesig Jabre verfleffen, Gier und immer harrt Franfreich vergeblich barauf, bas ans merteben Unnucht, aus Gewaltthat und Blut und Brieben erblingen ihm Freiheit und Frieben erblingen ihm Freiheit und Frieben erblingen ihr bie Lleberlebenden jene gludliche Stille genitfen werbart im

Rach ber Gestaltung, welche Erziehung: Cuttuelle in biffentliches Leben angenommen, lag bie Revolution in in bei gen Luft; bas heranwachsenbe Geschecht nahm fren beite wiffen, schon mit bem ersten Arbeiteite in Achten State

hatte auch Friedrich Leopold Stolberg ichon 1775 ber neuen Freiheit, Die jest blutig am Borigont ber Beschichte beraufflieg, begeiftert entgegengefungen: "Großes Jahrhundert, bald tonen um beine Wiege herum Waffengetos und ber Sieger Gefang! Es fturgen babin die Throne, in die goldenen Trummer Tyrannen babin. Du zeigteft uns mit blutiger Sand ber Freibeit Strom. Er ergießt fich über Deutschland, Segen blüht an seinen Ufern, wie Blumen an ber Wiese." Ja ber fluge Friedrich II. von Preußen selbst hatte oft genug biefem Jahrhundert verfündet, daß die Konige nur bes Bolfes vom Bolfe bestellte Diener seien, nicht bebenfend, welche Auslegung eine entdriftlichte Beit, ju beren Entdriftlichung er bas Seine burch ben Glang seiner Baffen und seines Beiftes beigetragen batte, biefer Lehre geben murbe. Der gefronte Philosoph von Sanssouci hatte feiner Beit wiederholt jugerufen: die Philos fophen find die Lehrer und Führer ber Könige; als Philosophen aber hatte er, mit Berachtung ber fteifen beutschen Bebanten, gerabe bie leichtfertigften frangofischen Batriarchen ber Revolution gepriesen und burch glangende Ehren, maglose Schmeicheleien und einträgliche Stellen ausgezeichnet. Dazu fang nun auch Schiller in einem Allen verftanblichen erhabenen Baffenhauer . Tone:

> Ein freies Leben führen wir, Ein Leben voller Bonne; Der Balb ift unser Nachtquartier, Der Mond ift unsere Sonne.

Als baher ber lange herauf beschworene Sturm, ben schon Fenel on unter Lubwig XIV. flar und beutlich vorausgeschaut, endlich mit aller Macht losbrach: muste ba nicht eine von Zesuitenseinben, von Muminaten, Freimaurern, Josephinern und voltaire'schen Hosmeistern erzogene Jugend, dieser Alles zerstörenben Windbraut, die sich mit friedlich lächelnber Miene als die segenbringende Befreierin der Wölfer verfündete, aus voller Bruft entgegen jubeln? Was Müller von der Schweiz gesagt: "Das ganze Haupt ist frank, bas ganze Herz ist matt", das galt leiber allgemein.

Die, welche bem Feuer hatten wehren follen; bas fie guten Theile felbft gefchurt, faben jest erftarrt und verfteinert, rathlos und thatlos und uneinig unter fich, feiner Aufopfer rung und feiner thatfraftigen Begeifterung gewohnt, feine Rlammen mit reißenber Schnelle machfen, und weiter und weiter um fich greifen. Die Melteren, Befonneren fublten fic gelahmt, bie Jungeren gaben fich rudhaltlos bem Schwinbelgeifte bin. Reu follte Alles werben. Dit bem Glauben fiel auch bas Recht, und mit bem Recht verlor bie gefammte Erfahrung und bas Biffen ber Bergangenheit feine Rraft. Da warf bie Jugend jauchgend mit bem Bopf bas gange geiftige Erbgut ber Borgeit und alles Studium boch über bas Dach; jubeind fab fie bas Alte fürgen, ungebulbig bie Umgeftaltung ber Reugeit erwartenb, und nach ben unerhorten Großthaten ber Freiheit, Bleichheit und Bruberlichfeit burftenb. Die Er eigniffe bes Tages erfullten alle Beifter, namentlich in ben rbeinischen Granglanden bes Bulfans.

Hatte in jenen fturmischen Tagen ber ernste alte Bilger von Novalesa Umfrage haltend biese rheinischen Lande burdwandert, er hatte noch minder als 1848 Trost bort gefunden. Alles nur mit der Politik bes Tages beschäftigt, in höchster Aufregung, ungeduldig von Stunde ju Stunde die neuesten Nachrichten erwartend; Gerüchte, eines abenteuerlicher als das andere, einander verbrängend; die Zungen, mit den Aus in Streit und Dieput, die Einen mit Sungen, mit den Aus in Studern mit ausgelassener Freude und wie Rude, die Ernst bei seiner Arbeit; die Kirche; die Challe, die Ernst bei seiner Arbeit; die Kirche; die Challe, die Einer Werftätte leer ober von Zerstreuten sakriäffig besoche und

Das war wohl die unganstigste Jet fin mistelleriffet. Studien; Alles diente vielmehr, politische Missellerier und unwissende, in hen Sografierte Mustellerier und bilben. So sind auch in hen Shat. August gu Grunde gegangen.

Und boch waren bie Biffenfchaften und Geschublingen

eigentliche Beruf meines Baters, und dieß konnte er wohl nicht besser beweisen, als badurch, daß er, mitten in dem tollenen und wildesten Lärm jener Zeit, gleich einem Einsteller, — ber in seiner stillen Klause auf einem Felsen hoch über den in der Tiefe brausenden Wogen dem Gebete und der Betrachtung lebt, — diesem Zuge seines Innern folgend, sich stels in sein Studium zuruckzog und ihm zu keiner Zeit ganz untreu ward.

Wiefchon von dem zwölfjährigen Anaben sein Schultamerade bezeugt, daß er auch außer der Schule, vor seinen Mitschülern voraus, sich in Zurückgezogenheit dem Lesen mit unausgesehtem Eifer hingegeben: so hat er es all sein Leben bindurch gehalten. Rie, auch in den unruhigsten lärmendsten Tagen und unter dem Drange anderer Geschäfte, vergaß er sein stilles Studiren, ließ er ab, sich zu unterrichten, zu sorschen und zu sinnen. Gesammelten Geistes, in ernsten Gedanten verssent, oder mit forschendem, nachsinnenden Auge um sich bliedend, so wurde ihn meistens der Alte mit seinem Glodenstade gefunden haben. Und gerade hierin zeigte sich die ganze Tüchstigkeit, die Krast und der Ernst seiner Natur, die sich durch nichts in ihrem Beruse irren und von dem vorgesteckten Ziele abbringen ließ.

Er sagte zum öftern, daß die Deutschen vor andern Rastionen, namentlich vor Franzosen und Engländern, die Wissenschaften mit der größten Uneigennühigkeit um ihrer selbst willen treiben. Er selbst war bievon das lebendige Beispiel. Nie war es bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten ein äußerer Zweck, irsgend ein personlicher Vortheil oder eine Ehre, die den geringsken Einsluß auf ihn ausübte; im Gegentheil Dinge, die der Menge und daher auch der Anersennung der Welt am entsserntesten lagen, das Uebersinnlichste, das Höchste, das Reinste, das Geistigste, was am wenigsten für den bloßen materiellen Ruben verspricht, dog ihn immer am meisten an.

Andererseits gehörte er aber auch eben so wenig zu jenen, bie, wie es auch in Deutschland gerade am meisten geschieht, bie Biffenschaft als ein tobtes Cavital ansehen, bas fie wie

unersättliche geizige Wucherer in Mirch Gebuchtilf aussichten ober auch anderen, wie fie es geiernt haben in politike Achten, ohne für sich, das heißt für das innere Leben Mirch Gebend, den geringsten Gebrauch gemacht zu haben. Ber Minde med bie Starrheit dieses toden Wiffend lag ihm fern. Die Midde med bie Starrheit dieses toden Wiffend lag ihm fern. Die Mid erweiten, kernsigen, fleicht, verebeln, besser, seinen Bill erweitern, ihn bi Demnethiere ber eigenen Kleinheit hinan zum Lichte, zu Goth Minn; kurz, fie sollte geistiges Leben werden, und ber Gharncter durch sie fich bilden, stablen und läutern.

Diese Treue zu seinem Berief, biesermülgenaftigenkliche zur Wahrheit, biese Reinheit: seiner Absicht, bin mile, Morfalls suchte, war es, bie ihn auch aus ben gruftem Freisenmannah bie ihn die Revolutionszeit seiner Ingend geskürzt, wiellich sein Wahrheit zurüdführtes indem au ihm ber Spruch der auf wigen Weisheit und Liebe sich bewährter gester lichten wird aufgethan; wer fucht, ber sindelika wie einer of gand

Er felbft hat biefe felbfinchtlofe Lauterfeit Gineral bungen und Forfchungen in einen poetifchen: Bibe benant Es ift in ber Wibmung feiner Leutschen Bollebideelich Clemens Brentano. Sier geht er burch BBglock: Radeiste raufchenben Strome entlang, bober binanfyndisten, zwe be-Silberschlange ihre Sohle im buntien, alten Adlen batterschle faß ein Monch, in fich verfentt, und bintie in bierillaus and "Bas ift's, bas beine Seele treibt !! fragte Muthet. Manch. Er erwieberte: "bas bunfle Bort, bas iliben bi und nimmer bleibende Geftalt, treibt meine Gode und Monch entgegnete: "Das Bort ift mut aber, wa, ift boier ben hingerichtet? - Die Bforten bes Aufgange engrud er bem ernften Frager, "fuch ich immertar, wo, bie Rante fcblechter wohnen." - Der Monch: fanbigaufafigieb ernft, ich folgte ihm von ferne nach.: Es bffnete bergefte fich, wie er angeflopft; wir fanben ent bem Aben von por ber Springwurzel wich es umffeint auteinanderigt weiter Dom warb und geöffnet; bunfel glimming

. .

spiegelglatt zog ber Crystallboben in bie ferne Dämmerung sich hin. "Tritt auf ben Spiegel", sprach ber Mönch, "find beine Sünden dir vergeben, und ist bein Streben rein, dann wird ber Crystall dich tragen, sonst sinkst du unten in die Grabges wölbe nieder." —

3ch trat zagend auf die Spiegelbahn; es frachte unter meinen Füßen fehr; der Monch ging neben hin, und sah mich forschend an; ich ermannte mich, mein Streben war ja rein; wir schritten hin, der Erhstall war nicht gebrochen! Wir kamen tief in des Domes Grund, in die dams mernde Kapelle, wo Friedrich Barbarossa saß. —

Co forschte er, lauteren Sinnes, nach bem Worte, bas Leben hat, nach ben Pforten bes Aufgangs, wo die starken Geschlechter wohnen, nach dem Lichtbringer, der die Acht endet, spähend in allen Gebieten des Geistes, der Natur und der Geschichte, und den irdischen Quellen zu ihrem Schoose folgend in dem altersgrauen Felsen, und hinüber über die Eryskallbrude, die aus dem Sichtbaren in das Unsichtbare, aus dem Bergänglichen in das Ewige führt, die er des Lichtes und des Lebens Urquell dort fand, wo ihn die sternschauenden Beisen des Morgenlandes auch gefunden, verhüllt in äußerer Unscheindarseit, in der Gestalt der Demuth und Erniedrigung, den Juden ein Aergerniß, den Heiben eine Thorheit, und wosgegen sich Saulus erhoben und die Revolution, die Psiegemutter seiner Jugend, mit allem Grimme gewüthet.

Wie ich früher schon bemerkt, waren es bem Geiste ber Zeit gemäß, bie bem Glauben und bem Uebersinnlichen und Uebernatürlichen abhold, nach bem Gewissen, nach bem Greifbaren und Meßbaren verlangte, vorzüglich die mathematischen und physistalischen Wissenschaften, benen sich zuerst sein jugendlicher Blid zuwandte. Aber auch in diesen Studien waren es, wenn ich so sagen barf, zwei Instintte, die ihn von früh an und fortwährend bei allen seinen Forschungen leiteten.

Einmal genügte ihm bas bloß Aeußere, Oberflächliche, bie Schaale nicht; es trieb ihn ftets in bas Innere, in bie

Tiefe, in den lehten Grund, in das Schlige, ile bin fammin Seele der Sache einzubringen, und die ihr einnehmannen Befite zu erforschen und sie auf die einfachsten Kannalis guntiffunden.

Seine Borliebe für die physischen Wiffenschaftung mit de nen er seine gelehrte Laufbahn begonnen, behielt erroller inifike Alter; noch in seinen spätesten Lebendjahren bestallt inifike Behuf seiner Mystif, die Anatomete in Münchenz Goblieb physisalisches Wörterbuch was bas lehte griffen Butter Mach welches er sich anschaffte; mit größtem Intensses stadt zu seinem Tobe allen Entberlungen auf i diesem Gobliebe; rud da gereichte es ihm zu nicht geringer Befriedigunger Wissensis wiederholt äußerte, daß, je weiten die Ersenntule in der groben Entbedungen der jüngsten Beit voranschreiten unter Wissensis die Uebermacht des Geistigen üben das Materielle auchen Sich trete, und auf diese Weise die Missenschaft selbst, dem Misse rialismus entrück, mehr und mache; sich vorgelstigen in ihr

Das Zweite war, daß er fich gleichfalle won folligm gewöhnte, nichts Einzelnes für fich abgefondert, a foudientlich wer in seinem Zusammenhange mit einem geößenen Susammenhange mit einem geößenen Susammenhange, so wohl nach werne fin welch ihm untergeordneten Theilen, als nings unden in frinantiallit geordneten, so wie nach oben hin, zu dem ihm Metgenstunde hanpte, suchte er des Einzelnen poste; und mehre Metgenstunde gu erfennen. Und wie dieß Einzelne in einem mehre Metgenstunde zu erfennen. Und wie dieß Einzelne in einem mehre Metgenstunde gu erfennen. Und wie dieß Einzelne in einem genelichen Angenten Deganismus selbst wieder ein organismen. Mehre wertelle neben alleicht neben absieht wieder ein organismen.

Auf diese Beise spiegeste fich ihm in bem Aleinfantite Gröfte; die Biffenschaften felbft. fanden ihm, paralle ille einer Mitte zusammenlaufend, in einem angenischen Infiliation hange, und Alles bildete ein Grafie, nach stillfen finitelle geordnetes Ganze. Diefes Ganze und feine Melbe implication bruchftuden, die der vielfach imenden manschliefen Amplitätelt fich vor Augen fellen, mit angeningenden infiliation

then und barzustellen, war bas Bemühen seines Lebens. Und bieses Bestreben in Allem den inneren, wohlgegliederten, organischen Insammenhang nachzuweisen und in dem Worte darzustellen, war es auch, was man seine architektonische Sprache genannt hat.

Eine Folge biefer Grundanschauung, beren Anfänge sich schon in feinen frühesten Schriften erkennen lassen, war die, daß Alles, bas Kleinste wie das Größte, welchem Gebiete es immer angehören und wie unbedeutend es erscheinen mochte, für ihn von Interesse war; war es ja doch ein Theil des Ganzen, und wenn er es gewahrte, dann fühlte sich sein combinirender Geist ausgefordert, ihm seine Stelle anzuweisen.

Bar so von seiner Forschung und von seiner nachsinnensben Betrachtung nichts ausgeschlossen, so wollte er in bem Geifte ber gleichen Universalität, baß eben so bei bieser Auffassung selbst nicht eine, fondern alle Kräste des Menschen, sede innerhalb ihres Kreises, mitwirkten; nicht bloß der fritische Berstand, sondern auch der Geist und das Gemüth; denn: "Alles will seine Recht haben", das war der Grundsahseines Lebens in seinem Densen und Handeln, bis zu seinem Todesbett, wo er sich der, von den Aerzten vorgeschriedenen Medizin, den nahen Tod voraussühlend, dennoch unterwarf, indem er sie mit den Worten geduldig hinnahm: "Auch die Fakultät will ihr Recht haben."

Mit Fug und Recht fann man bieß bie urfprungliche Rastholigität feines Geiftes nennen.

Bu biefer universalen Anschauung waren ihm aber auch von der Borsehung Krafte sehr verschiedener Art verliehen, wie fie sich nur hochft selten in einem und bemselben Geiste vereisnigt finden: neben einem kalten, klaren, mit mathematischer Schärse beobachtenden, und alles mathematische Wiffen mit Leichtigkeit auffassenden Berktande, ein prophetisch intuitiver Beist, eine Tiefe und Wärme des Gemuthes, eine farbenreiche Giuth der Phantasie, ein reicher Duell innerer Poefie, und bagu ein dies Alles treu bewahrendes Gebächtnis. Endlich

eine geiftige Stimmung, bie beir tieffem Einst muitt bentlichte lichften, harmlofeften heiterfeit werbanden: Ben allen biffenfile verschiebenartigen Gaben und Anifem felnich meleifte indiffer auch bie eigenthämliche Sprache sie erfich geschaffen nitten bige Spuren.

Daß seine Schriften nur ben Artneten Mink mai pulat wurden und ihm gar häufig Jud judar fcois zeitig, ben Borwurf ber Untverfichblichfeltniumgen, tied i biefer univerfalen Unichaumasmehren Alt: allem vertraut und jenen Barallelismus immer. won Mingene !! eines fich immer im anberenefpiehelt, ein Buga Abbild bes, andern ift, naberbeite Grandelementhist fich gefteigert und gelantert ging bent Saberen wol liebte er es, in Anfvielungen innt Bilberte bienen fen; und fo durcheilte ber Flug: feiner Meantmig fchnelle, ben Kreis ber Wiffenschaften balt balte bathe greifend, und baber nathrlich besten gertauffinbi ploblich in ein ihnen gantlich unbefanntes Merien vo ben und bem Fluge feines Beiftes nitheifolgen Im fam bie Sauptfache, bag en; ed mill ber anbeningf nicht bewenden ließ, funbern ben Begenftanbamf: fe Brunbe, feine erften Glentente: guridficte: mod nam folgen, ein angestrengtes Deifen genfachertundeffen ften gewohnt find. tat well ihr Recht bable.

jer im Hals fteden blieben, und ber Schwung ber Gebanken ih.
n bas Folgen erschwerte, ba hielten ste inne, sprechend: jest ft er wieber einmal hoch! Run, er soll leben! und damit anken sie eins auf seine Gesundheit. So wurde ihm wenigens von dort erzählt, und er hörte vergnüglich zu.

Uebrigens aber sagte er: es gibt eine boppelte Klarheit; ne scheinbare nämlich, die in der That nichts ift, als Seichszeit und Oberstächlichkeit; man sieht auf den Grund, weil T Grund eben unmittelbar unter der Oberstäche ist; und im iegensatzu dieser eine wahre Klarheit, die dem Unwissenden, m es an Einsicht und Kenntnissen sehlt, sehr unklar und duns scheinen kann, aber in der That nicht einsacher und klarer pn köunte. So haben wir z. B. hundert mathematische Forseln, die man auf keine Weise einsacher, kurzer und deutlier aussprechen könnte, und die einem Uneingeweihten, der die und unverständig, sondern wie vollkommener Unfinn meen.

Daß er inbessen seine Sprache bem Gegenstande anzupassen wußte, und auch mit ber größten Einsacheit und durche btigften Rlarbeit zu schreiben verstand, hat er in so manchen korischen Darftellungen, in Schilberungen von Zustanden de Charafteren, hinlanglich bewiesen.

Dabei war er ber Ueberzeugung, baß die Wiffenschaft verhaupt nicht bas Gemeingut bes großen Haufens fenn nne, bem bazu Mittel, Zeit und Beruf fehlt; nichts war m baher auch so zuwider, als jene vorlaute Halbwifferei, e zu viel weiß, um mit ihrer beschränkten Lage zufrieden zu m, und zu wenig, um die Armseligkeit ihres dunkelhaften ettelstolzes einzusehen. Leichtsertige Pfuscherei konnte er nicht weten.

Er felbst ließ sich mit gewissenhaftem Ern ft feine Dube rbrießen; ein arbeitsames Leben von frühester Jugend bis m Tobe führend, war er feinen Augenblick muffig; nie emand er Langeweile; immer war ihm die Zeit nur zu furz; und wo er ging und fant, biente ihm jeber Begenftanb jum Beobachten und jum Rachdenfen.

Bei feinem inneren Leben und Feuer bem figenben Stubiren und der Dfenhoderei abgeneigt, ging er regelmäßig viele Stunden bes Tages, meift in freier Luft, auf und ab, wenn er nicht größere Spaziergange machte. Entblößten Sauptes, Die Bande auf bem Ruden jufammengelegt, verarbeitete er bann in fich gefehrt, mas er eben gelefen ober gerade unter ber Feber hatte, bis es gur Reinschrift in feinem Geifte voll-ftanbig, bis auf ben außeren Ausbrud, fertig war; benn nur felten pflegte er ein Brouillon zu machen.

Diefer Beise entsprach auch seine Sanbschrift schon in ber früheften Beit: fest und bestimmt, in flaren, beutlichen, ficheren, gefättigten Bugen, mit nur feltenen Menberungen, zeigte fie, baß er bas, mas er flar im Beifte vorgebacht, mit

ficherer Sand nachgeschrieben.

Studirte er auf biefe Art ununterbrochen, und mar fein nachsinnender Beift immer mit feinen Bedanten beschäftigt; fo hielt er fich babei boch von aller gelehrten Bichtigthuerei meit entfernt. Seine Meinung von allem menschlichen Biffen mar eine fehr geringe, und barum bilbete er fich auch von bem feinigen gar wenig ein, und trieb ftill und befcheiben fein Stubium in fchlichter Unfpruchelofigfeit, ohne fich es merfen gu laffen ober feine Umgebung mit feinen neuen Gedanfen ju behelligen. Und wenn er fo philosophirend auf und ab ging, dann burfte ibm nur ein Kind, ober ein Bogel, ober eine Kape in ben Weg fommen, und er machte damit irgend einen Scherg, um im nachften Augenblid wieder ruhig feinen Gebanten nachzugeben.

Nur wenn bie Arbeit ihn fehr brangte, ober wenn ungewöhnliche Schwierigfeiten bie gange Rraft feines gefammelten Beiftes in Unspruch nahmen, pflegte er zu fagen: "Stor mich nicht!" ober auch: "Unterbrich mich nicht, ich

hab' ju arbeiten."

Das war fein ftilles Stubium in lauter Zeit, von bem er fich auch durch die Theilnahme an bem Leben und ben Beschäften nicht abbringen ließ; und diese Weise zu benken und zu arbeiten ift, so weit meine Erinnerung zurückgeht, wie auch feine Schrift, fein Leben hindurch Diefelbe geblieben; felbft fcon in seinen fruhesten gebrudten Berfuchen lagt fie fich wieber erfennen; ich habe baher auch ihre Schilderung, als etwas Allgemeines, hier seiner Theilnahme an ber Revolution vorausgeschickt.

## XXII.

# Scheinfreiheit und wahre Freiheit, rechte und falsche Souverainetät.

Wenn nach einigen hundert Jahren es Jemanden einmat einfallen wird, mit dem Studium unserer Zeits und Sittens geschichte sich zu befassen, und er in einem lebhaften Bilbe uns wie wir sind, leiben und leben, mit unserer Frazenstleidung, Hut, Frack und Beinkleidern, mit unserer Begriffsverwirrung im Gebiet des Denkens und Handelns, vor den Augen seines Geistes vorüber gehen läßt, und wenn er uns dann vergleicht mit den Zeiten und Leuten, auf die wir im hochmüthigen Geistesstolze herabblicken, weil wir uns als eine geistig und körperlich veredelte Menschenrace wähsnen, während jene mit dem wegwerfenden Titel mittelalterlischer Barbarei von uns belegt werden, was wird er für ein Urtheil über uns fällen?

Ge war immer viel Berwirrung in ber Welt; seit ber babylonischen Sprachverwirrung hat es aber feine Zeitepoche gegeben, wo ber Geisteswirrwarr größer war, als in ber jesigen. Ran durchgehe die Reihe sammtlicher Sitten und Rechtsbesgriffe, hebe den reinen, wahren Charafter eines jeden heraus, und vergleiche ihn dann mit dem, was unsere Zeit davon lehrt, so wird man sich bald überzeugen, daß von den Grundsbegriffen an bis zu ihrer entferntesten Berzweigung alles ums

gefehrt wurde, und bag wer immer biefe tolle Umtehr nicht mitmacht, sich bas Urtheil, bag er nicht auf ber Sohe ber Beit stehe, gefallen laffen muffe.

Welche Zeit hat wohl mehr von Freiheit gesprochen und welche weniger gehabt, als die unfrige? Woher mag bas fommen? Bon baher, weil wir einer falschen Freiheit nach jagen und die wahre kaum mehr kennen wollen.

Dhne Beschränfung ist keine wahre Freiheit benkbar. Diese kann also auf eine boppelte Art verloren gehen, erstens baburch, baß ber Willfür ber Einzelnen im gesellschaftlichen Berbanbe nicht genügenbe feste und starte Schranken gesett werben, und zweitens baburch, baß man die Schranken so eng zieht, baß eine freie Regung und Bewegung des Einzelnen beinahe unmöglich wird. Diesenige Staatsform, welche am richtigsten dieses Verhältniß von Schranken und freier Bewegung innerhalb berselben trifft, barf als die freisinnigste bezeichnet werden.

Wo ift nun die mahre Freiheit im Gefellschaftsverbanbe ju suchen? Dffenbar in bem Privatfreise, in welchem jeber Einzelne fich bewegt. Wir wollen und naber erflaren: bas Maß meiner Freiheit, die ich in einem Staate genieße, bangt nicht bavon ab, ob in berfelben alle Baragraphe ber Berfaffung und ber Befete mit Phrasen ber Freiheit burchwirft, ob Giner ober Biele die Berricher im Staate find, ob ich ju beren Beftellung mitwirfen barf ober nicht, fondern einzig bavon, ob ich mich in bem Rreife, ber mir, fei es burch Beburt ober burch geis ftige und materielle Borguge, in ber Gesellschaft angewiefen ift, ale Privat, Familienvater, Gewerbemann, Gelehrter, Landmann, fo ungehindert ale biefes immer im Befells schafteverbande thunlich ift, bewegen fann, und bag ich fur biefe meine freie Bewegung einen ftarten und ficheren Schus von ber Staatsgewalt genieße. Richt bie fogenannte offente liche Freiheit, fondern die Privatfreiheit ift ber Das ftab ber mahren Freiheit. Wenn ich an Beftellung aller Bewalten im Staate Theil nehmen, alle Tage an Bablopes

rationen mich beiheiligen, mich fogar mit bem hochfahrenben Titel eines souverainen Milliontels bes allgemeinen Souverains bruften fann, wenn bie oberfte Bewalt im Lanbe nicht eine ererbte, sonbern eine auch mit meiner - freilich unter ber Ungabl ber neben mir fouverainisirten Schagren ganglich verschwindenden - Mitwirfung gemählte Gewalt ift, wenn biefe aber in ihrer Abhangigfeit von ben Launen biefes großen Saufens, Die gewöhnlich meinen Rechten und mahren Intereffen geradezu entgegenlaufen, ober in ihrer parteilichen Berblenbung gegen mich, ber ich bas Unglud habe, mit anberen Augen, als fie, die Welt anzuschauen, entweder zu schwach, ober fogar nicht einmal Willens ift, mich in ber Rechtssphäre meines Privatlebens ju fchuben, bin ich bann trop allen Ballaftes öffentlicher Freiheit, ben man auf meine Schultern geworfen, wahrhaft frei, ober habe ich nicht vielmehr burch ben Bebrauch ber fogenannten öffentlichen Freiheit gerabewegs bagu beigetragen, mich in meiner Freiheit ju beschranken, eines Theils meiner wirklichen Freiheit mich zu berauben?

Es ift also ein großer Unterschied zwischen Freiheit und Freiheit; Die mahre Freiheit kann oft fehr weit von bem ente fernt feyn, was man Freiheit nennt; bas ift beinahe überall jest ber Fall. lleberall hort man nichts als Freiheitspredige ten. Bas verfteht man aber unter Freiheit? - Die Souverainifirung bes großen Saufens, eine lleberlieferung ber öffente lichen Gewalt in beffen Sanbe, ober vielmehr ber ichlauen Demagogen, die ale Freiheitsprediger an seine Spipe treten, eine Schmachung ber bestehenben rechtmäßigen Obrigfeiten, eine Berunmöglichung jedweber farten Regierung, eine Preisgebung nicht nur ber öffentlichen, fondern fogar ber Brivatrechte unter bie Laune und Willfur bes fouverainen Bobels und feiner Beger? 3ft bas bie mahre Freiheit, ober ift es nicht vielmehr ein thonernes Gogenbilb, bas man uns fur ein goldenes Lebensgut, eine Frage, Die man uns fur Die Bahrbeit und Birflichkeit barbeut, ift biefe Freiheit nicht bas Gift, melches die wahre Freiheit ertobtet?

Wahre Freiheit ift nur möglich, wo eine Upen Bergieb bewußte und ihn zu erfüllen redlich bestrebte, eine unabhängige starte Regierung in einem Staate an der Spipe, sieht, und den Kreis eines jeden Einzelnen, in dem er sich bewegt, seine Rechte und Freiheiten mit einer ftarken Schupmauer umgibt, wo auf der einen Seite somit starte Schranten gegen dem Mischauch der freien Bewegung der Staatsbürger im Kreise des Privatlebens, und eben so starte gegen den Mischrand der Regierung im öffentlichen Leben gezogen sind, po abn auf der andern Seite Beibe — Regierung und Regierte in der stadte bung der öffentlichen Gewalt, diese in ihrem Privatlepischen allen ihren öffentlichen und privaten Berhältuissen mit so viel Unabhängigkeit als immer möglich ist, sieh bewegen stenen.

Ueber Souverainetat findet bie gleiche Begriffenermier rung ftatt.

Ungetheiltheit ber Macht und Einheit bes oberften Milestens find zwei Grundbedingungen einer träftigen Stacklung widlung. Die Weltgeschichte im Allgemeinen, so wie die Geschichte jeber einzelnen Ration, bestätigen biese Wahrheit, weberen Erfenntniß überdieß bie Ratur ber Sache beinahe weine gend hinführt.

Trothem steuert die ganze moberne Staatsweitsicht und bie burch diese geleitete Staatsentwickelung auf bas Gegentlell, hin, und set die Größe und Arast der Staaten gereden in das, was deren Schwäche ausmacht und zu ihrem Unie gange führt.

Wer nicht nur die größte Macht, senbern auch ben oberften höchsten Willen im Lande in sich vereiniget, if ben Souverain. So wie man die Souverainetät allein auf ben Begriff ber Macht reducirt und sie von dem oberften Willen im Staate trennt, macht man sie zu einem blosen Affrechung, und reißt sie somit vom wahren, wirklichen Leben follen Souverainetät aber ist und soll etwas Reelles, Arbendestieben; sie ist nicht ein tobter, flagterechtlicher Mearle, mit den

man, wie mit einem Purpurmantel, eine Person ober Behörbe bekleibet, sondern die durch einen wirklichen höchsten Willen im Staate sich äußernde oberste Macht. — Hierand folgt, daß die Souverainetät eben so wenig, als der Wille, theilbar ist, als daß da, wo eine Theilung wirklich vorgenommen wird, die Krast der Souverainetät verloren geht.

Benn wir une nun in unserer Zeit umsehen, fo werben wir gleich bemerken, daß die ganze Richtung beinahe in allen Schichten ber Gefellschaft auf Bernichtung einer mahren oberften Macht im Staate, eines einheitlichen und barum wirklichen oberften Billens und besmegen auf eine Berftorung ber Couverainetat lossteuert. - Die Lehre von ber Souverginetat bes großen Saufens gerfett bie Souverainetat, - bie Dacht und ben oberften Willen im Staate - nicht nur in zwei ober brei Theile, fonbern gerftudelt fie in fo viele fleine Bortionen, als herumwandelnbe Ropfe im Lande find. Bo aber Alles fich fouverain nennt und wähnt, ift fein Souverain mehr ba. Ueberhaupt fann es feinen ärgeren Bahn geben, als ben großen Saufen jum Souverain fronen, weil biefer nur bie brutale Dacht, feinen eigentlichen Willen hat; biefer ift immer nur in ben Demagogen zu suchen, weil fie offen ober verftedt bie Denge leiten und treiben. — Allein auch unfer gefammter moberner Reprafentativ-Staat beruht auf einer folchen Trennung ber Souverainetat, einer Spaltung berfelben in amet ober brei große Theile, woven ber eine, oft ber unbebeutenbfte, bem fo geheißenen Monarchen, ber anbere, ber aus einer ober zwei Rammern bestehenben Bolfevertretung zugewiesen wird. Und biefer falsche Constitutionalismus follte ber Inbegriff ber großen Staatsweisheit feyn, von ber bie frubere Menfche beit feine Ahnung hatte, er follte bie Grundlage ber focialen Beranbilbung bes Menschengeschlechtes für alle Bufunft bilben? Bas ift bas für eine oberfte souveraine Macht im Staate, die eine ober zwei eben fo machtige neben fich hat; was ift bas fur ein bochfter Bille, bem ein anderer eben fo machtiger jur Seite fieht, von bem er jeben Augenblid in fet-

ner Meußerung gehemmt werben fann, ber Rein fagen fann, wenn er 3a fagt, und beffen Rein eine abfolute Schrante fur jenen ift? - Co gut wie bie Demofratie, ift biefe Dachtgerftudelung bas Grab ber Souverainetat im Staate, und bas mit ber Dacht und Rraft ber Ration. Die große Unfgabe bei allen Staateverfaffungen befteht nicht in einer Theilung, theilmeifen Bernichtung ber fouverainen Gewalt, ober in einer Berabbrudung berfelben gu einer machtlofen Buppe, fonbern barin, baß fie in ihrem einheitlichen Wefen, in ihrer vollen Macht und Rraft erhalten wird, andererfeite aber bie Freis heiten und Rechte ber Gingelnen fcugenbe, fo viel möglich gegen einen Difbrauch biefer Demalt fichernbe Schranten aufgeftellt werben. - Es ift namentlich ein Beweis ber ungeheuern Begriffeverwirrung unferer Beit, bag man jeben auf ber Bafis eines folden Grundgefeges rubenben Staat als gang ibentifch mit bem beutigen Conftitutionalismus anfieht, mabrent eine große, unausfüllbare Rluft gwifchen beiben befteht. Der heutige Conftitutionalismus befteht mefentlich barin, baß er bie Dacht und ben bochften Billen im Staate fpale tet, mabrend es bie Aufgabe einer Ctaateverfaffung fenn follte, biefelben in ihrer Ginheit ju bewahren, und bloß Schranfen jum Schuge ber Staateangeborigen gegen beren Diffbrauch aufzuftellen. Bwifchen bloger Befchrantung und Erennung ift gewiß ein machtiger Unterschieb.

Die hat ce eine Zeit gegeben, wo mehr von Souveraines tat gesprochen wurde, wo man so viele ale Souveraine erflatte, ale in unserer, und nie hat es weniger wirkliche Souverainetat gegeben, ale gerabe wieber in unserer Zeit. Also auch hier kommen wir zur Bahrheit, wenn wir ben ber heersftraße entgegengesetten Weg einschlagen.

OF STREET, STR

### XXIII.

#### Austria Polyglotta.

II. Allgemeine Uebersicht und Charafteriftif ber Sprachfamme Defterreiche.

(Fortfegung.)

Der inbogermanische Sprachstamm gliebert sich in mehrere Familien, die sich zum größeren Theil wieder paarweise zusammenordnen, so daß Inder und Iranier das arische Kamilienpaar bilden, so genannt von dem Namen Arya, ehrwürsdig, mit welchem sich diese Bölker in ihrer Urzeit selbst bezeichneten, Griechen und Romer dagegen das pelasgische; nach griechischem Sprachgebrauche bezeichnet pelasgisch das Uralte, und dieses uralte Griechisch stand dem Römischen noch sehr nahe, das Berhältniß beider Sprachsamilien zu einander des rechtigt zu der Annahme einer verhältnismäßig späteren Trensnung derselben. Slavisch und Lettisch sind ebenfalls untereinander unverkenndar näher verwandt, als mit irgend einer andern indogermanischen Familie, sie bilden das slavisch-lettische Paar. In einem minder nahen Verwandtschaftsverhältnisse dagegen stehen die germanische und die celtische Familie zu einander.

Die Bertreter ber arifchen Sprachenfamilie innerhalb Guropas und inebefonbere Defterreiche find bas 3biom ber 3igeuner und bas Armenische, erfteres bem inbifchen 3meige, letteres bem Granifchen bluteverwandt. Schon bie Ramen, mit welchen fich bie Bigeuner felbft benennen , beuten auf ib. ren Urfprung unverfennbar bin: Sinte, wohl von Saindhawa, Unwohner bee Sindhu ober Indus; Rom, Mann bebeutent, und mit bem Rama, ber inbifchen Sage mabricheinlich von gemeinschaftlicher Burgel; Kalo, fcmarg, von bem gleichbebeus tenben Sansfritworte Kala berguleiten. Ramentlich aber beweifen bie Flerioneformen und gablreiche Borter ihre Berfunft von Indien, in fofern fich biefelben theile in ben beutigen Sprachen jener Begenben, wie bem Sinbi und Sinboftanifden wieber finden, theile mit bem alten Sanefrit burch bie bagwie fchenliegenben, burch bas indische Drama une erhaltenen, und unter bem gemeinschaftlichen Ramen Brafrit gufammengefaften Dialecte fich vermitteln laffen. Go führt von bem Bigeuneris fchen und Sinboftanischen rat, Racht, bas prafritische ratti ju ber Sansfritform ratri gurud, und gwifden bem Cansfritifchen rukscha, und bem Bigeunerifchen ruk, Baum, liegt bas rrikkha bes Brafrit in ber Mitte. Unbere Borter beburfen gar nicht folder Uebergangeformen, wie a. B. bie Bigeunerworte manusch, Menich, angar, Roble, aguszto, Finger, dukh, Schmerg, doosh, Schaben, mel, Schmut, ihre Bermandtichaft mit ben gleichbebeutenben Sansfritworten manuscha, angara, anguschtha, duhkha, doscha, mala auf ben erften Blid ju erfennen geben. Bie Bott bie Forfchungen über bas Bolf und bie Sprache ber Bigeuner gu einem relas tiven Abichluß gebracht hat, fo eröffnet eine gehaltvolle 216. handlung Binbifchmann's in ben Dentichriften ber Dunchener Afabemte in wurdigfter Beife bie Untersuchungen über bas Armenische, welches ibm ju Folge in feiner urfprunglichen Form, wie fie fich aus ber gegenwärtigen Geftalt ber Sprache ericbließen lagt, mit bem Bend und bem Altperfifchen ber Reilinschriften große Mehnlichfeit haben mußte. Ramentlich weist

m ber Klexion bes Romens und bes Berbums Spuren urr Kormen nach, bie vereinzelten Erscheinungen in anbern t entfernten Gliebern bes Stammes jur Erflarung bienen nen, und erwartet wohl mit Recht von ber großen Bahl wänglicher Burgeln, Die es bewahrt bat, Die Aufhellung mbes bisher bunfeln Bortes im Benb und Altperfischen. 4-Bon ben beiben Bliebern bes pelasgischen Kamilienpaalebt namentlich bas Lateinische weitverbreitet in seinen fontinten romanischen Tochtersprachen fort; bas Griechische 🙀 als δωμαική γλώσσα ober Reugriechisch, so wie in verberbteren Beftalt bes Albanefischen gleichfalls in bie pumpart berab, boch werben wir letteres bier gang übergebarfen, und von bem Reugriechischen nur ju ermabnen m, bag es in feiner maßigen Entfrembung von ber alten mobe im Allgemeinen benfelben Weg eingeschlagen, ben bie anifchen Sprachen bem Lateinischen gegenüber gegangen i Unter biefen tommen für unfern 3wed namentlich bas Menifche und bas Balachische ju betrachten, beren Beungepunfte mit ihren Stammvermanbten und beren Gibamlichfeiten im Begenfage ju biefen und ju einanber wir Parze hervorzuheben unternehmen. Alle romanischen Spratheilen mit ben übrigen bes inbogermanischen Stammes brem gegenwärtigen Stadium ber Entwidlung ben bereits Fangebeuteten Charafter überwiegenber Analyfe, b. h. in e einer auf organischen Lautgeseten beruhenben Abschleifung Merionsenbungen ift ber Gebrauch bes Artifels, ber Prapomen, bes felbfiffanbigen Berfonalpronomens und verschie-Bulfegeitmorter jur mehr ober minber bringenben Rothbigfeit geworben. Obgleich nun allerdings bas Berfahren E Sprachen fich von jenem ber alten, wegen ihrer lebens ven Blerionstraft synthetisch genannten Sprachen eigentlich grabweise unterscheibet, so läßt fich boch feineswegs laug. , bas auch bier wieber ber qualitative Charafter bes uchbaues burch bie quantitative Berichiebenheit wefentlich wat wirb, wenn auch burchans nicht zu Ungunften ber

analytifchen Sprachen, benen ihre Einbufe an Wormenfülle bes Romens und bee Berbums burch ben Gewinn neuer Rebetheile reichlich erfest wirb. Denn ju Rebetheilen merben bieje Bortflaffen erft jest erhoben, bas beißt fie erhalten erft jest einen bireften Untheil an ber Rebe, ju beren Farbung fie in eigenthumlicher Beife beitragen, mahrend fie bieber fo ju fagen ale bloge Oppofition bee Romens und bee Berbume in biefen Sauptrebetheilen gleichfam aufgegangen maren. Um 3. B. ben Bortheil bes Artifele angubeuten, fo fann bas lateinische panem edere ausbruden: 1) Brob effen im Gegenfage ju anbern Begenftanben; 2) bas (beftimmte) Brob im Gegenfage ju anbern Broben; 3) ein (unbestimmtes) Brob im Begenfage ju anbern Broben; 4) etwas, im Begenfage ju bem übrigen Brobe. Die romanifchen Sprachen haben für jebe biefer Bebeutungen eine besonbere Bezeichnung: mangiar pane, il pane, un pane, del pane. Außerbem fonnen noch manche andere Abschattungen ber Rebe burch ben Gebrauch ober Digbrauch bes Gingelnen ausgebrudt merben; 1. B. im Italienischen ift la Maesta sua viel ehrfurchtevoller, ale Sus Maestà; cara la mia figlia, o bu meine theure Tochter, ift Ausbrud viel leibenschaftlicherer Aufregung, ale bas traulis dere mia cara figlia u. f. w. Bie gu bem unbestimmten Artifel bas Bablwort eine verwendet wirb, fo ift ber bestimmte aus bem hinweifenben Bronomen ille hervorgegangen; icon biefer Umftand mußte Beranlaffung werben, jum Griat neue Pronomina demonstrativa ju bilben, und biefe Bervielfaltigung bat fich gleichzeitig auf anbere Arten ber Rurworter , namentlich auf bie perfonlichen und befigangeigenben erftredt, Die beibe eine felbftftanbige und unfelbftftanbige form unterfcheiben. Das Frangofifche beschranft fich babet für bas Berfonalpronomen nicht gleich ben übrigen romanischen Sprachen auf ben Dativ und Accufatio, fonbern ftellt auch fur ben Rominatio ber unfelbftftanbigen, bas beißt nur in engfter Berbinbung mit bem Berbum anwendbaren Form je, tu, il, ils, eine felbfiffanbige: moi, toi, lui, eux an bie Seite. Diefe Doppelformigfeit gewährt viele Bortheile für die Betonung, ben Mohltlang und bie Fügung der Sate, besonders in den Sprachen, in welchen sie ganz mit dem Zeitworte zusammenschmelzen konnen, z. B. Sp. habiendo-me-lo dicho, nachdem er mir es gesagt hatte. Die Borzüge dieser Eigenthümlichkeit mögen sich aus nachstehendem Beispiel in Blanc's italienischer Grams matik entnehmen lassen.

Bill ein verwundeter Krieger fich bem nahenden Feinde ergeben, fo kann er feine Absicht auf folgende Beife auss bruden:

Rendomivi zeigt bie größte Gile, ben Sauptgebanten bes Sichergebens auszusprechen, wobei bie beiben Berfonlichfeiten bes Siegers und bes Besiegten gang in ben Sintergrund treten.

Mivi rendo weniger naturlich, ale bas vorige, aber mit eben fo geringer Berudfichtigung ber Perfonen.

Rendo mi a voi brudt bas Ramliche, aber schon mit einer leifen Gervorhebung ber Berson bes Anbern aus.

A voi mi rendo hebt blefe andere Berfon, vor allen übris gen etwa gegenwärtigen, hervor: bir ergebe ich mich.

Mi rendo a voi hebt bie andere Person bedeutend hervor. Vi rendo me berüdfichtigt fast nur die eigene Person.

Und so waren noch andere, aber weniger natürliche und gebrauchliche Berbindungen möglich, wie me rendovi, me rendo a voi u. bgl.

In Beziehung auf die Abwandlung des Verdums muffen wir für die Gesammtheit des indogermanischen Sprachstammes einsache und zusammengesette Formen unterscheiden, in sosern nämlich die Modus und Tempussormen unmittelbar durch Anfügung der Flerionsendungen, d. h. der abgefürzten Pronominalstämme an die Burzel, oder durch weitere Jusammenssehungen dieser letteren mit Auriliarwurzeln verschiedener Art gebildet werden. Dieser Unterschied ist freilich kein ursprüngslicher, benn wenn wir auf die älteste, und genauer bekannte Sprache dieses Stammes, das Sansfrit, zurückgehen, so scheint es fak, als wenn selbst das Bräsens und der Imperativ,

bie a priori icon bas Brainbig einer einfachen Bilbungeweife am eheften ansprechen fonnten, burch Bufammenfegung mit bem Sulfeworte fenn entstanben maren; bas Imperfectum aber ging aus bem Brafens burch Bortritt bes Mugmentes, bas heißt wie Bopp glaubt, eines Alpha privativum bervor, inbem bie Bernet nung ber Gegenwart jur Bezeichnung ber unvollenbeten Bergangenheit bienen follte; bas Berfectum endlich entftanb burd bie fogenannte Rebuplifation, bas beißt Bufammenfegung ber Burgel mit fich felber, ein Berfahren, welches nach einer febt naturlichen Symbolif bie Bollenbung ber Sanblung am beften auszubruden geeignet mar. Bon allen übrigen Formen bes indifchen Zeitwortes ift es leicht nachjumeifen, bag fie Butgeln von Sulfegeitwortern enthalten, wie a. B. bas Ruturum außer ber Burgel as fenn, auch noch bie Burgel ya geben in ber Enbung s-ya-mi zeigt (vergl, frang, je vais manger, lat, amatum iri in bas Lieben gegangen werben), ober wie bie Burgel i munichen gur Charafteriftit bes inbifchen Conbitionalis, griech. Optative verwendet wird.

Bis hierher feben wir bie flectirenben Sprachen auf bemfelben Wege, auf bem wir bie agglutinfrenben begleitet batten. Allein nun treten bei ben erfteren jene vorermabnten Lautgefebe bingu mit ihren vielfachen Arten ber Bechfelmirfung amifchen Confonanten und Bofalen ber Burgel und ber Enbungen, bie bem Borte ben Charafter einer bloß mechanischen Bufammenfetung ganglich benehmen, und ibm vielmehr ben einer organischen Ginbeit oft in mabrhaft bewunderungemirbigem Grabe verleihen. Allein hauptfachlich unter bem Ginfluffe bes Accentes, wie es nach ben icharffinnigen Unterfudungen Solymanne (über ben Ablaut) icheint, zeigen mande Formen vorzugeweise bas Beftreben bei accentuirtem Stamm ben Bofal ber Endung an ben ber Burgel berangugieben, in Kolge beffen bann mancherlei Berfurgungen, s. B. burch Contraction redupligirter Formen, und namentlich burch Abichleis fung und Berftummelung ber Enbungen ftattfanben, mabrent biefe natürlich ba fich langer erhalten fonnten, wo fie felbft

ben Accent batten. Da in letterem Falle bie Rudwirfung ihres Bofals auf benjenigen ber Burgel unterblieb, fo muffen wenigstens bie wesentlichen Elemente ber Busammenfegung auch bann in ber Flerionsenbung fich erhalten, wenn nachmals bie Stammfplbe ben Accent übernahm, und fo entwidelt fich fruh. zeitig ein Unterschied von so genannten ftarfen und schwachen Formen, ober von folden, welche bie Mobififation bes Berbalbegriffs burch innere, übrigens nicht immer auf bie oben angegebene Beise veranlaßte und juweilen noch von anbern Borgangen begleitete Umwanblung bes Stammvofals bezeiche nen, und von folchen, welche in ber volleren Flerionsenbung bie Bestandtheile ber Bufammenfepung mehr ober weniger beutlich erfennen laffen. Am eigenthumlichften und reichften ift biefer Unterschied in ben germanischen Sprachen berausgebile bet. Doch findet er fich in geringerem Grabe auch bei anberen Gliebern bes Stammes, j. B. bem Lateinischen, welches bie Form legit, er liest und legit, er hat gelesen, von bem Standpunkte ber lateinischen Grammatit aus beurtheilt, nur burch ben Quantitatswechsel bes Burgelvofale auseinanderbalt, wahrend fich in ama-vi-t, er hat geliebt, gegenüber von ama-t, er liebt, ber Reft einer Auriliarwurgel erfennen lagt, bie im Indischen bhu feyn lautet, mit bem beutschen bin, bem englischen to be, bem griechischen pow, bem lateinischen fui ftammverwandt ift, und in letterer Sprache auch noch jur Bilbung bes Imperfectums auf bam und bes Kuturums auf bo verwendet wird (vergl. das flavische bo, er wird seyn. Ros pitar Grammatif ber flavischen Sprachen u. f. w. S. 317). Außerbem bient vielfach jur Bilbung von Berbalformen bie Burgel es, fenn, bie gleichfalls ben fammtlichen Sprachen bes Stammes ale Gemeingut angehört, z. B. Sanefrit asti; griech. egre, lat. est; wovon französisch es, italienisch e; beutsch ift, englisch is. Mit Gulfe biefer Burgel entftehen bie lateinischen Formen: ama-vi-ssem, ama-ve-ram, ama-vero, lettere beiben nach einem Lautgeset bes Lateinischen, baß einfaches s zwischen zweien Botalen fich in r verwandelt.

Sowohl biese schwachen Bilbungen, wie sene sogenannten ftarken sind übrigens nach einer früher bereits erwähnten Eintheilung als synthetische zu betrachten, benen andere burch selbstständige Husseitwörter gebildete, unter bem Namen ber analytischen gegenüberstehen. In letterer Weise ist z. B. im Lateinischen ber Conjunctiv bes Futurums: amaturus sim entstanden. Die wenigen starken Formen ber synthetischen Bildungsweise, die das Lateinische besaß, haben die romanischen Sprachen vollends der Analogie geopfert, dagegen aber von der schwachen und analytischen Formenbildung einen um so reicheren Gebrauch gemacht.

Außer ben Formen ber Bergangenheit, welche fie aus bem Lateinischen berübergenommen haben g. B. It. ama-va, ama-i aus Lateinischem ama-bam, ama-vi bilben fie mit Sulfe bes Beitwortes habere haben eine gange Reihe neuer Formen ber Bergangenheit, ber Bufunft und ber Bebinggeit, namlic burch haben in Berbindung mit bem Bartigipium praet. pass. habeo amatum, It. ho amato ich habe geliebt; habebam amatum, It. aveva amato ich hatte geliebt, und beren Conjuntito; ferner mit bemfelben Sulfezeitwort und bem Infinitiv: amare habeo It. amer-o für amare-ho ich habe gu lieben b. b. ich werbe tieben; amare habui It. amer-ei fur amare-ebbi, ich hatte (nach lateinischem Sprachgebrauch fur: ich batte) ju lieben b. b. ich murbe lieben; enblich burch Berbinbung ber Auxiliarform mit ihrem eigenen Infinitiv und bem Bartigipium bes Berbums: habere habeo amatum, It. avr-o (für avereho) amato ich habe geliebt zu haben b. b. ich werbe geliebt haben und habere habui amatum, It. avr-ei (für avere-ebbi) amato, ich batte (abermale fur : ich batte) geliebt zu baben, b. b. ich murbe geliebt haben. Daß in Formen wie amero und amerei wirflich bas Sulfezeitwort baben enthalten ift, beweif't bas Alt-Spanifche und Brovengalifche, mo ein Bronomen gwifchen ben Infinitiv und bas Sulfegeitwort teeten fann. Ep. facer-lo he für lo facer-e Br. dir vos ai für je vous dir-ai, fowie bie Sarbifche Munbart von Logudoro, welche pulfezeitwort willfürlich bem Infinitiv vorsehen ober als eg anfügen kann z. B. hat sagher ober sagher-at er hat chen, wird machen. Wie übrigens die genannten Romanischrachen das Hulfszeitwort haben zur Bildung des Kusch anwenden, so bedient sich das Walachische des gettwortes wollen zu bemselben Zweck und zwar in der i jenes Sardischen Dialestes bald vor dem Verbum bald pur verschmolzen; z. B. voiu luva ober lua-voiu gleich glio levare.

Da wir une hier nur auf Andeutungen beschränken mufpict aber an eine Erschöpfung bes Gegenstandes benten a, fo ermahnen wir nur noch in Beziehung auf bas Babe bes Umstandes, daß es gleich bem Danischen und chischen ben Artifel bem Nomen suffigirt, g. B. Nortbisch om-ul, Subwalachisch om-lu gleich Ital. l'uomo n hinficht bes Italienischen bes Gesetes, bem es vorvelfe feine Tonesfulle und Bartheit verbanft, bag es name mer einen vofalischen Wortausgang und feinen Siatus Den Charafter einschmeichelnber Lieblichfeit im Beje gur Erhabenheit und murbevollen Anmuth bes Spani-, wie zur Gewandtheit und Rlarheit des Französischen : fcon eine alte Fabel bem Italienischen ein, bie wir en Worten eines frangofischen Berichterftattere vom Jahre folgen lassen: Vous vous souvenez de ce q'un sage mar a dit autrefois des Langues Espagnole, Italienne ançoise; c'est qu'elles avoient été toutes trois dès iation du monde; que, Dieu s' ètait servi de l' Espagpour desendre à Adam de toucher à ces pommes saque le diable se servit de l'Italienne pour leur perr d'en manger, et qu' Adam et Eve apres l'avoir crû rvirent de la Françoise envers Dieu pour excuser leur éissance.

Die Romanischen Sprachen, Die in Desterreich gesprochen n, find die verschiedenen Oberitalienischen Dia-, bann bas Romanische im engeren Sinn, ein Idiom, welches bem in ber Provance herrschenden nahe fteht und bas Balachische ober Rumanische mit feinen Mundarten.

Bon bem britten indogermanischen Familienpaar, bem lettischestavischen, erfreut sich lettere ber größten raumlichen Ausbreitung. Bon ben Ufern ber Dwina im Often bis bei nabe ans Erzgebirge und in frühern Jahrhunderten noch vid weiter nach Westen, von ben Gestaben bes nördlichen Eismer res bis an die bes schwarzen und bes abriatischen Meres und des Archivels erstrecht sich das größtentheils zusammen bangende Gebiet der flavischen Sprachen, die zudem durch den ganzen Norden Assens bis nach Amerika hin sporadisch zerstreut sind.

Der Name, unter welchem biese weit ausgebreiteten abn enge verschwisterten Ibieme zusammengesaßt werben, bat seinen Ursprung in einer im Bereiche bes Sprachstammes beimischen und vielsach versweigten Wurzel, die im Sansfrit shru, im Stavischen, nach bem so bäufigen Bechsel zwischen r und L slu tautet und von ibrer ursprünglichen Bedeutung boren aus mancherlet abgeleitete Stammbildungen getrieben hat. So liegt sie in ber Bedeutung boren auf Einen, b. i. gehorchen bem Böhmischen sluha. Diener, slouziti, bienen; in bem Sinne von boren auf Erwas. b. i. genannt werden, beißen, bem rusfichen slyt, böhmisch slouti, in bem von sich boren lasisen gebort werden, bem allen Dialesten gemeinsamen slovo Wert, endlich in dem von bene audere, b. i. berühmt senn, dem eberfalls gemeinschaftlichen slava. Rubm, Ehre, Preis, und zudlereichen sestandaren Absetungen zu Grunde.

Diese Buriel alfe ift es, welche fich leicht in bem Ramen ber Jamilie und verschiedener Zweige berfelben wieber erfennen life und imar bar man ba er nicht aus ben Bebeutungen beten und geberchen abgeleitet merben fann, bie Elaven bald ju Rebenden gemacht, im Gegenfas zu ben ihrer Sprache unfindigen und baber fiummen Nachbarn (nemee Deutscher, nemy ftumm; bagegen erinnere man fich ber Renetes bes Cafar, Tacitus und anderer), bald zu Ruhmvolen, nach bem Borgange ihrer Arifchen Stammesverwands en, bie ja auch ben Begriff ber Chre und ber Preismurdigfeit in ihrem Bolfenamen ausgebrückt wissen wollten. Letterer Ableitung als ber weniger funftlichen geben wir ben Borgug vor ber erftermabnten.

"Die flavifche Sprache fennen wir verhaltnismäßig erft aus neuerer Beit und in einer von ihrer vorauszusegenben als teren Form gewiß schon bedeutend abweichenden Entwicklungsphafe. Selbst bas Rirchenflavische, bas wir boch aus Sandfchriften aus ber Mitte bes eilften Jahrhunderts genau gu lennen im Stande find, zeigt einen bei Weitem weniger bebentenben Abstand von ben jungeren Schwestersprachen, ale man bies vorauszusegen geneigt fenn mochte, eben weil bie Sauptrudungen in lautlicher Begiehung ichon viel fruber fatte gefunden haben mußen, die Sprache also spater nicht mehr so bebeutenben Beranberungen ausgesett mar." Dasjenige Gefet ber Lautumwanblung nun, welches biefe Sprachsamilie vor aften andern beherrscht, ift ber affibilirende Ginfluß, ben bie Bofale, namentlich bie J- und Jod-laute auf ben vorhergehenben Confonanten üben, eine Erscheinung, Die aus ber Briedifchen Grammatif junachft unter bem Ramen bes Betacismus befannt ift. 3m Griechischen ift es nämlich vorzugsweise bas 5, welches auf biefe Beise besonders aus Dentalen und gutturalen Buchftaben unter bem Ginfluß eines folgenben Jota entkanden ift, so Zedg aus Areug von bem Indischen dju Simmel mit Guna, ber himmlische, lateinisch lupiter für Djupiter himmelsvater, bila aus Zoidia gleich bem Deutschen Burgel, von dem Indischen vrdh machsen; μείζων jonisch μέζων aus μεγιων. In ben Glavischen Sprachen und unter Diefen wieder in einzelnen Dialetten hat biefer Prozes am metften Ausbehnung gefunden, vermoge beffen viele ursprungliche Stummlaute zu Sibilanten und Affibilaten herabsanken und jene Fülle von Zischlauten entstand, die dem Klange der gesammten Sprache eine eigenthümliche Färbung gibt. "Indeß sett die gewöhnliche Borstellung der Nichtslaven bei den flavischen Sprachen eine große Consonantenhärte mit Unrecht voraus; die Anhäufung der Consonanten hält sich in allen flavischen Sprachen in gewissen gesehmäßigen Gränzen und der Reichethum an vollen Bofalen ersett etwaige konsonantische Härten zur Genüge. Ienes Borurtheil ist hauptsächlich durch die pelnische Schreibweise genährt worden, in welcher häusig zwei Consonanten einen einfachen Laut ausdrücken; indessen ist nicht zu läugnen, daß auch gerade die polnische Sprache die meisten Bischlaute besitzt."

In flerivifcher Beziehung ftehen bie flavifchen Sprachen im Allgemeinen auf einer alterthumlicheren Stufe, ale bie Romanischen und Germanischen ber Begenwart; fie find reicher an grammatischen Formen und behaupten entschiedener ben Charafter bes innthetischen Sprachbaues. "Bei verschie benen, flavischen Sprachen zeigt fich bies in verschiebenen Grabe. Das Slavische hat noch feinen Artifel beim Romen und in ben meiften gallen auch fein perfonliches Bronomen neben bem Verbum. Durch bie Fulle ber Flerionsformen (es hat bas Clavische wie bas Littauische bie bem Indogermanis fchen Sprachstamm ursprunglich eigene Siebengahl ber Cafus bewahrt) wird die Woristellung freier und Prapositionen merben gespart. Es bat wie bas Littauische und Deutsche eine boppelte Form für bas Abjeftiv, eine bestimmte und eine unbeftimmte, erftere mit bem Demonftratippronomen aufammenge sept (3. B. behmisch zdravy clovek ber gesunde Mensch, aber clovek jest zdrav, ber Menich ift gefunb). Das Cubftantiv hat die drei Genera, jedoch wird Femininum und Reutrum namentlich in ten Pluralformen leicht vermengt; bas unbelebte Massulinum bagegen wird von bem belebten baburch haupte fachlich unterschieden, bag fur bas belebte ftatt ber Affusativendung tie Benitivendung gebraucht wird. Gine besondere Gigenthumlichkeit zeigt fich aber in ber Conjugation, bie übrigens namentlich in ben neueren Ibiomen nur wenig einfache Beiten erhalten hat und jum Gebrauche bes Partigipiums häufig ihre Buflucht nimmt. Zeitworter nämlich, bie eine momentane Sandlung bezeichnen - und biesen Ginn haben nach flavifcher Auffaffungeweise alle mit Brapositionen jusammengesetten Beitworter, bei benen nicht burch eine Ableitungeform bie Begiehung modifigirt wird - haben fein Brafens ber Bebeutung nach, fonbern die Brafensform wird bei ihnen im Ginne bes Ruturums gebraucht; bies ift eine Reinheit ber Auffaffung, benn etwas wirklich Momentanes fann in ber That nie gegenwartig fepn, ber Moment ift wie ein mathematischer Bunft ohne alle Ausbehnung und fann nur als bereits gefchehen ober als zufunftig gebacht werben. Da bie Zeitworter reich an Ableitungeformen (Conftativen, Iterativen u. f. w. Bufams mensetung mit Prapositionen) find, so findet ber Richtslave fo lange bedeutende Schwierigfeit im Bebrauche einer flavischen Eprache, bis er fich biefen feinen Unterschied ber perfeftiven (momentanen) Formen und ber burativen zu eigen gemacht hat; 2. 8. bobmifch mreti fterben, burgtiv. Jan mre dlouhn chwili, Johann ftirbt aus (Instrumental) langer Weile; aber von umreti (gleichsam: erfterben) fann ich fein Brafens bilben; Jan umre beißt : Johann wird fterben. Soll von einem folden mit einer Praposition jusammengesetten Stammzeitworte ein Prafens gebildet werben, fo wird (acht flavifch) ber Stamm bes Zeitwortes erweitert: Jan umira Johann erstirbt. Bon biefen burativen Zeitwörtern wird bas Futurum mit budu, budes (ich merbe fein) umschrieben: budu umirati ich merbe erfterben. Gben fo find bie Praterita beiber Arten von Berba ftrenge gesondert, die ber momentanen find mahre Perfetta, bie ber burativen bruden eine Dauer in ber Bergangenheit aus - Impersetta, g. B. on sil, kdyz jsem knemu priset, er nabete (burativ), ale ich zu ihm fam, aber perfeftiv: on weil kabat, pak mi ho poslal; er nahete ben Rock (namlich)

fertig, ju Enbe), bann ichidte er ihn mir. Die verschiebenen Formen bienen oft bagu, bie Bebeutung genauer gu bestimmen, als bies in unseren Sprachen möglich ift, g. B. ten pan nese kabat biefer Berr tragt einen Rod, namlich einmal, und bieb wird gefagt, wenn er ihn auf bem Arme tragt, bringt; ten pan nosi kabat, b. h. trägt einen Rod, bauernd trägt er ibn, er ift mit ihm befleibet; ten pan nosinia kabat, er tragt einen Rod, nämlich er pflegt ihn oft zu tragen, er ift oft mit ibm befleibet; also brei verschiebene Ausbrude für unfer mehrerer Beziehungen fabiges: er tragt. Bu biefem echt flexivifchen und alterthumlichen Formenreichthum gefellt fich noch, ober es folgt vielmehr aus ihm, eine große Durchfichtigfeit bes grammatis fchen Baues; aus jeber Burgel ermachet ein weitverzweigter Stammbaum von Ableitungeformen, bie flar ale folche er fennbar find und beren jebe eine bestimmte Begiehung ausbrudt. Frisch ift noch bas Leben im Glavischen und Dieje Fähigfeit, Ableitungen aller Art ju bilben (bas Romen ift nicht minder lebensfräftig) erfett ben Mangel, welcher ber Sprache baraus entspringt, baß fie in ber Bufammenfebung vielmehr gehemmt ift, als namentlich Deutsch und Griechifd."

(Schluß folgt.)

## XXIV.

# Beitläufte.

Den 13. Februar 1851.

Bu ben fparlichen Beichen ber Beit, über welche bentenbe und ehrliche Leute fich freuen tonnen, weil fie eine Bufunft binter fich haben, und weil fie auf bie, wenn auch ferne Dog-Hichfeit beuten, bag unfer tief entwurdigtes Bolf bereinft boch noch vielleicht einen Auferstehungemorgen feiern werbe, gehören bie, jest von so vielen Seiten her laut werbenben Stimmen, welche fich gegen bie heuchlerische Luge und Tyrannei bes Conftitus tionalismus erheben. Dergleichen Stimmen gemahnen uns wie eine menschliche vernünftige Rebe in einem Irrenhause, ober wie ein Sonnenftrahl, ber in bas mitternachtige Dunkel eines unterirbischen Rerfere fallt. Auch ift bei Denen, Die in folder Beife gegen ben Unfinn und bie Thorheit ber Beit proteftiren, nicht bie Rebe bavon: bie Bureaufratie mit allen ibren Difbrauchen genau fo, wie fie unmittelbar vor bem Musbruche ber Revolution bestand, wieder herzustellen. Diese neue Richtung weiß fehr genau, was fie von jener vormarglichen, Raatsomnipotenten Beamtenvielregiererei ju halten hat. Aber wenn von Befeitigung biefer Anechtschaft, wenn von wirklis der Berbefferung unserer politischen und socialen Buftanbe bie Rebe feyn foll, fo muß unfer politisches Leben und Denten

vom Gebiete ber Lüge und bes Truges weg, auf bie Unterlage ber Wahrheit und Wirklichkeit gestellt werben. Bir muffen wieber festen Grund und Boben von Thatsachen und wirklichen Zuständen unter ben Füßen fühlen, und ben luftigen Schaum ber boctrinären Fiction allen Winden Preis gegeben haben; und bevor dieß geschehen, kann von bem Beginn und Anfang einer politischen Bilbung unsers Boltes nicht die Rebe seyn.

Eine ber intereffantesten Erscheinungen in ber eben bezeichneten besseren Richtung ift bie vor Aurzem in Berlin erschienene Broschäre: bie Constitutionellen. Der Berfasser trifft ben Ragel auf ben Ropf, wenn er von ben Constitutionellen sagt: "ihr Princip ist ein Widerspruch, ihre Praxis die Luge, ihr Ende der Bankrott." Was den Widerspruch betrifft, so proklamirt die constitutionelle Doctrin die Freiheit
und die Bernunft.

"Aus biefer Bernunft beducirt' fie einen Complex von Staatsformen und Geschen, mit welchen fie den bestehenden, geschichtlich gebildeten Berfassungen den Krieg erklärt. Alles soll nach den ewigen Gesehen der Bernunft eingerichtet werden, das Bestehende hingegen gilt als etwas Willfürliches und Zusälliges. Es wird daher bei Seite geschoben, um an seiner Stelle eine Constitution nach den ewigen Gesehen der Bernunft zu errichten. Und siehe da: nichts ist so willfürlich, nichts ist so wandelbar, als gerade diese Bernunftversassungen, die man seit einem Menschenalter duhendweise entstehen und vergeben sah."

Wie foll um biefes Staatsvernunftspftem in Activität

"Man muß an ben Willen bes Bolfes appelliren, man muß zur Abstimmung schreiten, man muß sich nach ber Masorität richten. Und flehe ba: nichts ist so veränderlich, nichts ift so tyrannisch, als die Majoritäten."

"Inbem man alfo bie Berfaffung auf einen Dajoritate-

beschluß basirt, hat man bamit die Bolkssouverainetät proflamirt, wenn auch nicht ben Worten nach, boch ber Sache nach. Gut. Die Bolkssouverainetät ist ein Princip, und wer dieß Princip will, mag dabei bleiben, und muß es nehmen, wie es ist. Offenbar nämlich ist die Bolkssouverainetät etwas Fließendes, es gibt barin seine Stabilität. Unsere Constitutionellen hingegen verlangen gar sehr nach etwas Stadilem. Denn sie wollen ruhig erwerben, genießen und vor als Ien Dingen auch herrschen, was mit Bolkssouverainetät sehr wenig vereinbar scheint. Wie fangen sie das nun an?"

"Darüber Folgenbes."

"Will man etwas Stabiles, so muß es etwas geben außer und über bem Bolkswillen stehend. Dennoch sollte bas Bolk selbst souverain seyn. Diese Bolkssouverainetät wird basher sofort wiederum abgeläugnet, aber nicht ausbrücklich, sons bern diese Läugnung versteckt sich in der singirten Gewalstentheilung. Wir haben also eine getheilte Souverainestät, b. h. eigentlich gar keine. Dennoch theilt man sie, und die Constitutionellen meinen hiermit den Widerspruch gelöst zu haben."

"Bittere Tauschung! Man hat bem Königthume einen Theil ber Souverainetät übertragen, ben andern Theil für bie Rammern reservirt. Aber wo stedt nun die Souverainetät? benn sie kann boch nur eine seyn. Man mag sie suchen! Und in ber That, beibe Theile haschen banach, jeder hofft sie zu gewinnen, jeder fürchtet sie an den anderen zu verlieren. Beibe Theile bieten sich gegenseitig Schach, und die Kräste des Lans bes verzehren sich, um ein System aufrecht zu erhalten, wels dies nichts als ein perennirender Widerspruch ist."

"Das Princip ber Bolksjouverainetät spielt barin ben Robold. Man erkennt sie an, und man läugnet sie, je nache bem es convenirt, um einerseits die Bolker zu gewinnen, ans bererseits die Regierungen zu beschwichtigen. So eröffnet ber eble Gagern bas Franksurter Parlament im Ramen der Bolks.

fouverainetät. Als aber bie Actien fielen, fing man an ju kapituliren, und hatte schließlich bie Buich verjessing gern im Ramen ber Sabelsouverainetät durchenschießen von sich nur ber Sabel bazu fand. Sie sprechen von bem som som som found rainen Bolfe, ober von ber Autorität ber Regierungen ich pad bem ihre Luft zur Agitation, ober ihre Augit vor der Doube fratie überwiegt. Ihre Bolfesouverninetät ist wie sich Land frosch, ber auf ber Leiter auf und absteigt, und wie Witterung an."

Die Socialphilosophie ber Conflitutionellen if met bemselben Werthe, wie ihre Staatsphilosophie, und ihr Defonomit entspricht ihrer Bolitik. — Das A und D ber er stern ift die absolute Gewerbefreihelt. Das Uebrige werde fich, bieses bequeme laissez faire vorausgesest, von selbft maden,

"Bas fich aber wirflich gang von felbft baraus wall.

ift Folgenbes":

- 1) "Inbem man folder Belfe alle Edranten und Unter-Schiebe irgend welcher Urt wegraumt, ohne irgend eine neue Organisation an bie Stelle ju fegen, proflamit man bie burgerliche Gleichheit, woraus fich gam natürlich eine Bleichheit ber Lebensanfpruche entwidelt. Dagegen entfteht gerabe unter biefem Freiheitefpftem, welches bie Rapitalmacht ibre wiberftanbelofe Rraft entfalten lagt, eine gefteigerte Ungleich beit bes Gre Die Begierben werben gereigt, mabrent bie merbes. Befriedigungemittel fchwinden; ber organifirte Unfriede. Denn es hilft zu nichte, bag bie Brobuttion im Gangen außerorbentlich geftiegen, ba boch bie Begierbe noch mehr gestiegen ift. Und überall, wo fich ber Benufe trieb in einer ftarteren Brogreffion entwidelt, ale bie Befriedigungemittel, entfteht Unglud baraus."
- 2) Um ber Freiheit willen find alle Schranfen profetibirt. Indem aber baburch bie Kapitalmacht ein erbrudenbes Uebergewicht erlangt, entsteht aus ber Freiheit vielmehr bie induftrielle Beibeig enfchaft."

So burchbringt ein und berselbe Widerspruch bas Ganze. Die Folge bavon ift, daß die Praris der Constitutionellen die Lüge ist. Die ihr zum Grunde liegenden Ideen hatten einen Sinn, so lange sie bloße Angriffswasse in den Händen der Opposition waren. Sie dienten vortresslich zur Regation; Possitives zu schaffen oder zu vertheidigen, waren sie untauglich. Darum scheitert der Bersuch, den liberalen Constitutionalismus fixiren und ihn als System realistren zu wollen an der Unmöglichseit.

"Indem der Liberalismus, der wesentlich etwas Regatives war, das nur als Opposition bestehen kann, sich zu etwas Positivem entwickeln wollte, wurde er zum Widerspruch; und indem dieser Widerspruch in der Welt bestehen wollte, wurde er zur perennirenden Lüge."

"Alle Mittel, alle Ibeen und alle Institutionen bes Liberalismus waren auf Agitation berechnet, auf Angriff und
Bertheidigung gegen die bestehenden Gewalten, und in der Agitation war er Meister. Durch agitiren hat er gesiegt, und
nach dem Siege wollte er nun regieren. Aber das hatte
er nicht gelernt. Und doch war gerade durch die Agitation
selbst das Regieren um vieles schwieriger geworden. Man hatte
den Massen mit allen Kräften das Gefühl der Souverainetät
eingestößt, die Geister erregt, ausgeheht und verwirrt, hinterher wollte man sie leiten."

Da bieß unmöglich war, schlug in ber ersten Revolution ber Conftitutionalismus sofort in ben Schreden um. hinterher, nachbem sich die Leidenschaften abgekühlt hatten, wurde er corrigirt und zu einem, nicht minder lügenhaften Bourgoisiespftem umgebildet.

"Sie sprachen also von Freiheit und Gleichheit, von Menschenrechten und Bolkerechten. Sie konnten nicht Worte genug finden, um dem Staatsburger das Gefühl seiner Burde einzustößen, dem Bolke das Gefühl seiner Macht. Es war das eble Bolk, ein Engel an Tugenden, aber geknechtet

von einer Regierung, fcmary wie ber Teufel. Bohlan benn, mein Bolf! gerreiß biese schimpflichen Feffeln!"

"Das Bolf erhebt sich, die Regierung faut. Run, was werden die Constitutionellen thun? Gewiß sie werden diese helbenmuthige Bolf seierlich jum Thron geleiten, und sich bei scheibentlich als seine Diener benehmen."

"Gott bewahre! Zett sind wir Minister geworben, und jett ist es unscre Aufgabe, dieses helbenmuthige Bolt wieder barniederzudrucken. Dieses helbenmuthige Bolt ist der Pobel; den wollen wir und schon vom Leibe halten; dazu ist der Census gut, und je höher, besto besser. Schließt man neun Zehntheil des Boltes von der Wahl aus, dann wird es schon eine anständigere Gesellschaft geben, die nicht mehr nach schwarzer Seise und Pechdraht riecht. Denn wir Constitutionelle sind gebildete Leute, tragen Glaceehandschuhe, und sind gerade die Rechten, um zu regieren; was aber ein unvortheilhaftes Geschäft ware, wollten zu Biele dabei concurriren."

"Item. Die Constitutionellen beklamiren gegen ben Unterschied ber Stande. Er ift mittelalterlich, und es gibt nur ein Staatsburgerrecht. Nun, sie werben gewiß alle Unterschiede auslöschen."

"Gott bewahre! Wir beklamiren nur gegen ben Wel, und allenfalls gegen ben Clerus. Denn wir wollen nur Riemand über uns sehen, besto mehr aber unter uns. Wir zies hen daher eine Linie. Was darüber steht, muß herunter steigen, um in ber Bourgeoisie zu verschwimmen; was darunter steht, ist nicht mehr Bürger: es sind die arbeitenden Klassen, die misera contribuens plebs. Wir bilden den absoluten Stand.— Oder wir ziehen wohl auch mehrere Linien, und es heißt: darnach Du schwer bist, giltst Du. Wenn nun z. B. ein Tischler ein Dußend Gesellen beschäftigt, und so und so viel Steuern zahlt, dann gehört er zur zweiten Menschenklasse, wenn er aber nur mit einem Gesellen arbeitet, dann gehört er zur britten Klasse. Sonst hat man wohl gemeint, es seien beide

Hrliche Handwertsleute; bas war aber mittelalterlich, man nuß es verbeffern. Und was bedeutet biefe Berbefferung? Es ft eine Berschlechterung bes ehemaligen Standeprincips, im Intereffe ber Bourgeoiste bewirft."

"Item. Sie sprechen von ber Preffreiheit, von bem uns veräußerlichen Rechte bes Menschen, seine Meinungen zu versiffentlichen. Sie werben nun jeden Zwang beseitigen, die Cirmlation ber Ideen möglichst beforbern."

"Gott bewahre! Wir führen Cautionen ein, und Beiungestempel und gefährliche Prefigesete, bamit fich Riemand unfthun fann, ber nicht Moneten hat. Dann wird die Prefie in Organ ber Bourgeoiste."

"Item. Sie beflamiren gegen die Berschwendung der Resterungen, und werden also gewiß eine wohlfeile Regierung inrichten."

"Gott bewahre! Freiheit toftet Gelb, fagt herr hanses sann, und zwar sehr viel. Denn die constitutionelle Regieung ift gerade die allertheuerste. Natürlich, da sie die allerinnloseste ist, und folglich jedes inneren haltes entbehrend, im so mehr außerer Stuben bedarf."

"Item. Sie beklamiren gegen ben Polizeistaat. Sie wers verben ihn gewiß abschaffen, und bie Klagen über Polizeis villfur werben verstummen."

"Gott bewahre! Ein freies Bolf bebarf einer ftarken Bostel, fagt herr Kuhlwetter. Und reicht die Polizei nicht aus, o haben wir auch Solbaten, und ben Belagerungszustand wazu, ber gleichfalls eine Erfindung ift, die man bem Liberasismus verdankt."

"So geht es fort noch in einer ganzen Reihe von Items, ie fich ber Lefer nach feiner eigenen Erfahrung weiter ausabren mag."

"Chemals hatte man privilegirte Stanbe, die eine brulende herrschaft ausübten, aber es war boch tein Lugensylem. Denn diese Stanbe sprachen teineswegs von Freiheit
mb Gleichheit, sondern fie sprachen eben von ihren Brivile-

gien. Und wurden bie Daffen in Dienftbarfeit erhalten, fo bewies man wenigstens bie Rlugheit, auch feine Unfpruche in ihnen ju erregen, bie über ihre Lage binausgingen. Dan bat bem Leibeigenen nicht eingerebet, er fei ein Staateburger, und ein Bartifelden von ber fouverainen Ration, fonbern man bat ihm gefagt, bag er jum Dienen geboren, und bie Rirche ber hieß ihm bie ewige Geligfeit bafur. Gin Drudfoftem, aber boch Logif barin; und barum fonnten bie Feubalverfaffungen lange Beit in Rraft befteben. Jest wird von Freiheit und Gleichheit gesprochen, und in ber Birflichfeit foll man fie fu chen. Denn man mag an ben Conftitutionen fliden, fo viel als man will, ben Cenfus erhoben ober erniebrigen, bas Be heimniß biefer Staatsform ift bie Bourgeoifie- Serrichaft, alfo feineswege bie allgemeine Freiheit, fonbern ein thatfachliches Brivilegium."

"Alle bas staatsbürgerliche Gerebe wird ju Schanden, angesichts eines heranwachsenden Proletariats. Ober was ist's benn mit der Freiheit, wenn Einer gezwungen ist, tagtäglich seine Haut zu Markte zu tragen und um jeden Preis loszuschlagen, weil's der Tyrann so besiehlt, der schlimmste von allen, der hunger? Was ist's mit der Freiheit, wenn Giner tagtäglich in Gesahr steht, von seinem Broddenre, wieder sein und in's Elend geschickt zu werden? Was ist's mit der Freiheit, wenn sienen und in's Elend geschickt zu werden? Was ist's wieder Freiheit, wo zwei Drittheil der Ration sich in dieser Lage besieheit, wo zwei Drittheil der Ration sich in dieser Lage besiehen? Macht diese Staatsbürger zu Leibeigenen, und kaut System ist gerettet! So gewiß Ihr aber das nicht kaut.

"Weil nun biese Bourgeoiste-Herrichaft ein Bebeimmit fich ben foll, mahrend sie boch offen ju Sage liegt, fo mit fich wohl in eitel Lügen bewegen. Es find Rothitgen

Das ist aber noch nicht Alles. Die ehemaligen Mitter waren organisitte Körperschaften; bie moberne Benragiste ein incohärentes Wesen. Da es bennoch herrschen wie Rothwendigkeit einer fünstlichen ober erkfinklichen Dan nisation ein.

Les entsteht baraus ein Parteiwesen von ber untergeords
netesten, widerwärtigsten Art. Man barf es kaum Parteien
nennen, da sie auf keinem reellen, bleibenden Interesse beruhen;
es sind eigentlich nur Cliquen. Und was diese zusammenhält,
kind Meinungen, Persönlichkeiten, Stellenjägerei u. s. w. In
solchen Cliquen werden die Kammerbeschlüsse vordereitet; bann
britt man auf die Tribune mit hohen Worten von Bolkerechs
ken oder von Autorität, und in beiden Fällen ist es Wind.
Die Kammer wird zur Schaubühne, die jeden, der in das
Spiel verstochten ist, mag er wollen oder nicht, zum Komös
vianten macht. Das Geschäft bringt das so mit sich."

Darum ist aber auch das Kammerwesen Schein, und wo 18 etwas Wirkliches seyn will, Lüge. Und weil die Lüge nur 12mm Berberben führen kann, ist das nothwendige Ende bes Konstitutionalismus Bankerott nach allen Seiten hin; Bankerott der Partei, des Systems und des Staates, der an diesies System gebunden ist.

Aber almählig mußten bie Waffen ber Conftitutionellen tumpf werben. Haben biese boch seit ber ersten frangösischen Revolution nichts gelernt und nichts erfunden, außer eben, daß te bie Braris ber Phrase in eine Art von System gebracht, www. welchem bie Abrestbebatte ben Glanzpunkt bilbet. Biel Lärm um nichts. Man hat bas Stud so oft gehört, man hat es att. Die herren sind langweilig geworden.

"Desgleichen haben sich ihre Regierungsfünste abgenütt, mb zwar wie leicht erklärlich, sehr schnell. Denn ihre Ibeen varen ja ursprünglich nur auf Angriff und Bertheibigung gesen die Staatsgewalt berechnet; was sollten sie nun machen, tachdem sie sein Plankelspstem zwischen Kammer und Ministestum zu organistren. Will man doch durchaus eine Rolle spiesen, obwohl man ein bloßer rhetorischer Klopffechter ist, und the solcher kann man nur unter solchem Spsteme fortsommen. Ran trommelt also Factionen zusammen, und das Spiel des sinnt. So lange man in der Minorität ist, hat man die

Aufgabe sich gegen bie Opposition zu vertheibigen; anstatt um Landesfragen handelt sich's um Kammerfragen. Gin Ministerium verdrängt bas andere, ohne baß bas Land eine Wirfung davon verspurte, als baß es die sehr erheblichen Kosten ber Veränderung zu tragen hat. Denn weber die Einen noch die Anderen werden für die reellen Interessen bes Landes etwas leisten. Sie haben bas nicht gelernt, auch feinen Sinn dafür, und am wenigsten den ernsten Willen dazu. In Kammerintriguen abgenutt, sind sie zum Schaffen impotent."

"Das Volk kommt am Ende bahinter. Man hat ihm ja so oft die herrlichsten Sachen versprochen, wenn es auf einen Betitionssturm oder auf eine kleine Emeute ankam, und wollte das Volk hinterher bezahlt sehn, so war man nicht zu Hause. Nun ist das Volk auch nicht mehr zu Hause, wenn die herren an seine Thur klopfen."

"In Summa: die Constitutionellen haben ihre Mittel ersichöpft, ihre Kräfte abgenut, und schließlich ben Credit versloren. Was soll man benn von ihnen sagen, als baß sie ganzlich ruinirte Leute sind?"

"Wie steht es jest mit eurem System? Es follte bie Bölfer beglüden, woraus befanntlich nichts geworben. Am meisten follte es einen gesicherten Rechtszustand begründen, der nur verfassungemäßig verändert werden durste, daher auch die Garantien ein Hauptstichwort waren. Und siehe da: diese garantirten Berfassungen fallen dupendweis zusammen. Sie sollten den Bolfswillen zur Geltung bringen, indem sie die Entscheidung an die Majorität banden. Und siehe da: wenn die Majorität nicht ausfällt, wie sie soll, so macht man sich eine, indem man an der Berfassung herumoctropirt, bis das gewünschte Resultat heraussomml."

"Man fonnte vielleicht meinen, bas fei ein Unglud, welches über bie Conftitutionellen hereingebrochen, woran fie felbft unschulbig waren. Allein bie Thatsachen zeugen gegen fie. Denn in Franfreich wie in Deutschland find feit Jahr und

Lag die flagrantesten Berfaffungsbruche vorgefallen unter bem auten Beifall ber Constitutionellen. Sie felbst haben also in ver Praxis ihr eigenes System besavouirt, und ich meine vohl, ein folches System muß bankrott fenn."

"Bas aber am schlimmften, Diefes Syftem macht auch

"Aus dem Widerspruch hervorgegangen, und in der Praris sich zur continuirlichen Lüge entwidelnd, verdirbt es den
Beift der Nation. Die Intrigue, die Corruption wird allgemein; das Bertrauen schwindet, wo es so oft getäuscht ist;
die öffentlichen Institutionen verlieren die ihnen nothwendige
Autorität, denn sie sind ein Spiel der Willfür geworden; die
Besetz sind misachtet, denn man hat dem Bolse eingeredet,
die seien nichts als der Willensausdruck einer herrschenden Maverität. Run wohlan! so kommt es nur darauf an, für irgend
eine Meinung die Menge zu gewinnen, und jede Meinung ist
zieich gut. Sie wird also auch zur Herrschaft kommen, wenn
wir nur gehörig dafür agitiren. Agitiren wir also! Die Conkitutionellen selbst haben diese Praris gelehrt, sie selbst haben
vie Opposition für etwas Heiliges erklärt. Machen wir also
unter allen Umständen Opposition!"

"Bas foll am Enbe baraus folgen?"

"Die Begierben find gereigt, die Köpfe verwirrt. Man keht einer erregten Masse gegenüber, die zu besparaten Besichlüssen bereit ist, denn man hat ihr selbst den Glauben an die heiligkeit der Institutionen genommen. Befriedigungsmittel hat man nicht, im Gegeniheil, Schulden und ein erdrüskendes Budget. Man hat einen politischen Formalismus in das Bolf hineingeworsen, der ein zweischneidiges Schwert ist, aber man hat seine socialen Institutionen. Man hat die Massen zur Activität berusen, aber man hat ihnen keinen Halt zegeben; man hat ihre Leidenschaften herauf beschworen, und binterber kann man sie nicht bändigen."

"Bie ber Zauberlehrling bei bem Dichter, fo fprechen jest bie Conftitutionellen:

Sore mich mein Gerr und Deifter! Ach, bie Doth ift groß.

Die ich rief, bie Geifter, 2007; 7 14 6:32 2011

"Aber ber Meister läßt auf sich warten. Das Gericht ist noch nicht vollendet. So schreitet die Agitation fort. Die politischen Institutionen hat man verfälscht, indem man sie für ein Majoritätsprodust erklärte; jeht kommen die socialen Institutionen an die Reihe, und die Majorität wird barüber abstimmen. Diese Majorität bilden die Proletarier, welche schwerlich für das Eigenthum votiren."

"Wer in aller Welt wird fich noch einreben taffen, das eine Kammer, in welcher Beamte, Abvofaten und Professon die Majorität bilden; eine Kammer, in welcher die allerwichtigsten Berufse und Nahrungsstände des Bolfes gut nicht vertreten find, — daß so eine Kammer der Ausbrud des Rationalgeistes sei? If sie es aber nicht, und will es bennoch sehn, so entsteht daraus ein Schein, und einmal in den Schein hineingerathen, wird man unvermeidlich immer mehr zur Schauspielerei getrieben. Bon Ansang an auf Täusschung beruhend, wird die Sache schließlich Komödie."

Der Verfasser spricht nach biefer flassischen Schilberung eines auf einer plumpen Tauschung beruhenben, abgenuhten Spftems ein wahres Bort ans, von bem wir wunschen moche ten, baß es allenthalben, wo Bolfsvertreter in Rammern ober Barlamenten tagen, mit colosialen, golbenen Buchstaben angeschrieben ftanbe:

"Durch ganz Europa zieht fich diefes trügerische Beien. Man spricht von Bolferechten, mahrend es sich in der Birklichkeit um eine Transposition der Staatsgewalt bandelt. Früherbin auf dem Throne residirend, soll sie in Julunst in der Rammer residiren. Bas bilft das dem Bolfe? Es wechselt den Herrn und zahlt die Untosten der Beränderung. Denn es kommt nicht darauf an, wo die Staatsgewalt rubt, sondern wie sie wirkt und organisiert ist. Last sie an ihrem Blabe!"

Aber wie in aller Welt ift es benn gefommen, bag mit o abgeschmadten Kniffen so unermestliche, weltverheerende Reultate haben errungen werben tonnen? Die Austunft, welche nas vorliegende Buchlein barauf gibt, lautet wie folgt:

"Die Bölfer leiben, und weil sie leiben, folgen sie bensenigen, bie ihnen bessere Aussichten verheißen. Hinterher folgt bie Täuschung. Dennoch gelingt bas Manöver, und baß es selingt, ift aus der Unfähigkeit der Regierungen zu erklären, welche den Anforderungen der Zeit nicht gewachsen sind, seitsem ihre Regierungskunst zum geistlosesten Handwerke geworzen, und ihre Staatsweisheit zur Geheimenrathsweisheit, unsenießbar für das Publisum, erfolglos in der Brazis. Denn viemals wären die Constitutionellen aufgekommen, wenn man hnen eine sociale Ivee entgegenhielt. Aber man hatte keine Iveen, sondern nur Grillen und abgenutte Beamtenroutine wagu. Was Wunder, wenn einer dankrotten Regierung ges zenüber selbst das bankrotte System der Constitutionellen noch iegreich war."

Aber ber Mangel an focialen 3been erflart, wenn ruch Bieles, boch nicht Alles. Ift bas Erloschen ber fociaen 3been und die bamit eng jusammenhangende Unfahigfeit m regieren und regiert ju merben, etwas Underes als bie einache und nothwendige Wirfung bes Erlofchens ber religioen Ibeen? In einem flupiben Indifferentismus find biefe u Grunde gegangen, ber febes Aufschwungs gur Duelle alles Bebens eben fo unfabig ift, wie jeder verftanbigen Lofung praftischer Lebensfragen. Und ware es auch nur möglich gewefen, bag biefer geift = und gefühllofe Indifferentismus jemals jatte in bem Dage als es geschehen zur Berrschaft fommen tonnen, wenn ibm nicht ber Rampf und Gegensat ber firche lichen Befenntniffe bie Wege geebnet hatte, ber zu bem Siege politischen Constitutionalismus in weit engerer und naberer Beziehung fieht, als man gewöhnlich glaubt. Der Muminaismus, ber Territorialismus in protestantischen, wie in fathos lifchen ganbern wollte und fonnte eine Bertretung ber Intereffen, Berufsarten und Rechte nicht zugeben, weil bann auch bas Recht und Intereffe ber fatholischen Kirche, auf beren Untergang es abgeseben mar, seinen Ausbrud batte finden mußen.

Die ungläubige Staatsomnipotenz griff mit Saft und Borliebe nach tem Scheine Des Reprajentativfostems, weil fie boffen und barauf rechnen burfte, bag ber politische Rationaliemus, wenn er ale Religion ber Majoritaten allein gu Borte fame, ihr im Rampie gegen bie verhaßte Rirche ein guter Bundesgenoffe fenn werde. Umgefehrt haben aber auch riefe Rathelifen, gumal in Breugen, im Conftitutionalismus bie einzige Gulfe und Rettung gegen ben fatholifenfeindlichen Fanatiemus einer freimaurerischen Bureaufratenflique gesucht, und im Drange bes Rampfes auf Leben und Tod fuchen mußen. Ben aller irbischen Sulfe verlaffen, haben fie bort ben nachsten und einzigen Bundeegenoffen gegen einen Feind ju finden gehofft, an beffen bereinft noch mögliche Sinnebanberung gu glauben alleidings baare Thorheit gemejen mare. Daburch find bem Constitutionalismus von zwei gang verschiedenen Seiten ber bie Thore weit geöffnet worden.

Will ber Berfasser der "Constitutionellen" Beweise für die Behauptung, daß der Katholikenhaß zu einer durchweg schiefen und abgeschmachten Aussassiung der Thatsachen und Lebende verhältnisse, und in Folge dieser Aussassung zu einer bis zum Wahnwise verkehrten Behandlung thatsächlicher Zustände führt, so können wir ihm einige Stellen seiner eigenen, sonft so klar gedachten und meisterhaft abgefaßten Schrift eitiren. In Bayen meint er, hatten die Constitutionellen schon seit lange ihrm Kummer mit ihrem Abel, den sie nicht überwältigen konnten.

"Kommt die Lola, und der Abel stürzt. Sie war also mächtiger als die Constitutionellen. Aber Lopola war doch noch mächtiger; auch ein Spanier, aber ein Mann, während die Lola nur ein Weib war. Als nämlich die Lopoliten sich verdrängt sahen, appellirten sie an die Masse, und die Rasse vertrieb die Lola mit sammt dem Lola Ministerium."

3ft ber Berfaffer treubergig genug gewesen ben absichts. vollen Roman ber allgemeinen Zeitung von den Lopoliten und beren Appellation an die Massen gläubig auf = und anzuneh. men, fo wollen wir ihm unfer herzliches und aufrichtiges Beileid nicht vorenthalten. Gewöhnliche Blindheit fieht bie Dinge nicht, bie ba find; bie burch Sag erzeugte, von schlauen Betrugern benutte Storung bes Befichtefinnes fieht aber außerbem viele Dinge, bie nicht find. Daß eine, allen Buftlingen in Europa ale Barifer Freudenmadchen wohlbefannte Irlanberin ben Rirchenfeinden nicht ju schlecht war, um fich von ibr jum Sturme gegen Glauben, Sitte, Ehre und Bucht fubren ju laffen, mar ein ubles, fehr ubles Beichen. Roch bebenflicher ift es, wenn heute noch biefelbe Bartei, uneingebent ber Schmach, mit welcher bie bamalige Saltung ihres Moniteurs in Augeburg fie überfluthet hat, bem unangenehmen Borgange bie Wendung zu geben fucht, ber wir, wie oben ermahnt, in ben "Conftitutionellen" begegnen. Doge ber geiftvolle Berfaffer biefer Brofchure mit ber Wahrheit burchbringen, bag es unmöglich ift, auf bem Gebiete ber Bolitit Gott, und auf bem Felbe ber Rirche bem Beifte ber Luge au bienen. Je üblicher und beliebter biefe Methobe in gewiffen hobern Rreifen ber Befellichaft ift, befto energischer mußen alle beffern Ropfe und tiefern Gemuther bavor gewarnt merben. Es ift ein frucht und geiftloses Stud Arbeit : bas Gewebe, welches bie rechte Sand mit emfigem Bleife schuf, allnächtlich mit ber Linfen wieber aufzutrennen.

Rachbem die Frage einmal aufgeworfen ist: ob mit bem Reprafentativspsteme noch langer zu regieren möglich, und ob nicht endlich ber Augenblick gefommen sei, wo sich bas her-austreten aus ben Täuschungen einer Doctrin, die sich in ber Biffenschaft schon überlebte, nicht langer verschieben läßt, wird es schwer halten, eine gründliche Discussion über den Werth bes liberalen Constitutionalismus langer von dem deutschen Publisum fern zu halten. Zwar läßt sich von dem Sekretirsspsteme, in welchem die Deutschen bekanntlich Unglaubliches

geleistet, auch biefmal erwarten, baß ce seinen gaben, tautschudartigen Wiverstand noch nicht so bald aufgeben werde. Aber eine gemisse Unsicherheit und Verlegenheit beginnt dech auch schon in der Sphäre sichtbar zu werden, in welcher die, auf immer höber gesteigerte Verdummung der Gebildeten gerichtete Conspiration ihren Hauptsich hat. In dieser Beziehung hat und ein (angeblicher) Correspondenzartisel der Cotta'schen allgemeinen Zeitung nicht wenig Trost und Erheiterung gewährt. Der (vermeintliche) Correspondent erinnert sich des in mehreren Zeitungen übergegangenen Gerüchtes: man gehe in Dresden ernstlich damit um, an die Stelle des "constitutionellen Repräsentativspstems das ständische", statt der "allgemeinen Wahlen" solche nach Berussarten einzusühren. Dann fährt er fort:

"Es bezeichnet recht bie grubelnbe und unpraftische Grieb. gramerei bes Deutschen, bag es unter une Leute genug gibt bie alles Ernftes fich von biefer Menberung eine grundliche Berbefferung unferer Buftanbe verfprechen. Bum Blud find bie Regierungen nicht fo beschränft unerfreuliche Erfahrungen bie fie auf bem Gebiet bes conflitutionellen Lebens gemacht, bem Repräsentativsuftem ale folchem in Die Schube zu ichieben, und ficherlich werben fie fich wohl buten ju halebrecherischen Erperimenten au ichreiten, bie nicht bie geringfte Burgichaft ihres Gelingens enthalten." (Bochft intereffant und mohlzubemerfen! die allgemeine Zeitung wird ploplich ftabil und erflart fic gegen ben Fortichritt; leiber aber erft als es gilt ein halebrecherisches Erperiment aufzugeben; schabe, bag bas murbige Organ ber gemäßigten Revolution im Mara bes Jahres 1848 fein Wort ber Marnung batte, ale ce barauf anfam ben Tobedfprung in ben bemofratifchen Bahlmobus zu magen!) "Man fagt, ber conftitutionelle Bahlmodus fei ein Gludefpiel; wohl mahr, aber welcher Bernunftige wird behaupten wollen, baß eine Bertretung nach Stanben und Berufbarten bem Uebel fteuern und ben wirflichen Bolfewillen jum Ausbrud bringen murbe? Bebe Bahl, auch bie nach Berufearten, hat ihre Ilne vollfommenheiten, von benen überhaupt feine menschliche, und

barum auch teine ftaatliche Inflitution ausgenommen ift; ja, es muß fogar eingeräumt werben, bag bas Wahlrecht als foldes minbeftens jum britten Theil Unverftand enthalt"; (man fieht, bie allgemeine Zeitung fangt bereits an mit fich banbeln ju laffen; hoffentlich ift bieß nicht ihr lettes Bebot.) "Darum aber überhaupt bas Bablen abichaffen, ober auch nur die Cenfuswahlen durch Berufswahlen ersegen zu wollen, hieße ebenso viel als fich aller Rahrungsmittel enthalten, weil barunter giftige feyn tonnen." (Richt boch! es tommt umgefehrt barauf an : fich ber giftigen Rahrungsmittel ju enthalten, und nur von gefunden Substangen ju nabren, bas "Gludefpiel" aufjugeben, bem von fauflichen Journaliften unterhaltenen efelhaften Getratich ber Parteien Schweigen ju gebieten und bie im Bolfe liegenben Rechte, Intereffen und Bedurfniffe gu Borte fommen ju laffen!) "Die große Bebeutung bes constitutionellen Syftems liegt nicht in ben Abstimmungen und in ben mehr ober weniger zufälligen Majoritaten, vielmehr hauptfachlich in ber fur bie Regierung baraus ermachsenen Nothigung bie Beburfniffe und ben Billen bes Boltes grundlich fennen ju lernen und barnach ju verfahren." (Dieg ift fo ziemlich ber bochfte Gipfel einer unehrlichen und boch unglaublich plumpen Sophistif. Die Abstimmungen und Majoritäten find also gufällig, bieß wird eingestanden. Aber barauf foll es nicht antommen. Die Sauptsache ift (nach ber Lehre ber allgemeinen Beitung) bie : baß fur bie Regierungen burch bas Reprafentativfpftem eine Rothigung erwachsen foll, bie Bedurfniffe und ben Billen bes Bolfes grunblich fennen gu lernen und barnach ju verfahren. Aber die Bedürfniffe, beren es viele gibt, und bie ihrer Ratur nach nur immer particulariftifch feyn fonnen, follen nie und nirgends aus bem Ropfgahlbrei emportauchen burfen, und ben "Willen" offenbart (fo lautet bie Riction) bas "Bolf" burch bie Majoritat. Die Majoritat aber berubt, wie die allgemeine Zeitung eingesteht, auf bem Bufall. Diese unübertreffliche Logit verdient ber Bergeffenheit entriffen m werben.) "Ein Ministerium, bas fich nur bie Bohlfahrt

bes Landes zur Richtschnur nimmt, braucht um feine Kammermajorität beforgt zu sehn, und zwar bei bem unge glieberten constitutionellen Wahlmodus ohne Bergleich weniger, als wenn bas beschräntte und egoistische Sonderinteresse bes Standes und Berufes ben Ausschlag gibt."

Bulest wird eine allerdings abgeschmadte Aeußerung ber Kreuzeitung citirt und aus dieser die Folgerung gezogen: ber gesunde Menschenverstand einer Bolfsfammer wurde fich nie "zu dem ständischen Unsinn" verleiten laffen, in den die Kreuzeitung durch ihr Paradoron verfallen sei. Es ist erfreulich, die Dialectif des sonst so schlauen Organs, welches alles Umbeil ber beutschen Revolution zur weitaus größten Halfie zu verantworten hat, die zu solcher Miser berabsommen zu sehen; betrübend aber, daß sich ein Theil bes deutschen Publistums heute immer noch diese Waare bieten läßt, ohne mit einem unisonen Schrei der Berachtung zu antworten.

Uebrigens ift es ein febr großer Fortidritt, bag bie Die cuffion über ben Conftitutionalismus in Deutschland von bem rein theoretifchen Bebiete, auf bem fich bie bieber citirten Meußerungen bewegen, in jungfter Beit bereits auf bas gelb bes praftifchen Lebens verpflangt worben ift. Es ift bieg ein großer Schritt naber jum Biele, nicht bloß begbalb, weil baburch bie Frage anschaulicher und lebenbiger geworben ift, fonbern auch, weil bei uns Deutschen (gleichzeitig bem ffeptischften und bem aberglaubifchften Bolfe unter ber Conne) immer ein gewiffer Grab von Muth bagu gebort, ben, trop bee bellen Tageslichtes unferer Aufflarung und Biffenichaft umgebenben, bie öffentliche Meinung tyrannifirenben, in weite Bbrafen gehüllten Befpenftern mit ber Fadel ber Rritif in Die Mu gen gu leuchten. Diefen anerfennenswerthen Duth bat ber "öfterreichische Blond" gehabt, ein Blatt, beffen oberfte Grund fate wir nicht theilen und beffen fonftige Unschauungen, jumal in firchlichen Dingen, wie fich ber geneigte Lefer vielleicht noch erinnern wirb, mit nichten bie unfrigen find. Aber in feiner Bolemif gegen feine öfterreichifchen Beitgenoffen (feien

vieß "eigentliche" Constitutionelle ober verkappte Radikale und Mitunterzeichner ber Mazzinischen Anleihe) können wir ihm nur beipflichten. Er ist ihnen insbesondere theoretisch an gestundem Menschenverstande und praktisch an dialectischer Geswandtheit bei weitem überlegen.

Der Lloyd eröffnete feine Laufgraben gegen ben "ehrliden" ober "eigentlichen" Conftitutionalismus, ber auch in Defterreich fein Bublifum bat, in ber Abendbeilage ju feiner Rummer vom 10. Januar 1851, nachbem ber Rebacteur biefes Blattes ichon früher in einer besondern Brofchure erhebs liche Zweifel gegen die praftische Anwendbarfeit ber Berfasfung vom 4. Darg 1849, wie fie bem Buchftaben nach vorliegt, geaußert, und die Octropirung einer neuen Bairie in Borfchlag gebracht hatte. Jener Leitartifel geht von ber Uebergeugung aus, bag bie "constituirende Berfammlung" ju Dresben nicht allein fur Gesammt Deutschland eine Berfassung entwerfen, sondern auch die Grundprincipien vorzeichnen werbe, welche ber Berfaffung jebes beutschen Ginzelftaates jur Bafis bienen muffen. Dann folgt eine Erklarung, bie, wenn fie nicht in die Tiefe geht, so boch unläugbar eine große Bahrbeit enthält.

"Rach unserer Meinung gibt es gar keine Berfassung, bie in Europa seit dem 24. Februar 1848 verliehen wurde, welche die geringste Aussicht auf Bestand hatte. Der Grund liegt darin, daß sie unter dem Einstuß des revolutionären Zwanges erlassen wurden. Man verlieh Constitutionen, um die öffentsliche Meinung zu beschwichtigen. Nun, sie haben dieselbe besichwichtigt. Einem augenblicklichen Bedürfniß geschah Genüge, und nur diesem. Der Augenblick ist vorüber und was besitzen wir jest? Weber constitutionelle Freiheit, noch die Aussicht auf dieselbe, falls man uns nicht Verfassungen verleiht, welche dem Bedürfnisse, wenn nicht von Jahrhunderten — unsere Generation wird gar nichts für die Jahrhunderte bauen — boch von Jahrzehnten entsprechen wird."

Rur meinen wir, von unserm Standpunkte aus: was

man schon von vornherein nur auf Jahrzehnte baute, wird schwerlich auch nur Monate lang stehen. Es ware eben wieder nur Schein und Täuschung. — Ueberhaupt ist die Frage über den Werth neugegründeter Institutionen keineswegs blose Zeitfrage. Wie lange politische Einrichtungen, selbst die besten, wahrhaft oder scheindar dauern werden und dauern fonen, weiß Gott allein. Die eigentlich entscheidende Frage lautet in Beziehung auf jedwede Institution einfach: ob doctrinar? ob praktisch? Und was wahrhaft praktisch ist, könnte, selbst wenn es heute entstünde, möglicherweise auch länger dauern, als Jahrzehnte, während freilich die moderne politissche Doctrin nur schnellverrinnende Schaumwellen sprisen kann.

In Beziehung auf bie öfterreichifche Berfaffung vom

"Alls wir uns vor einiger Zeit in biefen Blattern wie in einer kleinen Broschüre für die Begründung einer erblichen Pairie in Desterreich aussprachen, nicht etwa weil wir die selbe als etwas absolut Gutes, nur weil wir sie als etwas absolut Rothwendiges für Desterreich betrachten, da wurde und selbst von solchen Männern, welche mit unserer Ansicht ganz einverstanden sind, mit besorgter Miene die Frage vorges gelegt, ob wir wirklich dazu rathen könnten, die Berfassung vom 4. März ohne Zuziehung des Reichstages umzuändern. Unsere Antwort war, wenn die Regierung glaubt, die Landstage von Ungarn und Lombardos Benetien wie die übrigen Landtage, und dann den österreichischen Reichstag binnen heute und zwei Jahren einberusen zu können: Nein, wenn nicht: Ja. Wäre die Constitution vom 4. März in allen ihren Theilen möglich \*), so sollte sie und in allen ihren Theilen seht

<sup>\*)</sup> Möglich fann hier nur fo viel heißen als praftifch realifitbar in, mit und neben bem monarchischen Brincip. Abgefeben von biefem, und wenn eine Partei ben jahen Sturz in ben Abgrund ber revolutionaren Republif und ber Anarchie nicht scheut, ift allers bings auch ber Constitutionalismus in Desterreich "möglich."

Die Reb. b. bift. spolit. Blätter.

ieb und angenehm sehn. Ift sie in einigen ihrer Theile unnöglich, so unmöglich, daß man nicht wagen darf, sie in's
wen einzuführen, so ist es uns lieber, wenn sie heute geanert wird, als wenn es über fünf oder zehn Jahre geschieht.
Bir gehören aufrichtig zur constitutionellen Partei, schon dessegen, weil wir glauben, daß Desterreich ohne Constitution\*)
icht regiert werden kann. Das glauben wir eben so aufrichig, wie daß Desterreich mit der unveränderten Constitution
om 4. März auch nicht regiert werden kann."

"Man wird uns vielleicht ben Ginmand machen, bag, penn alle feit 1848 erlaffenen Constitutionen unter bem Gininfe revolutionaren Drangens verliehen wurden, Die öfterreibifche vom 4. Marg eine Auenahme von biefer Regel bilbet. Ran wird und ergahlen, wie bas Ministerium Schwarzenberg, eftust auf eine bebeutenbe und tapfere Armee, fich bereits on ber Revolution emancipirt hatte, und bag bie muthigen mb einfichtevollen Staatsmanner, welche baffelbe bilbeten, ich gewiß von keiner Furcht zu schäblichen und unpolitischen Ioncesfionen haben bewegen laffen. Rur bis zu einem gemifm Grade halten wir diese Angabe fur begrundet. Das Dis tferium Schwarzenberg hatte fich in bebeutenberem Grabe on ber Revolution unabhangig gemacht, wie irgend ein aneres Ministerium, bas ju gleicher Beit in Mitteleuropa be-Darum ift auch ein weit größerer Theil ber Conftitus ion vom 4. Marg unangreifbar, ale in anderen gleichzeitig rlaffenen Berfaffungen. Aber bie Furcht, welche feinem Ranne und Staatsmanne Unehre macht, bie gurcht vor ber Befahr, welche ben Staat bebroben fonnte, mußte ihren Gin-

<sup>\*)</sup> Bersteht ber Verfasser unter Constitution etwas Anberes, als was ber allgemeine europäische Sprachgebrauch mit diesem Werte bezeichnet, so ist gegen seine Aufitellung vielleicht nichts einzuwens ben. Man follte aber boch endlich in Deutschland anfangen, sich bes willfürlichen und unaufrichtigen Spiels mit mehrbeutigen Borsten zu enthalten. Es ruft kein Segen barauf.

fluß auf die Leiter unserer Regierung ausüben, im Frühjahre 1849, zur Zeit, als ein auswärtiger Feind uns bedrohte, als die eine Hälfte der Monarchie in Waffen gegen uns ftand, als eine tiefe Aufregung in den treu gebliebenen Provinzen in Folge der Auflösung des Reichstages vorausgesehen werben mußte."

"Alle bie Danner ber czechifchen Rechten im Beginn bes Jahres 1849 gur ginfen ju befertiren begannen und fich fur bas Brincip ber Bolfesouverainetat begeifterten, ba entftanb nothgebrungen bei ben Miniftern ber erfte Bedante an bie Octropirung einer Berfaffung. Bare es möglich gewefen, gewiß jeber Minifter batte gern bas Bortfeuille niebergelegt, bas su jener Beit Diemanben eine willfommene Burbe fenn fonnte, um Mannern aus ber Reichstagsmajoritat Blat ju machen. Aber es war nicht möglich, ben Berren Rieger, Schufelta, Binfae, Strobach, Borrofch, Golbmart und Rufter ju meis den. Der Staat fonnte nicht ben Doctrinen bes conftitutios nellen Gufteme jum Dofer gebracht werben. 2Bas aber bamale nicht moglich mar, ift auch beute nicht moglich. Die Minifter fonnen und burfen eben fo wenig jest, wie im Beginne bes Jahres 1849 jeber oppositionellen Reichstagsmajoritat gegenüber ihre Memter nieberlegen. Gie tonnen nicht einer Dehrheit in ben Rammern weichen, welche bas einbeite liche Defterreich nicht will, welche Die Bolfsfouverainetat proclamiren mochte u. f. w. Sierin liegt ber Unterschied gwiichen Defterreich und England. In bem letteren ganbe fann, und weil es biefes fann, wurde bas Minifterium auch jeber Dyposition, bie eine parlamentarische Mehrheit fur fich bat, weichen. Bir aber, bie ben frangofischen Conftitutionalismus nicht aboptiren burfen und wollen, find noch nicht einmal im Stanbe, bas englische conftitutionelle Suftem in feiner gamen Reinheit angunehmen \*)."

<sup>\*)</sup> Die Meinung, ale fonnte man, nachbem man einmal in bie Babnen bes Constitutionalismus eingelentt, beliebig bas frangofficoconnitu-

Bir wunschen hier richtig verstanden zu werden. Wir ib nicht gegen die Constitution vom 4. Marz, weil wir feine erfassung wollen, sondern weil wir eine Berfassung wollen, id wir gegen sie. Kann sie lebendfähig gemacht werden, so wen wir nichts gegen sie, wo nicht, so steht sie nur dem bendfähigen im Wege."

In einem fpateren Artifel fpricht ber Berfaffer über : Reaction in Defterreich Sage aus, benen wir nur uns bingt beipflichten fonnen.

"Wenn es möglich ware — was unmöglich ift — ben ten Zustand ganz wie er war, wieder herzustellen, es möchen hiezu vielleicht manche der Revolutionare Hand anlegen; wahrhaft conservative Partel wunscht nicht dazu behilflich feyn."

"Bir wollen ber Revolution feine Lobpfalmen fingen, ch ein unbedingtes Berdammungsurtheil über fie ausspresen. Bas fie uns llebles brachte, das wollen wir über ord werfen, und was es Gutes mit sich führte, das wollen ir gerne behalten. Wenn ein Orfan Dacher abbedt und tume entwurzelt, so ware es barum nicht gerathen, die chape, welche er auch etwa an's Ufer geworfen, aus thospher Rachelust wieder in's Weer zu schleudern. Die Reslution hat uns Manches zerftort, und wieder manchen Ers

tionelle Spftem zur Seite liegen laffen, und dafür das "englisch-conftitutionelle Spftem in seiner ganzen Reinheit" annehmen, ist einer ber verderblichsten, von gänzlicher Unkenntniß des praktische politischen Lebens und der Geschichte zeugenden Irthumer. Die Franzosen wollten sich das englisch-constitutionelle Spftem aneignen, und gezriethen dabei in den französischen Constitutionalismus, dessen, und gang wir kennen. Die Deutschen wollten den französischen Constitutionalismus copiren, und schusen, ohne es zu wissen und zu wolzten, die heutigen deut schen Justände, die zwar auch nicht ersfreulich, aber doch nichts weniger als französisch sind. Womit die "Reinheit" des englischen Constitutionalismus enden wird, wollen wir abwarten. Die Eriss scheint nahe.

fan fur bas Berftorte gebracht, ben wir nicht hergeben fonnen. Die Bilange über Gewinn und Berluft zu gieben, bas muffen wir ber Geschichte überlaffen."

"Innerhalb bes begränzten Gebietes aber, auf bem fich bie Reaction in Defterreich bewegen muß, gibt es boch eine große Anzahl verschiedener Granzpunfte, unter welchen zu maßlen, bald die Aufgabe unserer Staatsmanner seyn wird. Wir fennen nur einen Maßstab, der uns bei unserem Urtheil leiten fönnte. Er ist ein praftischer. Wir wollen dem Bolfe bas größte Ausmaß der Freiheit gegönnt sehen, bei welchem die Regierung alle ihre Functionen fraftig und ungestört versehen fann."

Natürlich ift ber Gebante einer Mobification ber Berfaffung vom 4. Marg von ber scheinconstitutionellen und rabifalen Breffe in Desterreich hart angesochten worben. Es ift intereffant zu sehen, wie fich ber Lloyd biefer Angriffe erwehrt.

"Gin Correspondent ber ""Dft = Deutschen Boft" bat furglich feine Bermunberung barüber an ben Tag gelegt, bag ein confervatives Blatt, wie ber Bloub, es unternehme, von einer Abanberung ber Berfaffung vom 4. Marg ohne Mitwirfung bee Reichstages ju reben. Bir fonnen une noch recht gut erinnern, wie biefelbe Bartei, welche bie ",Dft-Deutsche Boft"" jest vertritt, febr fraftig mithalf, eine andere octropirte Berfaffung, biejenige vom 25. April, vollfommen umgufturgen, und wir fonnten, wollten wir und auf ihr Beifpiel berufen, mit Recht fragen, warum fie ein fo großes Mergernig baran nimmt, wenn wir, bie Confervativen, ben gebnten Theil beffen gu thun beabsichtigen, mas fie, bie fogenannten Liberalen, bereits gethan haben? Wir fonnten bas thun, wenn wir uns auf ein fo bofes Beifpiel berufen wollten, aber wir wollen es nicht thun. Wir haben anbere und beffere Brunbe fur unferen Borfchlag, und beabfichtigen nur, bagu gu rathen, benfelben auf eine volltommen legale und lovale Beife gur Musführung ju bringen."

"Barum wir an eine Abanberung ber Charte vom 4ten Mary benfen, haben wir bereits erflart. Unfere finangiellen Birren und manche andere unferer Buftanbe mahnen baran, wie wohlthatig es jest fur Defterreich mare, wenn eine Berfaffung biefes Landes jur Bahrheit werben fonnte. Die Berfaffung vom 4. Mary fann unferer Ueberzeugung nach, bieß eben nicht werben. Als fie publicirt wurde, ba schon regten fich bei vielen intelligenten Bersonen Bebenten gegen bie Bus fammenfegung bes Oberhaufes; nicht etwa bas untergeordnete Bebenken allein, baß ein folches Oberhaus feinen 3wed nicht erreichen wurde, fonbern bas viel wichtigere, bag bie Regierung innerhalb eines fehr langen Zeitraumes nicht im Stanbe febn werbe, felbft ben Berfuch ju beffen Busammenberufung ju machen. Die ""Dft-Deutsche Boft" felbft meinte zu jener Beit, bag biefes Oberhaus eine Bertagung bes Reichstages ad calendas graecas jur Folge haben murbe. Machte man aber bereits am 8. Marg 1849 folche Einwendungen gegen Die Berfaffung vom 4. Marg, wie viel triftiger find fie nicht m biefer Beriobe geworben! 3m Marg 1849 fonnte Riemand vorausseben, bag ber ungarische Aufftanb, welcher fast unterbrudt ju fenn fchien, eine furge Beit fpater ben Charafter ber entschiedenften Revolution annehmen murbe. Riemand fah im Marz voraus, daß ein revolutionärer Landtag im April bereits bie Absehung ber regierenben Dynaftie aussprechen, und baß es bes Aufgebotes ber Rrafte zweier machtiger Monardien bedürfen murbe, um Ungarn feinem rechtmäßigen Beberricher zu unterwerfen. Riemand wird es bestreiten wollen, baß fpatere Greigniffe bas Bufammentreten eines Reichstages nach bem Blane ber Berfaffung vom 4. Marg noch schwieris ger machten, als beffen Berufung ohne biefelben ichon gemefen mare."

"Bollten wir überhaupt teine Berfassung für Desterreich, fo ware es unsere Aufgabe, die Berfassung vom 4. Marz gar nicht anzutaften. Wir wurden bieselbe hochft charmant finden, mit vielem Bathos von ihrer Unverletlichkeit reben, und nur

gegen sie einwenden, daß sie leiber! wegen ber Zustände in Ungarn, in der Woswodina, in Siebenburgen, in der Lombardei, in den venetianischen Provinzen u. s. w. für's Erste nicht in's Leben treten könne — eine Einwendung, gegen deren Gerechtigkeit nichts Triftiges vorgebracht werden kann. Es würde uns dieß nicht schwerer werden, als den "liberalen" Blättern, welche sich "auf den Boden der März. Berefassung stellen."

"Benn unfere Abficht mare, nach Popularitat ju bafchen, ober bie Bunft bes Bublifums, fo weit wir fie befigen, nicht zu gefährben, fo ließe fich vielleicht nichts Befferes thun. Es ift nicht immer politisch, bie Bahrheit gu fagen, und wir haben ichon manche Erfahrungen biefer Urt gemacht. 3m Jahre 1848, weniger ale zwei Monate nach ber Revolution, entwis delten wir bereite, bag entweber gang Defterreich, ober gar fein Theil von Defterreich in ben beutschen Bund eintreten fonne, und wir glauben, baf es fein politisches Blatt in beut fcher Sprache gab, von ber Allgemeinen Zeitung angefangen, bas une nicht wegen biefer fegerifchen Unficht angriff. 3m Jahre 1849 vertheibigten wir bie ruffifche Alliang ale eine politifche Rothwendigfeit, und wurben bafur mit größerer Buth angefeindet, ale vielleicht je ein anberes beutsches Journal. 3m Jahre 1850 befampften wir Die machtigfte Corporation in Defterreich, woran wir, hatten wir nur unferen eigenen Bote theil vor Augen gehabt, auch beffer gethan batten, ftille gu fcweigen. - 3m Jahre 1851 mabnt une unfer journaliftis fches Bemiffen, bem Bublifum ichon wieber einige Babrbeiten zu fagen, Die bas Publifum vielleicht nicht lieben wird. Man gurne une nicht barob, wenn wir bie Bahrheit reben. - Diejenigen, welche fie nicht vertragen fonnen, thun nicht mohl baran, biefes Blatt gu lefen."

"Wir find feit ber benfmurbigen Conferenz in Olmus in eine neue Zeit getreten. Die Zeit ber Roth, wo man von ber Sand in ben Mund lebte, und zufrieden war, ein Dach über seinem haupte auf ein paar Monate, wenn es gut ging, auf ein paar Jahre zu haben, ist jest vorüber. Die Staats, manner Mitteleuropas haben jest die Kraft gewonnen, einen Dauer versprechenden Bau aufzuführen, und es ist ihre Pflicht, biezu Hand anzulegen. Der Absolutismus gibt diese Dauer nicht, darüber, wissen wir, ist man allerseits einverstanden. Weber in Wien, noch in Berlin, noch in Dresden, noch in Franksurt, denkt irgend einer der Gewalthaber daran, die Boleter in jenen Zustand zurückzuführen."

"Aber eben so wenig werben wir in ben Zustand bes Scheinconstitutionalismus zurudtehren, welcher in diesem Jahrbundert seine Bluthe erreicht, und und schon faule Früchte gestracht hat. Man möge es uns übel nehmen, wenn wir es aussprechen, wir sprechen es aber bennoch aus: auch die Sharte vom 4. März wurde uns in Desterreich in dieses elende constitutionelle Scheinleben hineinführen. Wir sind noch nicht in der Lage, uns von jeder Majorität eines solchen Reichstages, wie es der öfterreichische nach jener Constitution sein würde, regieren zu lassen; sind wir es aber nicht, so ist jene Berfassung nicht in Wahrheit ausführbar."

"Bir bedürfen politischer Institutionen, welche möglich find, welche ohne Gefährdung des Staates bestehen können. Sowohl das Oberhaus, als das Unterhaus unseres Parlamentes mussen nach anderen Grundsähen zusammengeseht werden, als nach der in der Märzverfassung bezeichneten. Das seld der Wirfamkeit, welches den Bolksvertretern eingeräumt wird, muß durch solche Gränzen abgesteckt seyn, welche es der Regierung unter Juständen, wie wir sie einmal in Desterreich haben, auch gestatten, dieselben stets zu respektiren."

In einem späteren Leitartifel fügt ber Lloyd hinzu:

"Als biefes Journal vor furzer Zeit zuerst eine so allgemein getheilte Beforgniß über die Marzversaffung auszusprechen unternahm, da erhob sich ein gewaltiges Zetergeschrei gegen uns, als hatten wir zuerst etwas Ungeheures ausgesprochen, das noch nie ein anderer Mensch gedacht ober seinem Rachbar zugestüftert hatte. Der Ursachen bieser Ericheinung gibt es mehrere. Es gibt eine Bartei, "welche fich auf ben Boben ber Dargverfaffung ftellt"", eben weil fie gar feine Berfaffung will. Gie ift bei fich felbft von ber Unausführbarfeit berfelben überzeugt; aber bie Margverfaffung genitt fie gar nicht, fo lange ber Boben ein Boben von Bapier ift. Es gibt eine andere weit gablreichere Partei - eine Partei, wenn biefer Ausbrud von einem großen Saufen gu gebrauchen ift, ber fein gemeinsames Biel verfolgt, fonbern nur in einem gemeinsamen Lager rubt, - welche burch feinen neuen Gebanten und feine neue Discuffion geftort fenn will; bie, aufrichtig conftitutionell, Die bestebenbe Berfaffung liebt, well fie eben einmal ba ift, und fie in ber That ohne Reichetag lieber bat, ale mit einem Reichstag, weil im jegigen Buftanbe unangenehme 3mifchenfalle ausbleiben; bie politifch untlar ift, und gar nichte mehr icheut, ale Rlarbeit und Erfenntniß, ber es erträglich gut geht, und bie eben feine Berbefferung ibrer Lage wunicht. Es gibt bann noch gablreiche Berjonen, welche aus reiner Furcht vor bem Borwurf ber Reaction, ber ihnen gemacht werben fonnte, ihre innerften Bebanten in fich bers fcbließen, und endlich eine gablreiche Bartei, welche fich bloß beghalb an bie Dargverfaffung flammert, weil fie fürchtet, bas mit biefer bie Ausficht auf jebe Berfaffung ihr entichwinden murbe."

"Der lehteren Partei ware einige Berechtigung nicht abs zusprechen, wenn ihre Furcht begründet ware. Aber fie ift es nicht. Wenn die Marzverfassung bald modificirt wird, so fam nur eine solche Berfassung an ihre Stelle treten, welche soset lebensfähig ist und sofort in's Leben tritt; wenn aber die jetige Constitution noch eine Reihe von Jahren in ihrem jetigen Zustande verbleibt, so durfte diese Lage der Dinge eine gang andere werden."

"Man hat fich nur allzu fehr gewöhnt, bie Berfaffung als ein blofes Berfprechen, von Oben geleiftet, anzusehen, beffen Erfüllung nicht anzuzweifeln set, und auch wir glauben fest und unerschütterlich, bas, wenn blos ber Wille ber erecutem Gewalt zu beren Ausführung genügte, fie langft ichon ie Bahrheit geworben. Wir weigern uns aber, aus biefem gen Gefichtspunfte eines Berfprechens eine Bufage ju beuteilen, welche behufe ihrer Erfüllung ber Mitwirfung vieler ictoren bedarf, über welche die versprechende, die executive ewalt nicht bie alleinige Controle ausübt. Es kann ofters BIntereffe berjenigen, welche eine Busage erhalten haben, irin bestehen, felbst barauf zu bringen, daß dieselbe mobi-Wenn ein Seefahrer verspricht, uns birecten tet werbe. leges nach einem entfernten Safen zu führen, so konnen wir n mit gutem Grunbe bestürmen, fein Wort nicht zu halten, tis ihm, von widrigen Winden aufgehalten, die Lebensmittel Bgeben follten. Wir fonnten es vorziehen, in einem andern 6 bem bestimmten Safen zu landen, lieber als bas Rifico 6 Berfchmachtens auf hoher Gee zu laufen."

"Benn ein Theil bes Bolfes ju ber leberzeugung gemmen mare, bag wegen mancher Einzelnheiten in ber Berfung vom 4. Marz bie Ausführung berfelben problematisch , ober baß ihr Indlebentreten zu lange für bas Wohlseyn r Monarchie verzögert werben mußte, warum sollte er nicht ine Meinung frei aussprechen? Die Berfaffungefrage ift für ne eine Frage ber Rublichfeit, und wir wunschen, fie gerabe af biefe Beife gelost ju feben, - welche uns am meiften ommt. Die Berfaffung ift une nicht ein religiofes Gelübbe, elches gelost werben muß, fei es nicht heute, boch über andert Jahre und gerade in ber Form, welche fie ursprungth hatte. Rann ein solcher Reichstag, wie in ber Berfasmg vom 4. Marg vorgeschrieben ift, wegen ber Sinderniffe, ie in den Bölfern und in den Kronlandern der Monarchie 16ft llegen, und also nicht nach bem Belieben ber Erecutivmalt aus bem Wege geräumt werben konnen, nicht einbeafen werben, fo gieben wir lieber vor, einen anbern Reicheig, ale weber Reichstag noch Berfaffung zu haben."

"Ein Theil ber öfterreichischen Presse hat unsere Vorblage eben nicht mit sehr gunftigem Auge betrachtet. Man xxvII. hat und ben beliebten Ramen ""Reactionar"" gegeben, ben Lloyd die ""öfterreichische Rreugeitung"" genannt u. f. w. Wir wollen uns gang und gar nicht über ein Schicfal befle gen, welches alle Diejenigen in unferer Beit betrifft, bie querft ben Muth haben, eine unliebfame Bahrheit auszusprechen. Waren boch fogar die Herren Gagern, Dahlmann, Simson u. f. w. bereits im September 1848 arge Reactionare; ber fuße Pobel in Frankfurt hatte fie gerne ermorbet, und einige Wiener Journale lafterten bamale fehr ben ""Rartatiden-Schmerling"", welcher ste an ihrem Bornehmen gehinden hatte. Die Gesinnungsgenoffen jener herren waren auch Reactionaire, ale man ihnen in Berlin etwas fpater an ber Beit bie Stride zeigte, mit benen man fie gerne gebangt batte. herr Doilon-Barrot mar auch schon einige Monate nach bem Februar ein Reactionär. Der Lloyd hatte schon die Chre, im Mai 1848 so genannt zu werben, und braucht sich nicht zu schämen, wenn ihm ein Name beigelegt wird, welcher noch Miemanden feit ben letten brei Jahren entgangen ift, ber ber momentan herrschenden Meinung entgegenzutreten magte. G freut une übrigens zu bemerfen, bag biefelben Stimmen, welde bie Auflosung bes conftituirenben Reichstages und bie Octropirung ber Margverfaffung im Jahre 1849 als eine Bewaltthat ber Reaction charafterifirten, jest fo feften guß auf berfelben gefaßt haben, und biefes lagt uns hoffen, baß fie auch in Bufunft noch manche Inftitution eifrig vertheibigen werben, welche fie beute fehr bitter angreifen."

Dem oft gehörten Einwande: baß burch die öftern Detropirungen und Umoctropirungen "ber Rechtsboden burchlochen", bas "Rechtsbewußtjeyn im Bolfe gefrankt werbe", ftellt ber Berfasser einige Bemerkungen gegenüber, die gehört und wohl erwogen zu werden verdienen.

"Die Rlage ist nicht ungegründet, nur, baß in Folge einer noch herrschenden Verwirrung ber Begriffe es ber Ridger ist, welcher eigentlich ber Angeslagte seyn sollte. Das Bolk selbst durchlöcherte ben Rechtsboden burch einen Auskand, und Alles, was solgte, mar überall nur eine unausbleibliche und

und nicht zu verhindernde Consequenz der Revolution. Selten gelingt es, eine gewaltsame Staatsumwälzung auf ein Mal zu zu schließen; niemals, wo das Bolf selbst so wenig ein bestimmtes Endziel in's Auge gefaßt hat, wie dieß seit 1848 in Mittels Europa der Fall war. Mehrere Erschütterungen mussen dem ersten Erdbeben solgen, die sie sich allmälig verlieren und ein sester Boden wieder gewonnen worden ist. In Mittels Europa nehmen dieselben nun die Form von Octroyirungen und Umsoctropirungen an."

"Man fann noch nicht von ben Stimmen in ber Tagespreffe ein hiftorisches unparteilsches Urtheil erwarten. Ueberall vernimmt man noch ben Schrei ber Leibenschaft anstatt ber Rebe ber Besonnenheit und ber Ueberlegung. Es wirb nach einiger Zeit anders werben. Dann werden bie Berftandigen bie Bahrheit gefteben und anertennen, bag es mabrend ber Jahre 1848 und 1849 nirgendwo in Mittel . Europa freie und unabhängige Fürften gab, welche im Stande maren, nach ihrer innerften Ueberzeugung, nach ihrem eigenen Willen Berfaffungen zu verleihen, und daß die Zurudnahme und Modification ber Berfaffungen überall bas Ergebniß einer politischen Rothwendigfeit, nirgendwo das Refultat einer übermuthigen Berrscherlaune ober einer frevelhaften Willführ gewesen sei. Dan wird bann gur Ginficht gelangen, bag bie Bolfer, welche guerft begannen ben Rechtsboden ju erschüttern, alle späteren Greige niffe als unvermeibliche Consequenzen ihres eigenen Thuns binnehmen muffen, ohne bas geringfte Recht ju haben, berentwegen gegen ihre Kurften flagbar ju werben."

"Jest, seit der Einigung Desterreichs mit Preußen find aber oder werden die deutschen Fürsten frei. Wenn sie es unterlassen, sich jest auf einen Boden zu stellen, auf welchem sie das Recht wahren können, so wird die Schuld ihre, nicht mehr die Schuld der Revolution genannt werden können. Roch können sie sich den Grund wählen, auf welchem sie stehen wollen. Haben sie ihn aber einmal eingenommen, so können sie ihn nicht mehr verlassen, ohne den Rechtsboden in Wahrheit zu durchlöchern."

"In biefem Mugenblide vermogen es noch Diejenigen, welche bie Revolution abichließen, bas Gute, mas fie uns brachte, gu behalten, bas Schlimme, welches fie mit fic führte, von fich abzuwehren. Gie fonnen mit Ehren fich von Manchem loefagen, mas in ben Sahren 1848 und 1849 verfprochen werben mußte. Aber mablen fie jest, nachbem fie fret geworben, willig einen Boben, welcher gar nicht ju behaupten ift, fo machen fie bie Revolution permanent. Erflaren fie fich g. B. fur unbebingte Berrichaft parlamentarifdet Majoritaten in ber leichtfinnigen Borausfegung, bag ber fall fcwerlich eintreten burfte, wo fie gu fürchten feien, und weigern fie fich bann fpater, beren Autoritat anguerfennen, fo verdienen fie fpater bie gange Bucht bes politischen Unglide gu fublen, welches uber fie einbrechen muß. Die Bolfer brauchen nach unferer Meinung nicht ein volles Dag ber Freiheit, aber ein volles Dag ber Bahrheit. Fruber verfprach man aus Roth und Rothwendigfeit mehr als man halten fonnte, wer jest mehr verfprache, ber fonnte es nur aus Leichtfinn ober aus ungerechtfertigter Kurcht thun."

"Man weiß aus unfern Erörterungen über bie Märzverfassung, was wir über biesen Gegenstand halten. Wir haben
und furchtlos für wesentliche Modificationen berselben erklärt,
weil wir der festen Ueberzeugung sind, daß ein Theil bes mobernen Constitutionalismus, daß die Herrschaft einer parlamentartschen Majorität, die Bildung bes seweiligen Ministeriums
aus derselben, bei uns nicht zur Wahrheit werden kann, und
wir an der österreichischen Charte lieber manche Freiheiten,
als die Wahrheit vermissen wollen."

"Wenn einige sogenannte liberale Blatter einen solchen Schreck barüber affectiren, baß wir eine Discussion bezüglich ber Marzverfassung eingeleitet haben, so wollen wir nur bemerken, baß ihnen selbst bie Ehre gebührt, biesen Segenstand zuerst angeregt zu haben. Als eine ruffische Armee im Jahre 1849 in Ungarn einruckte, ba wurde von einem Wiener Journale, welches prophezeite, baß uns die Ruffen nie mehr pre-

affen warben u. f. w., ber Regierung anempfohlen, mit Rofinth einen gutlichen Bergleich abzuschließen, wenn auch bie Märzverfassung in Folge bessen geänbert werben mußte. Bu iner anderen Zeit wurde von demselben Blatte ein detaillirter Borschlag vorgelegt, wie die deutschen Länder Desterreichs under die Botmäßigseit einer deutschen Centralregierung zu Frankurt zu kellen seien, und nebenbei angedeutet, daß die Märzerfassung auch ohne den Reichstag zu ändern sei. Wir könzen, falls diese Thatsachen bezweiselt werden sollten, die Aberücke dieser Artisel in der vielgefürchteten unssetzen Schrist" iefern."

Bas aber foll geschehen? Darüber durften wohl Alle inig seyn: baß, wenn zu viel ober nicht genug, ober nicht vas Rechte geschicht, eine Gelegenheit versaumt ist die nicht pleberkehrt. hier aber ist ber Punkt, wo unsere Ansichten mb die bes Lloyd merklich aus einander gehen. Wir werben terauf in den nachften Zeitlauften zurudkommen.

## XXV.

## ibrich II. von Preußen und die Professoren der Universität Salle.

Reinahe ein halbes Jahrhundert, vom 31. Mai 1740 m 17. August 1786, also seche und vierzig Jahre hat ch II. Preußen beherrscht. Da diese Herrschaft eine unsinkte war, die der Sohn Friedrich Wilhelms I., der ih von Sansouci, wie er sich selbst nannte, nicht nur men sondern der That nach mit übermächtigem Geiste kaunenswürdigen, unermüdlichen Thätigkeit bis ins über seine Unterthanen ausgeübt: so hat er Preußen

ju bem gemacht, was es in ber Stunde feines Tobes war und guten Theile noch ift.

Man kann wohl von ihm fagen: wie ber Topfer feinen Thon, so hat er sein Breußen geformt. Freilich empfing er nach ber Berkettung aller menschlichen Dinge diesen Thon als etwas Gegebenes, und er konnte nichts Anderes baraus machen, als das, wozu die Anlagen schon in demselben lagen, wie ja auch er selbst, ber autofratische König, neben den ihm von Gott verliehenen Gaben, sein eigenes geistiges Gepräge unter der strengen Zucht seines Baters und den Einflüssen seiner Zeit und Umgebung empfing.

So tiefe unauslöschliche Spuren aber hat biese langiabrige Regierung in ben öffentlichen, wie in ben burgerlichen Berhaltnifen jurudgelaffen, bag nichts so fehr, als eben bie Geschichte Friedrichs II., jum Berftandniß bes heutigen Preufens und bes Preußenthums überhaupt bient.

Wie ftaunten ben Siegreichen feine Zeltgenoffen, insbessonbere bie protestantischen, bie preußischen an! wie fühlten fie fich burch ihn als ben Grunder einer protestantisch beutschen Großmacht gehoben! Selbst die armen Dichter, die er saum eines Blides wurdigte, beren Werfe feine Stelle in seiner Bibliothef fanden, sie flossen in Liebern und Oben und Festgefängen von seinem überschwenglichsten Lobe über.

Der preußische Tyrtaus, ber Dichter "ber preußischen Rriegelieber von einem Grenabier", Gleim, fang ihm, ba er noch lebte, 1778 gu feinem Geburtetag:

"3ch bin ein Breuge! ftolg bin ich, Daß ich ein Breuge bin! Der Lanbesvater Friederich Ift helb im großen Ginn."

Und Ramler nannte ihn "ben Gottlichen", ihn in prophetischem Gefichte preisenb:

"Wenn er ein Gott Ofir! burch unfre Fluren Im seligsten Triumphe fährt, Indeh der Ueberstuß auf jede seiner Spuren Ein ganzes Hüllhorn leert. Dein Konig, o Berlin! durch den du weiser Als alle deine Schwestern bist." Und bei seiner Zurudfunft aus bem Rrieg (30. Marg 1763) schwenkte ihm bie "Raturdichterin", Luise Rarsch, ihr Rauchfaß entgegen:

In beinen Angen ging aus tausenb Mitternächten Ein uns geschaffnes Sonnenlicht Hervor, und strahlet nunmehr lieblich beinen Anschten Als beines Gottes Angesicht!

Sein Minister hert berg rühmte von ihm, gleichfalls noch zu seinen Lebzeiten, in ber Berliner Afabemie: le roi de Prusse a effacé les noms de César, de Polybe, de Tacite, d'Horace. Johann von Müller selbst nannte ihn ben "Protestor ber beutschen Rusen und ber beutschen Freiheit."

Und unmittelbar nach seinem hintritte suchten seine Bewunderer, die ftarfen Geiftes die hefligenverehrung ber Ratholifen als abergläubigen Göbendienst verabscheuen und verachten, ihn, wie Busching sagt, "selbft an einem ber Anbetung Gottes gewidmeten Orte zu vergöttern",
und Bater Gleim rief bei seinem Grabe:

"Singt ibn, ben Einzigen! Den Unersehlichften, Den Richtgeftorbenen,

Den Ewiglebenben, Um welchen bang une warb und bang und immer banger."

Sie sehen in ihm mit Stolz ihr Borbild, bas Ibeal eines Fürsten und eines Preußen; als Kinder und Erben seines Gelsstes glauben fie, daß der Glanz, der ihn verkläre, auch auf ste zuruckfalle. Daher auch J. D. E. Preuß das Wort Jean Bauls auf den ersten Band seiner Lebensgeschichte "Friedrichs des Großen" gesett: "Ein Genius Glanz wie Friedrichs des Zweiten fällt auf das Land und seinen Thron, wie in Correggio's Racht vom Christus-Kind der Lichtglanz ausgeht, der auf den Umstehenden liegt. Ein rechter Fürst macht mit sich zugleich die unsterblich, die er beherrscht."

Auch das heutige Preußen stimmt aus voller Brust in biefes Lob ein. Habe der große Kurfürst Preußen nach bem westphälischen Frieden zur zweiten deutschen Macht, zum Borstand des protestantischen Deutschlands gemacht, so sei es burch Friedrich II. zu einer europässchen Großmacht gewore ben. Aber nicht nur feine politische Große verbante ibm Breu-Ben, fondern auch feine Beifteefreiheit, feine bobere Bilbung, burch bie es bie übrigen beutschen Staaten und Stamme weit überrage, und barum auch über furz ober lang bie Begemonie ober bie erbliche Raiserfrone Deutschlanbe erringen muffe. Und weil feine Große alle gewöhnliche Große einzig in ihrer Art und ohne Beifpiel weit überrage, fo nennen fie ibn mit Gleim ben Gingigen ober gar ben Einzigften; wie benn auch ber ausführlichste Lebensbeschreiber biefes philosophischen Königs "burch ben bu, o Berlin! weiser als alle beine Schme ftern bift!", 3. D. G. Breuß fein fieben Banbe ftartes Bert mit ben volltonenten Worten beginnt: "Friedrich, ber im erele ften Ginne bes Wortes herricher gemefen, wie nie ein anberer Fürft, ber Große, ber Gingige; ja felbft von ben Bolfern, wie von ben Gefchichtschreibern ausschließlich ba Ronig genannt!"

Und in diesen, in ber That "einzigen" Lobeserhebungen wetteifern nicht felten bie entgegenfesteften Barteien. Denn mabe rend die Vertreterin ber fogenannten altpreußischen Loyalität, Die lutherische rovalistische Rreugeitung, es nicht verschmabt, von Beit ju Beit, wenn es "bie preußische Ehre" gilt, wie g. B. jungft als ce wegen ber Union gwischen Breufen und Desterreich jum Bruche zu fommen fchien, mit bem Chatten "unferes Friedrichs bes Großen" zu broben; fann man auch gar oft auf ben Banten ber Linten bie fcmergliche Rlage über bes Baterlandes Unftern boren, weil bermalen fein "Friedrich ber Gingige" in Preugen ber sceptra gerens fen. Rein mattes, weichmuthiges, falbungereiches, fouquefches Schwanenritterthum mit feinem nebelnben und fchwebelnben Sin- und hermanten, gegen Freund und Feind gleich unguverläffig, murbe alebann, fo lautet ihre Rlage, ben Glang bes preufischen Ramens truben, und bas erniedrigte gum Gespott ber Bolfer machen. Unter einem freifinnigen Ronig ftarfen Beistes wie Friedrich II., ber fich hoch über bie Borurtheile seiner Zeit gestellt, wurde Preußen an ber Spipe bes Fortidrittes und ber Freiheit ben erften Rang unter ben Ratonen Europa's einnehmen. Ware, fo meinen fie, unter ibm Me Frankfurter Rationalversammlung jusammengetreten , langft mare bie Freiheit und Ginheit bes Baterlanbes vollenbet. Germanien hatte feinen Ronig ober feinen Raifer wieber, bas beißt: ein preußischer Parlaments , Erbprafibent ftunbe an ber Spige ber vereinigten beutschen Freiftaaten. Rurg, fie leben bes Glaubens, unter einem Ronig, wie Friedrich II., ber ben gothischen Bitel "von Gottes Gnaben" abgeschafft, ber fich einen Freund und Schuler Boltaire's und d'Alemberts genannt, ber icon als Kronpring in feinem Antimachiavell gesagt: "Es ift tlar, bag ber Fürft, weit entfernt, ber unumschränfte Berr ver Bolfer zu fenn, Die unter feiner herrschaft fteben, nichts nte ber erfte Bebiente (le premier domestique) bes Bolfes ift", und ber fein Leben in feinem Teftament mit ben Borten beicosophe et je veux être enterré somme tel, ich habe als Philosoph gelebt, und als folder will ich auch begraben fenn," bag unter einem folden Burger . ober Bolfe bien erfürften Breußen nach immen und außen gang andere ausschauen wurbe, ale es nun per Kall ift.

Es ift mahr, was fie fagen, Preußen wurde unter Fries wich II. sowohl nach innen, als nach außen ein anderes Ausfeben haben; aber wahrscheinlich auch ganz anders, als es sich be bemofratischen Politifer ber Linken benten.

Bum Beweise biefer Behauptung und, wie wir oben bemerkt, zum besseren Berständniß ber heutigen preußischen Buftande, wollen wir darum einige bramatische Scenen, einige Bilber und Situationen und Herzenbergießungen aus der Rezierungsgeschichte Friedrichs II. aktenmäßig unsern Lefern nach und nach vorführen.

Satten bie Lobrebner Friedrichs nur einen Sag unter ihm gelebt, fie mußten, daß es nie einen Monarchen gab, der sein Reich autofratischer regiert hat, der weniger von einer demostratischen Barlamenteregierung wiffen wollte, ja ber für frembe

Freiheit und Selbstftanbigfeit auch in ihrem engsten, befcheis benften Areise weniger Sinn und Achtung hatte, als ber freifinnige Philosoph von Sanssouci.

Wilhelm I. im Uebrigen verschieben senn mochte, bie Regierungsweisheit beiber war in ber Hauptsache ganz und gar die gleiche: unumschränktes, alles bevormundendes herrscherthum, getragen von der auss äußerste getriebenen Militars und fie nanzmacht, mit Vernachlässigung ber höheren moralischen Interspen, ohne Sinn für ein burgerlich freies Leben und Beschung eines ebleren Gemeingeistes.

Bas Friedrich Bilbelm I. ben beiben Dilitargow verneuren, bem Oberftlieutenant Fint von Fintenftein und bem Ingenieur Major von Genning, Die feit bem fiebenten Lebensjahre die militarische Erziehung bes foniglichen Rnaben leite ten , in feiner "Inftruftion" auf die Geele gebunden: "Abfonberlich haben beibe fich außerft angelegen feyn ju laffen, Deinem Cohne die mahre Liebe jum Solbatenstande einzupragen, und ihm zu imprimiren, bag, gleichwie nichte in ber Belt, mas einem Bringen Ruhm und Chre ju geben vermag, ale ber Degen, er vor ber Belt ein verachteter Menich fenn wurde, wenn er folchen nicht gleichfalls liebte und bie einzige Gloria in bemfelben fuchte!" biefer fpegifie fche Soldatengeist blieb, unbeschadet feiner freifinnigen Bbilolosophie, in feiner Regierungspraris herrschender Grundsat: er foberte, soweit es in feiner Macht fant, einen unbeding. ten militärischen, uniformen Behorsam von ben Unterthanen, bie er ererbt ober fich mit jenem allein Ruhm verleihenden Degen erobert hatte.

Wie rudfichtelos er zuweilen in Sachen biefer feiner Uw umschränktheit verfuhr, wie wenig er die menschliche Burbe und die natürliche Freiheit in feinen Unterthanen achtete, wenn er etwas autofratisch durchsehen wollte, und die Gerechtigkeit babei mit seinen Borurtheilen, seinen Reigungen, seinen Law n, feinem ungerechten Mißtrauen in Conflict gerieth, bavon ben wir kaum einen Begriff.

Als ein Beispiel biefer seiner autofratischen Art will ich nen Sandel mit ben Profefforen ber Universität Salle hier ifahren. Die Aften beffelben hat A. Fr. Bufching uns in iner nach bem Tobe bes Konigs erschienenen Schrift: "Chas ifter Friedriche bee 3meiten, Ronige von Breu-:n. Salle 1788" mitgetheilt. Bufding war fonigl. preufer Oberconfistorialrath und Director bes vereinigten beritschen und colnischen Gymnafiums. Er genoß als ausge= ichneter Geograph bie Achtung Friedrichs II. nnd wurde jum teren von bemfelben mit Bufchriften beehrt. Bahrend ein ib zwanzig Jahren sammelte er alles Eigenhandige bes Rogs und alles von ihm Unterschriebene, beffen er irgend habift werben konnte, und copirte es fich bis auf die einzelnen nchftaben mit urfunblicher Bunftlichfeit, und fo hat er es in nem Buche, mit nuchternen Bemerfungen begleitet, mitgeeilt, indem er, wie er fich selbst ausbrückt: "feine Lobrede if ben großen Ronig fchreiben, fonbern ein getreues und alfo verläffiges Gemalbe von bemfelben liefern wollte." Und bann naufügt: "3ch hoffe, bag feine und meine Beitgenoffen, bie n gefannt haben, fagen werben, Er ift getroffen; man fieht ib bort 3hn in biefem Buch; gerabe fo fprach und fchrieb r." Auch Busching war, wenn gleich mit Maag, einer feis r Bewunderer, und in feiner Schrift führt ein Abschnitt in efer Beziehung bie Aufschrift: "Friedrich war ein waher Landesvater." Sinfichtlich ber Mechtheit feiner Miteflungen fann also nicht ber minbeste 3weifel obwalten. Run r Sache.

Auf ber Universität Halle herrschte, nach verschiebenen nbeutungen zu schließen, bamals ein äußerst rohes und ausstaffenes Wefen. Daher schrieb ber König 1766, als bas eneralbirestorium bei ihm um eine finanzielle Vergünstigung vie hallische Kämmerei anhielt, eigenhändig an den Rand Sesuches:

Luce f

"Buht, aber mit bem Bebing, baß Gie Gich honett gegen bie Fermes vom Tabac bezeigen, und 3bre ras fenbe Studenten in befferer Bucht halten."

In gleicher Beije erging am 28. April 1772 ein Cabinetebefehl an ben Staateminifter Freyberrn von Beblit lautenb:

"Der Beschwerbe ber Raufleute und Beinbanbler au Salle fann ich nicht anbere abhelfen, ale bag ben Sme benten auf ber bortigen Universitat bas Berumlaufen auf bie fachfischen Dorfer ernftlich unterfagt werbe. Gie verberben baburch ohnehin ihre Beit, verfaumen babei ihre Studia, verzehren unnothig Gelb, und werben oftere lieberlich, und baber wird bergleichen Berbot von boppeltem Rugen fur ben Staat fenn."

Un oftmaliger Bieberholung ber Berbote biefer Art hatte es auch nicht gefehlt, bemerft Buiching, aber bie alte Berfaffung ber Universitat hatte fie fruchtlos gemacht. Daß biefe alte Berfaffung ingwischen nicht bie einzige Schulb an biefer Bermilberung trug, ergibt fich aus folgenden Borfallen, Die einer fruberen Beit angeboren. Sie fallen in bas 3abr 1745, alfo in bas fünfte Regierungejahr Friedriche II.

1744 hatte fich eine Comobiantenbanbe in Salle nieber gelaffen, bie eben nicht gur Bebung ber Moralitat und bee Bleifes ber afabemifchen Jugend beitrug. Die "rafenben Stubenten" fiengen argerliche Liebschaften mit ben loderen Runftlerinnen ber Buhne an. Darüber geriethen fie unter einanber in Sanbel und Raufereien, und bavon ftanb Dorb und Tobichlag zu befürchten. Die Universitat manbte fich beshalb wegen Abftellung biefes Unfuges flagend an bas Generalbirectorium, bas inbeffen beschwichtigenb antwortete: man muffe erft einen eclatanten Sall von Unordnungen abwarten, ber burch bie Comodie verurfacht wurde. Der Scandal ließ nicht auf fich marten, und fomit berichtete bas Generalbirectorium unter bem 31. Janner 1745 bem Ronig "bie Univerfitat Salle habe vorgestellt, es fen ohnlangft bafelbft in ber Comobia unter einigen Stubenten ein folder Streit entftanben, baf fie

fich öffentlich mit einander geschlagen hatten, und daß ein Stubent an der Hand verwundet worden sen. Die Universität bitte daher, daß zur Berhütung serneren Unglück, die Comödianten von Halle weggeschafft werden möchten, und das geistliche Departement sen der Meinung, daß dadurch die Ruhe und der Flor der Universität würde erhalten werden. Es hänge also von dem König ab, ob die Comödien in Halle verboten werden sollen?"

So die Universität. Der König seiner Seits, ber ungleich größere Summen auf italienische und französische Sänger, Tänzer und Schauspieler, als auf seine Universitäten verwendete, und in seiner Eigenschaft als summus episcopus seine Theologen als Kronbediente verachtete, sah, ohne die Sache näher zu untersuchen, in dieser Klage nichts, als eine pietistische Intrigue, hinter welcher der Doctor und Prosessor der protestantischen Theologie Gotthilf August Franke als Anstister stede. Also in vollem Jorne die Partei der Comödianten und der "rasenden" Studenten ergreisend, glaubte er es an der Zeit, zum abschreschen Erempel einmal so recht autokratisch mit aller Lust hinein zu sulminiren.

Rach biefer Einkeitung laffe ich nun ohne ein Wort hins jugnthun ober hinwegzunehmen, ben tonigl. preuß. Dberconsistorialrath und Schulbirector Bufching weiter referiren:

"Der König schrieb fogleich eigenhändig an den Rand: "Das ift das geiftliche Muferpack schuldt dran. sie Sollen Spillen, und her Franke, oder wie der Schurke heisset, Soll darbei Seindt, umb die Studenten wegen seiner Närischen Bohrkelung eine öffentliche reparation zu thun, und mihr Sol der atest vom Comedianten geschicket werden, das er dargewesen ist. ""

Diefes Marginal mit bem Bericht schiefte bas Generalbirectorium am 6ten Febr. bem Staatsminister von Brand und Prafibenten von Reichenbach, und ersuchte sie, in bieser zu bem Ressort berseiben gehörigen Sache bas Nöthige zu versügen. Bebbe antworsteten am 12ten Februar, sie könnten sich in biese blosse Polizehsache nicht einmischen, sondern überliessen dem Generalbirectorium,

was es weiter anfangen wolle. Der König ließ schon am 17ten Gebruar einen Cabinetsbefehl an bas Generaldirectorium bieses Inhalts ergehen: Er habe noch keinen Effect von Seiner Bezischrift und Berordnung gesehen, es solle ihm bas Attest wegen bes Professons Franke vor seiner Abreise nach Schlessen zugeschiedet werden. Nun berichtete bas Generaldirectorium am 19ten Kebr. erst an den König, es habe Seinen Besehl dem gesplichen Departement mitgetheilt, um bas Nöthige in dieser zu seiner Bezischung gehörigen Sache zu besorgen, und auf den gestern empfangenen zwehten Besehl habe es sogleich dem gesplichen Departement Machricht davon gegeben, werde auch nicht unterlassen, das Altest, so bald es eingehe, dem König zu überreichen. Der König schrieb an den Rand:

werben, und nicht gedenken bie herren Pfafen wohl vernünstign werden, und nicht gedenken bas Directorium und mihr Nasen anzudrehen. Die Halischen Pfafen muffen kurz gehalten werden; Es Seindt Evangelische Jesuiter, und mus man Sie beh alle Gelegenheiten nicht die Mindeste Autorität einräumen." hernach schickte es den königt. zwehten Befehl dem Staatsminister von Brand und Präsidenten von Neichenbach, und bat um schleunige Berfügung in der Sache. Diese antworteten sogleich, und suchten die Sache von sich abzulehnen. Das Generaldirectorium antwortete am 20sten, es könne sich der Sache nicht annehmen, sondern musse sie dem geistlichen Departement überlassen. Dieses rescribirte nun geschwind und an demselben Tage an die Universität:

""Die beiliegenbe Anfrage und eigenhandige Rand - Refolution geige bes Ronigs Billen. Diefer folle ohne einige Einwenbung vollzogen und bas Atteft mit ber nachften Boft unmittelbar an ben Konig geschiedet werben.""

Diefes Rescript schickte bas geiftliche Departement bem Generalbirectorium zu, hamit es bem König zur eigenen Unterschrift, und zwar mit einem Bericht, ben ber Staatsminister Brand mit ben Finanzministern unterschreiben wolle, zugeschicket werbe, folgenden Inhalts:

""Der gegebene Befehl feb laut ber Behlage exspedirt, und werbe gur Bollziehung vorgeleget. Die Minifter mußten aber berichten, baß die ganze Universität, und nicht die Theologen, am wenigsten Franke allein, auf die Wegschaffung der Comödianten angetragen, auch nicht sowohl wegen der Comödien, als vielmehr wegen der liederlichen Weibsstüde, die sich bei der Bande befänden, und den Studenten zu allerhand Excessen Anleitung gaben. Sollte doch der Besehl des Königs vollzogen werden, so ware zu befürchten, daß die Auswärtigen ihre Kinder, und besonders Theologen, nicht mehr dahin schieften würden, welches dieser in ganz Deutschland bisher allein florizenden Universität zum Ruin, mithin des Königs Interesse selbst zum größten Schaden gereichen werbe."

Das vollftanbigere Rescript an bie Universität, welches ber Ronig eigenhandig unterschreiben sollte, lautete fo:

"Bir haben fehr ungnäbig empfunden, bag ihr in eurem, wegen ber bortigen Comobianten lest abgeftatteten Bericht, bie Urfache ber unter ben bortigen Stubenten einreiffenben Unorbnungen auf biefe Leute ichiebet, und baber auf ihre Begichaffung Antrag thut. Es mogen gang anbere Umftanbe vorbanben febn, warum bie Stubenten auf bie bisherigen Excesse gerathen, und wenn fie nur gur rechter Beit befonbere mit guten Grempeln angewiesen wurben, ihr Devoir ju thun, fo wurde auch vieles megbleiben, mas zu eurem Queruliren Anlag gegeben. Inbeffen declariren Bir euch hiemit ein- vor allemal, bag bie Comobianten nicht von bort weggeschaffet merben follen, vielmehr wollen Wir, bag ihr, ober boch minbes Rens biejenigen, welche euren letten Bericht urgiret, und barauf bestanden, bag er abgefanbt werben mußte, ber allererften Reprafentation einer Comobie beywohnen, und bag folches gefchehen, von ben Comobianten einen Atteft, mit ber nachften Boft, ohne einige Einwendungen, und bei Bermeibung bochft ungnabiger Berfugung, an Une immediate alleruntertbanigft einschiden follet.""

Diefes Refcript murbe nun bem Konig gur Unterschrift mit bem soigen Bericht zugefertiget, ber Konig aber unterschrieb es nicht, fanbern sette etwas eigenhändiges barunter, und befahl, es so ber Universität zuzusertigen, welches auch geschahe. Diese eigenhanbigen Borte bes Konigs find vermuthlich benjenigen abnlich gemefen, welche Er ben Berichten bes Generalbirectoriums bebgefüsget hatte. Um 10ten Marg fam folgenber Befehl an ben Staatsminister von Brand und Braftbenten von Reichenbach, aus welchem man erfieht, bag ber Konig bie bem D. Franke aufgelegte Besuchung ber Comobie in eine Gelbstrafe verwandelt habe.

""Se. fonigl. Majeft. von Preuffen — haben in Anjehung ber in Salle wegen gesuchter Störung und Sinderung ber verhindert gewesenen Comoble entstandenen Verdrießlichkeit und Unruhe, aus bewegenden Ursachen resolvirt, daß der Professe Franke, so darin die meisten Motus gemacht haben soll, bestallt die Strafe von 20 Thalern zur Armencasse, ohne Widerrede, erlegen soll, und sie besehlen daher dem Departement der geste lichen Sachen, dahin zu sehen, daß solches ohngefäumt exequint werden möge.""

Diefer Befehl murbe vollzogen. Die Univerfitat berichtete an bas geiftliche Departement:

""Dhngeachtet Wir auf unfere Pflicht bezeugen muffen, bas ben Brofessor Franke ben biefer ganzen Sache auf keinerlet Beije concurriret hat: so sind bennoch von bemselben, aus allerunterthänigstem Respect gegen Ew. königl. Majest. allerhöchten Befehl, bie dictirte 20 Thaler, laut beiliegenber Quittung, an bas Allmosenamt allhier bezahlet worben. Salle, am 28sten März 1745.""

Der Minister von Brand und Prafibent von Reichenbach berichteten nun bem Rönig am öften April 1745, baß Franke bie ihm bictirte Strafe von 20 Thalern erleget habe, und legen bie Dubtung bes Allmosenants, und ben Bericht ber Universität, ber von allen Prosessoren, Franke ausgenommen, unterschrieben war, beb. Der König schiette biese 3 Stude zurud, ohne etwas babei puscheiben; Er änderte zwar nicht, was er besohlen hatte, aber sein Born war gestillet. Bielleicht sah er in ber folgenden Beit ein, daß Er Franken Unrecht gethan hatte, und vielleicht gerente es ihn. Ich gründe diese Vermuthung barauf, daß ber König, der wegen Seines vortresstichen Gedächtnisses nicht leicht etwas verzas, zwanzig und einige Jahre hernach (!!), gleich (!) wills war, Franken zum magdeburgischen Consistorialrath zu machen, als er Ihm dazu vorgeschlagen wurde."

## XXVI.

## Die Revolution und die Kirche.

- Mus ber Diocese Limburg. Auffallend zwar, weil aus sem Munbe fommenb, und boch auch erflärlich ift es mir jetommen, ale vor einigen Wochen ber Geiftliche eines fcen Rleinstaates mir gefagt, es muffe noch einmal und wieber eine Revolution fommen, folle die Rirche einer Ernben und geficherten Unabhangigfeit fich erfreuen. Erlich, weil man allerbings bas Gefühl ber Entruftung faum idauhalten vermag, wenn man fieht, wie fie in ben Duomaten nicht erringen fann, was fie in Defterreich und wien errungen, wie Gothaifche Minifter und Regierunges bie alten Sclavenketten ber Rirche wieber enger und enau fonuren fich anschiden, wie bie Bureaufratie ben Staub, den ber Dargfturm aus ihren Rangleien aufgewirbelt, ben mern und Gliebern ber Rirche noch einmal in die Augen Breuen fich bemuht. Erflarlich auch beghalb, weil in Bei-, in benen bas Revolutionsfieber graffirt, auch geiftliches m, wenn auch nicht zum Sieben und Rochen gebracht, boch einiger Erhitung getrieben wirb. Merfwurdig, aber mahr bie Erfcheinung, baß auch Beiftliche fo haufig von revoonarem Freiheitshauche angeweht, ja vom Strubel und umel ber Leibenschaft ergriffen, auf revolutiondre Babnen VII. 25

geleitet werben. Alle bie frangofische Rationalverfammlung, aus Sigungefaal und Ballhaus vertrieben, am 22. Juni 1759 in der Rirche jum beil. Ludwig fich constituirt und ben Gie geleiftet, nicht eher auseinander gehen zu wollen, als bis fie Franfreich eine Verfaffung gegeben, ba haben 149 Ditglieden vom Clerus fich bem britten Stanbe angeschloffen, mahrenb rom Abel biefen Schritt nur zwei gethan. Das Auftreten Mirabeau's vor bem Konige am 23sten hat bie niebere Beiftlichfeit in großen politischen Enthustasmus verfest. Gin Beife licher mar es, von bem ber Antrag ausging, bie Rirchenguter ju Nationalgutern zu erflaren; Beiftliche maren es haupifache lich, burch welche fpater jene famofen Decrete: Unentgeltlichfeit ber Casualhandlungen, Besteurung ber Rirchen, Aufhebung bee Behnten ohne Entschädigung, Aufhebung ber Abgaben, welche die Pfarrer an die Bifcofe, Diefe an ben papftlichen Stuhl zu entrichten hatten, bie Beiftlichen gle Staatsbiener ju erklären, Aufhebung ber Rlofter ic. ju Stande famen. 218 ein weiteres Beifpiel, wie haufig felbft Beiftliche vom republifanis ichen Schwindel ergriffen werden, mogen jene zweihundert Beife liche Dienen, Die am 14. Juli 1790 ber berüchtigten Feldmeffe Talleprand's auf bem Marsfelbe in weißen Chorhemben mit breifarbigen Gürteln beigewohnt. Achuliches bat auch unter unfern Augen fich ergeben. Jener ichwarmerischen Beiftlichen nicht zu gedenfen, Die in Polen an Die Spite rebellifder Schaaren fich gestellt, die in Italien mit Rreug und Biftole für Freiheit und Unabhangigfeit ihres Baterlandes ju Felbe gezogen, fei nur an ben berühmten Theatiner zu erinnern erlaubt, über ben wir zwar nicht, wie Biele, unbebingt ben Stab ju brechen geneigt find, ber aber burch feinen Entbustadmus und Freiheiteschwindel mindestens in bas Gebiet ber Abgeschmadtheit gerathen ift, wenn er in feiner Rebe auf bie Biener Barrifabengefallene fagt: "bas Evangelium wolle bie Demofratie, heilige ben Aufruhr und fegne bie Emporung." Und mas brauchen wir lange in anbern ganbern uns umgufeben, ale die Margrevolution in Deutschland ausgebrochen. ben nicht auch viele Beiftliche fie mit Jubel begrüßt? t man ja boch an einigen Orten so meit gegangen, ein Te sum für die erlangte Freiheit abhalten zu laffen; wollte . einem andern Domcapitulare bem heder und Struve erlich entgegenziehen. Auch ber Schreiber biefer Beilen mag Beweis bafur gelten, auch er hat, obgleich fein Jugendum, bie Republik, bamale bereits ausgetraumt war, für g neue Freiheit geschmarmt, Beil fur feine Rirche gehofft d einige Beit vergeffen, bag ber Buftand, mit bem man es thun habe, Revolution beiße. Der Grund, warum fogar d Beiftliche fich hierüber taufchen, mochte vielleicht barin gen, baß fie, im Unflaren über ben Begriff ber mahren eiheit, beren Grund in ber Rirche ift, eben hieraus und aus r Keindschaft berfelben gegen jegliche Tyrannei, fie fomme 8 Billfur von Oben ober als Anarchie von Unten, fie heiße espotiemus ober Jakobinismus, ben Trugfchluß ziehen, bie Rirche auch mit ber Revolution einverftanden. Gin anderer Grund bote ber feyn, bag Revolutionen in ihren Anfangen baburch tführerifch find, weil fie ein frifches, neues Lebensgefühl in e Abern ber Gesellschaft zu bringen scheinen, weil ba noch ber eift und nicht bie physischen Dachte, ober gar, wie in ihn letten Stadien, die Furien ber Leibenschaften und bie imonischen Gewalten hausen, weil ein Blig ber Begeifterung be, alfo auch die Geiftlichen burchzudt; benn Revolutionen eichen befanntlich ben Bewittern, Die über einem Bolfe berifgieben, wenn, wie an heißen Sommertagen, eine schwüle, impfe Atmosphare über bemfelben liegt, etwa wie ju Lubigs XV. Beit in Franfreich, wo bie gange Gesellschaft form-5 ju vermodern und zu verfaulen brohte. Und wenn bann, bat einmal ein Auffat bes Rh. Merfurs gefagt, "bie eine gluthburchbrungene Beit, eines heißen Geftirns rand entflammt, bann brennen Bergen fich an Bergen 1, wie Sadel fich an Sadel gunbet; wie ein Gewitter fchnell m Bolfe ju Bolfe überbrennt und zugleich ben gangen Simel übergiebt, fo wettert eine Begeisterung blipschnell burch

gange Bolfer." "Gin folches Meteor", fagt ber genannte Muffat weiter, "ift von Franfreich babergezogen, glangend, fchimmernb, Gegen verheißend und Fruchtbarteit; aber, an giftiger Rabrung gebrend, ift bie Flamme balb ju grimmem, freffenben Feuer geworben, und im bunflen Better ift bieß fengenb, brennend und mit Sagelichlag berangefommen und hat weit umber bie Belt verwuftet und verheert." Das ift im Bilbe ber Revolutionen Berlauf, barum ift es erffarlich, wie bei unbeimlich fchwuler Atmosphare auch ber Beiftliche von bem reinigenben Blit eines beraufgiebenben Unwettere neues Leben und Frifche erwartet, barum aber auch ift's Bermeffenbeit, folche in ihrem weitern Berlaufe fo furchtbare Cataftropben berbeiguführen, und barum haben wir über bas Berbalinif Beiber Giniges bier nieberguschreiben, und fur Begenwart und Bufunft bie nothigen Lehren baraus gu gieben und vorgenommen.

Benn ber driftliche Bolitifer Die Urfunden feiner Religion burchblattert, fo finbet er nirgenbe eine Stelle, in melder von Gott und von Chrifto eine bestimmte Staatsform als bie befte empfohlen mare. Darüber fchweigt bas Evangelium, und beghalb tonnte es gefcheben, bag ber Bater Bentura im Jahre 1825 bie absolute Monarchie, im Jahre 1848 bie Demofratie herausgelefen hat. Dem Evangelium getreu, bat auch bie Rirche hierüber fich nicht entschieben, und baber bie gerabe entgegengefesten Behauptungen, baß fie balb ben 26. folutismus begunftige und ihre Beiftlichen Reactionare feien, balb bie alte Fabel, bag in fatholifchen ganbern eber Revolutionen ausbrachen, ale in protestantifchen. Sie verbammt jebe Emporung und Auflehnung gegen bie bestebenbe Dbrige feit, aber fie bat auch niemals ber frechen Billfur eine Rreis ftatte am Altare gegonnt; fie bat unter allen Staatsformen icon bestanden, felbft unter bem Communismus ber Brubergemeinde ju Berufalem; fie hat Jahrhunderte bestanden in bem absolutiftischen Defterreich, fo wie fie herrlich geblubt in ben

111

Republifen bes hochbundes; fie hat neben bem Staate eines Ludwig bes Bierzehnten eriftirt, und fie gebeiht gur Stunde immer mehr in bem freien Rorbamerifa. Ja fie liebt bie Freiheit nicht bloß, fie gebeiht neu in berfelben; fie mußte verfummern unter bem Abfolutiomus bes byjantinifden Sofes, fo wie fie ju existiren aufhoren mußte unter ber Thrannei bes Parifer Rationalconventes; fie hat gefeufst unter ben Umarmungen bes Souverainetatsichwindels beutscher Duobezfürften gerabe fo, wie unter ben Fußtritten bes rohen Schweizer Radifalismus. Aber sie hat sich nicht empört, sie verwirft bie Emporung, fie verdammt bie Revolution, fie ift ber birectefte Begenfat, bas contradictorifche Gegentheil von ihr. So liegt's im Befen beiber, fo hat die Geschichte gelehrt. -Berschieden find, je nachdem fie mit Emporung, Tumult, Emeute, Rebellion u. bgl. verwechselt wird, ober je nachbem bie hiftorische Anschauung eine heibnisch fataliftische, oberflächlich = pragmatische, ober chriftliche ift, welche, wie schon Diobor gethan, in ber Geschichte eine "Gehülfin ber Borfebung" erfennt - verschieden find ble Definitionen, welche bie Siftorifer von Revolution ju geben pflegen; geradezu widerfprechend find fie, feitdem eine neue babylonische Sprachenverwirrung fo reißende Fortschritte gemacht, mannichfach find bie Urfachen, die man ale Anlaffe berfelben aufgezählt. gewöhnlichften werben genannt: Belberpreffungen und Finangfünfte; was durch jene Tempelsteuer jum Bau der Petersfirche, welche ben Bau ber Reformation beschleunigt, und burch jene Finangklemme in Franfreich, welche die Stände zu berufen gezwungen, einigermaßen gegrundet erscheint, brudenbe Steuer und Abgaben, gewaltsame Beranberung ber Befete und Bebrauche, Berletung ber Freiheiten und Brivilegien, Unterbrudung bes Berbienftes und Beforberung ber Unwurdigfeit, Intriguen und Maitreffenwirthschaft am Sof, überhaupt Fehler ber Regierung, mas alles aber ber lette und tieffte Grund ber Revolution beswegen nicht seyn fann, weil fie sonft nicht

fo gleichzeitig, unvorhergesehen und allgemein fevn fonnte. Much hat fie nicht, wie Drbas Avecilla in ber fpanifden Deputirtenkammer gemeint, in ber Tyrannei und Glend ibren letten Grund, und ift beghalb Gorge fur Brob feinesmege bas Rabifalbeilmittel gegen fie, weil, wie ibm ber geiftreide Marquis be Balbegamas richtig geantwortet, von felavifden und bungernben Bolfern nie eine Revolution gemacht worben. Revolutionen, wie ber oben Benannte und vor ibm fcon Unbere gefagt, wie aus ber Bufammenfaffung ber einzeln angeges benen Urfachen fich ergibt, find Gottesgerichte, bie von Beit m Beit über bie Menschheit bereinbrechen, furchtbare Grifen im Beben eines von irgent welcher moralifchen Faulniß in feinen Gliebern angefreffenen Bolfee; fie finb, lagt fich im gemiffen Sinne baber mit Machiavelli fagen: "Raturnothwendigfeiten im Staate." Dit jebem Bolfe namlich, fagt ber fcbon einmal angeführte Artifel bes Rheinischen Merfure, "gebt ein guter und ein bofer Beift burch feine Beiten; beibe ftreiten oft grimmig mit einander, wie bei Daniel ber Engel von Berfien mit bem von Griechenland. Gind ber Gunben viel geworben in ber Ration, bann fiegt bas bunfle Wefen; Die Bornichaale, bis jum Rande angefüllt, wird über ihre Baupter ausgegoffen, und fie bereiten fich im Wahnfinn felber ihre Blagen, ober frembe Bolfer fommen ale Berfgeuge ber Rache über fie. Go über Berael Babylon, über Babylon Affprien, über Affprien bas Berfervolf, über biefe Alexander mit ben Griechen, über alle bann bas breite, icharfe Romerichwerdt; am Gefaße aber brachen bie Germanen bie fcon vom Roft gerfreffene Rlinge ab; barauf tam in Sturm bas Franfenreich, fpater ber Caragenen und Turfen wilbe Dacht, Die Buge ber Tartaren, Die innere Glaubenegabrung, enblich in unfern Tagen bie Revolution." Gie alfo ift bie Beifel, beren gur Buchtigung ber Bolfer bie Borfebung fich beut ju Tage bebient; und, wofur wir bie Stelle junachft angeführt, es ift "ber bofe Beift" eines Bolfes, ber in ihr gur Berrichaft tommt. Go liegt es

in Begriff und Wesen ber Revolution; so hat es ber Berlauf berjenigen ausgewiesen, welche, weil sie alle Stadien durchge-gangen, das treueste Abbild berselben ist, der französischen; so wird es deutlicher noch aus ihrem letten Ziele sich ergeben. Dieses ihr Ziel, wie es Gerle an Robespierre in den Worten geschrieben:

Ni culte, ni prêtres, ni roi Car la nouvelle Eve c'est Toi,

wie es, wenn ich fo fagen barf, schoner nicht ausgebrudt feyn tonnte, ale in bem allbefannten: "bis an bes letten Pfaffen Darm ber lette Ronig bangt", es ift fein anberes als Umfturg aller weltlichen, wie geiftlichen und geiftigen Autoritat, Bernichtung alles physischen wie moralischen Besitftanbes. Und hiemit bann ift zugleich auch gefagt, welches Schickfal in br Religion und Rirche ju gewärtigen hat. Rirchenraub, weil bier am wenigsten Biberftand zu fürchten, babei ein lodenbes Anstehungsmittel für die Daffen gewonnen mar, ift in Frankreich zer erfte Schritt gegen sie gewesen. Es ift die auf ben Antrag son Lacofte und Tallenrand beschloffene Erflarung ber Rirbengüter ju Rationaleigenthum; ihr find Stiftereinziehungen and Rlofteraufhebung auf bem Fuße gefolgt. Rach Bernichung bee Besites fam bas Recht an bie Reihe; es ift ber befannte Burgereib ber Beiftlichen. Graufame Berfolgung und Deportation, furchtbare Berhöhnung alles Göttlichen und beiligen, wie bas in bem erften beften Beschichtsbuche nachgelefen werben fann, Abschaffung ber Rirche und bes Chris tenthums, Ginführung bes befannten Bernunftgögenbienftes mb enblich Absehung bes bochften Befens hat ben Schluß gebilbet. Es war bas, wie in ber englischen Revolution bie Erflarung ber Antinomianer, bag jebes Sittengefet eine Tyransei, die Crifis in dem revolutionaren Fieberbelirium bes franbilichen Bolfes, und die Reaction begann. Allgemeine Relis gionsfreiheit alfo, Schisma, Barefie, Atheismus, bas finb Me Phasen, welche in einer Revolution die Rirche zu burchlaufen hat. Und hieraus nun bie von felbft fich ergebenben Folgerungen ju gichen, für Gegenwart und Julunft bie nothigen Ruhanwendungen fich machen, fonnten wir füglich einem Jeben felbst überlaffen, wollen wir jedoch bie eine ober bie andere Betrachtung barüber und noch zu machen erlauben.

Bie allüberall in Europa, fo war zumal auch in Deutschland, feitbem bie Billfur bas Scepter geführt, feit bem jener boble, alles politiche wie religiofe Leben gerfnidenbe Bind eitler Theorie über feine fconen Gauen babingezogen, Die Lage ber Rirche eine troftlofe. Rachbem man fie ihres Schmudes beraubt, ihre Schabe an Rramerjuben verschachert, ihr icho nes Bewand in Fegen gerriffen, bat man ihr auch bas Recht genommen, nicht mehr ale Braut, fonbern ale Dagb fie behanbelt, ihren funftreichen Bau nur noch ale ein nupliches Rabermert in ben Boligeimechanismus einzufügen gefucht. Doch in biefem ausgefahrenen Geleife mar ber Bagen ber Beligefchichte platterbinge nicht langer fich fortgufchleppen gewillt; fcon feit Jahren haben bie Rundigen bas Raben einer neuen Beit in allen ihren Gliebern gefpurt. Rachbem bie Geber auf ber Barte bas Rolner Greigniß befonbere ale ein Betterleuchten biefer neuen, beffern Bufunft am firchlichen Simmel gebentet und verfundet, brauste, ale ein Jahrgebnt abgelaufen war, von Weften ber ein Sturm, "wie bas Beben eines gemaltigen, baberfahrenben Binbes." Dan bat ibn fur ben Meguinoctialfturm eines nabenben Bolferfrublinge gehalten, ba boch bas Beltenjahr ichon langft in ben Commer, mit feinen fchmulen, beißen Tagen eingetreten. Es mar nicht ein Sturm wie jener am erften Pfingftfefte, es war ein Gewitterfturm, ber Borbote eines heraufgiebenben Unwettere. Er bat, wie ein folder, bas leben in ben erschlafften Bliebern aufgeregt, und, wie naturlich, auch bie Beiftlichen angeweht. Dancher jeboch ward formlich fortgeriffen von ibm und bat, wenn auch unbewußt, auf revolutionarem Boben geftanben.

Daß einzelne Bfarrer nur vom Bolfe getragen, und auf

ihre Gemeinde geftütt, firchliche Rechte gegen die Anmaßungen ber Beamten burchfegen ju tonnen, fich überrebeten, wels cher Anficht man auch in bobern Regionen zu hulbigen schien; baß anbre burch Beschaffung von Betitionen und Abreffen Dieses und Jenes zu erreichen glaubten, war, - obgleich mit Sympathien nur bie Revolution, die Rirche aber mit bestehenden Bewalten zu unterhandeln pflegt, - noch bas Unverfänglichfte; daß man bin und wieber formlich auf ben Boben ber "vollenbeten Thatsache" fich gestellt, bie Rirchenfreiheit als fait accompli angenommen und nun fofort barauf weiter baute, bag ber niebere Clerus an manchen Orten Berfammlungen hielt, um Forberungen an feine geiftliche Beborbe zu formuliren und bgl. war, freilich mit einigem Busat von Lächerlichkeit, eine revolutionare Bahn; und wie endlich die wirflichen firchlichen Revos lutionare fich eingestellt, von constitutioneller Regierungsform, conftituirenden firchlichen gandtagen, (ich habe, bamit auch eine gewiffe beutsche Untugend babei nicht leer ausgehe, bas male selbft von "gefinnungstüchtigen Raplanen" reben gehört) Mufhebung beengenber Beffeln ic. fprachen, ift une Allen noch in frischem Anbenfen. 3a, wie Biele haben nicht von ber Revolution Freiheit ber Kirche erwartet! Wirklich mar sie auf allen bamale üblichen Proflamationen ju lefen; aber wie schon in ber Constituante von 89, die boch, mas die beutsche nicht gethan, en presence de Dieu et au nom du peuple français thre Menschenrechte verfundete, hinter einige aufrichtige Danner verftedt, bas Ungeheuer bes Atheismus lauerte, fo hat es auch gar bald in Deutschland fich gezeigt. Bei ber benfmurbigen Rirchenfrage hat in ben Reben eines Bogt, Ruge, Frobel biefes Ungeheuer une bie fletschernben Bahne gewiefen. Bebe! wenn es von feiner Rette mare losgebunden worden; wehe! wenn bie Revolution alle ihre Stadien bis zum letten burchlaufen hatte. Es fam nicht bagu. Das Unwetter fam nicht zur vollen Entladung, vielleicht, weil bie Atmosphäre noch nicht genug mit Schwefel und Salpeter geschwängert

mar, vielleicht, weil eine matte Beneration, eine binfiechenbe Beit es auch nicht mehr ju großartigem Grauel ju bringen vermag, vielleicht auch, weil Deutschland überhaupt ichon feit Sahrhunderten bagu verurtheilt icheint, frangofifche Buftanbe und Abgefchmadtheiten nur in ber Carricatur wiebergugeben. Immerbin jeboch, wie es ein hiftorifches Befet und felbft bas naturliche bes Gleichgewichtes mit fich bringt, ift auf fie Die litarberrichaft, Belagerungeguftanb, Gabelregiment gefolgt. Die Bolfer maren nach einem Unfall von Fieberbelirium abgespannt, aller Orten hallte ber Ruf nach Rube wieber, Die Reaction begann, ber Sturm war verbraust, bas Deer, mes nigftene auf feiner Dberflache, wieber rubig geworben, bie Baffer hatten fich verlaufen, Alles mar porbei. Und bie Rirche? fie war mit ihrer Freiheit nicht weiter ale vorber gefommen; und fie fonnte nicht weiter gefommen fenn, meil ber Buftand, mit bem man es ju thun gehabt, Revolution geheißen; bie Sirtenworte bes beutichen Episcopates maren an ben beutschen Regierungen fpurlos verhallt, biefe gogen im Gegentheil bie alten Retten wieber fefter an, es mußte Schritt für Schritt, wie wenn gar nichts vorgefallen mare, bie Freiheit erfampft werben. Und barin befteht bie nachfte Aufgabe ber Rirche in ber Begenwart, baß fie ihr Berbaltniß gum Staate ordne, baß fie ihre Freiheit fich garantiren laffe, baß fie auf biefem Fundamente ber Unabhangigfeit bann ben weitern Bau ber innern Entwidlung aufführe und vollenbe, und fo noch einmal ben Bolfern eine Rettungsanftalt merbe in ben Rothen ber gegenwartigen und ber gufunftigen Beiten. Go hat ee vor Jahren ber große Tobte, beffen Lebenebefdreis bung wir jest lefen, in ben Borten gefagt: "Sat fie einmal bon biefer Seite Licht und Freiheit fich errungen, auch ihre billige Dotation, bie ihr ber Staat noch immer vorenthalt, erlangt, bann wird fie bei ber ungeheuren Reproductionefraft, bie ihr beimobnt, fich leicht wieber aus fich felbft geitgemäß ergangen, und bann ihre übrigen Berhaltniffe burch Sonoben

und Concilien ordnen, und in bem Mage, wie die Ibeen fich von neuem beleben, wieber verjungt erfteben. wirb es an ber Beit fenn, jebem allenfallfigen Despotismus, ber fich in ihr entwideln wollte, ju begegnen, ba bas fatholifche Teutschland so wenig ben firchlichen, wie ben politischen Rich gefallen zu laffen irgend einige Reigung bat" \*). So bat man biefe Aufgabe bort begriffen, wo ber Schaben am tiefften Rich eingefreffen, in Defterreich. Die preußischen Bischofe haben ein Gleiches gethan, und nach ihnen war die Reihe füglich an bie bayerischen gefommen. Die übrigen, namentlich die der oberrheinischen Rirchenproving, werden nicht Auch ber Clerus wird biefes als bie erfte und ausbleiben. nothigfte Aufgabe ber Rirche ertennen und fie nach Rraften zu forbern bemuht fenn, nicht beständig auf biese ober jene Frage Antwort verlangen, bevor nicht bie Grunbfrage gelost. Bor Allem bute er fich, mit ber Revolution gemeine Sache ju machen, wie unverfanglich fie auch auftreten mag; von folden furchtbaren Staateumwälzungen Beil für feine Rirche ju erwarten, fie befihalb berbeigumunichen. "Denn Revolutionen", fagt ber oben Genannte an einer andern Stelle, "And wie ber Tob, vor bem nur Feige jagen, mit bem aber mur bie Frivolität ju fpielen vermag; fo furchtbarer Bedeutung find biefe Ratastrophen in ber Geschichte und so ernften, tiefen Inhaltes, bag nur Berrudte ober Bergweifelte fie herbeimun-"Bollt ihr eine Revolution haben", hat befcen fonnen." fanntlich Mirabeau gefagt, "mußt ihr erft Frankreich bekatho-Uffiren", und zu allem Ueberfluß für jene, die das noch nicht in ber Geschichte follten gelefen haben, fagt bas Manifest ber beutschen Demofraten: "Die Revolution vernichtet bie Religion, indem fie bie Hoffnung auf ben himmel burch bie Boblfahrt und Freiheit Aller auf Erben überfluffig macht."

<sup>\*)</sup> Teutschland u. b. Rev. S. 148.

Er fcmeichle fich ja nicht, bag er burch feine etwaige polititifche Freifinnigfeit, felbft wenn ein Rationalconvent gur Bert fchaft gelange, geborgen febn murbe; "benn biefem", wie gur Beit bes Confulates Lucian Bonaparte im gefengebenben Rot per gefagt, "mar es nicht genug, Buiana mit wiberfpenftigen Prieftern zu bevolfern, Die geschwornen maren feiner Buth auf gleiche Beife ausgefest. Der Atheismus fennt in religiofen Secten eben fo wenig Unterfchieb, ale ber Royalismus in ben republifanischen." Gben fo wenig wie nach biefer Seite bin wird aber auch ber Beiftliche, ba feine Rirche feinerlei Inrannei begunftigt, nach ber anbern fich verirren, in ber Bolint überhaupt ohne Partet, wenn auch nicht, wie ber Brofeffor in naturalibus, ohne Standpunft fenn. Go menig wie Demofrat braucht er Abfolutift ober Ariftofrat gu fenn. Er foll nicht vorzugeweife zu ben Reichen halten, auch nicht, wie ce viele Bralaten gu Ludwigs XV. Beit gemacht, und baburch bie Repolution ebenfalls forbern geholfen, nur ben Bornehmen bas Evangelium jum fußen Joche und gur leichten Burbe gu machen befliffen fenn, eben fo wenig bem gurften - und Dinifte. rialbeepotiemus bas Bort reben, ber Billfur eine Freiftatte am Altare gonnen. Und wenn, wie bas nach Beiten ichwerer Berhangniffe, s. B. nach ben frangofifchen Rriegen, fich ichen öftere begeben, bag biefe Billfur ben Mantel ber Frommigfeit umbangt, bann wird ber Beiftliche fich baburch nicht taufden laffen. Wenn eine foniglich - freimaurerische Sobeit einen Biichof ermahnt, bie Jugend in ber Gotteefurcht ju erziehen, wenn ein Gothaifder Minifter Circulare über ben fonntagliden Rirchenbesuch ber Beamten erlagt, wenn ein Regierungerath in einem Schulblatte Pflege bee pofitiven Chriftentbume empfiehlt, bann weiß ber Beiftliche, wie wenig Gewicht barauf zu legen ift, und zu welchem 3mede Jojeph Daggini bem Clerus bas lob fpenbet, bag er bis ju einem gemiffen Grabe freifinnig fet. Geine Rirche fet es und bie große Aufgabe, welche gegenwartig von ber Borfebung ihr jur lofung übergeben wirb, für bie er fich begeistere. Das mabre Feuer relis giofer Begeisterung ift aber jenes revolutionare Strobfeuer nicht, bas in Manchem ber Margfturm angeblasen, und im Berbfte, wenn bie fablen Blatter und burren Reifer fallen, langft erloschen ift; auch jenes Licht ift es nicht, bas nur von bem Talg feister Trägheit genährt und unterhalten wirb; noch weniger ift es jenes Flammchen, bas auf fumpfigem, verfaultem Boben fich entwidelt, zwar für eine neue, aber nicht beffere Beit entflammt, bas zwar zum Fortichritt lockt, aber, wie bie Raturgeschichte lehrt, in Morafte führt; es ift vielmehr jenes heilige Bestalische Feuer, wie es bei Ginzelnen seit= ber allerbings nur fümmerlich brannte und schlecht gehütet worben, wie es aber bei ber weitaus überwiegenben Dehrzahl bes beutschen Clerus, noch ungetrübt, von bem Dele ber Biffenschaft und Frommigfeit genahrt, auf bem Altare ihres Bergens brennt. Diefes Feuer belebe, erwarme und begeiftere ibn far ben großen Beruf, ber gerabe jest feiner Rirche und burch fie auch ihm geworben. Daß biese Aufgabe ber Kirche in ber That eine große ift, barüber find alle Sachverftandigen langft einig, bas ift feither fo oft schon gesagt worben, bag eine Bieberholung beffelben nur langweilig erscheinen konnte.

Die Politis hat nun durch mehr als drei Jahrhunderte ihre Unfähigkeit, die Bölker allein zu erziehen und zu leiten, gründlich dargethan; es muß der Kirche der ihr gedührende Antheil daran zurückgegeben werden, und nur in dem Maße, als eine Reaction der Religion eintritt, sagt Donoso Cortes, werden die Dinge sich zum Bessern wenden. Das werzden auch unsere Staatsmänner endlich einsehen, sie haben Boltaire in so vielem andern geglaubt, sie werden ihm endlich auch darin glauben, wenn er sagt: "philosophirt so viel ihr wollt, habt ihr aber einen Markisseden zu regieren, so muß er Religion haben." Daß diese Restauration übrigens so ruzhig ablausen, der Feind des Menschengeschlechtes sie sone weiters geschehen und seine Legionen nicht erst zu einem

hisigen Rampfe aufftacheln wird, ift und nicht minber flar. Wenn wir auch biefen Rampf noch nicht fur ben von Chris ftus porausgesagten letten halten, wenn wir auch mit bem fo eben genannten geiftreichen Spanier noch nicht ben Donner bes Berichtes, bie Sturmgloden bes nahenben Beltbranbes ju boren une überzeugen fonnen, bann geht boch ichon feit geraumer Beit bie europaifche Menschheit einer verhangnigvols len Rrifis entgegen. Schon biegmal haben, mas bei frubern Benbepunften ber Beschichte in bem Grabe nicht ber fall mar, bie brei großen biftorifchen Brobleme gufammen, gebieterifch einer gofung barrent, fich in ben Borbergrund gebrangt; es baben bie Begenfage in ihnen bis ju einem Buntte fic entwidelt, bag ihre lofung von Tag ju Tag fchwerer wirb. Muf bem religiofen Gebiete banbelt es fich befanntlich icon lange nicht mehr fowohl um Ratholicismus ober Broteftantiemus, ale vielmehr um Chriftenthum und Untidriftenthum. Much hat man gerabe in ber jungften Beit bas Ungeheuer bes religiofen Fanatismus, feither mubfam an ber Rette gehalten, loszubinden versucht, und bas Feuer, unter ber Miche gwar immer fortglimmenb, aber forgfältig feither mit bem Mantel ber Tolerang bebedt, ju fcburen angefangen, fo bag es, wie in England, in lichterlober Flamme aufgelobert; eben fo in Deutschland manchem Sauerteig, ber bie Bolfomaffen ergreis fen follte, ale Ferment Die Religion beigegeben. Der furchtbar brobenben Beichen auf bem focialen Bebiete wollen wir für heute nicht bes Rabern gebenfen und nur bemerfen, bas fcon biegmal an manchen Orten bie Dinge alles Ernftes fic angelaffen, ale wolle ber Bernichtungefampf ber Befiglofen gegen die Befigenden anbeben. In ber Bolitit handelt es fic nicht mehr, wie Franfreich lehrt, um Monarchie ober Republif, fonbern um Regierung und Richtregierung, Die Regirten find unregierbar geworben, es ift bie Beit, welche Burfe poraus verfundet bat, wenn er fagt: "es wird bie Beit fommen, wo bie Furften aus Politif Tyrannen werben, weil bie Unterthanen Rebellen aus Princip geworben." Es werben fich beshalb auch jest bie Revolutionen häufiger folgen; wie fie chemals alle hundert Jahre, fpater alle funfgig, bann alle fünfundzwanzig, alle Jahrzehnte fich gefolgt, so wird vielleicht bald fein einziges mehr vergeben, in bem wir nicht irgendwo wenigstens ein Revolutionchen erleben. In folchen Beiten nun foll ber Beiftliche, wenn er bie unheimlichen Damonen rumos ren bort, in die Wagenburg feiner Rirche fich jurudziehen. Sier ift er ficher, bier find alle Siebe ber materiellen Bewalt Lufthiebe, hier find icon Despoten, unter beren ehernem Fuße halbe Welttheile gegittert, vor benen Ronige im Ctaube gelegen, burch bas Wort fterbenber Greise ju Schanben geworben; hier vermogen alle Ranonen ber Belt nicht einen einzigen Canon jum Schweigen ju bringen. Der Unwetter find über biefe Rirche ichon viele hingefahren, Sturme haben ihre Blege umbraust, in ihrer Jugenbfraft fie nicht ju erschüttern vermocht, fie werben auch bie 3weitausenbjahrige nicht beugen. Und mag bann bie buntel geahnte europäische Rataftrophe heraufgiehen, ber vielgefürchtete "Rrieg Aller gegen Alle" entbrennen, felbft bie Frobel'iche Gunbfluth bereinbrechen, in dieser Arche werben wir, wie ehemals und seit= bem ofter, funfgebn Glen über ben bochften Bergen ichmeben.

## XXVII.

See S. of State Street, Square, Square

French Total out well as not profit health to a second Communication of the

mylich mys runn south and the

to beginn out the same and the

An raine of heading and the second of the se

0.08

## Erinnerung an Monfignor Joseph Baini,

weiland Director ber papfiliden Rapelle sc.

Gine biographifche Stigge.

Wenn in einer Beit, wo ber Ginn fur Runft und beren Gefchichte überhaupt und bas Intereffe fur altere Rirchenmufif inebefondere, fo lebhaft bervortritt, gleichwohl Danner vom erften Range, bon mefentlichen Leiftungen, bon entichlebenem Bortbeil für letteres Runftfach faft eben fo fchnell aus ber Grinnerung fcwinden, ale fie in's Grab finfen: fo ift bieg immerbin eine auffallenbe Ericheinung, bie ju mancherlei Reflexionen reichhaltigen Stoff bieten burfte. Denn man follte billig glauben, bag fich fogar mehrere Danner fanben, bie fold großer Componiften funftlerifches Leben in geordnetem Bufammenbange aus ihrem Schaffen und Birfen barftellen, ihnen auf blefe Beife ein ehrenbes Denfmal errichten und ihre Nachahmung empfehlen murben. Doch begnügt man fich gewöhnlich, bochftens in einem Dufite journal ben Tobestag, bas Lebensalter u. f. f. fury angugeben. Dieg ift beut gu Tage um fo mehr gu bebauern, ale einerfeite bie Rlagen über profane, mehr theatralifde, ale bes Gottesbaufes wurdige Dufit fich mehren, andererfeits man immer große Mufter alterer, achter Rirchenmufit, wie von neblichter Ferne,

"Aber wo find benn biefe Dobelle, tonnte man fragen, die man nachahmen, wo bie Anleitungen, bie man befolgen, wo Die Runftmittel, Die man beim Componiren gebrauchen foll? Beigt und biefe Dufter nicht mehr in bunfler Entfernung, fonbern ents rollet ihr Bild flar vor unfern Augen; bedet uns auf bas Schone in ihren Productionen, erschließet uns bas Erhabene ihrer Come pofitionen, weihet uns ein in bas Bochfte ihrer Runft - in bie Raturnachahmung!" In ber That, nur bann wirb bie Rirchenmufit einfach, andachtermedenb, bes Saufes Gottes murbig febn, wenn man nach Entfernung bes oft betaubenben, finnftorenben Ball - und Theaterfiple gurudtehrt gu jenen ernften und boch fugen Melobien, wie fie in jener altern Dufit, bie man noch beut gu Tage "Musica alla Palestrina" nennt, enthalten und gegeben find. 3mar muffen wir es anerfennen, bag in neuefter Beit manche Brobuctionen nach jener einfach eblen Beife Baleftrinas geliefert wurden, bag in mancher Rirche, befonbers in größeren Stabten, burch ruhmliche Bemubung ber Rapellmeifter ober Chorbirigenten, jene harmoniereichen, alteren Befangeweifen wieber ertonen, wenigstens bei befonderen Belegenheiten. Aber leiber finb bas nur vereinzelte Erscheinungen, bie noch immer einer weitern Ausbehnung entgegenharren. Wo liegen nun aber bie Grunbe, baß biefe erhabene Duftfart in unferen Tagen, trot bem, bag ein befferer Gefchmad in ber Dufit fich geltenb zu machen fcheint, bennoch fo wenig Boben gewinnen und fich feftfegen fonnte ?

Wir meinen, die erste Ursache sei der geringe Beisall, ben eine folche Rirchenmuste, namentlich in den unteren und mittleren Schichten des Boltes, und ausnahmsweise hie und da auch bei den hoheren Ständen, einärndten wurde. Das Ohr ift nämlich bei den erwähnten Rlaffen zu sehr verwöhnt durch die disherige profane Mustigattung, der Geschmad zu wenig geläutert, als daß sie eine Aenderung des Bisherigen gerne sich gefallen luffen, die Einschrung der älteren Kirchenmuste mit ihren seierlich ernsten, harmonischen, tlefergreisenden Tonweisen freudig begrüßen dürften. Man gefällt sich in leichtbeweglichen, veränderlichen, tändelnden Manieren: die sagen dem Charakter unserer Zeit mehr zu. Merkswürdig! Fortschritt, Fortschritt, das ist das allgemeine Losungsswort, nur in der Musik will man zah am Bisherigen hängen; und

XXVII.

boch mare bier ber mabre Fortichritt barin gu finben, bag man auf. fuchte jene beutlich ausgeprägten Spuren ber paleftrinifchen Schule, und biefe mit Befchid nachabmte. - Bei uns falteren Deutschen tragt freilich bie Dufit ein ernfteres Geprage, ale bieg bei anbern Rationen, g. B. bei ben Stalienern ber Fall ift. Dan muß bort einen Gottesbienft mit angebort baben, felbft in Rom, um fich zu überzeugen, wie tief gerabe bort ber gute Geichmad gefune fen, wo Baleftrina gelebt, gewirft, componirt bat. Und wenn bann erft gar - mas übrigene nicht felten geschiebt - ber Rlingflang eines Glodenfpieles mit bem ohnebin profanen Orgelfpiel fich verbindet, fo mochte man glauben, eber in ein Opernhaus, als in eine driftliche Rirche getreten gu febn. Abguhelfen ift ba eine fcwierige Cache; benn webe ben Gangern, wenn fie ernflere Melobien fangen; webe bem Organiften, wenn er bem eigenen, befferen Befuble folgenb, fein Inftrument wurdiger banbbaben wollte. Rur bie papftliche Rapelle macht hierin eine rubmliche, ja einzige Ausnahme. Gie bleibt ihrem Deifter, bem unfterbilthen Baleftrina \*), bem fie Rubm und Bewunderung verbanft, beharrlich treu, mabrent rings um fie ber Mues ber Dobe und bem fcblechten Befchmad bulbigt. - Bir find aber ber Inficht, tuchtige Rapellmeifter und Rirchenprafecten follten fich von biefem Beifall ber nicht berechtigten und nicht fompetenten Bollemenge nicht abhalten laffen von Durchführung alterer Dufitmerfe; fie follten muthig ibr bobes Biel verfolgen, namlich: bag bie Rirchenmufit gum Dienfte Gottes, gur Wedung und Belebung frommer Befühle bestimmt fei. Wenn einmal eine ernftere Dunt an bie Stelle ber beutigen getreten, fo wird fich bas Bolf allmablig bineinfinden und feinen verborbenen Befchmad verbeffernmas bei und ohnehin ernfteren Deutschen um fo fchneller geline gen burfte.

Dan fagt zwar, folche Compositionen erheischen viele und gute und fichere Stimmen, barum fel, namentlich auf bem Lande,

<sup>&</sup>quot;) Der große Componift heißt eigentlich Peter Alois (Pierluigi); wir nennen ihn aber gewöhnlich nach feinem Geburteort Pale ftring.

eine folde Dufit nicht auszuführen. Es ift mabr, unter ben Broductionen Bierluigis find bie meiften vier-, funf= und fecheftimmig; es ift mabr, ihre gelungene Ausführung ift bebingt burch traftige, im Treffen wohlgeubte Sanger, und baber fonnen nur in größeren Stabten berartige Stude aufgeführt werben. Auf bem Lanbe bat ber einfache Schullehrer, ber gewöhnlich auch Chorbirigent ift, über eine folche Angahl tuchtiger Stimmen nicht gu verfügen. Allein ein fleißiger, für achte Rirchenmufit begeifterter Lehrer tonnte fich ja aus feinen Schulern eine eigene, fleine Rapelle heranbilben, mit ber er fleinere Mufitftude nach paleftrinischer Danier, nicht gwar bie feche = und achtftimmigen Deffen, aufführen mag. Die einfachen, in ber befagten Manier componirten, und von Schulfindern ausgeführten Stude in einigen Landlirchen, fprechen für bie Möglichkeit eines folchen Unternehmens. Da aber Biele von folden Gingichulern nach eis nigen Jahren aus ber Schule treten, um entweber eine Brofeffion gu erlernen, ober einen Dienft zu nehmen; fo mußte fur einen tuchtigen Rachwuchs geforgt werben. Freilich burfte babei ber Lebrer feine Beit, feine Dube, feine Gebulb fparen; freilich burfte auch bier bas ermunternbe und belohnenbe Bort eines murbigen Bfarrers ben mobitbatigen Ginflug nicht fehlen laffen; Beibe, Pfarrer und Lehrer, mußten freilich felbft im Rlaren febn, unb in guter "Sarmonie" ju einanber fleben; vor Allem mußte ber Lehrer bie nothige mufifalifche Bilbung befigen und ein entschies bener Freund ber achten, alteren Rirchenmufit febn. Aber leiber fehlt biefer Bleif, biefe marme Begeifterung einem guten Theil unferer Lehrer. Dieß führt une zu einem anbern, viel wichtigeren Grund, welcher einer ermunichten Ausbreitung alterer Rirdenmufit bemmenb in ben Weg tritt, namlich: eine große Schulb liegt an ben Bilbungsanftalten ber Dufiter. - Wir muffen aber noch Giniges vorausschiden.

Jedermann wird mit und einverstanden febn, wenn wir fagen, daß zwei Factoren zufammenwirten muffen, um eine mahrhaft ichone Broduction zu erzielen: ber Componift und die ausführenden Individuen. Fehlt es an einem der beiden wesentlichen Theile, geht der Effect verloren, die Buhorer bleiben unbefriedigt, wenn fie nicht gar in bitteren Worten ihrem gerechten Unwillen Luft machen. - Buerft muß ber Combonift tief eingebrungen febn in ben wahren Beift ber in mufifalifdes Gemanb einzulleibenben Borte, muß von ihrem Ginn ergriffen, ja begeiftert febn, und nur in folder Stimmung, in biefem Anfall von beiligem Enthuffasmus fann er fcone Melebien, entfpurchenbe Barmonien, rabrente Accorbe erfinden. Denn gleichwie in ber mit ber Dufit verwandten Dichtfunft bas Refultat unganftig ausfallen muß, wenn ber Dichter von feinem Gegenstante, von feiner Ibee nicht lebhaft ergriffen ift; eben fo wird ber Soubichter ober Componift eine ungludliche, weil nichts fagenbe Dufit liefern. wenn er feinen Stoff nicht flar jum Bewußtfebn gebracht und richtig erfaßt hat. - Biel, febr viel hangt ferner vom andführenben Berfonal ab. Denn wenn es-an Stimmen febit. wenn bie Sanger fich fubn über bie Regeln bes Tattes, ber Banfen, ber Tone hinwegfegen, wenn fie bie mufitalifchen Beichen nicht einhalten, wenn fie endlich, fei es aus Reib ober Bosbeit, fei es aus Unfunde bie mufitalifden Beinbeiten übergeben: fo wirb felbft bie Composition, nicht an ihrem innern Berthe, ber bleibend ift, verlieren, aber ber Einbrud, ber außere Reig, bie Bebeutung berfelben gefcmacht werben. Daber ift es erflarlich, bag biefelbe Composition bier fürmifchen Beifall einarnbtete, wahrend fie anberswo als mittelmäßige Leiftung teinen Effett berperbrachte.

Dies nun vorausgesetzt, geben wir zur Betrachtung bes obenermähnten britten Grundes ein. Wo soll der Componist jene
wahre Schönheit in der Ruste, jene Begeisterung, jene Raturnachahmung, mit einem Worte, die Philosophie der Ruste
relernen, wo anders, als in den höhern Bildungsanstalten, in die
er mit den gehörigen Vorsenntnissen tritt? Wir wollen aber damit nicht sagen, daß jeder Bögling, wenn er aus seiner Anstalt
fömmt, schon ein vollendeter Künstler sei; wir wissen recht wohl,
wie hoch der vordereitende Unterricht anzuschlagen, wir wissen, wie
ganz besonders natürliche Anlage zu schönen oder trüben hossnungen berechtige; wir wissen, daß ein glüdliches Genie nach erhaltener theoretischer und praktischer Ausbildung zum Gipsel der Bollendung nur langsam vordringen könne durch vieles Studium in
tlassischen Rustern, durch vergleichende Analysen auserlesener

Stude, burch Eingehen in ihre Schonheit, und durch nachahmende, aber doch selbsteigene Versuche. Bie steht es nun mit biesen Bildungsanstalten? Wir wollen nicht untersuchen, wie das Feld ber alteren Rirchenmusit bortselbst bebaut und bestellt wird; Thatsache ist's, daß die jungen Gerren, wenn sie eben aus jenen Anstalten kommen, allerdings an Musik, aber selten an alteerer Rirchenmusik nach palestrinischem Sthle Freude hegen. Fehlt es etwa an Aufmunterung hiezu in jenen Seminarien oder Conservatorien, und wie biese Anstalten heißen mögen; werden sie bort vielleicht nicht hingewiesen auf die wahren Schönheiten jener Musikgattung, und durch Aufführung solcher Stücke nicht näher damit bekannt gemacht? Wir wollen diese Fragen nicht mit einem kategorischen Ja oder Nein beantworten, glauben aber, sagen zu bürsen, es geschehe in diesem Punkte zu wenig.

Bas bie Sanger ober bie ausführenden Individuen betrifft, fo find es auf größeren Choren in Stabten gewöhnlich Stabtmufiter und Sangerinnen. Diefe tonnen aber unmöglich, auch bei bem beften Willen, fogleich jene hoben Eigenschaften fich aneignen, bie wir bei jener Art von alterer Rirchenmufif erlangen muffen. Denn fur's Erfte verbanten fie ihre Ausbildung meiftens nicht Runftlern vom gach, fonbern etwa bem Bater, ber felbft Stadtmufiter ober Chorfanger gewefen, ober irgend einem Privatunterricht. In beiben Fallen war bie Aufgabe gelobt, wenn man bie mobernen Dufitftude fingen tonnte; ein boberer, wir möchten faft fagen philosophischer Befangeunterricht, wie ihn bie alteren Deifter aus Baleftrinas und Maninis Schule gegeben, erfolgte nicht; es galt ja nicht, fur bie iconfte aller iconen Runfte, bie mufit, hoffnungevolle Boglinge herangubilben, fonbern meiftene, burch Chorbienft feinen Unterhalt zu verbienen. Und mit folchen Sangern ohne hohere Ausbilbung tonnen altere Compositionen - nicht gut ausgeführt werben.

Bir find mit unferen Grunden noch nicht zu Ende. Wir fagten vorbin, es geschehe in den Bildungsanstalten für Kirchens musik nach alterem Sthle zu wenig. Ein hauptgrund scheint und bie allzu geringe Bekanntschaft mit den Bertretern und Tragern biefer Gesansweise zu sehn. Es gilt dann auch hier: ignoti

nulla cupido! Bahr ift's, Mancher rubmt fich im Befite eines paleftrinifchen Offertoriume, ober eines Pange lingua, eines omnus, ober gar einer Deffe zu febn. Allein ce finb bas immerbin nur einzelne Stude, bie noch bagu wie foftbare Schape im Schreine aufbewahrt und nicht gemeinschaftliches But werben. Gollte aber für folche altere Rirchenmufit etwas Erfpriegliches geleiftet merben, wenigftens in Stabten, fo follte une ber gange Schat, wo moglich, paleftrinifcher Berte erichloffen, und wir mit bem Leben bes größten Componiften bes fechegebnten Jahrhunderte (Bierluigi flatb am 2. Februar 1594) naber befannt gemacht werben. Dieg mare nicht bloß fur bie mufifalische Literatur von mefentlichem Bortheil, fonbern auch fur unfere jungen Rirdenmufit = Componiften von enticbiebenem Rugen. Denn nur bann fonnen fich begabte Talente nach biefem berrlichen Dufter bilben, wenn, wie wir oben gefagt, fie in benfelben grunbliche Stubien machen, ihren Befcmad barnach bilben und in eigenen Dachahmungen fich versuchen.

Freudig muffen wir baber einen Dann begrußen, ber Beibes geleiftet, namlich Bierluigis fowohl gebrudte, als ungebrudte Berte gesammelt, und beffen Leben in dronologischer Ordnung por Mugen geführt bat, einen Dann, ber burch beftanbiges Stubium und genaue Befanntichaft mit biefem berühmten Baleftrina fich bauernben Rubm begrunbete, einen Dann endlich, ber burch feine Berte fich als treuen Nachahmer bes großen Duftere geigte; wir meinen ben por einigen Jahren zu Rom verftorbenen Rapellmeifter Monfig. Jofeph Baini. - Leiber ift auch er faft in biefelbe Bergeffenheit gerathen, worüber wir am Gingange biefes Auffages flagten. Bir wollen in nachfolgenben Beilen, bie feie nem Unbenten geweiht febn follen, gwar nicht ein vollftanbiges Gemalbe feines Lebens, Birfens und Schaffens entwerfen; benn wo ber trefflichen Gigenschaften fo viele in einem Danne, ben wir fchilbern follten, fich vereinigen, mo wir einen mufterhaften Briefter, einen gefcatten Gelehrten, einen mabrhaft großen Tonfeger murbig barftellen wollten: ba burften wit une faum ohne Schuchternheit an bie Arbeit magen, aus Gurcht, wir mochten in ber eigenen Schmache ben großen Dann nicht ges bubrent, nicht ale bas, mas er ift, fchilbern. Wenn wir baber in Folgendem einige Umriffe geben, fo gefchieht es nur in ber

Absicht, bag baburch Fähigere biefem hochverbienten Manne ihre Aufmertsamkeit schenken, und bann es ergangen, was wir an ihm nicht zu fagen vermögen.

Joseph Baini murbe gu Rom am 21. October 1775 unter bem Papfte Bius VI. geboren - in einer Beit alfo voll politifcher und religiofer Gabrung. Wer feine Eltern gemefen und welchem Stande fie angehort, bas ift uns nicht befannt; wohl aber wiffen wir, bag er einen Onfel, mit Namen Lorengo Baini, gehabt, ber ale Rapellmeifter ju Benebig, Rom, an ben Rathebralfirchen zu Terni und Rieti in gutem Rufe ftanb. - Die ermabnte Etromung jener Aufregung erreichte ben jungen Giufeppe nicht; bie Dufen umgaben fcbirment und pflegend bie Blege, ja mit gutigem Lacheln ichauten fie bei feiner Geburt auf ibn berab; und wer fich eines folchen Gotterblides gleich bei bem Gintritt in biefe Belt erfreut, ber wirb fich nicht als Belb in ber Felbfolacht, noch ale Bolitifer auszeichnen, fonbern bei Befangen, bei Gebichten und lanblichen Fluren fein Behagen finben \*). In ber That erhielt Baini von ber Natur feltene Talente, bie gur fconften Entfaltung und baber zu ben glangenbften Soffnungen berechtigten, ein mufifalisches Benie und einen großen Bang fur bas mahrhaft Schone, Große, Erhabene. Die Natur hatte bas 3hrige gethan, fle hatte bas reiche Fullhorn ihrer Baben über ihn ausgegoffen; aber ber begabte Anabe mar nicht unbantbar gegen bie freigebige Spenberin. Denn taum batte er fich ben Stubien gewihmet, fo zeichnete er fich burch unermublichen Bleif.

"Quem tu, Melpomene, semel Nascentem placido lumine videris, Illum non labor Isthmius Clarabit pugilem ...."

Conf. Hesiod. Theog. 82:

όντινα τιμήτους: Διός κούραι μεγάλοιο Τῷ μὲν ἐπὶ γλώσση γλυκέρην χείουσι ασίδην.

<sup>\*)</sup> Horat. Od. lib. IV. 3:

gludliche Fortidritte und beicheibenes Betragen rubmlich vor feinen Alteregenoffen aus. Dreigebn Jahre alt, warb er in bas papftliche Geminar als Mumnus aufgenommen, wo er ein weites Felb gur Muebildung por fich batte. Diefe Anftalt war um biefe Beit burch bie machfame Gorge bes Carbinale Darfo Untonio Colonna, Frang Raver von Belaba und Anbrea Corfini, mit Dannern von bobem Rufe, von großer Belebrfamfeit und allfeitiger Bilbung befett. Baini blieb gebn 3abre in biefem Gemingrium, mabrent welcher er bie Gomnaffalftubien (humaniora bortmale genannt), fo wie Philosophie und Theologie mit bem glangenbften Erfolge abfolvirte. Da er aber mobl mußte, bag Beiebeit ohne Frommigfeit nur aufblabt, fo mar ber treffliche Jungling auch beftrebt, auf ber Babn bes Beiles gleiche Fortichritte gu machen, und feinen Belft mit gefunden, ber mabren Religion entnommenen Grunbfagen gu bilben. Daber marb bas fittliche Betragen biefes tugenbhaften jungen Dannes Unbern ale Spiegel gur Dachahmung vorgeftellt.

Musgeruftet mit gebiegenen, burch eifriges Stublum erworbenen Renntniffen, gefchmudt mit ebler Beicheibenheit, berechtigte Baini gu ber ichonen Soffnung, bag er ein maderer Briefter 3m Jahre 1789 erhielt er bie Briefterweihe. - Dit welchem Gefühl mag ber junge Priefter aus bem Seminarium nach gebnjährigem, ben Biffenschaften und ber Frommigfeit gewibmeten Jahren getreten febn, mit welchem Duth mag er bas erfte beilige Opfer in feiner Baterftabt gefeiert haben! Denn viel, fehr viel hatte fich in biefem Decennium geanbert. Die Religion mar vielfach nach bem Beifpiele Franfreichs gebobnt und berabgewurbigt; ber beilige Bater ber Berachtung breifgegeben. Rom gur Republit geworben! - Unter fold betrubenben Umftanben ließ fich ber Blan feiner Lehrer und geiftlichen Dbern nicht realifiren, ben murbigen, talentvollen Briefter in Rom gu behalten. Baini begab fich baber nach bem Caftello bi G. Glena, im Bebiete bon Berugia, ale Curatgeiftlicher. In ber furgen Beit, bie er bort gubrachte, bewies er fo viel Liebe und Singabe gu feiner ihm anvertrauten Beerbe, fo viel Pflichteifer und Treue, fo viel Umficht und Rlugheit, bag er bei feinem Scheiben ben Ruf eines murbigen Geelforgere gurudlief.

Inbef brach bie Morgenrothe einer beffern Butunft für Rom herein, und Baini tehrte nach Rom jurud, und fuhr fort, mit raftlofem Eifer bem beiligen Dienfte obzuliegen. Da troftete, bort belehrte er, unterwies bie armen Rinber aus ben unterften Bolts-Tlaffen, welche bie "driftlichen Schulen" befuchten, im Ratecie. mus, und fuchte und fand Thatigfeit im beiligen Amte. aber bot fich ihm biefe in noch großerer Ausbehnung. Rom hatte fich von bem Schlage, ber es 1798 getroffen, noch nicht erholt, ale ein neuer auf bie ungludliche Stabt geführt murbe. Bor gwolf Jahren war es Beneral Berthier, welcher im Ramen Franfreichs Rom ale Republit proclamirte, jest mar es ber allmächtige Raifer Dapoleon, ber burch ein Decret (Bien, am 17. Dai 1809) Rom ale faiferliche und freie Stadt erflarte. Unfere Abficht fann es bier nicht fenn, alle bie Uebel zu fchilbern, bie in Folge biefes Decrets und beffen Ausführung über bie beilige Roma bereinbrachen. Bir wollen bloß ermabnen, wie Carbinale, Pralaten und Priefter, welche bem Ufurpator nicht hulbigten, fonbern bem rechtmäßigen Berrn getreu blieben, theils in's Elend gefchickt, theils eingeferfert wurden, wie baburch empfinblicher Prieftermangel entftanb; wie enblich Religion und Sitte beim Bolte barnieberlagen. Baini blieb gludlicherweife mnangefochten und freute fich, einen fo großen Birfungefreis erbalten gu haben. Wir muffen bier nicht fo fast feine Bereitwilligteit, womit er ben priefterlichen Berrichtungen fich bingab, rub. mend ermabnen, ale vielmehr feinen Muth, feine Unerfcprodens beit, in folch fritifchen Momenten, wo fo Dancher von ber Befahr bes Augenblide fich abschreden ließ, als treuer fatholischer Briefter auszuharren. In biefer truben Periobe verfah er ben Beichtftuhl mit unermubetem Fleife, eilte bereitwillig berbei gur Linberung fo manchen Rummers und ertheilte ben vielen Anfragenben, bie vom niebrigften Bobel bis jum bochften Abel fich an ihn manbten, weifen Rath, - ein Beweis alfo, bag er als ein Huger, frommer Mann bei allen Stanben in Angeben ftanb. Die Beiten anberten fich, es trat ein Umfcwung ber Dinge jum Befferen ein, aber fein apoftolischer Gifer anberte fich nicht; er beruhte ja auf tieferer Grunblage. Dbgleich von ichmachlicher Gefundheit, fuhr er boch fort, fein Apostolat bis an's Ende

feines Lebens mit gleicher Singebung und Ausbauer forts

Babrend aber Baini fich mit mufterhafter Treue ben Bflich. ten eines guten Brieftere wibmete, lag er auch obne Unterlag ben Stubien ob. Bon ebler Bigbegierbe getrieben, von gludlichen Salenten begunftigt, ftrebte er in ben verschiebenen Fachern ber Biffenschaften fich immer tiefere und gebiegenere Kenntniffe gu fammeln; baber mar er bemubt, Alles fennen gu lernen, mas bie beften Schriftfteller in ber Philosophie, Theologie, in ber Contreverfe, im Rirchenrecht, in ber Rirchengeschichte barbieten. Much ber Dichtfunft fchenfte er manche fcone Beit, und erlernte, außer ber im romifchen Geminarium betriebenen griechischen und bebraiichen Sprache, auch mehrere neuere Sprachen. Der fleißigen Biene gleich, fammelte er aus ben vericbiebenen Bibliothefen und Archiven, woran Rom fo reich ift, Schape tiefer Beisbeit und allfeitiger Bilbung. Daber gab es feinen miffenfchaftlichen Begenftanb, worin er fremb gewefen mare. Benige burften auf mabre Musbilbung ibres Berftanbes fo viel Beit verwendet baben, wie Baini; felbft bie Stunben, bie Unbere einer anftanbigen Erholung wibmeten, brachte er mit miffenschaftlicher Beichaftigung gu. Bir fagen nichte Uebertriebenes, wenn wir behaupten, er mare fogar por bem ftrengen, alteren Blinius beftanben, ber befanntlich febe Beit, bie nicht ben Stubien gewibmet worben, fur verloren bielt"). Rach biefem Allen ift es erflarlich, bag er auch ale Belebrter fich eines großen Rufes erfreute, und biefem muß es nach unferer Meinung zugefchrieben werben, bag ibn ber gewandte Carbinal Berfules Confalvi, Staatefefretar bes Bapftes Bine VII. und Leo's XII. gur Untersuchung wichtiger, firchlicher Angelegenbeiten beigog; baß er gum Rector ber weltberühmten Bropaganba ernannt murbe. Diefes von bem Bapfte Gregor XV. im Jabre

<sup>\*)</sup> Wie befannt, tabelte Caj. Plinins seinen Ressen wegen eines kuisen Spazierganges. "Repeto, me correptum (so schreibt der füngen Plinins, lib. III. Ep. 5) ab eo cur ambularem: poteras, inquit, has horas non perdere; nam perire omne tempus arbitrabatur, quod studiis non tupertiretur."

1622 gegründete, von Urban VIII. erweiterte Inflitut, welches bei ber letten Umfturzperiode aufgehoben wurde, ward von dem großen Bius VII. wieder herzestellt. Es ware allerdings für ein solches Institut ein großer Gewinn gewesen, einen Mann, wie Baini, an der Spite zu haben, einen Mann, worin Frommigsteit und Gelehrsamkeit so schon vertreten waren. Allein Baini glaubte diese so ehrenvolle Stelle ablehnen zu mussen, vielleicht wegen bereits vorgerückten Alters; und die Musik kann sich über diesen seinen Entschluß nur freuen.

Mit besonberer Borliebe betrieb er Archaologie und Palaographie. Roms reicher Borrath an Alterthumern lieferte ihm biegu reiches Material zum Betriebe biefes feines Lieblingeftubiums. Bas er in biefem Sache geleiftet, tonnte wohl am beften beurtheilt werben aus einem jum Drude bestimmten Berte, an beffen Bollenbung und Berausgabe ibn aber ber überraschenbe Tob binberte. Michts befto weniger fehlt es uns nicht an flaren Beweifen, wie fehr feine archaologifchen Renntniffe in Rom gefchat waren. Der Commendatore Giovanni Francesco be Roffi taufte für feine Bibliothet vier Pergamentrollen, und mabite une ter allen Gelehrten gerabe unfern Baini, um bas Alter und ben Inhalt biefer Antiquitaten ju beftimmen. Diefer erfannte auf ben erften Blid, grei biefer Rollen feien im alten gothischen Style gefcrieben, und nachbem er fie geordnet, gab er fein Urtheil babin ab, bag in zweien biefer Rollen bie Somille bes beiligen Steronymus über bas Evangellum: "dimissa turba ascendit in montem solus orare", in ben anberen bie Lamentationen bes Propheten Jeremias nach gang altem Spfteme, nämlich ohne Linien und Schluffel aus bem gehnten Jahrhunderte, enthalten feien.

Wir haben Baini bieber bloß als wurdigen Briefter und als Freund ber Wiffenschaften und als geschätzten Gelehrten fennen gelernt. Es ift nun Beit, jene Runft zu berühren, worin er im ftrengften Sinne bes Wortes groß war — bie Rirchenmusit. Um aber die Entwicklung seines musikalischen Genies, seine musikalische Lausbahn, seine Leistungen in diesem Fache und beren Anerkennung im In- und Auslande gehörig überblicken zu konnen, muffen wir auf seine Jugendjahre zurudgehen.

Bie gefagt, war Baini noch gang jung unter bie Mumnen bes papftlichen Geminariums gu Rom aufgenommen. Sier berlegte er fich mit befonberer Liebe auf ben ehrwurbigen gregorianifchen Bejang und machte bierin fo fchnelle Fortidritte, baß er nach zweifahrigem Studium ben gangen Chor feiner Ditalumnen in ber geräumigen Rirche von St. Ignagio leiten unb über alle, biefen alten Befang betreffenben Fragen Mustunft ertheilen fonnte. Bon biefem canto gregoriano pflegte er fpater gu fagen, er fei immer frifch, immer neu, immer blus bent, immer ichon, sempre fresco, sempre verde, sempre nuovo, sempre florido, sempre bello, weffalb jener Gefang unter allen Orgel . und Inftrumentalcompofitionen, die größtentbeile mit ber Beit veraltern und oft faum an's Licht getreten, auch icon wieber verichwinden, ben erften Blat einnehmen. Doch blieb er bem figurirten Befang burchaus nicht fremb, fonbern verlegte fic in feinen Erholungoftunden auf immer tieferes Ginbringen in ben Beift beffelben. Die bewunderungewurdige Unlage gur Sarmonie in ibm erfennend, munterte ibn Dr. Stephano Silveira, fein Lehrer im Choralgefang, auf, bie philosophisch = harmonifden Berte bes Bierluigi von Paleftrina (Beter Monfius Braneftinus) gu ftubiren, bem bie Rirchenmufit ibre Bollenbung verbanft. Und gleichwie ein Malertalent bei Betrachtung ber Sauptwerfe Raphaele mit großer Liebe bie ichmere Runft bes Lichtes und Schattene flubirt, und in ber Abftufung bee Colorite und in ber Lebhaftigfeit ber Formen ben berühmten Rachabmer ber Ratur anftaunt: eben fo entbedte bas mufitalifche Talent unferes fungen Baini in Baleftrinas Compositionen bie fo fcmere Runft ber Confonang und Diffonang; fab bort, wie man firchliche Themate behandeln muffe, lernte bort auffaffen ben Beift ber beiligen Borte ber Liturgie und felbe einfleiben in einfache, nuchterne Accorbe voll Leben und Rlarbeit, erfannte endlich bort, wie bie Rirchenmufit handzuhaben fei, um nach bem Billen bee Conciliume von Trient bie Borte und ben Ginn beutlich boren gu laffen, und in ben Bergen ber Glaubigen beilige Gefühle anguregen.

Baini befaß eine fraftige, fonore Stimme. Bereits im Jahre 1794, noch als Bögling bes romifchen Seminariums, er-

foien er an ber Seite ber papftlichen Rapellfanger in ber Rirche bes englischen Collegiums in Rom, als man bort bas geft bes beiligen Thomas von Canterbury feierte. Unter bie Barptonftimmen geftellt, fang er mabrent bes Bochamtes bie Tiefftimme (parte grave). Dieg mar unferes Biffens fein erftes öffentlie ches Auftreten. Bene apostolischen Rapellfanger faunten nicht menig über bes trefflichen Junglings genaue Betonung, über bie Bertigfeit in ben Mobulationen, und gang befonbere über bas von ihm fo richtig beobachtete Saftmaß. Diefe erfte Brobe machte auf fie einen fo guten Ginbrud, bag Baini ohne Bergug gu ben üblichen Prufungen fur bie fixtinische Rapelle im Batitan und fur bie Baulina im Quirinal zugelaffen, und nach bem gemeinsamen Bunfc ber papftlichen Sanger, im zwanzigften Jahre feines Alters, jener berühmten Sangerschaar einverleibt wurde, bie burch tuchtige Componiften und Sanger jeberzeit gefchatt war, und mogu nur Manner von hoher, mufitalifcher Bildung und bie an mehreren großen Rirden bereits Rapellmeifter gewefen, aufgenommen murben, moraus gang evibent bie Tuchtigfeit Baini's im Mufiffache berppraebt. Diefer junge Mann mar es auch, ber bei feinen feltenen Salenten und feiner feurigen Begeifterung fur Barmonie lebhaft munichte, ber melobifch = barmonifchen Wiffenschaft ein neues Leben zu geben burch bas Studium ber von Manini und Paleftrina, ben Grunbern ber romifchen Schule, hinterlaffenen Ueberkieferungen. Rachbem er fich mit bem figurirten Befang icon gang befagt batte, ja in bie gefammte theoretifche und praftifche Dufilmiffenfchaft eingebrungen mar, wibmete er fich ganglich bem Stubium ber besagten Ueberlieferungen, um fich burch beren Benutung im Componiren au vervolltommnen. Der berühmte romifche Daeftro Giufeppe Sannacconi, welcher biefe Ueberlieferungen befag und Baini in feinem fcmlerigen Unternehmen leitetete, verfah ihn großentheils mit Nachrichten, Notigen und Compositionen, indem er aus Bainis im Dufitfache bisher gemachten Fortichritten flar fab, bag er es ju einem großen Rufe bringen werbe. Baini bewies fich auch ftets bantbar gegen biefen feinen Lehrer, wie auch ber folgenbe Bug beftätigen mag. Am 1. Darg 1816 traf ben alten Sannacconi in ber Strafe, genannt bella fontanella bi Borghefe, ber Solag. Bon mitleibigen Menfchen warb er aufgehoben und in

bie Apothete Manni bei St. Lorenzo in Lucina getragen. Dort erfennt ibn Jemand ale einen Freund Bainie, und gibt birfem fonell bievon Rachricht. Baint lief berbei und erfannte mit ungebeurem Schmerg ben Jannacconi, verlaffen, fprachlos, in traurigem Buftanbe. Er traf fogleich Anftalten, bag ibm alle mogliche Gulfe und Linderung jugewendet murbe, und baburch mar es moglich, ben verungludten Jannacconi in einem Bagen nach Saufe ju bringen, wie es auch in Begleitung eines Argtes, eines Chirurgen und vericbiebener Sandlanger ausgeführt marb; und Baini felbit feste beffen Cobne von biefem fo traurigen Borfall in Renntnig. - Durch bie oben ermabnten, toftbaren Documente aus bem berühmten Jahrhunderte Leos X., wo bie paleftrinifche Schule blubte, ftrebte er, jenen flaren und murbevollen, angenehmen und rubrenben Stol fich anqueignen, von bem einft Bapft Aleranber VII. am Befte ber beiligen Apoftel Betrue und Baulus fagte: "Das ift bie Dufit bes Beiligthums, bas bie Roms murbige Mufit": Questa è la musica del santuario, la musaica degna di Roma.

In Rurgem war er in ber Compositionelebre und mufifalifchen, boberen Biffenichaften fo ausgebilbet, bag fich fein Ruf auch über Rom und Italien verbreitete, und gu ben Doren bee Raifers ber Frangofen fam, ber ibn mehrmale einlaben lieg, nach Baris zu fommen, um bie Direction über bas bortige große Confervatorium und über bie gefammte Rirchenmufif in allen faiferliden Departemente mit einem jabrlichen Behalte von 40,000 fr. und mit ber Bollmacht ju übernehmen, alle Rapellmeifter ju ernennen, bie ftrenge gehalten febn follten, jene Detbobe, bie et bestimmen murbe, beigubehalten. - Diefer Untrag mar fur Baini gewiß febr ehrenvoll; allein aus Liebe gu feiner Baterfladt folia er ihn aus. Bieberholt erging an ihn biefer Untrag, und wie berholt lebnte er ihn ab; gulest batte er fich mobl bem allgefürchteten Monarchen fugen muffen; ba befreite ibn ber ploglich Sturg biefes Gebietere von ber Furcht, fein Baterland verlaffen gu muffen. Done Auszeichnung zu fuchen, fant er fie in Rom felbft. Dogleich ber Bungfte unter ben papftlichen Ropellfangen, wurde ibm boch bie Leitung ber Concurfe gum Bebufe ber Mufnahme in bie papftliche Rapelle übertragen; feine Collegen mablten

ihn, mit Umgehung aller Anberen, zum Director ber Rapells mufit und später zum Camerlengo, wodurch er die Burbe eines Abbate, bes Sangercollegiums erlangte — eine Burbe, welche er nach einstimmigen Beschluß ber Collegen bis an sein Ende beis behielt. Daraus kann man unschwer abnehmen, in welcher Achstung und Berehrung Baini bei seinen Sängern stand, die ihn als ein Orakel verehrten und ihn als ihren Lehrmeister betrachteten. Er entsprach aber auch vollkommen biesen Beweisen der Ausmerksfamkeit. Denn während der neunundvierzig Jahre, die er im Dienste der päpftlichen Kapelle zubrachte, lag ihm nichts mehr am herzen, als das Emporblühen derselben, die Wahrung der Rechte seiner Befährten und jeder wahre Bortheil für sie.

Doch nicht allein auf bie papftlichen Rapellfanger, feine Collegen, erftredte fich bie bobe Achtung, bie er genoß, ba man ja auch Manner bes Auslandes, wie Baer, Clementi, Daper, Sanbel und Andere an feiner Seite fab, wie er ihnen bie mahren und bleibenben Schonheiten in Paleftrina's Berten auffchloß, bie fle, wie fie aufrichtig geftanben, fruber nie fannten. Bu ibm wurden von bem berühmten Bingarelli bie jungen Rufifer gefoldt, um fich fcwierige Puntte und Fragen von ihm lofen gu laffen. Auch wurden ihm oft von fernen ganbern alte Dufilalien zugesendet, bamit er beren Berth und Taftmaß bestimmen mochte, mas die gewiegteften Tonfeger nicht vermochten. Go bing ber Abbate Requerno, fpanifcher Erjefult, nachbem er fein Bert: "uber bie Dufit ber Griechen" berausgegeben, gerne an ben Lippen bes großen Meifters, um beffen gelehrte Bemerfungen bieruber ju vernehmen; und biefer tuchtige Schriftfteller verfichert, Die burchbringende Rlarheit biefes ausgezeichneten Dannes fei es allein gemefen, welche vor allen Andern ein abaquates Urtheil hierüber abzugeben gewußt habe. — Und wie tonnte es auch anbers tommen. Wollte ja boch fein obenermahnter Lehrmeifter, Jannacconi, felbft fein Schuler werben und beffen Urthelle feine Berte, die er fchrieb, unterwerfen; benn fo, meinte er, tonne in ihnen die fleinfte Unvollfommenheit verbeffert merben. Gleichwie alfo Baleftrina feinen Lehrer Goubimel überflugelte, eben fo übertraf Baini feinen Lehrer und alle feine Beitgenoffen.

Bir haben Baini bieber ale einen Dann betrachtet, bet wegen feiner gebiegenen Renntniffe im Gache ber alteren Rirchen: muft, alla Baleftring, im In : und Auslande großen Ruf erworben, ber burch feine Cammlungen bes Bortrefflichften, mas bierue ber bie altere Schule geleiftet, nicht blog ber mufifalifchen Bif. fenichaft und Literatur wefentlichen Boricub geleiftet, fonbern auch burch feinen Unterricht biefer Dufitgattung erfpriegliche Dleufte erwiesen bat. Allein feine tiefen Renntniffe zeigte er gang befonbere in feinen fdriftftellerifchen Arbeiten, auf bie wir nun einen Blid merfen muffen, Geine erfte Composition im Rir denfthl wurde aufgeführt, ale im Jahre 1804 im quirinalifden Balaft ber neue Altar ber Paulina eingeweiht wurde; andere Dufitftude lieferte er fur bie Beiligfprechungsfeier 1807. Das Pueri Hebraeorum fur ben Balmfonntag feste er gleichfalls in Dufit, fo wie auch anbere abnliche Stude, bie bieber im gregoe rianifchen Befang ausgeführt worben waren. Biele vier ., funf., feche = und achtftimmige Compositionen, bie fur bie papftliche Rapelle gefertigt murben, geboren ebenfalls in biefe Beriobe.

Im Jahre 1815 beschäftigte er sich mit einem großartigen Werke, nämlich mit ber Composition einer Messe für ben Dienstag in ber Charwoche, und fügte, weil an jenem Tage die Passion in der Messe gelesen wird, die verworrenen Antworten der Bolksmenge (turba); und als Offertorium das Gebet: Oremus pro Pontisice nostro Pio, weil gerade dieser Tag der Jahrestag der Krönung des Papstes Pius VII. war, bei.

Um biese Zeit erhielt er von Carl IV., König von Spanien, ben höchst ehrenvollen Auftrag, für die spanische Nationalfirche in Rom die Chormusit für das ganze Jahr zu besorgen. Er vertheilte diese Arbeit in mehrere Bande mit vier=, sechsund achtstimmigen Musiksstäden, nebst zwei Acclamationen auf
Ferdinand VII. im Canon zu vierundsechszig Stimmen, welche in
sechszehn Realchören vertheilt waren: eine Arbeit, die im folgenben Jahre 1816 vollendet wurde.

Im Jahre 1820 erschien zu Florenz von Baini ein Bal unter bem Titel: "Saggio sopra l'identità de' Ritmi musicale e poetico. Firenze. Piatti 1820." "Bersuch über dir Ibentität bes musikalischen und poetischen Rhhthmus, in italienisscher und französischer Sprache. Dieses philosophisch geschriebene Werk, das seine tiefe Kenntnis der verborgenen und tieferliegenden Gesehe der Musik bekundet, erlebte mehrere Austagen, ein Beweis für die gediegene Behandlung eines so schwierigen Stoffes. Die französische Ueberschung und Herausgabe dieser Schrift hatte Graf Leu beforgt, der auf diese Weise seine Erkenntlichkeit gegen Baint an den Tag legen wollte, weil er ihn beauftragt hatte, dieses Werkschen zu verfassen.

Wir tommen nun auf ein Wert zu fprechen, bas fur fich allein Bainis Ruhm bauernb begrunbet, wir meinen bas beruhmte Diferere. Seit bem XVI. Jahrhunderte murben in ber papfilis den Capelle (gewöhnlich Sixtina genannt) mahrend ber beiligen Charmoche verschiebene Diferere gefungen, wie von Conftang Fefta, Luigi Dentice, Felice Anerio, Joh. Maria Ranini und Ralbini. Als aber Gregorio Allegri mit feinem unvergleichlichen Diferere auftrat, mußten alle fruberen weichen: man fang zweimal bas Diferere von Allegri und einmal, abwech= felnd jenes von Ralbini und von Felice Anerio. Bom Jahre 1714 - 1767 fang man blos bas Miferere von Allegri und Tomafo Bai. Spatere Berfuche, wie z. B. bes fonft fehr tuche tigen Tartini und Bifari hatten fein Glud und fo blieb man bis 1821 bei ben zwei genannten, Allegri und Baini erhielt von bem unvergeflichen Bius VII., ber, obgleich burch traurige Beitverhaltniffe vielfach in Unspruch genommen, boch Runfte und Biffenichaft nicht aus bem Muge ließ, ben ehrenben Auftrag, ein brittes Diferere fur bie beilige Charmoche ju fomponiren. Da, wie erwähnt, icon fo manche Componiften fich biefer Aufgabe unterzogen, und ungludlich maren, fo burfte Baini immerhin mit einiger Bangigfeit bei biefem Auftrag erfüllt werben. Denn hat er bas nämliche Loos, wie bie oben ermannten Tartini unb Bifari, fo ift fein ganger, bisher erworbener Ruhm bahin. Doch aus Beborfam gegen bas verehrte Oberhaupt machte er fich an bie Are beit und fomponirte ben befannten Bugpfalm voll neuer, überras fcenber Afforbe, voll tiefer Empfindung, voll lebenbigen Ausbrud. 218 baber biefes neue Diferere jum Erftenmal mabrend ber beilis gen Charmoche bes Jahres 1821 in ber fixtinifchen Capelle aufge-XXVII.

geführt wurde, arnbtete es einstimmigen Beifall, sowohl von ben Sangern und von feingebildeten Runftkennern, als auch von bem bels ligen Cardinalstollegium, von ben anwesenden Bralaten und den aus der gangen Welt beinahe zusammengeftrömmten Fremden. Saben jene früheren Meister ihr Wert nur ein einziges Mal aufgeführt, so wurde das bainische Miserere vom Jahre 1821 angefangen, alljährlich wiederholt; wurden frühere Bersuche eben barum verdrängt, weil sie neben Allegri und Bai nicht bestehen konnten: so sah man Bainis Miserere rühmlich wetteisern mit jenen seiner großen Borgänger. Ja, die ungeheure Menge der Fremden, welche in ber Charwoche alle Jahre zu den heiligen Funktionen berbeiströmt, fragt stels begierig, an welchem Tage denn Bainis Miserere zur Aufführung komme.

Die vielzungige Fama batte balb ben Ruf von Bainis Diferere in alle ganber gebracht. 3m Jahre 1822 fam Griebrich Bilbelm III., Ronig von Breugen, nach Rom und begte bas Berlangen, einige Stude aus ber firtinifden Capelle gu boren. Der bamalige Staatefefretar, Bercules Confalvi, veranftaltete beghalb in bem Palafte ber Confulta auf bem Duirinal eine Dus fifafabemie. Dort murben in Gegenwart bes Ronige, bes bochften romifchen Abele, bes biplomatifchen Corps, ber Carbinale, bes Bringen Beinrich, u. f. w., von ben papftlichen Gangern, Baini an ber Spige, unter anbern Studen bie ermabnten zwei Diferere von Allegri und Bai, und Baleftrina's achtftimmiges Stabat Mater aufgeführt. Der Konig aufferte fich gegen Baini über biefe Dufitgattung und bie treffliche Musführung febr fcmeichelhaft, munichte auch felbit einige von Bainis Compositionen und ließ ihm burch ben Ritter bon Bunfen, bamale Wefchaftetrager beim beiligen Stuble, bie große, golbene Runftlermebaille guftellen. Baini entfprach bem toniglichen Bunfche und überfandte biefem Monarchen einen Band feiner firchlichen Somnen mit einer einleitenden Abhandlung, betitelt: "Tenlamen renovationis Musicae harmonicae syllabicorhythmicae super Cantu Gregoriano saeculo septimo in Ecclesia pervulgatae."

Auf Berlangen bes Bapftes Leo XII. fomponirte Baini im Jahre 1825 die schone Sequeng: Dies Irae, voll Rraft, Anmuth und Harmonie. Als fie baher in der Sixtina am Allerfeelentage in der vatikanischen Basilita beim Sottesblenfte für die an der Cholera Gestorbenen, in der Rirche der heiligen Dreifaltigkeit auf dem Monte Pincio beim Trauergottesblenst für den Cardinal von Rohan (Bischof von Besançon), in S. Marcello für den Cardinal Beld aufgeführt wurde, war Alles hingerissen und erhob diese Bollendung der mustkalischen Kunst die zu den Sternen. Auch bei den Exequien für den seligen Baini selbst in der Kirche S. Maria in Ballicella wurde dies Meisterwert aufgeführt, ebenso bei den Trauergottesbiensten für Papst Gregor XVI., und fand gleiche Anerkennung und Bewunderung.

Eine besondere Ermabnung verbient bas burch Driginalitat fich auszeichnende Wert, bas er zu Rom burch bie thpographische Befellichaft 1828 herausgab, unter bem Titel: "Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina." Baini führt une bier in dronologischer Reis benfolge alle bebeutenberen Momente bes burgerlichen und funftles rifchen Lebens jenes weltberühmten Bierluigi vor Augen; gibt über bie Entftebung feiner Compositionen bie nothigen Rotigen, gablt beren Auflagen auf, bestimmt mit Rennerauge ben inneren Werth berfelben und gibt die Regeln und Borfchriften ber romifchen Gangerichule burch bie und ba bei Belegenheit eingestreute Bemerfungen ficher und bestimmt an. Dieg fonnte aber auch nur ein Baini, ber, wie wir gesehen, von Jugend auf mit bem Stubium paleffris nischer Mufit fich befaßte, immer tiefer einbrang in die Schonbeis ten jenes großen Nachahmers ber Ratur und baburch fo begeiftert wurbe, bas fcwierige, von Miemand noch verfuchte Unternehmen, namlich fammiliche Berte Bierluigi's zu fammeln, zu beginnen und ausbauernben Muthes zu vollenben. Er fcheute feine Dube, feine Roften; benn nicht blos Rom und Italien, auch bas Ausland mußte Daterial berbeifchaffen gu bem munbervollen Gebaube und Bierluigis gerftreute Schape einsenben gur Bervollftanbigung biefer großartigen Sammlung. — Die Bearbeitung obiger Des morie erheischte viele Machforschungen und Brufungen ber Dofumente, bie in Rome verschiedenen Archiven und Bibliothefen fich befinden, weghalb es einleuchtet, wenn wir fagen, bieg Bert feb bie Frucht funfundzwanzigjahrigen Studiums. Baini ift von feinem Belben Bierluigi gang begeiftert, wie fogar bie fprachliche Dars ftellung bes Werkes zeigt. Meranber ber Große pries jenen griechischen Gelben gludlich, weil Gomer ibn befungen; und mir können ausrufen: O gludlicher Pierluigi! ber bu einen Baini zum Lobrebner beiner Meisterschaft gefunden! In ber That, Baleftrina hatte keinen berebteren Biographen finden konnen.

Da uns biefe Memorie fofebr befannt machen mit ber alteren Rirchenmufit und beren biftorifden Entwicklung, bat fich Baini in biefem flaffifchen Werte bie gerechteften Unfpruche auf Unerfennung und Dant erworben. Mur ift gu bedauern, bag biefe Dentmurbig feiten fo wenig verbreitet finb, bochftens bie und ba in ben Banben eines Brivaten fich befinden. Diefe geringe Berbreitung lagt fich vielleicht aus bem Buftanbe bes italienischen Buchhandels erflaren; noch mehr aber muß man es beflagen, bag ber rafche Tob unfern Baini binderte, bie vorbin ermabnte, vollftanbige Cammlung ber paleftrinifchen Dufifmerte berausgeben gu fonnen. Baini hatte fie bereits gefchloffen ; fle umfaßte alle gebrudten und ungebrudten Werfe bes unfterblichen Baleftrina; er batte fie aus bem alteren Dufiffpftem in bas moberne übertragen, b. b. ftatt ber alten, nicht mehr üblichen Dufifgeichen bie neueren bafur gefest. Diefe Arbeit, bie Frucht unfäglichen Aufwands und vieler Unftrengung umfaßt folgenbe 36 Banbe;

- 9 Banbe, enthaltend 26 Bucher 4., 5., 6., 7., 8. und 12 ftimmiger Mottetten; neun Bucher barunter mit bieber ungebruckten Mottetten.
- 1 Band 4ftimmiger Somnen, barunter einige bisher uns gebrudte.
- 1 Band 3 flimmiger Offertorien.
- 3 Bande 4-, 5- und 6 ftimmiger Lamentationen; 2 Bande enthalten bisher ungebruckte.
- 2 Banbe 4., 5. und 6 ftimmiger Dagnificat, barunter auch ein 8 ftimmiges, bisber ungebrudtes.
- 1 Band vierftimmiger Litaneien.
- 4 Bande 4. und Sflimmiger Dabrigalen.
- 15 Bande 4s, 5s, 6s und 8 ftimmiger Deffen, in 106 Buchern vertheilt, wovon 27 Bucher bisher ungebrudte Deffen enthalten.

Babrhaft Schabe, wenn ein folder Schat verborgen geblies

ben ware. Denn nur baraus fann ber begabte Componist sich bilben, seinen Geschmad läutern, bie ächten Schönheiten bes Rirchenstyls tosten und zu treuer Nachahmung in eigenen Compositionen ausgemuntert werben. Daher sagt ber berühmte Organist und Orgesspieler Bernhard Pasquini: "Jeder ber maestro di Musica ober Organist werden will, und nicht kostet ben Nektar und nicht trinkt die Milch dieser göttlich en Compositionen des Palestrina, der wird ohne Zweiselstets dürftig bleiben." Und Kux, Capellmeister des Raisers Carl VI. sagt: "Jenem so klaren Lichte der Musik, dem Alops Balestrina, verdanke ich Alles, was ich in dieser Art Kenntnis besige, und nie, so lange ich lebe, werde ich aushören, dessen Andenken mit der größten Hochachtung zu verehren!

Wir tonnen indes beifügen, bag biefe toftbare Sammlung boch noch nicht verloren ift. Denn ber romische Maeftro Alfieri hat fie bereits in Rom herausgegeben; wir haben nur ben Bunfch, biese in ihrer Art einzige Sammlung mochte auch bei uns Einsgang finden.

Bwei Werte unferes Autors muffen wir noch erwähnen: bas Mottett Apparuit Dominus Salomoni voll feierlicher Accorbe, und bas Benedictus, qui venit in nomine Domini in großartigem Style verfaßt, beibe für ben Jahrestag ber Krönung bes Bapftes Gregors XVI., ber baburch, so wie bas hohe Aubitorium, lebhaft ergriffen warb.

Die lette Production Bainis ist bie Composition des Choralgesanges für das griechische Sochamt, das zu Rom zweimal, am Feste der Epiphanie und an jenem des heiligen Athanasius, in der Nationalkirche gehalten wird, das Trisagion, und andere, besondere Theile jener Liturgie.

Nach folden Leiftungen ift es aber gar nicht zu wundern, bag ihm allenthalben die ehrenvollften Beweise ber Gochachtung begegneten. Und wie sein Ruf sich nicht bloß auf Rom ober Italien beschränkte, sondern auf ganz Europa erstreckte: eben so kamen ihm von ben entlegensten Gegenden unseres Welttheils ruherende Anerkennungen seiner Berbienfte zu. Besonders schätzten ihn

bie Bapfte Bius VI. und VII., Leo XII. und Bius VIII. Giner ehrenden Aufmerksamkeit erfreute er fich bei ben Cardinalen,
jo wie bei allen Männern, die in Rom durch Burbe und Gelehrsamkeit hervorragten. Wie er bei auswärtigen Fürsten beliebt
war, haben wir im Laufe dieser biographischen Notizen bereits
gesehen. Aber hinter den Beweisen der Auszeichnung einzelner Männer blieben die Akademien des In- und Auslandes nicht zurud.
Bu diesen ehrenvollen Auszeichnungen fügte Papft Gregor XVI.,
ber ihn wie seine Borgänger schäpte, eine neue hinzu, indem er
ihn unter seine Ehrenkammerer aufnahm und zum lebenslänglichen
Kämmerling und Kapelldirector ernannte.

Monfignor Giufeppe Baini war bemnach wie an Berbienften, fo auch an Ehren reich, noch reicher aber an ben fconften Das Erftere bat er mit Bielen, bas Lettere mit Benigen gemein; benn viele Manner haben fich burch Erfinbungsgeift, Runft und Wiffenschaften vor Unbern ausgezeichnet, aber auch oft biefen ihren Ruhm burch Gelbftfucht, Stolg und Leiben-Schaften beflectt. Baint mar frei von jeber Babfucht; er wollte nie ein Sonorar bei feinen ungabligen Buborern, benen er Lectios nen gab, feftjegen, und nabm auch von Jenen nichts an, bie ibm freiwillig etwas geben wollten. Die Unterftugung ber Urmen und Bulfeleiftung gegen Beben, ber fich in irgent einer Berlegenheit befant, bas mar bie liebfte Befcaftigung fur ibn. Geine Gebulb mar mufterhaft, fei es bei Biberfpruchen, bie er gumeilen erfahren mußte, fei co bei Rrantheiten, Die er mit beiterer Rube ertrug, befonbere bas Methma, woran er achtzebn Jabre litt. Geine Befcheibenheit ging fo weit, bag nicht einmal feine Freunde bie Musgeichnungen erfuhren, bie ibm von allen Geiten gu Theil murben, noch bie werthvollen Gefdente fennen lernten, welche feinem Berbienfte bargebracht murben; ihr Borbanbenfebn erfuhr man erft aus feiner lettwilligen Berfügung, wornach er einen Theil bem batifanifchen Dufeum, ben anbern fur Bilber ber beiligen Jung. frau Maria beftimmte, gegen welche er findliche Berehrung begte, weßhalb er auch bas obenermannte, berühmte Bert: Memorie storico - critiche etc. ber Gottesmutter in folgenber, einfacher Beife mibmete: THE PARTY OF THE P

Deiparae Virgini Mariae
Sine Labe conceptae
Josephus Bainius
Quidquid id est operis
Dicat et Consecrat.

36m etwas zum Lobe zu fagen, ware für ihn eine Beleibigung gewesen, weßhalb bie Ueberreichung seines Portraits, bas in Lonbon verfertigt wurde, ihn gern vermocht hätte, selbes zu vertilgen, wenn es ihm möglich gewesen. Seine Serablassung war
bewunderungswürdig; obgleich einer der größten Männer, schien
er doch den geringsten ähnlich: geschmudt mit lebendigen Glauben
und brennender Liebe, waren in ihm die Charaftere eines Gerechten ausgeprägt; er verband das christliche und wissenschaftliche Leben in gleich hohem Grade.

Am Abende des 21. Mai 1844, in einem Alter von 68 Jahren und 7 Monaten, mahrend er eben das Brevier betete, ging
er ploblich ein in die Ruhe der Gerechten, wie das Zeugniß eines stets tugendhaften Lebenswandels hoffen läßt. Sein Berlust
ward von Allen betrauert, die ihn kannten, weil er Allen theuer
war. Die irdische hulle ward in St. Maria in Ballicella feierlich beigesett. Möge Baini's Andenken talentvollen Mannern bienen, seinem leuchtenden Beispiele folgend, ihre Gaben des Genie
zum Aufschwung der Wissenschaften und zum alleinigen Ruhme
ber Religion und der Kirche zu verwenden!

## XXVIII.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

The second second

or other particular pa

THE RESERVE AND PERSONS ASSESSMENT AND PARTY AND PERSONS ASSESSMENT AND PARTY AND PART

## Mheinifche Buftande am Borabend der frangofifchen Revolution.

(Fortfetung von Band XXVII. Geite 211.)

Der Lutticher Aufftanb und bie belgifche Revolution von 1790; Defterreich und Breugen.

Der Aufftand von Luttich unter bem Fürftbifchof Ronftantin Freiherrn von Sonebroed, und bie Revolution bet öfterreichifden Rieberlande unter Raifer Jofeph II. mas ren für bie Rheinlander bas verhangnifvolle Borfviel, bas bet frangofischen Revolution und bem Erscheinen frangofischer Emigranten und republifanischer Beere mit ber tricoloren gabne an bem vaterlandischen Strome voranging. Die nun langft verfchollenen Namen Lutticher Batrioten: Spirour, Baffenge, Fabry, Cheftret; bie Ramen bes aufftanbifchen Belgiens: Ban ber Root (geb. 1731, geft. 1827), Ban Gupen (geb. 1744, geft. 1804), Ban ber Merich (geb. 1734, geft. 1792), 3. Fr. Bond (geb. 1743, geft. 1792) waren fruber, ale bie Ras men Mirabeau's, Lafagette's, Dumouries und Guftie ne's am Rhein in Aller Mund; und ehe man etwas von Assemblée Nationale, von Constituante und von frangofischer Constitution mußte, bilbeten bie Jovense Entrae bie alte

Berfaffungsurfunde bes Herzogthums Brabants und bie fturmischen Berhandlungen ber Stände in den einzelnen Provinzen der österreichischen Riederlande, die Joseph II. die Subsidien verweigerten und seine Edicte für ungesehlich und nichtig erklärten, das allgemeine Tagsgespräch in den rheinischen Städten; hatte ja schon zwei Jahre vor der Erstürmung der Bastille, am 18ten September 1787, Brüssel seine freiwillige Bolkswehr und beim Klange der Sturmgloden seine Barrikaben.

Lüttich war ein geistliches Fürstenthum ober, wie Carbinal Bacca nicht unrichtig sagt, vielmehr eine Republif\*), an beren Spise ein geistlicher Fürst stand; als
Glieb bes westphälischen Kreises gehörte es zum beutschen Reich. Die österreichischen Rieberlande, ein Erbgut
aus Zeiten, ba ber beutsche Name noch mächtiger und geachteter war, bilbeten ursprünglich ben burgundischen Kreis;
auch sie galten baher, wenn auch nicht in so unmittelbarem
Berbande, noch immer als beutsche Reichslande.

Richt bloß also burch die Rachbarschaft und ben vielsachen Wechselverkehr waren die Sturme, von welchen Luttich und Belgien ergriffen wurden, von höchster Bebeutung für die Rheinlande; da es sich hier um beutsche Reichsgebiete handelte, so mußten die Rheinlander in dem Geschicke berselben ein Borbild der eigenen Zukunst erblicken. Mit gutem Grunde kann man daher die Ereignisse von Lüttich und Brüffel die erste Feuerprobe nennen, welche die alte Zeit und ihre Machthaber vor dem Beginne des großen Kampses mit der neuen Zeit und Lehre zu bestehen hatten. Wer aber ben Ursprung, die Entwicklung und ben Ausgang der Erschüt-

<sup>&</sup>quot;) "L'autorità del vescovo principe temporale di quel principato era talmente circoscritta, e limitata dagli stati del paese, e da un tribunale dei 22. che poteva considerarsi piuttosto come capo di una repubblica, che come vero sovrano." Pacca Memorie storiche P. 127.

terungen an ber Maas und Schelbe beobachtete, ber fonnte, trot ber augenblicitichen Bewältigung biefer Aufftanbe burch Waffengewalt, über ben Sieg ber Revolution faum zweifelhaft feyn.

Der Lütticher Aufftand und die Erhebung ber öfterreichischen Riederlande waren das gerade Gegentheil von einander: in Lüttich wollte eine fleine, aber verwegene und energische, die schlasse conservative Mehrheit terroristrende Minorität, von dem französischen Revolutionsschwindel erfaßt, die alte ständische Verfassung umstürzen, und dafür eine, auf moderner Bolsssouveralnetät ruhende einführen; in Belgien dagegen war es die große conservative Majorität aller Stände, der Geistlichsteit, des Adels und der Bürger, die sich für die alte freie Verfassung erhoben gegen ihren Umsturz, wie ihn die dem herrsschenden revolutionär despotischen Zeitgeiste huldigenden, uns gesehlichen Resormen und Staatsstreiche Josephs II. beabsichstigten.

Sah baher bie französische Revolution in ber Lütticher eine erwünschte Bundesgenossin, so haßte und verachtete sie bie Belgische, ihrem Geiste nach, als ihre bitterste Feindin; sie freute sich ihrer nur in so fern, als in diesem Kampse eines christichen Boltes für sein gutes altes Recht gegen einen Monarchen, ber ihm die Revolution, nicht im Namen bes Boltes, sondern seiner souverainen Autorität, mit Gewalt einstmpste, die monarchische Autorität zu Grunde ging, und die Revolution daher in jedem Fall, der Ausgang mochte seyn, welcher er wollte, ihren Bortheil bavon zog.

Die Lütticher Irrungen begannen ichon im Jahre 1785 über bie Frage: ob bie fürstbischöfliche Regierung befugt fei, bie Bahl ber Ball = und Hagardspielhäuser in bem Babeorte Spa burch Berweigerung neuer Concessionen zu beschränfen, und überhaupt Berfügungen in Polizeisachen, ohne Zuziehung ber Stände, erlassen fonne. Der Lütticher Speculant Levoz, ber Unternehmer eines neuen Spielhauses baselbst, machte mit

ben Einwohnern einen Krawall und vertrieb bie fürftliche Garnison von Spa.

Es war bas ursprünglich ein Rechtsftreit, wie wir abnlichen im Mittelalter gar häufig begegnen, und bas Reichskammergericht in Wehlar wurde zu seiner Entscheidung angerusen. Bon Bolkssouverainetät war hier vor ber Hand noch
keine Rebe.

Allein während fich im Fortgange bes Streites bie Gemuther erbitterten und bie Bartelen fich scharfer und scharfer schieben, und in bem ftamm -, fprach - und geiftverwandten Franfreich Die Revolution ihre Lehre offener verfunbete und ber Bemalt fich mehr und mehr bemächtigte, erwachten auch in ber Lutticher Opposition weiterreichenbe Gebanten, die fich mit ben neuauflebenben Erinnerungen an bie Beiten gugellofer Demos fratie und wilber Demagogie verfnupften, wie fie an ben ichonen Ufern ber Maas lange Jahre hindurch geherrscht. waren bas bie Beiten, ba Luttiche Strafen mit Blut unb Mord beflect, und feine Fluren und Manufafturen in fleten Burgerfriegen verheert wurden, bis ber Fürftbischof Darimilian von Bayern, von ben Baffen Lubwige XIV. unterftust, bem verheerenden Grauel bemofratischer Anarchie ein Biel feste, und burch bas Reglement von 1684 mit bem größt möglichen Dage burgerlicher Freiheit bem Staate Sicherbeit und Frieden, Ordnung und blühenden Wohlstand schenfte.

Diese Zeiten, ba bie zusammengerottete, turbulente Bolksmasse auf dem Markt direkt ihre Beamten gewählt, wurden jest gepriesen und "das Reglement" als thrannisch geschmäht.

Bon einer unumschränften souverainen Gewalt im Sinne Lubwigs XIV., wie Friedrich II. und feine Rachfolger sie, mit Befeitigung aller ftanbischen Rechte, in ihren ganbern übten, war in biefem Reglement nicht bas Minbeste enthalten \*).

<sup>\*)</sup> Die hiftorifch-politifchen Blatter haben jungft (Band XXV, Seite 651 bis 662) eine Darftellung biefes Latticher Aufftanbes gegeben;

## Ein angesehener neuerer belgischer Schriftsteller \*), ber Brafibent

ber Berfaffer ift babei, wie er ausbrudlich bemerft hat, unferem fo viel: fach verbienten bentichen Befchichtidreiber, G. M. Dengel, gefolgt, ba beffen Benguiß, wo es bie preußische Bolitit ju beleuchten galt, als bas Beugnig eines Brotestanten und loyalen preußischen Beams ten, nur von größerem Bewichte erfcheinen fonnte. Allein nach bies fer Darftellung Dengel's muß man ichließen, ale fei bie Berfaffung von Lattich burch "bas Reglement" von 1684, unter bem Schute frangofischer Baffen, im Beifte bee frangofischen Dess potismus umgeftaltet worben, fo bag alfo Bergberg, ber Minifter Ariebrich Wilhelms II., ale er ben Aufftanbifden, fatt bie Revo. Intion ju entwaffnen und ben Rechtszuftanb und bie gefetliche Beborbe berguftellen, bie Abichaffung bes "Reglemente" garantirte, bie burgerliche Freiheit gegen, wenn auch verjahrte, bespotische Unterbrudung in Schut genommen hatte. Es ift bief aber burche aus irrig, ber Brithum jeboch erflarlich. In blefer Eniftellung bes Thatbeflanbes flimmten ja bie Anhanger Bertberge mit ben Klubs biften von 1790 überein. So erzählt z. B. auch General Gide meber, ber ben Feldjug ber Mainger gegen Luttich mitgemacht, in feinen Dentwürdigkeiten Seite 86: "Bei ben Luttichern hatte feit Jahrhunderten eine vom beutschen Reiche anerkannte landftanbifche Berfaffung bestanben, bis gur Beit Lubwige XIV. ein machtiger Fürftbifchof bie Anwesenheit eines frangofifchen Deeres benutte, um fich gewaltsamer Beife gum unbeschränften Regenten gu mas den." Der republikanische General erzählt bann weiter, wie uns ter biefem Butherich "bie Lutticher burch Bernichtung ber Lanbftanbe ihrer eigentlichen Stellvertreter beraubt, feinen gefetlichen Beg mehr hatten, um ihre Rlagen vor bes Reiches Dbers haupt an bringen", wie bas Bolf bann "1789 in Raffe aufftand" und "feine Berechtsame forberte, aber auch nichts weiter als biefe." Behauptungen, bie jeber hiftorifchen Bahrheit entbehren, ba ja bie Opposition biefer "vernichteten" Lanbftanbe mit bem Fürftbifchof bei bem Reichstammergericht jahrelang, wie Jeber weiß, auf bem Rechtswege prozeffirte, bis bie Erfturmung ber Baftille ben Des mofraten bie Daste fallen machte. So wird bie geschichtliche Bahrheit geachtet! Berlache gibt am Schlufe feiner "Histoire de Liege" eine ansführliche Ueberficht von ber Lutticher Berfaffung vor ber frangofischen Revolution, von beren Freifinnigfeit man in ber Sauptftabt Friedriche II. fo weit entfernt mar, bag man gar feinen Begriff mehr bavon hatte.

\*) Histoire du royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu'en 1830

be Gerlache, ber banfbar ruhmt, wie bas alte Beimathland ber Rarolinger unter bem milben Rrummftab feiner gurftbis fcofe, feit ben fruheften Jahrhunderten mit Bohlthaten überfcuttet, fo berrlich geblubt, fagt von ber Freiheit, wie fie, Luttich vor ber frangofischen Revolution unter seiner burch "bas Reglement von 1684" befestigten Berfaffung genoffen: "3ch weiß nicht, ob es je auf ber Belt ein Bolf gab, bas freier gewesen mare, als bie Lutticher. Gewiß maren fie es in einem viel höheren Grade, als irgend einer ihrer nieberlandischen Rachbarn, die sich boch so fehr ihrer Borrechte ruhmten. Gie genoffen alle Burgschaften, welche bie Joyense Entrée Brabant jufichert. Burgerliche Freiheit und Gigenthum waren bei ihnen ausnehmend geschütt; ber Bischof fonnte fein Befet ohne Buftimmung ber brei Stanbe erlaffen; fle hatten ihr Tribunal ber Zweiundzwanziger, bas jede Unterbrudung von Seiten ber Agenten bes Furften unmöglich machte; fie gablten faft feine Abgaben . . . . " Auch fonnte bie Majoritat zweier Stanbe ben britten nicht nieberbruden, benn bei ihnen galt ber Rechtssat: "deux états, point d'états," bas beißt: 3wei Stanbe, tein Stanb . . . . \*) Allein fie verlangten, ber Bischof folle auch feine Berfügungen in Polizeifachen erlaffen - was fo viel heißt, als ihm bie wesentliche ften Befugniffe einer vollftredenben Gewalt entreißen."

Die Abschaffung bes Reglements hatte baber bas Fürstenthum in bie alte blutige Berwirrung und Berwüftung zurrudgefturzt, wie Polen sie, zum Bortheile seiner theilungssucheitigen Rachbarn, unter ber Herrschaft seines liberum Veto ersfahren. Allein ber Ruf nach seiner Abschaffung, ber ploplich über Racht, wie vom Zaun geriffen, erscholl, biente ben Lüts

par E. C. De Gerlache. II. édition. Bruxelles 1842. Tom. I. P. 232.

<sup>\*) &</sup>quot;On disait à Liége, deux états, point d'états. Leur accord unanime formait le sens du pays." Histoire de Liége par Gerlache. P. 376.

ticher Demofraten, Schülern ber neuen frangöfischen Lehre, auch nur jum Borwande: "Jahrhunderte lang", so lautete ihre Sprache, "haben wir unter dem Joche des Aberglaubens und der Kinsterniß geseuszt; wir wollen Menschenrechte und Grundrechte (les droits de l'homme et du citoyen) und eine wahre Repräsentation des Bolfes, zu der das Bolf frei und rechtmäßig seine Zustimmung gegeben, als Basis ber allgemeinen Wiedergeburt"\*).

Go fab benn bas beutsche Reich, faum vier Bochen nach ber Erfturmung ber Baftille, in feinem eigenen Bebiete bas Barifer Schauspiel im Rleinen nachgeahmt. Die Revolution burchlief bamale, an ben glorreichen Tagen bee 17. und 18. Muguft 1789 in Luttich, ihre gewöhnlichen Stabien, wie wir fie im Jahre 1848 in Rom und Bien, in Floreng und Berlin gefeben haben. Die theinischen Stabte und gang Deutschland vernahmen alebalb mit Staunen bie bereite gefchilberten Sce nen : Bufammenrottung bes fouverainen Bolfes; Dagiftrat und Minifter verhöhnt; bie Reichen und bie reaftionaren "Bopfe" gitternb; erzwungene Errungenschaften bes in Alles willigenben Rurften; großes Siegesfeft ber Revolution : bie Bappen bet alten Burgermeifter gerichlagen; neue Beborben vom Bolfe beflattigt; Die fürftlichen Golbaten entlaffen; Gitabelle und Thore von ber Bolfemehr befest; Die fürftlichen Pferbe ausgespannt; ber Burgerfürft felbft unter Froblodungen und Drobungen von bem Bolfe gezogen; bas Reglement von ihm fur nichtig erflart und bamit bie bemofratische Anarchie fanctionirt. - 3meiter Aft: ber Furft entflieht ben Evvivas feiner lieben Luttichet, und bas Mandat bes Reichsfammergerichts wird fund, Gerftellung bes Rechtszuftanbes gebietenb. "Allein bas revolutionare Delirium ber Lutticher", fo ergablt Gerlache, "flieg nun auf feine bochfte Sobe. Raum batte fich bie Stadt Luttich

<sup>\*)</sup> Siehe Journal patriotique, bas 1789 ju Luttich gebruckt erfchien und nicht ohne Beift von Baffenge, Reinler und bem Canvnifus henfart redigirt wurde. Gerlache 1. v.

befreit, als sogleich bas geringste Dorf mit ihr wetteiserte. Jes bes hatte seinen Brutus, seinen Mirabeau. Unter ben ersten erhob sich bie Markgrafschaft Franchimont in bem Bersted ihres Heibefrautes, und beschloß für sich allein einen Nationals Congreß zu bilben, um die natürlichen und unveräußerslichen Rechte zurüczusorbern. Man muß aber wissen, baß bieser Congreß Franchimonts von den Gemeinden von Berviers, Theur, Spa, Sart, Jalhay, Stembert, Andrimont, Enstval, Croisiers und Drolenvaur gebildet wurde. Der Ort der Nationalversammlung war eine grüne lachende Wiese bei dem Dorfe Polleur. Hier war es, wo die erlauchte Berssammlung ihre Stimme an Europa richtete, und durch den Mund des Advosaten Dethier ihre durchgesehene und verbesserte Auslage der Rechte des Menschen und Bürgers verfündigte." Die Revolution seierte ihre Flitterwochen.

Allein neben biefen herkommlichen heiteren Comobien fehlte es auch bamals ichon nicht an fehr ernften tragischen Große

<sup>\*)</sup> Wie ernfilich übrigens bie alte Berfaffung Luttichs, vor ber Revolution und por Bergberge Bermittlung, fich bie Wahrung ber burgerlichen Freis heiten angelegen fenn ließ, zeigt insbesonbere jener Berichtshof ber Bweiundzwanziger (Tribunal des vingt-deux) eine außerft mert. wurdige Einrichtung alten Freiheitefinnes. Er wurde von ben brei Stanben ernannt, verfammelte fich ju jeber Stunde bee Lages und ber Nacht, auf Berlangen ber Rlager. Seine Berichtsbarfeit erftredte fich uber alle Burger, welchem Stanbe fie anges boren mochten, über alle Beamte bes Fürften. Beröffentlichte biefer Boifte ober Orbonnangen, bie ben Freiheiten bes Bolfes ober ben von ben brei Stanten erlaffenen Befegen guwieber maren, fo erlies Ben bie 3meiunbamangiger alfogleich eine Bebrudunge: Rlage an feine Rangler , um fie vor ihr Gericht ju forbern. Die Bollftredung ihrer Urtheilespruche erlitt feinen Aufschnb. Die Berurtheilten blieben in ihren Rechten eingestellt, bie fie bie Bebrudung gut gemacht. Die Entscheibungen ber Zweiundzwanziger maren ohne Appel. Inbeffen konnte man feine Anspruche auf Gutmas dung von Befchwerben gegen fie bei ben Stanten felbft ale Reviforen geltent machen. Histoire de Liege 6. 279.

thaten ber Freiheitemanner, bie fur bie Bufunft gittern machen mußten und bie Tiefe bes Abgrundes bem Blide enthullten. Depositengelber murben von ben Infurgenten genommen, bas Bermifche Schloß Seroul bet Berviere in aller Feierlichfeit und Rube, Ungefichte ber Beborben in Uniform, geplunbert und vermuftet. Ja es geschaben noch schlimmere Dinge, bie ale murbigee Borfpiel ber granelvollften Scenen ber Barifer Bluttage gelten fonnten; Berbrechen im Style unferer rothes ften Demofratie. Aber auch bamale verlangte bie beflegte Revolution vollfommene Umneftie. Bon zwei fpater Singeriche teten berichtet baber eine Beglarer Schrift von 1791 gur Rechts fertigung ber Milbe ber fürftbifcoflichen Buftig wortlich alfo, mas bas Bilb ber Lutticher Bewegung vervollftanbigt : "Der eine Ramene Sacca batte in Luttich felbft, mit noch einem gleich boshaften Gefellen, zweien in ber Revolution weber pro noch contra begriffenen Mannern, blos aus einem Brivatgroll, aufgepaßt, fte ale Ariftofraten und Spione ergriffen, und unter bem Gefchrei: il faut les pendre, wirflich aufgefnupft und fogar ben einen, mobei ber Strid geriffen, mit einem Rolben er-Der anbere, Braffines, hatte einen unschulbigen Menfchen in St. Erond auf gleiche Art umgebracht und auf-Beibe find folglich ale Meuchelmorber, nicht ale Aufwiegler gerichtet worben. Gin gemiffer Dechamps, ber gu Spa Saufer plunberte, Fenfter einschlug, bem Burgermeifter Throuet eine Biftole (bie aber verfagte) auf bie Bruft lodbrudte, fobann vier Berfonen an ben Branger ftellte und ibnen und einigen anderen Brob in Roth getaucht in ben Mund ftedte, woburch vier Berfonen in Convulfionen ftarben - et wurde fpater ju zweiftunbigem Branger verurtheilt." - Dag übrigens auch bie unerschwingliche Abgabenlaft ale bemofratifche Baffe einen Beschwerbepunft ber Lutticher Batrioten bilbete, verfteht fich von felbft, obwohl bie geringen Steuerzuschuffe an bie Bewilligung ber Stanbe gefnupft maren \*).

<sup>\*)</sup> Die in Beblar, 1791, ericbienene Schrift: "Die neuefte Lage ber

Der fluchtige Furft wandte fich unterbeffen nach bem Rlos

Lutticher Angelegenheiten" fagt in Betreff biefer Befchwerbe: "Der Burft lebt von feinen Tafelgutern und bas Land gablt ihm nicht mehr als 30,000 Thaler, fo viel ohngefähr, als ein weltliches gand von 600,000 Einwohnern einem apanagirten Pringen gablen mußte. Die Berichtehofe erhalten ihren Unterhalt von Sporteln. große und reiche Luticher Band, bas in feinen Tuchmanufafturen, Elfenwerten, Steinfohlen und Gefunbheitebrnnnen in jebem Orte eine Quelle finbet, bie ihm Millionen guführt, bat alfo (wenn man bie burch bie beiben letten frangofifchen Rriege ermachfenen Rriegsschulben abrechnet) feine Staatslaften, als 1) 30,000 fl. Thaler fur ben Furften, 2) bie Lanbtagefoften, 3) bas Rreisregis ment von 800 Mann, 4) Rammergieler unb 5) bie Befolbung bes Reichstagegefanbten mit 200, bes Barifer Gefanbten mit 200 und bes Wiener Refibenten mit 100, bann bes Weglarifchen Aus walts mit 20 Carolinen. Dieg Alles gufammen macht nicht fo viel aus, als in einem gleich großen ganbe bie Unterhaltung ber Jage ben ober Luftschlößer foften." - Wir fonnen hingufegen, bag in bem verhaltnigmäßig gegen Luttich fo armen Breugen bie Accife einer einzigen mäßigen Stadt wohl nicht viel weniger betrug, ale biefe gange fürgbifcofliche Civillifte. Ließ ja befanntlich Friedrich II., auch in ben Finangen genial und eingig, und auch hierin beutfche Schonung und Dagigung ale Bedanterie verachtenb, aus Frankreich ein ganges heer von Finangfunftlern, Bublifanen unb Bollnern, über ben Rhein fommen, benen er bie Accife: Bermaltung feines gantes ausschlieglich übergab, um, von ben Finangfunften Bubwige XIV. profitirent, ben Ertrag auf's Sochite ju fteigern. Der erfte Regiffeur biefer foniglich preußischen "Administration général des Accises et Péages" gesteht felbft ein, baß auf biefe Beife zweihundert Frangosen als Bollbeamte nach Breugen herüber genommen murten, Mirabeau gibt gar ihre Bahl auf 1500 an, und biefes Alles einzig in ber Abficht, um auf Roften ber Sittlichs feit und ber Bolfsehre einige Millionen mehr ju gewinnen. Das ber ber Magus bes Norbene, Samann, ber befanntlich unter bem Philosophen von Sanefouci eine fleine, subalterne Stelle unter biefen ihn mighanbelnben frangofifchen Borgefetten beim Bollpad: hof von Ronigeberg verfah, feiner beutschen Entruftung in feinen Briefen an Jacobi Luft machte und (18. Januar 1786) feufzte : "baß ber Staat alle feine Unterthanen fur unfahig erflarte, feinem fter St. Marimin bei Erier\*), wo er gaftliche Aufnahme fanb. Der Pralat biefer einft so reichen, uralten Abtei hatte, so wie ber von Echternach, Sit und Stimme auf ber geiftlichen Bant ber brei Stanbe bes herzogthums Luremburg, bas bamals befanntlich auch zu ben öfterreichischen Rieberlanden gehörte.

So fah bie alte Raiferstadt an ber Mofel als ersten Emigranten im August 1789 einen beutschen Fürsten, ber vor ber Revolution gestohen, und bem balb so viele folgen sollten und, Gott weiß, wie viele vielleicht noch folgen werben.

Sier alfo in Luttich, an ben Grangmarfen Franfreiche, im Lanbe ber Ballonen, wo bie Borfahren Raris bes Grofien, die Stifter bes machtigen, weltherrichenden Franfenreiches,

Finanzwesen vorzustehen, und bafür einer Banbe unwiffenber Spigbuben fein herz, ben Beutel feiner Unterthanen anvertraute!" Preng: Friedrich ber Große. Band III. S. 18. 3ace bi's Werfe Bb. 4. Abth. 3. S. 145.

<sup>\*)</sup> Bas Luttich, beffen Gefchichte fo vielfach mit ber beutichen verflochten ift, feinen Furfibifchofen verbantte, bavon gibt bie Schrift von Berlache auf vielen ihrer Blatter bas ruhmlichfte Beugnif. Die Befdichte ber Ctabt und bes Fürftenthums und ihrer größten Burfibifchofe am Schluge feines Berfes gufammenfaffenb. fagt er: "Gefestet burch bas Blut Canct Lamberte, ber fie ale Batron mit ichirmenter Sant bebedt; erhoben ju einem hoben Grabe ven Macht burch Rotger, ber Beifteebilbung und Biffenfchaften bert bluben machte; vergrößert burch fortbauernbe Erwerbungen unter Theobwin, Dtbert, Sugo von Bierrepont, verbanft fie Albert von Cund ihre erften burgerlichen Freiheiten; Bein rich von Berbun vertheibigt fie gegen bie feubale Anarchie; Cherharb von ber Mart und Gerhard von Greiebed erretten fie von ben Bermuftungen bes Ralvinismus, und Daris milian von Bayern verleiht ihr ein Jahrhundert bes Friedene, nach einem Jahrhundert innerer Bermurfniffe und Difgefdide. Diefe Damen ihrer Fürftbifchofe beherrichen ihre gange Wefchichte. Es gibt feine Ginrichtung, feine alte Unftalt gu Luttich, Die nicht pon einem Bifchof herrührte." Histoire de Liege P. 278.

gejagt und gebetet, Pallafte gebaut und Klöfter gestiftet, Maisfelder gehalten und Gesetse berathen, und große, weitreichende Plane entworsen, hier hatte das Parifer Feuer zum erstenmal beutsches Reichsgebiet zundend ergriffen. Die Sicherheit der Throne, die Sicherheit aller Reichsstände erheischte gebieterisch schnelles und entscheidendes Einschreiten, um die Flamme sosgleich niederzuschlagen; der Fall, für den angeblich der Fürstendund von Friedrich II. durch Herherg geschlossen worden, war eingetreten: die Constitution des Reiches war verlett, der Landstrieden gebrochen. Das Reich erwartete von Preußen trästiges und schnelles Einschreiten.

Wie indeffen das Berliner Rabinet dem Aufgebot bes Rammergerichtes entsprach ober nicht entsprach, haben wir geshört: es betheiligte sich bei der Erecution, "um ihre Wirfung (das heißt, den Lauf der Justid) zu hemmen"; und herzberg instruirte den preußischen Commissarius ausdrücklich dahin: "die Lütticher sollten nicht ganz unterdrückt und die Brabanter nicht entmuthigt werden." Statt die Stadt ihrem rechtmäßigen Fürsten und herren zu übergeben, verließen die preußischen Erecutionstruppen die Citadelle, und schenkten den Patrioten die Erecutionsfosten! Die beschränkte, egoistische Politik herz-bergs konnte sich nicht entschließen, "mit der Revolution zu brechen", galt es ja Desterreich an seiner verwundbarsten Stelle, in den Niederlanden, Schwierigkeiten zu bereiten.

Die nothwendige Folge bavon war, daß das Revolutions, feuer ruhig um sich fressen konnte, und während Europa von bem Falle der Bastille erbebte und die Jacobiner der Monarchie in Paris das Requiem sangen, begann als Bild der beutschen Einigkeit, zur Freude und Ermuthigung der Revolution, in deutschen Zeitungen und Flugschriften ein ärgerlicher Federfrieg für und gegen Preußen in der Lütticher Sache.

Johann von Muller, ber bei Schließung bes Fürstenbunbes an bie uneigennüßigen patriotischen Abstichten Friedrichs II. geglaubt, und ber am 29. März 1781 aus halberstadt geschrieben: "Mit ben Preußen und für die Preußen will ich leben und fterben, ober ich will lieber nicht leben" \*), er schrieb jest klagend unter bem 7. Januar 1790 von Mainz aus: "Nun begegnet aber zugleich, bas bie Preußen in ber Lütticher Sache außerst verfassungswidtig verfahren; hierdurch verlieren sie alles Zutrauen, alle Liebe im Reich, und ber Kürstenbund ist in sehr großer Gefahr \*\*). In gleichem Sinne schreibt 3. G. Forster, Mainz, 20. März 1790: "Herr von Herzberg politifirt, dunkt mich, sehr schlecht; nachdem er beinahe zwei Jahre mit den Polen in Unterhandlung gestanden, endlich noch auf eine so plumpe Art die Kape aus dem Sac zu lassen, und Danzig und Thorn zu verlangen, ist eben nicht sehr würdig eines Ministers, der sich rühmt, daß nur seine Plane dem König Friedrich seit 1745 gelungen wären. Bei Lüttich ist auch ein Bod geschossen worden, und der Rösnig um das Zutrauen des Reichs gefommen."

Bas anfänglich leicht zu bemeistern gewesen ware, bazu wurde jest, Dank dieser Zwietracht zwischen Desterreich und Preußen, bas Aufgebot von fünf Kreisen nothwendig, und so wurde nun auch der furoberrheinische, der frankische und schwäbische mit bei dem Kampfe und der Erecution betheiligt. Mainzer und Trierer rudten gemeinschaftlich mit den Kölnern, den Pfälzern und Münsterern aus, um die von den Preußen verlassene Citadelle ihrem Fürsten wieder zu gewinnen und den Rechtszustand herzustellen.

3. v. Muller, bamale mit ber Bilbung ber Kriegefaffe und ber Abschließung von Lieferungscontracten beschäftigt, beschreibt uns ben Auszug ber Mainzer in biesen Feldzug, ber für ben Rhein, ohne baß es wohl bie Herzen bamale ahnten, bie lange Reihe ber Revolutionsfriege eröffnete. Er gibt uns

<sup>\*)</sup> Briefe gwifden Gleim, Beinfe und Joh. von Muller. Mus Gleime literarifdem Rachlaffe herausgegeben von Korte. Band 2. Bartid 1806.

<sup>\*\*)</sup> Mullers fammtliche Berte. Stuttgart und Tublugen 1834. 30fter Theil S. 249.

ein Bild altrheinischen Lebens. Es waren brei Bataillons Infanterie, eine Abtheilung Artillerie und eine Escabron bufaren, im Gangen ohngefahr 1500 Mann, Die in ben erften Tagen bes Mai's 1790 von bannen gezogen. Dai schreibt er: "Unsere Truppen find fort; nur 1000 Mann bleiben in ber Stadt und auf ber Citabelle; bie anbern fcmimmen ben Strom binunter, meiftens herrliche Mannichaft, groß gleich ben alten Deutschen, blubenb, mohlbemaffnet, bereitmillig, und Graf Satfelb voll Muth, begierig in feinen erften Baffen zu flegen. Fruh um vier Uhr gestern Morgens war bie gange Stadt an bas Rheinufer ergoffen. Die alten Eltern waren feit ein paar Tagen von ben Dorfern hereingefommen; bie aber, welche Geliebte unter ben Fortziehenben hatten, schie nen am meisten bewegt, quasi ultimum illos visurae. Taufenbe hatten mit wollen. Bei ben Garten vor ber Stadt ging bas Corps zu Schiff. Ronnte ich die Blide und bas Berlangen ber Augen beschreiben, wie bie Rrummungen bes Fluffes bie Schiffe nun verbargen! Bur Carricatur tonnte ber bide, furchtsame Regimentechtrurgus bienen; feineswegs ber B. Gregorius, ruftig ju Allem."

Bon Kurtrier stieß gleichfalls ein Bataillon Infanterie und eine Abtheilung Artillerie zum Erecutionscorps. Allein es sehlte in der oberen Leitung durchaus an Energie und Entsschloffenheit. Auch hier geschah, was wir in dieser Zeit so oft sehen, die besten Kräfte ließ die schlasse Barenhauterei uns benutt versommen, bis der Rachen der Revolution zuleht Als les verschlang.

Daß übrigens bie Sache bes Fürstbischofs, tros bem berrschenden Freiheitsschwindel, nicht überall als die Sache ber Tyrannei angesehen wurde, gesteht wenigstens von ber Stadt Berviers Eidemeyer selbst ein. hatte auch ein Theil ber Einwohner an ber "Nationalversammlung" auf ber grünen Biese von Polleur Theil genommen, so war boch "ber ans gesehenere Theil", wie uns dieser Ingenieur-Major erzählt, "ber Sache bes Fürsten ergeben. Unser Empfang baselbst", so fabrt

läßt fich benten, mit welchem gerechte hinnahmen! Das Beste war: wir vi baselbft, mahrend welcher bie Fabriffer wirthung zu überbieten metteiferten."

Das Schicfal Luttichs murbe in Erecutionstruppen, sondern durch ben ben österreichischen Niederlanden entsch Aufstand bestegt war, bot das Reichs gundischen Kreis auf, und nun besetzte Widerfand die alte Stadt Sanct Lieber diesen Ausgang der Hergbergische ster, 29. Januar 1791, an seinen Sper faiserliche Hof versährt in der Lünunerwarteten Geringschänung des König das Berliner Kabinet ist durch seine in und den entgegengesetzen Einfluß versider Weiber auch überall verächtlich gen

Diefer Aufstand ber Nieberlande wi tiger, als ber Lutticher Revolt, und bie gludlichen Wirrniffe: ber Fall biefer bemit und ber machtavellistischen, auf Revolutionen spefulirenben, und nur auf die eigene Bergrößerung um den Preis aller Grundsätze der Moral und des Rechtes bedachten Berliner Diplomatie unter Hertberg, aus der Schule Friedrichs II. und der französischen "Philosophen".

Die Desterreichischen Rieberlande bilbeten bamals ohnstreis tig eine ber ichonften und fostbarften Berlen ber habsburgiichen Rrone: vier Bergogthumer, brei Grafichaften, zwei Bertfcaften mit einer Bevolferung von faft britthalb Millionen: Mecheln, die alte Metropole ber fatholischen Niederlande, Bruffel, ber glanzende Sip ber Statthalterschaft, Lowen, bie einft fo berühmte Universitätsftadt, bas handelsreiche Antwerpen, auch bie Markgrafichaft bes heiligen Reiches (le marquisat du Saint - Empire) genannt, Carle V. ftolge Geburteftabt Bent, Courtrai, Aubenarbe, Aloft, Termonbe, Brugge, Dpern, Furnes, Ditenbe, Nieuport; bie hennegauischen Städte: Mons, Binche, Ath, Chimai, Beaumont; Die alte Merowing'sche Grabflatte Tournai mit ihrer Berrichaft; bann Ramur mit Charleroi, Boilvache, Feir, Bouvigne, Montaigle, Fleurus, Samson, Beuville und Baffeige; und bas gelbrische Rurmunde mit ben gefreiten ganben Beert, Reberweert und Beffem; endlich bie Berzogthümer Limburg und Luremburg mit der Herrschaft Chiny welch ein Krang glangenber, erinnerungereicher Namen! Belche Bulle von Schäpen barg biefe Erbe, welch eine gulle ebelfter Rrafte biefes Bolf, germanisches und mallonisches, bas fie zu einem blubenden Barten umgeschaffen und mit ben berrlichften Stabten bebedt, ein Bolf gleich groß in ben Runften bes Friedens wie des Krieges: in Aderbau, Sandel und Gewerb, in ben Wiffenschaften und schonen Runften; fo reich an uns fterblichen Namen von Männern und Frauen, ausgezeichnet burch Beiligfeit, ober geiftige Große, ober ruhmvolle Thaten!

Ja man barf mit vollem Rechte sagen: gab es in ber zweiten Halfte bes verflossenen Jahrhunderts in Europa ein gand, bas von ber Borsehung bestimmt schien, als fester Damm gegen ben glabenben Lavastrom ber französischen Re-

nische Salbbruber nicht unwürdig gur Ge alte driftliche beutsche Wesen noch in S blubenbem Leben, mabrend ein großer Thei goffrenben, von lieberlicher, bobler Aufflarun tiger Coulweisheit und falter Zweifelfuc verblaßten Deutschlands faft bie Erinneru hatte. Wie bie fromme, bochbergige Raife funben, flaren Urtheil, in ihrer einfachen muthvollen Große auch ihrer Geite, Jofeph gegenüber, une ale ein Bilb bes Befferen eine driftliche und mabrhaft beutsche Frau es auch um biefe Provingen bestellt. Ge Ceele, erfreuten fie fich bes bochften mate ibn nur immer bas Combarbo-Beneto por fturges 1848 genoffen, und babei maren Freiheit, ober eines Schapes von Freiheit ben Beiten ber Reformation und Lubwige Lanber mehr ruhmen fonnten. Allein es ft gebornen feurigen Liebe ju Gelbftftanbigfe ihnen ein ernfter, tiefer, von bem fatholifd big t, ale fefter

wo Religion, Sittlichfeit und Rechtsfinn als die Grundlage aller menschlichen Ordnung galten, ben Grundsat aus: "Ich tenne feine andere Freiheit als die, welche einen Gott und eine Religion zuläßt, und sich auf Treue und Glauben, auf Menschlichfeit, auf Nächstenliebe, auf Gerechtigfeit, Billigfeit und alle socialen Tugenden ftutt."

So geht durch ben Charafter biefer Bevölferungen ein wahrhaft conservativer Grundzug, ber uns auch selbst heute noch, nach allen verheerenden Stürmen ber Revolution, überall entgegentritt, wenn wir die schönen alten, so wohl erhaltenen Städte dieses Landes mit ihren herrlichen Densmälern ber Vergangenheit durchwandern. Es weht uns darin ein Geist an, der die Weisheit der Väter in Ehren hält, der das von ihnen Ererbte getreulich pflegt, und es nicht verpraßt, oder gegen neumodischen Flitter vertauscht, oder in Staub und Rober versommen läßt; ein Sinn, der an dem heimischen Boden und dem heimischen Kreise des Hauses, der Gemeinde und ber Provinz, der heimischen Sprache, den heimischen Sitten und Festen mit inniger Hingebung hängt.

Ich selbst erinnere mich noch eines solchen charakteristisschen Zuges aus bem Jahre 1845. Ich war in Gent. Die Stadt durchwandelnd, kam ich in einen Stadttheil, wo ich die Häuser mit Blumen, Teppichen und Triumphbogen verziert fand; am Abend vorher waren sie beleuchtet gewesen. Als ich mich nun nach der Ursache dieses sestlichen Schmudes erkundigte, ersuhr ich, daß ein junger Mann aus diesem Stadttheil bei einer öffentlichen Bewerdung, wenn ich nicht irre, war es in Antwerpen, den ersten Preis davon getragen. Durch diesen Sieg des Ihrigen fühlte sich die ganze Nachdarschaft stolz und geehrt, als ob jedem Einzelnen ein Blatt aus der Lorbeerkrone zugefallen wäre, und so wetteiserten Alle mit einander, ihn im sestlichen Triumphzuge in die geliebte Heismath, deren Ruhm er gemehrt, dankbar und zur Ausmunterung für die Zukunst zurückzusühren.

Diefer eng jusammenhaltenbe Familien - Municipal

tution, wie auch in bem stolzen Gelbitgel berlander unter Maria Theresta auf ihr ten, und womit ber bobe Berichtehof po seil de Flandre) in feiner Borftellung v 1786 an Joseph II. jum Schute feiner Rechte fagte: "Gin Frember gerath in unfere Bluren burcheilt, bebaut wie Gart Stabte; hier fehlen nicht bie Urme bem ! fehlt jenen. Unfere Tuchfabrifen haben be Bollfommenheit erreicht; bie anberen, im thum begriffen, haben ichon einen bieber von Bestigfeit gewonnen. In Ditte eine ferung, bie täglich machet, fieht man bie nern, bie Gitten fich fanftigen, Runfte un pflegt, und bie Urfachen von Brogeffen machfame Bolizei in ben Stabten, eine barmerie auf bem ganbe mahren bie öffe in ber Sauptftabt errichtete Buchthaus fo guvor, inbem es bas lebel auftalt, fo bererregenben Sinrichtungen burch Galgen fcmmben fdeinen mit einem Bo

zeinen Provinzen und in den Protesten aller Rlaffen, und bas in einer Zeit, wo an so vielen Orten anderwärts Dismuth und Unzufriedenheit, Reuerungssucht und Freiheiteschwindelei sich fund gaben. Es war berselbe Geift, der im Jahre 1792 am 17. November, als die siegreiche französische Revolution auf dem großen Plate von Brüffel, unter dem Schutze ihrer Rannonen, den Freiheitsbaum mit der rothen Rüge aufgepstanzt, und der Pobel mit den Jakobinern ihn beim Schalle der Carmagnole umtanzte, auf den Blutbestedten die Worte schried:

Arbre de misère Bonnet de corsaire; Guerre de brigands Faite aux braves gens \*).

Die versaffungemäßige Freiheit bes fatholischen Alt. Rieberlandes war, im Gegensat zu bieser blutbestedten neuen fram
zösischen, kein lebloses Runftgebild tobter, kosmopolitischer Abi
stractionen, kein willfürlich beschriebenes Papier, sondern aus
dem Leben, aus der Geschichte, aus dem religiösen Glauben,
aus dem Charakter, den Sitten und Bedürsniffen des Bolkes
erwachsen, und in seinem Boden wurzelnd, war sie ganz historisch, ganz lokal, und so lebte sie im Herzen des Bolkes.
Das war ihr heimischer Chraster.

Jebe Proving bilbete hiernach in ihren eigenen, inneren Angelegenheiten ein seibstftändiges Gemeinwesen; jede hatte ihre eigene Berfaffung; jede ihre eigenen Stande. Für gemeinsame Angelegenheiten traten die Abgeordneten ber Stande ber einzelnen Provingen zu gemeinsamem Tagen zusammen.

Bie fehr inzwischen bie Berfaffungen biefer einzelnen Brovingen in untergeordneten Dingen und Aeußerlichkeiten von

<sup>\*)</sup> S. Les Jacobins, les Patriotes et les Représentants provisoires de Bruxelles 1792—1793. Par Adolphe Levae, ancien représentant, administrateur du fonds social. Bruxelles 1846. P. 76.

einanber abweichen mochten, ber Grundgug, ber berrichenbe Beift, ber fie burchbrang, mar in allen ber gleiche.

Dem gemäß forberte ein, burch bas Alterthum geheiligtes herfommen, und bie Joyeuse Entrée verpflichtete an ibe rem Schluge in ihrem 58ften Artifel baju ausbrudlich ben Fürften : beim Antritt feiner Berrichaft alle Rechte und Freis beiten aller Stanbe und jebes Gingelnen gu beftatigen, und ihre unverbruchliche Beilighaltung mit feinem Gibe feierlich gu befraftigen. Der herfommliche Schwur lautete: "3ch 30= feph II., von Gottes Onaben Raifer u. f. w., verfpreche und fchwore auf bas beilige Evangelium, bag ich bem Bergogthum Brabant und feinen Ginmohnern, ben gegenwärtigen und gus funftigen, ein guter Bermalter ber Gerechtigfeit, ein guter und getreuer gurft fenn werbe; und bag ich ihnen feine Gewalt, noch 3mang anthun werbe, noch juges ben ober bulben will, bag er ihnen angethan merbe; bag ich fie nur nach Recht und Gerechtigfeit regieren merbe, und ben Bralaten, Rloftern, Gotteshaufern, Baronen, Rittern, Eblen, Stabten, gefreiten Drten, Dorfern und allen Unterthanen bes befagten Bergogthums Brabant, fo im Allgemeinen wie im Gingelnen, alle ihre Rechte, Brivilegien, Breibeiten, Bertrage, Drbnungen, Statute, Beri tommen und Uebungen, bie ihnen verlieben und jugeftanben, beschworen und bestätigt murben, bemahren werbe, und baß ich Alles, mas Gegentheils baran geanbert, verlett ober geneuert werben fonnte, gut machen und wieber berftellen werbe. Go mahr mir Gott helfe und alle feine Beiligen!" \*)

Erft wenn ber Furft biefen Schwur geleiftet, erfolgte Schwur und Sulbigung ber Unterthanen, indem bie Mitglie-

<sup>\*)</sup> So leistete biesen Gib ber General Gouverneur ber Nieberlande, Bergog Albert von Sachsen-Teschen, im Namen Josephs II., hiezu eigens von bem Raiser bevollmächtigt, am 17. Juli 1781 ju Bruss sel. Histoire de la Revolution Belge de 1790 par Th. Juste I. P. 69.

ber ber brei Stänbe sich bem Throne naherten und also schwusten: "Wir, die Pralaten, die Eblen und die Abgeordneten ber Hauptstädte Brabants hier anwesend, vertretend die brei Stänbe bieses Landes, nachdem wir den Eid Seiner Majestät Josesph II., Kaisers der Römer u. s. wie ihn ein Herzog von Brabant dem Hersommen nach leistet, vernommen, versprechen, geloben und schwören, daß wir in Allem gute und getreue Unterthanen sehn werden, wie es gute und getreue Unterthanen ihrem rechtmäßigen und wahren Fürsten schuldig sind."

So ftanben bem guten und getreuen Fürsten gute und getreue Unterthanen, burch ben gegenseitigen Schwur innig verbunden, gegenüber.

Dieser Eid, wie wir ihm im Mittelalter so häufig begegenen, war der heilige unverletliche Grundstein auf dem die gange Berfassung, Recht und Freiheit, Friede und Sicherheit, Ordnung und Wohlstand rubten. Er gab sedem die Zusicherung und damit das rubige stolze Bewußtseyn, nicht von ministerieller Kabinets. Willfür, noch von dem despotischen Zusall alle mächtiger Kammermajoritäten abzuhangen, sondern daß für Alle, für den Höchsten wie für den Riedrigsten, Recht und Gerechstigseit walte. Nicht nur sein ererbtes Haus und sein ererbter Ader, sondern auch seine ererbten oder erwordenen Rechte und Freiheiten waren dadurch sein unentreisbares Eigenthum; er fonnte ihrer nicht durch "Gewalt" oder "Iwang" beraubt werden; nur durch Recht oder richterlichen Urtheilsspruch sonnte er ihrer verlustig gehen, oder durch freiwilliges Uebereinsoms men ganz oder theilweise darauf verzichten.

Dieser oberste Grundsab, ben ber britte Artisel ber Joyeuse Entrée also faste: "Seine Majestät werben ihre Unterthanen nicht nach Gewalt noch nach Millfür, noch anbers, als nach Recht und Urtheil (par droit et sentence) vor ihrem orbentlichen Richtern regieren", gab bem niederländischen Leben unter Maria Theresia, die ihn bewahrte, jene Stätigkeit und Festigkeit, und erfüllte bas Bolf mit dem ebelsten Selbstagius.

Kranfreich, bas fich anmaßte ber Welt bas neue Evangelium ber Freiheit und ber Erlofung gu verfunben, ale habe fie bis au feinem Erwachen bieber in ben Retten ber Sclaverei gefcmachtet, batte es noch eben erft fcmeigenb gebulbet, baß unter Ludwig XV. gegen Taufende lettres de cachet (willfürliche Berhaftebefehle) erlaffen murben; ale bagegen bie ofterreichische Regierung es nur einmal versuchte, und gmar an einem übelberüchtigten Gubjefte, bas burchaus feiner Achtung genoß, einen Rieberlanber nach Bien abguführen, erhob fich bas gange Land, proteftirend gegen biefe Berletung feiner Rechte und Freiheiten in bem geringften und verachteiften feiner Dit. burger; ba ihnen ja jugefichert und beschworen mar, bag feiner por einen auswärtigen Berichtehof burfe geftellt, fonbern Beber nur "par droit et sentence" von feinen orbentlichen ein= beimischen Richtern gerichtet werben muffe. Go lebenbig lebte biefes verfaffungemäßige Rechtsbewußtfeyn in allen Rlaffen! Es verburgte Jebem bie Freiheit ber Berfon; bie Giderheit bes Gigenthums; Die Unverleglichfeit bes Saufes; benn wie ber Engs lander fonnte ber Dieberlander fagen: "Dein Saus ift meine Burg;" nur burch richterlichen Befehl fonnte er feiner Freibeit beraubt werben; und ber Sclave, ber bie nieberlanbifche Erbe berührte, hatte bamit von felbft feine Freiheit gewonnen. Die Magiftrate und richterlichen Behörben maren unabfegbar; bie Rechte ber freien Gemeinde überall in allen Brovingen anerfannt. In ben Stabten ftanb bie Ernennung ber Dagiftrate, ber wirflichen oberften Beborben, bem Fürften gu; allein bie mit großen Brivilegien und Freiheiten ausgestatteten ftabtifchen Benoffenschaften, namentlich bie Corporationen ber Runfte und Gewerbe (des arts et metiers) und ber Municipalrath batten einen großen Untheil an ber Ctabtverwaltung. Mochte in ber Befetgebung, bem Berichtsgang und ben Brozefformen, auch Manches veraltet, fchleppend und verworren fenn, fo erwiefen fich boch bie Berichtehofe nach bem Beugniß ber Beitgenoffen, gerecht und billig. "Die Gerechtigfeit murbe bem Schwachen wie bem Dachtigen ju Theil. Der geringfte Bauer, ber fich

von seinem Herrn in seinem Rechte gekränkt glaubte, forberte ihn vor ben zuständigen Richter und war sein Gleicher ")." Die Armee wurde durch Werbung und freiwillige Capitulation mit Handgeld gebildet. Rach der Joyeuse Entrée konnte der Kürst das Herzogthum in keinen Krieg ohne Zustimmung der Städte und des Landes verwickeln, ein wichtiges Borrecht in einer Zeit, wo nach dem Urtheil Friedrichs II. Europa, durch den Ehrgeiz der Kürsten und die Intriguen ihrer Maitressen, einer "Schlächterbank" glich. Die Presse stand unter der Aussicht der bürgerlichen Behörden, allein jeder, die Corperationen sowohl, wie der Einzelne, hatten das Recht der Petistion und der Beschwerde.

Und fo galt, biefem Beifte alter Freiheit gemäß, Jeber als freier Berr und Melfter in feinem Rreife: ber Briefter im Beiligthum, ber Ebelmann auf feinem ganbfig, ber Deifter in feiner Bert. ftatte; und bie Berfaffung felbft, indem fie Jedem feinen Rreis sicherte, war eine Mischung monarchischer, aristofratischer und bemofratischer Elemente. In ber oberen Region, in bem Furften als bem Bachter bes Friedens und ber Sicherheit, bes Rechtes und ber Freiheit Aller, herrschte bas Monarchische vor; in ber mittleren Region, in ben Bertretern ber brei Stanbe, ben verbindenden Mittelgliebern zwischen gurft und Bolf, benen die Brufung ber Gefetesvorschläge und Steuerhilf. Forbes rungen oblag, hatte bas Ariftofratische feinen Birfungefreis; in ben unteren Bliebern, in bem Dage, ale bie Gingelnen an Bildung, an Renntniffen und Intereffen fich gleicher, und bar rum auch ber Bleichberechtigung fabiger wurden, berrichte bas Demofratische vor, indem sie ibre Borftandschaft fich mable ten, Ordnung und Bucht unter fich selbst handhabten und ihe res Butes felbft malteten.

Die Freiheiten wurden hier nicht, wie es in den neueren Conftitutionen zu geschehen pflegt, im Ramen einer widerna-

<sup>\*)</sup> Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas par Neng. T. II.

türlichen Gleichheit zusammengeworfen, und in unendlich fleine Bruchtheile gerftudt und gertrummert, von benen bann jeber ale "Staateburger" ben gleichen Untheil erhielt; ein Berfabren, woburch ber Gingelne nothwendig eine Menge aller moglichen, unendlich fleinen Freiheite - ober Couverainetate Bruchtheile empfängt, bie ihm nichts nugen, ju beren Queubung, bie ihm obenein feine Beit raubt, ihm jebe gabigfeit gebricht, mahrend ihm gerabe bie Freiheit, beren er bebarf, und bie er auszuüben befähigt ift, fehlt, ba er fie ja auch wieber mit ben anbern Staatsburgern, bie ihrer nicht bedurfen, theilen, ober fie ber Couverainetat Aller, "bem Staate" namlich, aufopfern muß, wie es 3. B. in Franfreich geschieht: wo ber Schneiber und Schufter breihundert Stunden von Baris bie Freiheit genießt, mit fo und fo vielen Millionen feiner Mitfouveraine, ber Republif einen Brafibenten aus bem Rreife aller Frangofen gu mablen, mabrend ihm die Freiheit fehlt, aus feinem nachften Rreife feiner Bemeinbe einen Schulgen ju fegen; benn bafur forgt ber Brafibent, ober "ber Staat." Nicht biefem Grundfage moberner Ungenügsamfeit, ber ba lautet: "Allen von Allem", folgte bie Borgeit; ihr Spruch lautete vielmehr : "Jebem bas Geine."

Sienach gehörte bem Fürsten die Souverainetät; er hatte bie vollziehende oberfte Gewalt und war ber Gesetzeber; allein bei neuen Gesetzen hatte er sich vorber darüber mit ben Ständen und den oberften Gerichtshöfen des Landes zu benehmen. Den Ständen war sicheres Geleit und unbedingte Freiheit der Rede verdürgt; sie prüften die Berträglichseit der Gesetzvorlagen mit den bestehenden Rechten, ihre Rothwendigsfeit und Nühlichseit, es bedurfte dazu einer gutlichen Bereinbarung mit ihnen; eben so stand ihnen die Prüsung und Zustimmung bei seinen Forderungen von Steuerzuschüssen zu; und wie im alten Tirol vor der französischen Revolution, so war auch in den Niederlanden die Bertheilung, die Einhebung und Berwaltung dieser bewilligten Steuern Sache der landschafts

lichen Stänbe. Die Regierung war baburch ber größeren Rosften, ber Muhewaltung und mancher Gehäffigfeiten enthoben.

Die drei Stände: Geistlichkeit, Abel und britter Stand, die meist nach Ständen abstimmten, standen einträchtig zusammen, und hatte der dritte oder Bürgerstand eine gegründete Beschwerde, so durste er der Unterstützung von Geistlichsteit und Abel versichert seyn. Ja, hatten bei Steuerbewilligungen auch die beiden ersten Stände ihre Zustimmung etztheilt, so war die Zustimmung des dritten unumgänglich nothwendig, indem die Bewilligung der beiden ersten diese Zustimmung ausdrücklich mit den Worten bedingte: "a condition que le tiers état suive, et autrement pas."

Auch hier in dieser Bertretung galt im Allgemeinen, bei aller Berschiedenheit im Einzelnen, der Grundsat, daß Jeber nur das vertritt, was er ist; daß der, welcher mehr zu den Lasten beiträgt, und bei dem guten oder schlechten Ausgang seines Rathes oder seiner Gesete mehr mit Berlust und Gewinn betheiligt ist, und durch Stellung und Erziehung befähigter erscheint, in gleichem Maße auch eine gewichtigere Stimme abzugeben hat; damit nicht in Staatssachen die am meisten zu entscheiden haben, die gerade am wenigsten dabei verlieren können; oder wie das Alterthum es schon als die unfinnigste aller Versassingen bezeichnete: ne plurimi plurimum valeant.

Bon allgemeinen Kopfzahlmahlen war baher in biesen altnieberländischen Berfassungen burchaus keine Rebe. Die Site
ber Prälaten waren im Allgemeinen an keine Bahl geknüpft;
sie waren vorausbestimmt; es waren vorwiegend die Bischöse
und Aebte der großen alten Abteien, die als Bertreter der religiösen und geistigen Interessen, die als Bertreter der religiösen und geistigen Interessen, die als Bertreter der religiösen und geistigen Interessen, die als Bertreter der Trundbesit des Landes inne hatten; es waren die Borsteher bestimmter Kapitel und Kirchen. Die Zahl der Bertreter des Abeis
war im Allgemeinen keine sessssehende, Jeder hatte hier Zutritt, der seinen guten alten Adel nach bestimmten Graden und
einem bestimmten Grundbesit im Lande nachweisen konnte. Eine
Art Wahl fand nur theilweise bei den Bertretern des britten Stade

bes ftatt, wo namlich bie Burgerichaft bei ber Babl und Inftruction berer, burch welche fie bei ben Stanben vertreten murbe, vermittelft ihrer Communal = und Bunftverfaffung concurrirte. Allein gerabe bier machte g. B. bie Berfaffung von Brabant einen merfmurbigen Unterschied gwischen ben beiben erften und bem britten Stanbe, ber aus ben fieben Abgeordneten ber brei Sauptftabte: Bruffel, Lowen und Decheln beftanb. Bahrenb namlich jeber Bralat und Cbelmann, in ber Mitte bes Saales figenb, felbftftanbig feine Stimme abgab, wohnten bie 216: geordneten bee britten Stanbes, feitwarts in ben genfternifchen, ben Berhandlungen guborent bet, und batten alebann über bie bort gefaßten Beichluffe babeim ihrer Burgerichaft, bie fich in ihren Collegien versammelte, ju berichten, und biefe entfcbieb nun mit einfacher Stimmenmehrheit über Buftimmung ober Ablehnung. Stimmte inbeffen eine ber brei Sauptftabte nicht ein, fo galt bieg fo viel, ale habe ber britte Stanb nicht eingestimmt. Go febr fuchte biefe Berfaffung bie verfchiebenften Intereffen gu boren und gu fconen.

Durch biese Einrichtung, baß weitaus die meiften Site auf ben Landtagen in der That durch die angesehensten, die erfahrensten und zugleich von der Regierung unabhängigten Männer aller Stände des Landes eingenommen wurden, die an der Spise großer moralischer und materieller Anstalten und der wichtigsten bürgerlichen Aemter und Geschäfte standen, und daher bei dem Gedeihen des Ganzen zumeist detheiligt waren, wurden die Wahlagitationen, die Wahlintriguen und die demofratische Bolksschmarozerei und Porteseuilles Jägerei ausgeschlossen, und das Ganze gewann, neben aller selbstständigen Freimuthigseit, einen stätigen conservativen Charafter; während die neueren Kammern meist zwischen dem äußersten Radikalismus und dem friechenbsten Servilismus, je nach den Zeitumständen, hin und her schwanken, weil ihnen die sesten Warzeln sehlen.

Gines ber hauptvorrechte, worauf bie nieberlanbifden Brovingen bas größte Gewicht legten, bestand barin, bag in

ber Regel nur Einheimische ber Provinzen, ober zum minbeften barin Begüterte, die die Landebreligion theilten, die ihre Sprache rebeten, und also unter ihren Augen aufgewachsen waren, bas Land kannten und von ihm gekannt wurden, seine Rechte und Freiheiten, seine Sitten und Bräuche liebten und ehrten und mit seinen Bedürsnissen vertraut waren, eine Anstellung barin erhalten konnten. Nur ausnahmsweise, wo mit einer andern Provinz in dieser Beziehung Gegenseitigkeit statt fand, wurde von diesem Grundsab abgegangen.

Bur befferen Sicherung ber Lanbesverfaffung und bes ganzen Rechtsbestandes gegen Willfur von oben und eigenmachtige Eingriffe burch frembe Beamte fonnte nach ber Joyeuse Entrée fein Geset, feine Orbonnanz in bem Berzogthume jum Bolljug tommen, bie nicht vorber bie Buftimmung bes hochften Rathes von Brabant hatte und mit ber Unterschrift bes Sefretare und bem Siegel bes Ranglere verfeben mar. Diefer Rath, ber neben feiner politischen Bebeutung auch ben bochften Gerichtshof bilbete, mußte verfaffungemäßig minbeftens aus fieben Mitgliebern beftehen; einer von biefen verfah bas Amt eines Ranglers und Siegelbewahrers; er mußte Latelnisch, Frangofisch und Flamisch versteben; vier biefer Ratbe mußten in Brabant geboren feyn, ober boch barin von fic aus, ober von Seiten ihrer Frau eine grundherrliche Baronie besiten; und nur die beiden letten waren ber unbedingten Bahl bes herzogs freigegeben, vorausgefest jedoch, daß fle Flamisch verftanden. Dit folder Fürforge mar biefe Berfaffung für bie Erhaltung bes Baterlandischen bebacht.

Die fatholische Religion war die alleinige des Landes, und das Concilium von Trient galt als Norm in Glaubens-sachen. Wie das alte Tirol, so hielten auch die Riederlander seft an dieser Einheit des religiösen Bewußtseyns. Indem der Fürst mit allen seinen Unterthanen die gleiche Religion theilte, war sie die beste Bürgschaft des inneren Friedens, wie ihn die blose Basis des Rechtes nicht gewähren kann; auf ihr ruhte die Sittlichkeit und der Rechtssun; sie heiligte den Eidschaus.

ber Furft und Bolf verband; und fo bilbete fie ben feften Grund und ben Schlufftein ber Berfaffung.

Allein es fonnte auch nach bem loofe menschlicher Schwäche und Gundhaftigfeit geschehen, bag ber gurft fich gegen ben Ruf biefer Religion verhartete, bag er auf bie Ginfpruche und bas Beto feiner Stanbe und ber hohen Berichtehofe bes ganbes bei feinen ungefestichen Forberungen und gemaltthatigen Reuerungen nicht achtete, bag er bie beschwornen Rechte und Kreiheiten feiner Unterthanen brach; biefen letten und außerften Kall fab ber lette, ber 59fte Artifel ber Joveuse Entrée für bas Bergogthum por, beffen verhangnifvoller 3nhalt alfo lautete: "Befchahe es, baß Geine Dajeftat aufborte, biefe Brivilegien ju beobachten, im Bangen ober theilmeife, fo willigt Gie ein, bag in biefem galle 3hre Unterthanen aufhoren, 3hr Dienfte au leiften, bie ben Rechteverlegungen ein Genuge gefcheben." Dieje Bestimmung ftammte, bier wie in anbern Berfaffungen, aus ben Fenbalgelten ber, wo bas Berbaltniß amifchen bem Lehnsherrn und feinen Getreuen ein gegenfeitiges mar; entzog ber Lehnsherr feinem Betreuen bas aufgetragene Grundftud, ober brach er ihm bas geschworene Bort, fo mar auch biefer feiner Pflicht entbunden. Es war bieß eine Bestimmung aus jenen Beiten, wo es noch feine aus ber Staatefaffe bezahlte Beamtenfchaft, noch auch ein ftebenbes Seer gab. Offenbar follte fle nicht ben gangen Staateverband, wie es nun bei einer Steuerverweigerung ber Kall mare, felbftmorberifch aufheben, fonbern nur ben Berrn und Bebieter fo lange auch in feinen Rechten einftellen, "bie ben Rechteverlegungen ein Genuge geschehen", b. b. bis jur Berftellung bes alten Rechtszuftanbes. Allein inbem biefer 59fte Artifel für biefen Fall weber ein Schiebsgericht bestimmte, noch auch irgend eine Borfehr traf, wer eintretenben Kalle Die Stelle bes in feinen Rechten eingestellten Fürften zeitweilig vertreten folle, fo mußte, wie es unter Sofeph II. burch feine eigenmach= tigen Gingriffe benn auch wirflich gefchab, baburch bie größte

Rechtsverwirrung eintreten, indem aus dem Bau der monars chische Schlußstein heraussiel, und Niemand verfassungsmäßig berechtigt war, die Lüde auszufüllen; traten, wie es in der That wirklich geschah, die Stände an seine Stelle, so war es keine Monarchie mehr, sondern eine Aristofratie, oder eine Oligarchie, deren Berechtigung ein Theil wieder nicht anew kannte, weil die alte Verfassung, von der sie ihre Berechtiegung herleitete, ein solches Regiment nicht sanctionirte, und es also ebenfalls eine Verfassungsveränderung war.

Inzwischen so lange Maria Theresia ben Scepter führte, war von diesem brohenden Artisel keine Rebe; ihr religibser Sinn achtete ben geschwornen Eid; ihr Rechtsgefühl hielt das fremde Recht heilig; ihre Billigkeit schonte die Sitte und Beise ihrer Bölfer; erwachsen in dem alten Glauben, hatte sie keisenen Begriff von jener unumschränkten Souverainetät, vor bet kein göttliches und kein menschliches Recht besteht, wie Ludswid XIV. sie gegen die Bölker geltend gemacht, und wie die Revolution, seine natürliche Erdin, sie nun bald auch gegen die Fürsten geltend machen sollte.

Allein an dem Sofe ber Raiferin, in ihrer Umgebung, unter ihrem Abel, unter ihren Beamten, unter ihren Mint ftern, überall mar fie von Anhangern ber neuen Lehre umgeben, bie fie unaufhörlich befturmten, ben Bau bes alten fatholischen Aberglaubens zu vernichten, und bas Licht ber neuen Aufflarung auf den Thron ju fegen. Ihnen waren naturlich Die ergfatholischen Rieberlande, wo die alte Weise noch in fo voller Rraft lebte, ein Dorn im Auge. Für Minister, Die gern unumschränft über But und Blut ber Unterthanen gebos ten, die für jeden ihrer hohen Befehle und papiernen Befebe unbebingten Behorfam verlangten, die feine andere Ginbeit bas Reichs fannten, als die mechanische einer bureaufratischen Centralifation, wonach bie Provingen mit bem Richtscheib in Departements abgetheilt und alle nach ber gleichen Rorm numerirt, uniformirt und reglementert werben, für fie hatten bie Rechte und Freiheiten ber niederlaubifchen Bropingen wit

geflarten Schnurrpfeifereien ber Wiener auch nicht bas Geringste, fich allerun gu erwerben. Rein Bunber, wenn babe ber Gebante erwachte und beharrlich ver Bollmerf bes alten Glaubens, bes alte ten Freiheit gu untergraben und über Daber brudte fich ihr Rangler, Fürft 5 trage, ben er ber Raiferin fcon im fehr ungufrieben alfo aus: "Die Dieb abgefonbert von ber übrigen Monarchie bar bes Glaubens, baß fie fich felbft ber Bermaltung, bie fie fich gebifbet ba ten; wenigftens ift fo viel gewiß, baß f geringften Schritt gethan haben, feit t Rieberlande eine andere geworben, fich ober Freunde ju verschaffen. In eine legen bie Stanbe von Brabant ohne a einer Buverficht, bie an Unverschamthei an ben Zag, bas fie bisher nur burchb namlich ben Rath von Brabant (le

ber an Ort und Stelle bie Gefinnung und Berfaffung ber Rieberlander, Die Sitten bes Landes und feine Beburfniffe beffer Ftannte, ale bie Biener bureaufratischen Souverginitateiferer: und ber fich in einer langjahrigen Berwaltung ihre Achtung und Liebe in hohem Grabe ju gewinnen wußte, fchrieb ber Raiferin in der guten alten Beife beruhigend zurud: "3ch mage ju behaupten, daß biefe Lande fehr leicht ju regieren find; benn mit ein wenig Sanftmuth und Milbe, die Enere Raje ftat ihnen geruhen wollen zu zeigen, tonnen Sie überzeugt fevn, Alles in biefen Provinzen auszuführen, mas Sie nur munfchen; und nach meiner Beife ju benfen, fenne ich nichts, mas für einen Souveran fo fchmeichelhaft mare, als in bem Bergen feiner Unterthanen ju berrichen. Es ift mahr, biefe Lande hangen erstaunlich an ihren Privilegien, ja, ich möchte fagen, es geht bas bis zur Rarrheit; allein fie find einmal in biefem Borurtheil auferzogen und es mare außerft gefährlich, diese Saite zu berühren, um so mehr, ba ihnen biefelben nicht nur von allen ihren Souverainen bestättigt, fondern auch beschworen wurden, woher es benn tommt, bag fie biefe ihre Privilegien ale die Grundgesete ihres gandes ansehen." Diese Sindeutung auf die Liebe ihrer Unterthanen und die Beiligfeit bes Schwures genügte ber Raiserin, nicht ferner ihre Souverainetat im Sinne von Raunit und ber neuen Lehre, burch übergreifenbe, auf ben Umfturg bes bestehenben Rechtsjuftane bes berechnete Reuerungen geltend ju machen.

Indessen war Maria Theresta darum nicht minder eifrig bemuht, was sie für wirkliche Berbesserungen hielt, und auf dem Bege der Gute, ohne Gewaltthat durchsehen konnte, auch in den Riederlanden auszuführen, und das erkannten die Riederlande mit Dankbarkeit an, und lohnten es ihr nur mit um so innigerer Anhänglichkeit.

Wohl bedurfte es anch in diefer Zeit mancher Verbesserungen und Reformen; benn gar Vieles in den alten Zuständen war in der That veraltet, zur leeren Form erstarrt und abgestorben ober morsch und innerlich faul geworden; es bedurfte kaats-

mannifcher Reformatoren, wie bie Rirche ibrer fo manche in ihren Seiligen gefunden. Allein bie Bertzeuge, Die Staates manner, beren bie Raiferin fich bebienen mußte, bulbigten, wie Rurft Raunig, beinahe burchgebenbe ber neuen gerfebenben, firchenfeindlichen Lehre, bie barauf ausging, bie religiofen und moralifchen Banber, welche bie Gefellichaft aufammenbielten, ju lofen. In manchen ihrer Borichlage abnte ber arglofe Ginn ber Furftin wohl faum bie verborgene Abficht und bie gange Tragweite; bei anbern opferte fie, barin ihrer weiblichen Ginficht mißtrauend, wenn auch mit Biberftreben, ihr gefunbes Befühl bem Urtheil "gelehrterer und erfahrener Danner", und gab ber übermachtigen Beitftromung nach ; und fo gefchab auch fcon unter ihrer Regierung gar Manches, mas bie Grunbfeften ber alten Drbnung, ftatt bas wirflich Schabhafte und Faule auszuscheiben und neuen Lebensgeift gu weden, tief erfcutterte, und bie Reuerungen ihres Cohnes, gu Gunften feines "aufgeflarten Despotismus", einlettete. Die Umgeftaltung bes Unterrichtemefene, beidranfenbe und bevormundenbe Eingriffe in bas firchliche Bebiet, im Ginne bee Boligeiftaates, finben icon unter ibr Ctatt.

Auch in Belgien gehörten die Minister und die höheren Beamten ihrer Regierung, wie z. B. Fürst Starhemberg und Graf Cobenzl, meist der neuen Richtung an; ein Theil des belgischen Abels selbst war von den französischen Zeitiden erfüllt, und bot freiwillig die Hand zu Neuerungen in diesem Sinne. Und so nahm natürlich auch hier die Regierung, der Kirche gegenüber, eine gedieterische Stellung ein, die sich in ihrem Rechte nicht allein nicht das Mindeste vergab, sondern eisersüchtig den geistlichen Einstuß, wo sie konnte, des schränfte. Allein in Allem versuhr die Kaiserin stets mit einer gewissen Klugbeit und Mäßigung; sie drängte ihre Reformen nicht mit Gewalt auf, sondern begnügte sich dieselben vorzuschlagen und ihre Annahme der gütlichen Bereinbarung und der freien Zustimmung der Betheiligten zu überlassen. Und das Bolf, das ihre Krömmigkeit kannte, fürchtete dabei nichts

für feine Religion, und fam baber ihren Borfchlagen ohne Mißtrauen entgegen.

Und so gab es in der letten Salfte des verflossenen Jahr, hunderts kein Land in Europa, worin Regierung und Stände einträchtiger Hand in Hand gegangen waren, und das Bolk mit größerer Berehrung und Liebe an seinem Fürsten gehangen bätte, als die Riederlande unter Maria Theresta. Diese Eine tracht und dieser sortbauernde tiese, ungetrübte Friede des gluckslichen Volkes mußte den Wohlstand des Landes zur höchsten Blüthe bringen. Und so werden und denn auch in der That die Riederlande von Augenzeugen aus jener Zeit geschildert.

Rach dem Urtheil eines frangofischen Reisenden fiel ber Bergleich bes Landes und Bolfes ber Rieberlande mit Frantreich burchaus jum Rachtheil bes letteren aus: "Denn bier," fagt er, "muffen fie nicht in Lumpen geben wie in Franfreich, bamit ber Steuereinnehmer nicht ihre Steuer erhöht, noch ber Constriptionsfommiffair ihnen ben Freischein, ber ihre Cobne vom Militarbienft freimacht, theurer verfauft. Auch werben ihre Behausungen nicht von jenem unreinen, gefräßigen Segucht "ben Rellerratten" (Accifebeamten) burchftobert, bie man nicht anders menschlich ober ihrem herren ungetreu machen fann, ale wenn man ihrem Beig ober ihren Luften frohnt. In ben Rieberlanden fat ber Bauer nicht, wie in Deutschland, um damit bie Siriche und Rebe bes herrn zu futtern. Ber ein Stud Wild getobtet, wird nicht wie ber Morber eines Burgers bestraft. Nicht wie in Frankreich, wo in ben Stabten lleberfluß, auf bem Lande Glend und Schmut berricht, nicht fo ift es hier in ben Rieberlanden." Ein Bewunderer und Bertheibiger ber Reformen Joseph II. lagt er fich bann über bie reichen belgischen Abteien und bie Rlofter bennoch alfo vernehmen : "Bon ben Rloftern hiefiger ganbe muß man gefteben, obicon fie ben größeren Theil bes Grundes und Bobens innehaben, fo find fie bennoch ber Gefellichaft nichts weniger als unnuglich. Denn wie bie anderen tragen fie hier zu ganbe zu ben Staatslaften bei. Ihre ganbereien find beffer, als bie

ber Brivatbefiger cultivirt; benn fie geben biefelben um einen Bachtgine, ber um ein Drittel niebriger ift, ale ber ber Beltlichen, in Bacht. Je reicher in Brabant eine Abtei ift, um fo reicher find auch ihre Lebensleute. 3a man muß es gefteben, felten nur fieht man einen Unterthanen eines Rloftere in ganglicher Berarmung; noch feltener geschieht es, wie man mich verfichert hat, bag er, wenn ihn auch bieg Unglud getroffen, lange feine Qualen ertragen muß. Dieg Betragen ber Abteien Brabante beschämt unfere frangofifchen, bie nichts weniger ale milbthatig finb. Die Bahl ber Arbeiter, Die fie bier beschäftigen, fpricht ebenfalls ju ihren Bunften. Much bie Runftler, befonbere bie Maler und Bilbhauer, benen fie Arbeit geben, finden fich bei ihrer Erhaltung intereffirt. -Sind biefen Brovingen noch einige Meifterwerfe ber großen Daler ber flamifchen Schule geblieben, fo muß man fie in ben Rloftern fuchen, und mas noch auffallenber ift, man finbet ihrer mehrere in ben Rirchen ber Bettelorben, wie 3. B. ber Rapuginer und Rarmeliter \*)". - "Sat man ben Rloftern," fo urtheilt ein Englander, "auch einen zu großen Grundbefit gefchenft, fo barf man nicht vergeffen, bag ihre Reichthumer porzuglich bagu angewendet wurden: Baftlichfeit ju uben; Die fconen Runfte ju unterftugen; Bauten aufauführen, bie bas gand ichmuden; und bag ber Bachter in ben Batern beinabe immer menschliche und barmbergige Guteberen fand. Unter ben Monchen ber Rieberlande gab es Manner, Die in ben Runften und Biffenschaften bervorragten. Die Bralaten maren bort oft bie eifrigen Bertreter ber Bolfofreiheit \*\*)." -"In England", fo fahrt ein anberer Beitgenoffe, auch ein Englanber, fort, "wird bie Beiftlichfeit allein burch bie Bifchofe, bie bem Fürften burch Danfbarfeit ober Efrgeis verpflichtet finb, vertreten. In ben Rieberlanben gibt es nur fleben Bifcofe

and the bounded had happenently by the problem

<sup>\*)</sup> Le voyageur dans les Pays-Bas autrichiens (par Derival) 1782 — 83.

<sup>\*)</sup> Shaw: Essai sur les Pays-Bas autrichiens. Londres 1788.

und einen Erzbischof. Alle leben in ihrer Diozese, mehr um bas Beil ihrer Scerbe, ale bie Mehrung ihres Ginfommens bedacht; fie haben baher feinen Grund, bie Intereffen bes Baterlandes bem Willen bes gurften an opfern. Die Aebte, ble gahlreicher find, haben noch weniger Beranlaffung, bas Beri trauen ihres Standes, ben fie vertreten, ju verrathen. - Die Sitten ber Beiftlichfeit und bes Mittelftanbes finb frei voil Berberbniß. Jene Art von 3wittergeschöpfen, bie wir Abbe's nennen, bie bas Rleib ber Rirche tragen, um nur um fo freier die Bergnügungen ber Welt ju genießen, die fich Diener bet Religion nennen, um fie um fo ungeftrafter ju fchanben, finb in Belgien unbefannt. Die Bischofe refibiren in ihren Dib zesen, die Aebte in ihren Rioftern. Die Burger haben im Ale gemeinen fanfte Sitten — Jeber lebt in feiner Familie und gang mit feinem Beruf beschäftigt; fie find febr fparfam, aber nicht geizig. Es ift minber ber Bunfch: ihr Bermogen ju vermehren, als ihren Befit ju mahren, mas fie arbeitfam macht\*).

"In Belgien", sagt endlich Shaw, "bietet bas Land überall einen entzudenden Anblick dar: man sieht nichts als Fluren mit reicher Erndte bedeckt, Wiesen, auf benen zahlreiche Heerden weiden, saubere und bequem eingerichtete Bachthose, bald zerstreut, bald zu Weilern vereinigt; volkreiche, von Bausmen umringte Dörfer, nur durch kleine Zwischenräume von einander getrennt. In Mitte dieser anmuthigen Landschaften sieht man die Flüße sich schlängeln und die Kanäle von Brasbant und Flandern bahin rinnen. Der Boden ist fruchtbar und nach Billigkeit unter die zahlreichen Bewohner vertheilt. Das Gesicht des Bauern, seine gesunde Nahrung, die Reinslichkeit seiner Wohnung zeigen, daß er von dem Ueberfluß, ben seine Arbeitsamkeit über diese Gegenden verbreitet, seinen Antheil erhält. Der Ackerdan blüht in Brabant und Hens

<sup>\*)</sup> Lettres sur l'état des Pays-Bas autrichiens. Londres 1788. . .

negau, jeboch gang inebefonbere in & lanbern hat biefe Runft ihren hochften Gipfel erreicht."

So flofen bem Lande die Tage im Schatten feiner Berfaffung in gludlicher Rube friedlich babin; allein fie neigten
fich ihrem Ende zu, als zuerst herzog Karl von Lothringen
nach sechsunddreißigjähriger Berwaltung zum allgemeinen Leidwesen ftarb, und brei Monate später die eble Fürstin bem
treuen und milben Bollftreder ihrer Befehle folgte.

216 am 7. December 1780 bie Runde von bem am 29. November gu Bien erfolgten Tobe ber geliebten Raiferin fich in Bruffel und ben Rieberlanden verbreitete, ba murben alle Bergen von Wehmuth und bantbarer Trauer fur bie theure Singeschiebene ergriffen, Die bas fcmere Scepter mit fo viel Beisheit und Duth, voll Bertrauen auf Gott und ihr gutes Recht, in garter Frauenhand geführt. Bor vierzig Jahren, 1740, batte fie, zugleich mit Friedrich II., in ben bedrangniß. pollften Beiten eine hulflofe, von Befahren ringe umgebene Frau, ihr Rind auf ben Armen, bas mantenbe Reich angetreten, bas fie nun ihrem Cohne in blubenber Dacht binterließ. Bar manches ihr treu anhangenbe nieberlandifche Berg wurde bei ihrem Tobe mit bangen Beforgniffen fur bie Bufunft erfüllt. Das Bolt nannte fie ja nur bie fromme, Die milb: thatige, Die große Maria Therefia, und hatte fich feit biefen vierzig Jahren baran gewöhnt, in ihr bie mutterliche Befchuterin feines beiligen Glaubens, feiner theuerften Rechte, feiner geliebten Freiheiten, feines Friedens und feines Wohlftandes und feines beiteren Gludes gu feben. Es fühlte im tiefften Bergen ben Schlag, ber es getroffen, und machte feinem Schmerz in lauten Rlagen Luft.

Am 23. December war ber feierliche Seelengottesbienft. Der gurft von Starhemberg, zeitweilig bie Stelle eines Statt-halters versehend, die Bifchofe, die hochften Burbeträger und Beamten, die oberften politischen und richterlichen Körperschaften begaben fich unter bem Zuströmen bes Bolfes in die alte, ehrwürdige Kirche St. Gudula's, beren gemalte Glassenfter

noch heute ben Glang bes burgunbisch ofterreichischen Saufes in's Gebachtniß rufen. Der Brimas ber fatholischen Rieberlande, ber Rardinal - Erzbischof von Mecheln, Johann Beinrich von Frankenberg, celebrirte. Nachbem bas Seelenamt für bie lette Sabsburgerin, die Tochter Rarls VI. gefungen war, näherten sich die Wappenherolde bem Sochaltar, und ihr oberfter Konig, ber Toison b'Dr, nannte jum letten Dal bie irbischen Burben ber eblen bingeschiebenen Boblthaterin, mit erhobener Stimme rufend: Maria Therefia, von Gottes Gnaben Raiferin ber Romer, Konigin von Deutschland, von Ungarn, von Bobeim, von Dalmatien, Slavonien, Croatien, Galigien, Labomiren; Ergherzogin von Defterreich, von Brabant, von Limburg, von Steiermart, von Rarnthen, von Rrain u. s. w.; Grafin von Habsburg, von Tirol, von Flanbern, Artois, hennegau, Ramur u. f. w. Dann fehrten alle Berolbe ihr Angesicht nach bem Bilbe, bas bie Raiserin, gefcmudt mit allen Beichen ihrer Burbe, im Rronungsornate barftellte, und einer von ihnen rief mit bumpfer, flagenber Stimme: Sie ift geftorben, betet ju Gott für ihre Seele! und jum zweiten und jum britten Male wieberholte er ben ernften, feierlichen Ruf burch bie fille Rirche: "Ste ift geftorben, betet ju Gott für ihre Seele!" Und nun warf er ben Berolbftab, ben er in ber Sand hielt, jur Erde, und fniete mit ben übrigen Berolben jum Bebete nies ber. Und als barauf ber Erzbischof bas feierliche de profundis intonirte, ba erschalten bie boben, bufteren Sallen bes alten, trauernden Gotteshaufes, mit feinen vielen Lichtern, von allgemeinem Schluchzen und Wehflagen, und heiße Thranen anhänglicher Liebe und treuer Dantbarfeit eines flagenden Bolfes benetien bie falte Erbe. — Gar Mancher ber Weinenben mochte ahnen, baß mit ber frommen, gerechten Raiserin auch Alt - Rieberland felbft in's Grab gefunten, bas feine mutterliche Beschirmerin verloren, und bem nun eine andere Zeit, ein Umfturg und eine neue Ordnung ber Dinge bevorftebe!

Nachbem bie Absolntionen gesprochen, begann eine neue

Feierlichkeit. Die Wappen-Lönige und Gerolde traten wieder zum Gochalter hin. Ihr Borkand, der Tolson b'Dr. nahm das Schwert der Oberherrlichkeit, das er dort nichergelegt, von dem Altar herunter, und indem er es, die Spitze nach oben gekehrt, in der Hand dien, rief er mit florker Stimmer, "Es lebe seine Majekkt, Jasend II., unser Herrist und num ftimmte der Kappinal Erzbischof zum Schalle der Krompeten das Te Denm an. Das neue Reglinent hatte seinen Anfang genommen!

Inbeffen ift bas Andenten bet gutigen Calferin nicht ichte es fonft gewöhnlich ju gefchehen pflegt, por bem Trompetenicall bes Rachfolgere verftummt; noch heute lebt es gefegnet in bem Bergen ber Belgier fort. Und bie Gobne und Entel gebenten mit Rabrung ber unbeschreiblichen Berehrung, womit ihre Bater an Maria Therefia gehangen, ber einzelnen Buge lieb. reicher Gorge, von benen fie ihnen fo Manches ergablt und ber Bobithaten, Die bas Land von ihr empfangen. "Denn niemale," fo fpricht ber Rund eines feiner Befchichtefchreiber bei ihrem frifchen Grabe, motichen ber Singeschiebenen und ihrem Cobne in ber Mitte ftebend, "niemale war Belgien fo rubig, fo gludlich, wie unter ber Berrichaft ber eben entschlafenen Raiferin. Bie viel batte 68 nicht in ben langen Rriegen bes fechsgehnten Jahrhunderis gelitten, Die noch einen großen Theil bes folgenden Jahrhunderte erfüllten! Und wie oft war es nicht von ben Baffen Ludwigs XIV. in ber zweiten Salfte bes flebzehnten Jahrhunberis verheert worben! Und als nun fin Anfang bes achtzehnten Europa, jur Bergweiffung gebrich fich gegen biefen eroberungefüchtigen Despoten verband, be entjundete fich und enbete in unferer Ditte ein furchisater Rampf. Det gefammte Handel war vernichtet; und mit b allgemeinen Rothstanib hatte bie Entfittlichung gleichen Sitt gehalten. Diefe Bunben gher waren, wie von felbft, mabrenb ben breißig lebten Jahren ber Maria Theresia ver-narbt. Ran fat bamule feine fo ploblichen Bereicherungen, wie fie nun burch Sandelounternehmungen, burch Speculationen, burch Borfenfpiel an ber Tagebordnung find, benem aber auch gewöhnlich ein furchtbarer Ruin ju folgen pflegt., Ilm fere genugfamen Borfahren lebten von bem Erfparten, und tannten nicht ben lururiofen Aufwand, bie Genuffe und Be burfniffe, bit und nothigen Biel ju gewinnen, bas beißt, Biel ju wagen, um Biel verschwenden ju fonnen. Gie genoffen einer ruhigen und fanften Lebenborbnung: Beber unter feinem Rebftode und feinem Feigenbaum, was fich fo wohl ju bem belgischen Charalter jener Beit fchidte. Die Stimme bed Botles irrie fich also nicht in ben Thranen, die es biefer großen

Ronigin weihte. Maria Theresia hatte ihrem Sohne ein unermegliches und blubenbes Reich, befestigt burch bie Liebe ihrer Unterthanen, hinterlaffen. Sie hatte eine Menge von Berbefferungen bewirft, wie fie ber Fortschritt ber Beit forberte, jum Bohl ihres Landes, ohne Erschütterungen, ohne Gewaltthatigfeit. Bor Allem hielt fie barauf, ben Frieden ihrer Unterthanen ju fichern, indem fie dieß bas Sauptziel einer meifen Bermaltung nannte. Die Raiferin lebte ber Leberzeugung ; bie beste Regierung set bie, welche sich am mindeften fühlbar mache; und bag bie alte bewährte Ordnung bie sicherste sei. Und obgleich fie, wenn es Roth that, weder ber Ehatigkeit noch ber Festigkeit ermangelte, so beobachtete sie bennoch mehr, als fie handelte. Auf biese Weise stellt uns ihre Regierung ein glückliches und seltenes Bild jenes wahrhaft väterlichen Ronigthumes bar, bas fich auf Liebe und Chrfurcht grundet, und bem Bolfe eine Art von religiofer Chrerbietung einflößt: ein Familienregiment in größerem Dafftabe, bas wir in unferer Zeit, wo bie Obrigfeit burchgehends als eine Delegation bes Bolfes erscheint, nur schwer begreifen. Joseph verunftaltete biefe alte Beife, die ber Monarchie ein mabres Rubebett barbot, und bahnte fo, ohne es zu wiffen, bem neuen Spftem bie Bege. Die Beisheit feiner Mutter ichien ihm Rurcht und Schwäche; von einer unerfattlichen Ruhmfucht beberricht, wollte er jugleich Gefengeber, Reformator und gelbherr fenn, Dinge bie fchwer jufammen gehen. Die Lorbeeren bes "großen. Friedriche und ber Ruhm ber "großen" Ratharina ftorten feinen Schlaf. Dft wiederholte er: bag eine Regierung zu ihrem Ruhme eines Krieges bedürfe. Er vergaß, baß ein Krieg auch ungludlich fenn fann, und baß er immer Blut foftet. Joseph wollte feine unermeßlichen Staaten mandveriren feben, wie feine Armeen, gehorfam ben Befehlen ihres Generaliffimus, nach Corps, nach Divisionen, nach Brigaden, nach Belotons bis auf ben letten Mann. Durchbrungen von ben Ibeen bes achtzehnten Jahrhunderte und nicht ben mindeften Berbacht gegen bie Untruglichkeit feines aufgeflarten Beiftes begenb, und mit ber bochften Geringschätzung auf alles herniederblidend, mas man Erfahrungen ber Bergangenheit nannte, fo zerftorte Jofeph, um aufzubauen, und zweifelte nicht im Minbeften an bem Erfolg. Er hegte bie Meinung : bem Gefengeber fei Alles mog. lich; Auce gebore in ben Bereich feiner Regierung: Religion, Dogmen, Ritus, Sitten, Gebrauche, Unterricht: Alles, Alles vermengte er mit ber Polizei und Abministration bes Staates. Er mabnte, feine Bolfer unter feinen funftfertigen Sanden mobeln zu konnen, wie ber Topfer ben tobten Thon formt. Phis losoph, Philanthrop, Despot wollte er bie Reformen jum groferen Seile ber Menschheit burchfeben, felbst gegen ihren Bilten; jeder Bille follte sich vor seinem erhabenen und bochsten Billen beugen. Benige Konige haben barum so fehr bazu beigetragen, ber reinen Monarchie in ben Augen ber Bolfer alles Bertrauen zu entziehen, als gerade Joseph II." \*)

Satte übrigens irgend etwas bem neuerungefüchtigen Raifer ben gludlichen Erfolg ber Regierungegrundfage feiner einfichtigeren Mutter beweifen fonnen, fo mar es mohl bas Beugnif, welches gurft Raunit felbft bavon ablegte, inbem er in bem Bortrage, ben er Jojeph II. nach feiner Thronbefteigung über bie Lage ber Rieberlanbe bielt, unter Unberm fagte: "Gegenwartig ift Die gute Gintracht gwifden ber Resgierung und ben Stanben, jum Bortheil bes foniglichen Dienftes, fo wohl befestigt, bag man fich feit langer benn funfgebn Jahren nicht mehr in bem Falle befunden hat, irgend eine Beichwerbe von ihrer Geite gu ben Fugen bes Thrones zu bringen, und baß alle Anfinnen, welche bie Regierung an fie gestellt, ohne Schwierigfeit bewilligt murben " \*\*). Das hieß wohl bem neuen Regenten eine friedliche, eintrachtige, gludliche Bufunft vorausfagen. Bie ganglich aber follten fich in wenigen Jahren Die Dinge anbern unter ber gewaltthatigen Berrichaft ber neuen Grunbfage, jum Berberben Jofephe, und jum Berberben ber Rieberlande, jum Unglud Defterreiche und jum Unglud von Deutschland! Richt nur murbe bas viergigfahrige Werf ber Raiferin und ihres milben Statthalters, bes Bergoge Rarl von Lothringen, von Grund aus gerftort, nein, Die Rieberlande, Die unter einer geliebten Raiferin, wie Maria Therefia, fich mit bem Rufe: moriamur pro rege nostro! gegen Die Revolution begeiftert in ben Rampf gefturgt und einen mabren Bolfefrieg mit ihr geführt hatten, - fie murben jest umgefehrt ber erfte Ring ber Rette, ben bie frangofis fche Revolution um bie Furften und Bolfer Guropas burch fo viele Jahre bes Glenbes und ber Rnechtschaft fchlingen follte.

this one, anyor Anni (Fortfebung folgt.) migt thienthuriell ass

we budden Oscingfolineny and outs that berefficient,

<sup>\*)</sup> Histoire des Pays-Bas par Gerlache, T. I. P. 140.

<sup>\*\*)</sup> Histoire de la Revolution Belge de 1700 par Th. Juste. T. L. P. 61.

Lymen, Minns, Steins, Berthing, Alexander, Alles Alles, Alles Bermanne er alle van Cohert and Abuntiffensten bed Statish. In manue feine Ablier neues feinen kunftieritgen Kinnen mo-

vote in touren, into ver Töpfer ben toplan Thou formt. Able or toffer, Abblandicop, Cooper wolker et ble Aksjonnen jum grö-

## XXIX.

## Beitläufte.

Den 16. Marg 1851.

Wir haben jungt mit Beifall und Zustimmung erwähnt, baß ber "Lloyd" die Debatte über ben Werth bes Reprasentativspstems auf ein unmittelbar praktisches Feld verpflanzt, und die Frage aufgeworfen hat: ob und welcher Resormen die österreichische Bersassungsurfunde vom 4. März bedürftig sei? ehe sie zur lebendigen Anwendung kommen könne. Im Allgesmeinen mit dem dort gegen den vulgären Constitutionalismus Gesagten einverstanden, haben wir aber auch, wie wir bereits in einem früheren Artifel erklärten, zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß wir dem, was die genannte Zeitung in Betress ber Umgestaltung der heutigen Repräsentativcharten sagt, größtenstheils widersprechen muffen. Hüten wir uns, die eiternde Wunde für geheilt zu erklären, aus welcher der bösartige Areds nicht rein ausgeschnitten, in der die Spise des Splitters sitzen geblieben ist!

Bei bem so überaus niedrigen Stande ber politischen Bildung und bem noch geringern Borrathe von verständiger Einsicht in praktische Staatsangelegenheiten, ber zu unserer tiefften Beschämung in deutschen Landen vorsindlich ift, tonnen xxvII.

wir uns ben Genuß nicht versagen, unsern Lesern eine ber unfrigen sehr bestimmt entgegengesehte Ansicht wörtlich und in ganzer Ausbehnung mitzutheilen. Es ift so selten in Deutschland einen Gegner zu finden, mit bem es ein ernstes Wort zu wechseln ber Mube lohnte und Ehre brächte! Der Lloyd spricht aber also:

"Rach mancherlet Erfahrungen, welche in Franfreich und in anbern europaischen ganbern gemacht worben find, hat man angefangen, ein Diftrauen in bie Theorie ju feten, welche fur die Reprafentation in einem Parlamente feine andere Bafis ale bie Ropfgabl ber Babler fennt. Man hat begonnen, von einer Intereffenvertretung gu reben, und geglaubt, bas lebel jenes Spftems, welches mit Unrecht ein frangofisches genannt wirb, baburch gu befeitigen, bag man bie größeren Grunbbes fiper und bie fleineren, bie Belehrten, bie Induftriellen, bie Sandwerfer, die Raufleute, die Capitalifien u. f. m. in Bablforpern vereinigt, welche ihre Abgeordneten in Die Legislatur absenden. Es fteben jedoch einem folchen Syftem auch bie mannigfaltigften Schwierigfeiten entgegen. Es ift noch Riemanben gelungen, bie relative Bichtigfeit biefer Intereffen einanber gegenüber ju ermitteln, und fur biefelbe einen feften Daafftab gu finden, ber eine grangenlofe Billfur ausschloße. Dann eriftiren biefe Intereffen nicht mehr, wie in fruberen Jahrhunderten, in fcharfer Gefchiebenheit von einander, und wo fie eriftiren, werben fie oft von einem unwürdigen Beift, bem Beifte ber Bunft und bes niebrigften Gigennuges fo burchbaucht, baß fie niemals eine wunschenswerthe Birffamfeit in bem erften parlamentarifchen Rorper eines Reiches ausüben fonnten. Geitbem Belb bie Gigenicaft annahm, Belb gu gebaren, feitbem es alljahrlich feinem Eigenthumer eine Brucht brachte, find alle Linien, welche bas Intereffe eines Stanbes von bem bes anbern fchieb, mehr ober meniger perwifcht worben. Der große Grundeigenthumer ift oft Fabris fant, Bergmann, Raufmann, Gigenthumer von Gifenbabnen u. f. w. Der Gelehrte, welcher Abvofat, Argt, Lebe

rer u. f. w. ift, hat oft ein größeres Intereffe im Staate als Sauseigenthumer, Grundbefiger, Befiger von Industrieactien u. f. w., wie ale Gelehrter. hiezu fommt, bag jeber Stanb im Staate nicht Gin Intereffe, sonbern hundert verschiebene Intereffen hat, welche, weil fie oft im schärfften Biberspruche gegen einander fteben, nicht zu Giner Bertretung geeignet fenn können. Die Eisenindustrie hat g. B. ein Intereffe, welches bem vieler übrigen Gewerbtreibenben ichroff entgegenfteht. Die Fabrifanten in Baumwolle, Schafwolle und Flachs fteben eine ander öfter gegenüber, ale einander jur Seite. Der Beber hat ein anderes Intereffe, als ber Spinner u. f. w. Auch bei ben Sandwerfern herricht eine große Getrenntheit ber Intereffen, ober welches gemeinsame Biel sollten Bimmerleute und Schneiber, Goldarbeiter und Gerber, Maurer und Schuhmader zu verfolgen haben? Aber felbft anscheinend gang gleiche Intereffen haben gang verschiedene Biele im Auge in ben verschiedenen Landftrichen unserer großen Monarchie. Der Lands mann ber Bufowina und ber Landmann von Tirol haben nichts in ihren Intereffen mit einander gemein. Die Schuhmacher in Wien mogen in Einer Sache mit einander übereinftimmen, ohne beghalb mit ben Schuhmachern von Bregenz ober von Mailand einig zu fenn."

"Da also ein Staatsbürger oft zehn und mehr "Intersessen" haben kann, und es ihm selbst schwer werden dürste, sein leitendes Interesse zu bezeichnen, da in dem modernen Staate nicht etwa zehn, sondern zehntausend getrennte Intersessen eristiren, da selbst anscheinend gemeinsame Interessen grossentheils nur innerhalb eines gewissen Gebietes, das oft unsendlich kleiner ist, als der ganze Staat, in Wahrheit gemeinssame sind, so mag man einige der Schwierigkeiten erkennen, welche sich einer sogenannten Interessenvertretung entgegenstelsen. Hiezus kommt noch, daß fast Jedermann, sei er Landsmann, Gelehrter, Handwerker oder Fabrisant, eingestehen wird, daß er sein allgemeines Interesse als Staatsbürger dem seines besonderen Standes weit voranstellt, und die Wenden,

welche biefes Geftanbuif nicht machen, burften fimeetich pu bem Berufe eines Gefetgebers für einen großen Stund fich geeignet feyn.

"Es gibt unserer Anficht nur Ein gemeinfames Interest, welches immer bestanden hat und immer bestehen wird: Will bas Interesse ber Personen, welche auf einem gemeinsamen Boben neben einander wohnen. Ein solches hat eine Stadt, so wie ein ländlicher Bezirt, und zwar ein Interesse, das ungleich bem bes gewöhnlichen Eigennutes, gehoben und getäutert wird durch bie dem Menschen angeborne, uneigennütige Liebe zur Scholle, welche seine engere heimat bilbet."

"Zehntausend Babler, welche nebeneinander in einem mit Rudficht auf das historische und nationale Moment zweckmäßig abgetheilten Bezirke wohnen, haben, unser Meinung nach, ein Interesse mit einander gemein, bedeutender, als das von zehntausend Badern, Brauern, Schneibern und Tischlern, die durch große Entfernungen von einander getrennt sind. Die Interessenvertretung ift somit durch die Bertretung einer Stadt, eines Bezirkes von selbst gegeben, in der That besser hergestellt, als durch irgend einen anderen, bentbaren Modus."

"In Anerkennung biefer Thatsache ist auch schon ber Borschlag gemacht worben, daß städtische Corporationen und die Bertreter von Kreisen oder Bezirfen, das ist von einer Anzahl Gemeinden auf dem Lande, aus ihrer Mitte Abgesednete nach dem Unterhause entsenden sollten. Man hat hiedunch geglaubt, manchen Uebelständen, welche sich dei einer direkten Wahl ergeben, zu begegnen. Dieser Plan, der neben manchen Bortheilen manche Rachtheile hat, wollen wir sedoch für's Erste unerdretert lassen, um einen Borschlag zu machen, der und, in hinsicht auf die und eigenthümlichen Berhältnisse von großer Wichtigseit erscheint."

Mie bie Babler eines Diftritts burch bie Bobeneinheit ihrer Bohnorte bermittelft eines gemeinfamen Intereffes ane

sinander gebunden find, so verlangen wir, daß auch ber Gewählte dieses Interesse mit ihnen theile. Wir fordern, daß ber Abgeordnete zum Unterhause in demselben Babldistrifte, wie seine Wähler, seinen Wohnort haben solle."

"Diese Proposition, so einfach fie lautet, hat eine ungeheure Tragweite. Sie nimmt ben burchgreisendsten Einfluß
auf die Zusammensehung der Legislatur des Reiches. Sie vernichtet gewissermaßen die Kraft jener unverantwortlichen Plubbs und Besedas, welche die nationalen Parteien organifiren. Sie entzieht die Wähler in bedeutendem Grade den Rachinationen und Wahlumtrieben der politischen Faiseurs. Sie bringt das conservative Element zur vorwiegenden Geltung."....

"Wir haben uns zu Gunften einer Intereffenvertretung im Unterhause ausgesprochen, haben aber ju gleicher Beit ju erortern versucht, bag bas ortliche Intereffe basjenige ift, weldes vom Staate als bas leitenbe Intereffe ber Burger anertannt werben follte. Alle biejenigen, welche eine Bertretung nach ben Intereffen bes großen Grundbefiges, bes fleinen Grundbefiges, bes Sanbels, ber Induftrie, bes Gelehrtenftanbes u. f. w. geforbert haben, verlangten, ber Confequeng ihres Syftems jufolge, bag jebes Intereffe feine Bertreter aus feiner eigenen Mitte ermable. Bon biefem Principe fonnen auch wir nicht abgeben. Das örtliche Intereffe Subtirols fann nicht burch einen Galigier, noch bas örtliche Intereffe ber Bufowina burch einen Mallanber vertreten werben. Das örtliche Intereffe Triefts fann nicht burch einen bohmischen Landmann, noch bas örtliche Intereffe ber landlichen Bevolterung bes Marchfelbes burch einen Trieftiner vertreten fenn. Der Gewählte muß biefelbe Qualification, wie ber Babler haben. Der Lettere hat nicht fein Stimmrecht, bloß weil er ein Staatsbürger ift, sonbern weil er ein in einer gewiffen Dertlichkeit angeseffener Burger ift, und nur in bem Begirte, in welchem er wohnt, fann er baffelbe ausüben. Ift er z. B. zur Zeit einer allgemeinen Wahl abwesend von seinem Wohnorte, obgleich noch innerhalb ber Gränzen seines Baterlandes,
so fann er baffelbe nicht gebrauchen. Es soll ber Repräsentant, um Bertreter bes örtlichen Interesses werben zu tonnen, durch gleiche Bande an dasselbe gefesselt seyn, wie seine
Wähler."

"Man begt in ber politifchen Belt manchmal mit Unrecht, manchmal mit Recht, eine Averfion gegen neue Erperimente in bem conftitutionellen Dechanismus bes Staats, und wir wollen baher gleich bie Bemerfung einfliegen laffen, bag unfer Borfchlag feineswegs ein neuer, noch ein unverfuchter ift. Bald nach bem Musbruche ber frangofifchen Repolution murbe von ben leuten ber confernativen Bartei ber Borichlag gemacht, baß ber Reprajentant innerhalb feines Bablbiftrifte mohnen folle, ein Borfchlag, ben bie rabifale Bartet in richtiger Erfenntnig ihres Intereffes gu Boben fallen ließ. Aber ichon ju jener Beit war biefer Blan nicht neu. In ben vereinigten Staaten von Norbamerita bat fich bas Suftem, bem wir bas Bort reben, feit ber Grunbung ber Colonien bis jum beutigen Tage glangend bemabrt. Die Gemeinberathe ber Stabte muffen in bem Stabttbeile mohnhaft fenn, welchen fie im Stabtrathe vertreten, bie Ditglieber ber Staatelegislatur in ben Bablbegirfen, in benen fie ermablt worben, bie Mitglieder bes Saufes ber Reprafentanten in ihren Bahlbegirfen, bie Senatoren in ben Staaten, welche fie gum Congreffe abfenben. Gine mehr ale bunbertjahrige Erfahrung - benn biefes Suftem, welches mit einem freien Gemeinbeleben faft thentisch ift, eriftirte lange bor bem Unabhangigfeitofriege - bat baffelbe gut gebeißen und bie größten Staatemanner Ameritas ichreiben bie Bluthe ihres Lanbes eben biefer Bertretung bes ortlichen Intereffes gu, mahrend feine einzige Stimme fich bieber fur Abanberung berfelben erhoben bat."

"Wir wollen biefe Andeutung nur beiläufig gegeben has nen. Richt, weil wir ein fremdes Beispiel nachahmen wollen, sondern weil eine Bertretung des örtlichen Interesses unmöglich ift, falls der Bertreter demselben ferne steht, haben wir unsern Borschlag gemacht."

"Die conservative Partei hat langft mit Mißbilligung auf bas moberne Syftem ber Bolfsvertretung geblict, und bef fen rabitalen Fehler richtig in ber Thatfache erfannt, baß biefelbe eben nicht ben Geift bes Bolfes wieberfpiegelt, noch beffen Willen erfüllt. 218 bie Rammer ber Steuerverweigerer in Breußen aufgelöst wurde, ba fragte man fich mit Recht, ob benn biese Abvotaten und Schriftfteller, biese politischen Speculanten und Kaifeurs, aus welchen bie Rammer großentheils jusammengesett mar, ein Recht hatten, fich in anderer, als formeller Beife für die Incarnation bes Bolfegeistes auszuges ben. Man fand, was fich von ben meiften Rammern jener Beriobe fagen ließ, daß bie Boltevertretung auf einer Taufchung beruhte. 3wifchen ben Bablern und Bemablten eriftirte oft gar fein personliches Banb. Irgend ein bemofratifches Bahlcomité hatte irgend einer Bahlerschaft einen Ramen geschickt, mit bem Auftrage, benfelben in bie Bahlurne ju werfen, ober werfen ju laffen, und bas geschah. Dber irgend ein Mann hatte ein Buch gefchrieben, eine Rebe gehalten u. f. w., und ward beghalb von einer Bablerschaft jum Reprafentanten erhoben, bie weber fein Geficht, fein Alter, seine Berhaltniffe, noch feinen Charafter fannte. Dber irgend ein nationaler Clubb hatte sich in irgend einer Hauptstadt, fage in Prag, zusammengefunden, und die Ramen seis ner eigenen Mitglieber auf ber Canbibatenlifte in bas Lanb hinausgefandt, und auf der Repräsentantenliste wieder zurück erhalten."

"Man wird uns hier fragen, ob die Bertretung bes örtlichen Intereffes burch in bem Bahlbistritte ansaffige Ranner biesem Uebelftanbe abhelfen tonne. Wir fagen unbebenflich: Ja. Es mag freilich seyn, daß eine Wählerschaft einen Radifalen, eine andere einen nationalen Fanatifer erwählt. Aber es werden dieses auch respectable Radisale, achtbare Fanatifer seyn. (!!) Die politische Färbung des Candidaten wird jedenfalls nicht allein maaßgebend für seine Wähler seyn, sondern ganz andere Eigenschaften werden entscheiden. Die Wähler, welche so leicht trregeführt werden, wenn sie Männer wählen sollen, von denen sie nichts als den Ramen kennen, lassen sich schwer beitzen, wenn sie Männer aus ihrer eigenen Mitte mit einem Amte zu bekleiden haben. Wir können dieses bei den Gemeindewahlen erkennen. Der Charafter, die Würde der Bersonlichseiten, der Besit, die dem Allgemeinen bereits gewidmeten Dienste kommen hier in Betracht, und geben gewöhnlich den Ausschlag bei den Wahlacten."

"Es ist der Krebsschaben bei unseren modernen Kammern gewesen, daß viele Repräsentanten nicht ihre Wählerschaft, deren nähere Interessen ihnen häusig ganz unbefannt und ganz gleichs gültig waren, daß sie nur sich selbst vertreten haben. Die Kammer wurde zu einer Arena, in welcher Selbstsucht, Sigennut und ungemessener Ehrgeiz um die höchsten Preise kämpsten. Erlebsedern rein persönlicher Ratur, nicht öffentliche Beweggründe, bestimmten die Parteinahme bei den wichtigken Maaßregeln, und das Gelüste nach einem Minister-Porteseuille mußte oft die Handlungsweise eines Deputirten erklären, der dieselbe nicht durch die Gestinnungen und die Willensmeinung seiner Wählerschaft zu rechtsertigen vermochte."

"Wir find nun allerdings ber Meinung, daß fein Wahlmodus irgend einer Art uns gegen die unberechtigten Kundgebungen eines persönlichen Ehrgeizes vollfommen schüben fann.
Aber ein Wahlmodus fann es in einem höheren Grade, wie
ein anderer. Unter dem jetzigen Wahlspsteme treten manche Männer in die Kammer, ohne durch ein bedeutendes Interesse
an die Gesellschaft gesesselt zu seyn, die wenig zu verlieren
und viel zu gewinnen haben, die sich einen Namen erwerben und eine Carriere machen, bie als reichstägliche Conbottieri einen Strauß auf bem parlamentarischen Felbe fampfen wol len, die fich ju ber Partei halten, welche ihnen am meiften Bortheil verspricht, und ihre Lange wie ihre Treue Demjenigen widmen, ber ihnen ben bochften Breis bietet. Bu biefer Riaffe laffen fich felbft manche glanzenbe Talente und berühmte Ramen unferer Beit gablen, Die freilich nach ihren Erfolgen einen andern Charafter angenommen haben, als vor benfelben. Rach bem Bablipfteme, welches wir vorgeschlagen baben, werben Manner gewählt werben, oft vielleicht von geringeren Rednergaben und geringerer Routine, ale die Berfonen ber vorhergenannten Rlaffe, aber Manner von Charafter, von Eigenthum und Erfahrung, von erprobtem Berthe und von bem gemäßigten Chrgeize befeelt, mit Chre und mit Bortheil für die Bahlerschaft die eigene, geliebte Seimat im Rathe bes Reiches zu vertreten."

"Der jetige Bahlmobus beforberte auch eine schänbliche Unabhangigfeit ber Reprafentanten von feiner Bablerichaft. Er lebt nicht unter ihnen; er bedarf ihrer nur ale eine Staffel gur hohern Macht; gefällt er ihnen, fo ift es ihm recht; führt fein perfonliches Intereffe ihn babin, ihren Billen ju mifachten, fo wird er unter ben breihundert bie vierhundert Bahlerschaften bes Reiches schon eine andere finden, bie ibn erwählt. So ermachet ber Politifer vom Sandwerf, ber ben Reichstag ale feine Berfftatte betrachtet, in ber fein eigenes Glud geschmiebet wirb. Rach unferem Wahlspfteme hat jeber Einzelne nur bie Ausficht, von Giner Bablerichaft im gangen Reiche jum Deputirten erhoben ju werben. Wirb er feinem Berufe und feiner übernommenen Pflicht ungetreu, fo muß er ju benen jurudfehren, beren Difachtung ibm fur ben Reft feines Lebens ju einer ichweren Strafe wirb. Sat er fein Amt treu verwaltet, so bleibt ihm bie Aussicht auf beffen fernere Befleibung, ohne jeboch beffen ficher ju fenn, fein ganges leben eine parlamentarische Dacht zu bilben: ein Umftanb. ber nach unferer Anficht in feinem Falle ein Hebelftanb ge-

Behalten wir zunächst einen wichtigen Bunkt im Auge, in welchem wir mit bem Berfasser ber eben mitgetheilten Artifel vollsommen eins und einig sind. Zene Advosaten und Schriftsteller, jene politischen Spesulanten und Faiseurs, aus welchen die modernen Repräsentativkammern größtentheils zussammengesetzt sind, hatten und haben nicht das geringste Recht sich in anderer als sormeller Weise (b. h. frast einer hohlen, leeren, aus dem dürren Sande einer trügerischen Doctrin durch die Treibhaushige des Journalismus und der Clubbs hervorzgelocken Fiction) für die Incarnation des Bolssgeistes auszugeben. Ist also dieser Wahn eine große Lüge, so ist es die Aufgabe sie zu beseitigen und die Wahrheit an ihre Stelle zu sehen.

Behen wir auf ben Anfangepuntt bee gangen Streites jurud, ber bas Unglud und bie Quelle bes Berberbens ber heutigen Staaten ift. Die Frage in ihrer mahren Bebeutung gefaßt, und auf ihren furgeften Ausbrud gebracht, lautet einfach: volfesouveraine Republif ober Monarchie? Sinter jebem biefer Standpunfte fteht eine andere Reihe von Folgerungen. Bogu follte es fuhren, wollten wir biefen Biberfpruch verbeblen, ben innern, nothwendigen Begenfat vor und und Unbern bemanteln? Die in gewiffen ftaatemannifden Rreifen nur gar ju beliebte Reigung ju rein fomptomatifchen Ruren, burch welche bie Burgel bes lebels nicht berührt wirb, eine Retgung, welche bie Engelander Erpebiency ju nennen pflegen, hat une wenig Beil, bie Gewalten aber, welche fich folden Methoben hingaben, faft burchgangig um Ghre und Reputation gebracht. Bas fruchteten bie Lehren ber Beschichte ber jungften brei Jahre, wenn wir nicht einmal fo viel baraus gelernt haben : bag man feinen Mittelweg fuchen foll, wo es feinen gibt, und bag es ein von vornherein unmögliches Beginnen ift, feinen Standpunft gwifchen bem Blufe und bem Ufer ju nehmen!

Erscheint uns ber Staat in seiner Wurzel und in seinem Princip als eine souverane Gesellschaft Gleichberechtigter, so liegt die hochste Gewalt im "Bolke." Daß zu diesem jedes lebendige Wesen männlichen Geschlechts, ohne Rücksicht auf Alter, Stand, Beruf, Beschäftigung, Bildung und Bermögen gehöre, ist eine Consequenz, zu welcher das Dogma der Bolkssouveränität auf fürzerm oder längerm Wege, immer aber, kraft der in den Dingen liegenden Logik, nothwendig und unvermeidlich führen muß. Es scheint uns die Revolution hat sur Jeden, der nicht unheilbar blind ist, die Wahrheit dieser Behauptung unwiderleglich bestättigt.

In weitern Berlauf schießen bann bie fouveranen und gleiden Staatsburger aus ihrer Mitte einen Ausschuß aus, ber bie Majeftat ber Bolfegemeinbe reprafentirt. Db man biefe Bolfereprafentanten, Stanbe, Rammern, Barlament ober wie fonft immer nenne, ift gleichgültig, nothwendig aber, baß fie aus ben Ropfzahlmahlen Aller ober möglichft Aller hervorgeben, und bieß zwar, weil bie Staatsburgereigenschaft eine allgemeine, jedem Landeseingebornen zufommende ift, ber fie nicht aus einem besonderen Grunde verwirft hat, und weil in Folge beffen, die Einzelnen nicht partifulare Intereffen irgend einer Art, sondern eben wieberum nur bas Allgemeine, bie Souveranis tat ber Staatsburgergefammtheit zu vertreten haben. Wie biefes Stud fich weiter abspielt, - und wie bas "fouverane Bolt" (b. h. die Faction, die fich bafür ausgibt,) die mit Schmach und Sohn bebedten Trummer bes Ronigthums an bie Seite ju schieben sucht, bieß haben wir, bunft une, im Berlaufe beffelben Jahres in Baris, in Bien, in Berlin, in gang Deutschland zu beobachten und zu erfahren genugfam Gelegenheit gehabt.

Bu ben entgegengesehten Folgerungen führt bas monarchische Prinzip. Nach ber Ibee besselben ruht die fürstliche Gewalt auf eigner Macht und eignem Rechte. Wir haben jedoch an anderen Orten ausgeführt, daß es weder möglich noch ling ift, die monarchische Regierungsgewalt allein und

ausschlieflich burch eine bezahlte Beamtenflaffe auszunben. Die fürftliche herrichaft bebarf in biefer Beit mehr ale je, nicht minber wie ihre Unterthanen, unabhangiger, freiftebenber Danner aus bem Bolfe, nicht ale Dberherren ober Mitregenten, auch nicht ale Bertreter einer fouveranen Staateburgerfchaft ober einer ibealen Allgemeinheit, bie es niemals gab, und am menigften in unfern mobernen Staaten gibt, fonbern ale Behulfen, Rathgeber, Sachverftanbige, Bertrauensmanner, Die gu ihrem eigenen Boble uub gu bem bes Bangen bei ber Befetgebung wie bei ber Musfuhrung ber Befege, mit und neben einer, (fich leiber immer mehr faftenmäßig abichliegenben, vom revolutionaren Bifte gerfreffenen, aber unentbebrlichen) Staatsbienerschaft mitwirfen, und in biefem Ginne eine Brude gwis fchen Bolf und Regierung bilben follen. Benn bem aber alfo ift, fo verfteht es fich von felbft, bag Riemand Rath und Huffchluß ertheilen, Riemand burch feine Thatigfeit bie Regierung und Berwaltung bes Lanbes unterftugen fann, ale in ben Dingen, bie er verfteht. Gin Beber verfteht aber nur bas, mas er erfahren hat, und bas am beften, mas in ben Rreis feines Lebensberufes fallt. Darum alfo find in wirflich monarchifchen ganbern, b. b. in allen benen, bie feiner anberen Berrfchaft fabig und bedurftig find, ale ber furftlichen, bie aus Ropfgablwahlen bervorgebenben Bolfetribunen und Barlamentes phrafenbrecheler eben fo vom lebel, ale wirfliche Stanbe gerabegu unentbebriich find. Daß bei obmaltenben Biberfpruden gwifden ben verschiedenen Intereffen und ihren Bertretern nicht ber Loostopf, ober, mas im Befen baffelbe ift : bie Ropfgablmajoritat, fonbern nur bie fürftliche Regierung nach ihrem beften Biffen und Bewiffen entscheiben fann, bebarf weiter feines Beweifes.

In bem bisher Bemerften find bie beiben Principien formulirt, zwischen benen wir zu mahlen haben. Eins ober bas Andere! Die Bahl ift unvermeiblich. Bollen wir ben, theils lächerlichen, theils verruchten Unfug bes vollssouveranen Parlamentstreibens nicht, so fonnen wir ihm nur bas entgegenseben, mas wir oben als bas Rothwendige bezeichneten, und was wir nicht fürzer als burch "ftanbische Bertretung" bezeichnen können. Wollen wir nicht, baß die partifularen Intereffen vertreten werben, bie im Staate vorhandenen fonbetthumlichen Standpunfte fich geltend machen follen, fo fallen wir ohne Rettung und Silfe ben revolutionaren Brincipienfampfen ber Partheien anheim, von benen fich mit einer Sie derheit, bie ber mathematischen nabe fommt, vorausfagen läßt, baß in ihnen, mit bem Rechtsfinne, bem Glauben und ber Bahrheiteliebe bee Bolfes, auch bie Rultur und bie Gefittung ber mobernen Gesellschaft zu Grunde gehen muß. Und bieß Geschid wird une werben, so gewiß bie Bluthe Frucht, und bie Frucht reif werben muß, es fei benn, bag eine wohlthatige, abfolute Dacht, ausgerüftet mit einer Gewalt, gegen bie jebe Auflehnung Bahnfinn mare, ben Occibent noch rechtzeitig vor bem efelhaften Treiben unwürdiger Sophisten rettet!

Der Loud erfennt ben oben bezeichneten Begenfat gwar auch bis auf einen gewiffen Grab an, begnügt fich aber bamit: nur bie eine Salfte ber barin liegenben Folgerungen ju gieben, indem er die andere ablehnen zu fonnen glaubt. Er erfennt nämlich nur bie Berechtigung ber verschiebenen Dertlichfeiten, nicht bie ber besonderen Interessen auf getrennte Bertretung an. Mit anderen Worten; ber Bohme foll zwar nicht bie Trieftiner, und ber Trieftiner nicht die Intereffen bes Marche feldes vertreten burfen; aber innerhalb ber einzelnen Bablbegirte foll auf die Berschiebenheiten und Gegensage ber Interef. fen nichts weiter ankommen; ba foll auch ber Gisenfabrifant ben Weber, ber Zimmermann ben Spinner, ber Abvofat und ber Journalift naturlich ben einen wie ben anberen reprafentiren. Die Bolfevertretung, bie ben Unterschied ber Dertlichfeiten nicht berudfichtigt, beruht, bieß gibt ber "Lopb" gu, auf einer Taufdung; aber einen Schritt weiter ift folche erlaubt. 2Benn ber Grundfat burchgeführt, bie Partifularitat ber Intereffen anerkannt werben foll, mas mehr icheinbar als wirklich feine Unbequemlichfeiten hatte, so geben wir lieber ben Grundsat auf. In bem mobernen Staate gibt es nicht gehn, fondern zehntausend getrennte Interessen. Man sollte mieinen, bosto eher und um so nothwendiger sei es, jedes berselben, so oft es mit den Maaßregeln und Gesehen des Staats in Beruhrung tritt, zu Worte kommen zu lassen. Aber nein! der "Bloyde folgert aus dieser Bielheit der Interessen unr, daß über sie alle die Rolle der modernen Staatsgleichheit hingehen soll.

Man sieht, das System fährt weber zu jener ftand bich en Bertretung, die wir oben als bas, was imsern heutigen Staaten vor Allem Roth thut, bezeichneten, noch aus den Bartels und Principienkämpsen heraus, in denen die heutige occidentalische Gesellschaft unterzugehen droht. Der "Loppswill die Wahlfriege mit all ihrer Erbarmlichkeit nur auf kielnere Lokalitäten eingränzen. Aber die Misere unserer Revoslution beruht, selbst von der Sache abgesehen, ohnedes schon großentheils auf der Reinlichkeit der Dimenstonen, in benen sie sich, anders wie in England und Frankreich, bewegt.

Ginge bas Spftem bes Lloyd burch, und behielte es babei fein Bewenden, fo murben bie liberalen Centralcomites in ben großen Stabten freilich vorher bie Borficht nehmen muffen, ihre Canbibaten, bie fie in ben einzelnen Begirfen aufftellen wollten, fich vorher innerhalb biefer letteren bomigilfren gu lafs Dann wurde ber Barteifampf in ben engbegrangteu los calitaten feinen gewohnten Beg geben, nur noch fleinlicher, engherziger, gehaffiger als im Jahre 1848. Wer, wo es ben Rampf um politifche Brincipien gilt, weitaus in ben meiften Bezirfen Sieger bliebe, bebarf wohl faum ber Frage. 3m gunftigften Falle blieben eine Angabl Lofalitaten rein auf fich felbft angewiesen. Denn wurde bie bornirte Mittelmäßigfeit wahlen, und bie Rullitat aus ber Urne hervorspringen, um auf bem großen politifchen Berenfabbath eines fprach = und finnverwirrten Reichstages blind und willenlos wieberum, wie im Jahre ber Schanbe, bie Beute ber argften und wuthenbften Schreier zu werben. Es ift ja Alles ichon ba gewefen! Und

bennoch will man oben, unten und in ber Mitte, nicht flüger werben, und wird nicht mube in ber Sysiphusarbeit: bie Tobeswunde ber Revolution mit weißer Salbe zu heilen.

Wird es aber noch, wir wollen nicht sagen: zu einer gründlichen und nachhaltigen, sondern überhaupt zu irgend einer Resorm
ber Repräsentativsonstitutionen der einzelnen deutschen Länder
fommen? Wenn man die schweren Wolfen ansicht, die trot
Olmüt und Dresden am Horizonte des gemeinsamen Vaterlandes herausziehen, wenn man den Ton der tiessten, gehässigsten Bitterkeit und des unversöhnlichen, herzlosen Grimms vernimmt, den preußische Blätter, — die fast täglich mit Melodie und Tonart wechselnde Kreuzzeitung voran, — auf's Reue
gegen Desterreich und seine Verbündeten anstimmen, so sollte
man die Hossnung: den Abgrund der Revolution geschlossen
zu sehen, weiter wie se von sich weisen.

Den 17. Marg 1851.

Wir lefen in ber Kreugzeitung Folgenbes:

"Wie mag Preußen ein gutes Beispiel geben, als baburch, baß es seine eigene politische Perfonlichkeit in ber rechten Weise entwidelt, und bas ihm von ber Geschichte gestedte,
burch seine Individualität wie burch die Zeitverhältnisse bebingte Ziel mit seinen ureigenen Mitteln versolgt? Die politische Personlichkeit Preußens ist aber ber protestantische
Militärstaat, und seine politische Ausgabe, diesen seinen Charafter mit der wahren Freiheit und Bolkswohlsahrt in Einflang zu seten" (was schwer halten dürste!), "und
überdieß in Europa, und noch mehr in Deutschland als ber
natürliche Schutherr aller gleichartigen Bestrebungen aufzutreten. Es versteht sich von selbst, und soll
von uns nicht durch Heuchelei vertuscht werden, das hiends. ein natürliches Streben Preußens nach Bergrößerung feiner Macht und feines Einfluffes gegeben ift: jedes Princip ftrebt nach Sieg und Herrschaft, und eben fo jeber Staat, fo lange er überhaupt noch lebensfraftig ift."

Enblich boch einmal wieder eine Aeußerung, in Betreff wir ber, jede Boche ihren Cours andernden Kreugeitung nur aus gangem, vollen herzen beistimmen fonnen! Ja wohl, wir haben es ja von jeher gesagt: Breußen ift ber raftlos auf Bergrößerung seiner Macht und seines Einflusses bedachte protestantische Militärstaat, und betrachtet es als seine politische Aufgabe, in Europa und noch mehr in Deutschland ber naturliche Schubberr aller gleichartigen Bestrebungen zu seyn. Das heißt einmal mahr und offen gesprochen. Wir wollen einstweilen von dem fostbaren Geständniffe Act nehmen.

Den 18. Marg 1851.

Bei ber Wiederfehr ber "großen Tage ber Errungenschaften", welche vor brei Jahren Deutschlands Geschick auf lange hinaus, vielleicht auf immer entschieden haben, liegt es ungemein nahe, vom Standpunfte der Gegenwart aus ben Blid rud-wärts zu wersen. Wer einer unbefangenen Betrachtungsweise noch fähig ift, wird feinen Augenblid darüber in Zweisel seyn, daß Bosheit und Berrath, Feigheit und Schwäche ber Menschen auf der einen, und naturnothwendiger Zusammen-hang zwischen Saat und Aerndte auf der andern Seite zusammen wirften, um die größte und traurigste Katastrophe herbeizuführen, von welcher die beutsche Geschichte Meldung thut. Aber über jenen beiden Factoren schwebte die Borsehung bes Allerhöchsten, und jest, nachdem die Märzereignisse von 1848 seit brei Jahren wie eine vollendete Thatsach hinter uns

and the same of the same

liegen, jest, nachdem so viele beschämende Einzelheiten aus jenen Tagen der Schmach und der Trauer befannt geworden, ist kein Zweisel mehr möglich, daß eine höhere Kügung, die der Köbel Zusall zu nennen pflegt, zur Strase und Besserung von Deutschland gerade jene Erfolge herbeisühren oder zulassen wollte. Wie ost hing es damals an den dunnen Käden einnes Spinnengewebes, daß Alles anders gesommen wäre! Dieß tritt am deutlichsten in Berlin hervor, und das merkwürdige und in mehrsacher Beziehung klassische Büchlein: "Die Bersliner Märztage; vom politischen Standpunkte aus geschildert" (Berlin 1850) gewährt über die eigentlich entscheidenden Mosmente Ausschliche, die wir, weil wir sie unsern Lesern nicht dringend genug zur Beherzigung empsehlen können, im Ausszuge mittheilen wollen.

"Unser Berichterstatter", sagt bie Brofchure, "begab sich Abends, als das Gefecht in der Breitenstrasse beendet war, in die halle, welche das Borzimmer Sr. Majestät des Königs bildet. Das Bims mer war voll von Menschen: Offiziere, Gerren vom Gose, aber auch noch andere Bersonen. So stand an der Eingangsthur ein Mann in Reisekleidern, der als der bekannte Landtagsbeputirte, herr v. Binde bezeichnet wurde, angeblich durch Minister v. Thile eingeführt."

"Nach etwa zehn Minuten kam ber König und ging auf ben v. Binde zu, worauf dieser einen Schritt vortrat, und an S. M. mit lauter Stimme, in Form einer parlamentarischen Rebe bas Wort richtete. Er erzählte, wie er erst heute Abend angekommen, und Berlin in einer sehr bebenklichen Aufregung gefunden habe. Ueberall wären Aruppen auf den Straßen, welche erschöpft und bes Kampses mude schienen. Alles das könne kein gutes Ende nehmen, wenn das Gesecht am Morgen wieder beginne. Er seh von mehreren Seiten ausgesordert worden, S. M. darüber Borskellungen zu machen. Er bitte S. M. diesem Zustande der Dinge ein Ende zu machen; das Feuern auf den Straßen habe auf ihn einen unangenehmen Eindruck gemacht. — Mehrere Offiziere, die dicht dabei standen, als diese Worte gesprochen wurden, und denen die ganze Art des Bortrages des herrn v. Binde widerwärtig war,

konnten bei biefer Stelle eine Art von furzem, vielleicht foottifchen Lachen nicht unterbruden. herr v. Binde wendete fich barauf mit Emphase zu ihnen bin, und sagte: ""heut meine herren lachen Sie, morgen werben Sie vielleicht nicht lachen."

"Dem Könige schlen dieser Zwischenaft, sowie die ganze Scene in Gegenwart so vieler Menschen, unangenehm zu sehn. Er nahm herrn v. Binde bei Seite, sehte das Gespräch nur noch einige Minuten fort, und soll später mit Niemand mehr sich unterhalten haben. Es ist also keine gewagte Spoothese, wenn man annimmt, daß jene Unterredung Einfluß auf die Broclamation an die "liesben Berliner" ausgeübt hat, obwohl dies von anderer Seite bestritten wird. Gewiß ist, daß herr v. Binde, als man in der größten Noth während bes nächsten Sommers daran dachte, ihm ein Ministerium anzubieten, daran erinnert wurde, wie mit durch seine Schuld die Truppen zurückgezogen worden sehen. Eben so gewiß hat er sich diese Erinnerung gefallen lassen."

"Rurz vor Mitternacht wurde ber Oberbefehlshaber nach bem Cabinet S. M. des Königs beschieden. Wahrscheinlich um über bie Lage ber Dinge zu berichten, benn ba fein Oritter zugegen war, ift ber Inhalt bieser Berhanblung ein Geheimniß geblieben. Wer aber bie Gestinnungen bes General - Lieutenant v. Prittwig nur etwas fennt, und seinem Versahren an jenem Tage mit Aufmerksamfeit gefolgt ift, wird es für unmöglich erklären, bag er irgendwie zu ben Magregeln bes solgenden Morgens beigetragen."

"Und boch muß bie verhängnigvolle Proclamation faft unmits telbar nacher entworfen worden febn!"

Während bes Kampfes in ber Nacht vom 18ten auf ben 19ten Marz war ein sehr bebeutender, und ber unter allen Gesichtspunften wichtigste Theil von Berlin im unbestrittenen Besite ber Truppen. Die Erschöpfung der Truppen war geringer, als man glauben möchte, und besonders ungleich geringer als bei den Rebellen, was leicht zu erklären ist. Diese erkannten sich für geschlagen, was Entmuthigung zur Folge haben mußte.

"Militarifch betrachtet, ftanden Morgens feche Uhr bie Ber-

hältniffe höchst gunstig. Und bennoch war in biesem Augenblicke schon entschieden, bag alle Ersolge vergeblich sehn sollten."

"Bon bem ebelften Wohlwollen befeelt, hatte S. DR. ber Ronig fury nach Mitternacht jene Proflamation entworfen, bie gewiß ber Erinnerung bes Lefers tief eingepragt ift. Sie wurde bem Minifter v. Bobelichwingh zugesenbet, und bem gewiffenhaften Gro meffen beffelben anheim gegeben, etwa nothig fceinenbe Beranberungen anzubringen, und bann bie schleunigste Beröffentlichung burch ben Drud zu veranlaffen. - Gelten ift Bichtigeres und Folgenreicheres in bie Sanbe eines Staatsmannes") gelegt gemes fen! Bunachft konnte fich ihm wohl bie Frage aufbringen: wohin wird bie Befetung bes Schloffes und Zeughaufes fuhren, wenn was das wahrscheinlichere war — die erhipte Maffe auch gegen biefe Bunkte anrudt? Wollte man fie thatig vertheibigen, alfoeintretenben Falles bas Befecht wieber aufnehmen, fo mar es une enblich angemeffener, bies in ber gewonnenen Stellung ju thun, von welcher aus ben Rebellen ja auch Onabe angeboten werben konnte. Bergichtete man auf biefe Art ber Bertheibigung, und befchrantte fich auf ben paffiven Biberftanb, wie ibn bie Befagung bes Schloffes ichon fruber hatte leiften muffen, fo ftanb binnen wenig Stunden bie vollige Demoralisation ber Truppen gu fürchten."

Durch eine besondere Fügung ber Nemesis wurde das Geschaft: ben Stab über die monarchische Gewalt in Preußen zu brechen, in die hand eines Mannes gelegt, der eilf Jahre früher als hauptagent bei dem Attentat gegen den Erzbischof von Roln die frevelnde hand an einen mehrlosen Priester (ben Sekretar des Erzebischofs, Raplan Michelis) gelegt, durch blinden Fanatismus jenes Berwürfniß auf die Spige getrieben, und durch seine Mitwirtung bei den selbstmorderischen Triumphen der Burcankratie die Rache des himmels herausgesordert hatte. Der damalige Uebermuth gegen die Rirche Gottes hat die Inchtigung verdient, mit der spätern demüthig kriedenden Schmiegsamkeit vor der bewassneten Revolution zusammen gestellt zu werden.

"Diese Auffassungsweise blieb herrn v. Bobelschwingh fremb, wie aus einem, Morgens 3 Uhr an ben Oberbürgermeister Krausnick erlassenen Schreiben hervorgeht. ""Der König hat eine sehr freundliche, herzliche Ansprache an seine lieben Berliner niederges schrieben, welche ich soeben selbst in die Deckersche Hof-Buchbruderei gebracht habe. Sie wird in der Nacht gebruckt. Sie versichert, daß, sobald sie zum Krieden zurücksehren, das Militär auf bas Schloß und Zeughaus zurückgezogen werden soll. Lassen Sie sich die Proclamation in aller Frühe holen, sehen Sie sich mit dem ze. Fournier in einen Wagen, und vertheilen Sie solche seibst. Gebe Gott, daß dann die Ruhe wiederkehre. Lassen Sie die Proclamation an allen Orten verbreiten.""

"Der Zufall wollte, baß ber tleberbringer biefes Schreibens auf bem Rudwege angehalten, und als verdächtig verhaftet wurde. Da sonach der Minister ohne Antwort blieb, richtete er zwischen 5 und 6 Uhr Morgens an den Oberbürgermeister Krausnick und Stadtverordneten-Borsteher Fournier folgendes Schreiben: ""Bielzlicht stellt, unter Gottes gnädigem Beistand, die anliegende Ansprache des Königs den Frieden wieder her, wenn Sie vereint persönlich deren Berbreitung sich angelegen sehn lassen. Sehen Sie sich in einen Bagen, und durchziehen Sie mit ihr die unzuhigen Straßen. Lassen Sie es noch andere Mitglieder des Masgistrats thun. Ich schiefte schon in der Nacht, aber mein Diener ist nicht zurückgesehrt. Mehr Gremplare sind in der Deckerschen Druckerei zu haben.""

"Um bie Darftellung ber im Laufe bes Tages fich überfturzenben Ereigniffe nicht unterbrechen zu muffen, erscheint es angemeffen, schon hier einzuschalten, was über ben Wechsel bes Minifteriums bekannt geworben ift. Unfer Bericht wird fich weiterhin freier bewegen können, wenn er bie zum Sandeln berufenen Berfonen jeht felbstrebend einführt."

"In einem als Sanbschrift gebruckten Schreiben vom 1. Dc= tober 1848 erflart ber Minifter Graf v. Arnim: "Als ich mich am Bormittage nach bem Schloffe begab, fand ich eine flabtische Deputation, welche eben entlassen wurde und, soviel ich vernahm,

A regular and a second part and possible at

bie Berbeigung erhielt: bag, ba bie flabtifchen Beborben \*) bann für Berftellung ber Rube und Orbnung in ber Stabt burgen an wollen erflärten, die Truppen bie eingenommenen Straffen und Plate raumen, und nur bas Schloß, bas Beughaus und einige andere Gebaube befet halten follten. Um auch felbft bie Menfferung meiner Privatanficht vor meinem Amtsantritte. obmobl biefelbe auf jenen Befcheib ohne Ginflug mar, bei biefer thatfachlichen Schilberung nicht zu übergeben, bemerte ich, bag ich nachträglich mein Ginverftanbnig mit biefer, bei meinem Gintreten fcon ertheilten Berheißung, an bie ftabtifche Deputation aufferte, ba burch die Proclamation die Burudziehung ber Truppen bis auf bie Befetung bes Schloffes u. f. w. nach Wegraumung ber Bare ricaben icon jugefagt, biefe Wegraumung und bie Berftellung ber Rube aber, felbft bei vorhandenem Willen, fich praftifch als une ausführbar ergab, fo lange bie mit Erbitterung Rampfenben in Strafen und Baufern einander unmittelbar gegenüber ftanben. ".

". Wie ich vernehme, find von mehreren Seiten vor meinem Eintreffen Begenvorftellungen gegen biefe Magregeln erhoben more Bon bem Augenblide an, als ich eintrat, und bis bie Des putation fich entfernte, und S. DR. bas Bimmer verlaffen batte find bergleichen nicht erfolgt. Es lag auch, nach meiner Unficht, in biefer Mobification ber bereits verheißenen Magregel feine Gefahr für bie gute Sache. Denn bie Befetung bes Schloffes, bes Beughaufes und einiger anberer Gebaube mar ausbrudlich vorbe-3ch burfte baber von ber Boraussetzung ausgeben, bag biefelbe mit folden Truppenmaffen erfolgen werbe, welche ftart genug waren, um jebes Ginbringen ber Anführer in biefe Gebaube unmöglich za machen, und nothigenfalls fogar jebe bebrobliche Unnaherung zu binbern. Es fonnten, felbft mit buchftablicher Befolgung bes Roniglichen Befehls, in ben Gofen und Raumen bes Schloffes, im Beughaufe und ben Gebauben am Blage zwifchen ber Brude und ben Linben, mehrere Regimenter Infan-

<sup>\*)</sup> Daß bie städtischen Behörden in ber Deputation reprasentirt gewesen, bestreiten wir. Rur einige Mitglieder ber städtischen Behörden waren babei, ohne Auftrag und als bloße Privatpersonen, bethelligt. Anm. des Berf.

terie, mit Artillerie und Cavalerie placirt werben.\*) — Mit einer folden Besatung konnte aber, wenn die Burgerschaft die obige Bedingung, unter der allein die Ginfiellung der Feindseligkeiten werheißen war, nicht erfüllte, entweder aus der Defensive wieder in die Offensive übergegangen, und eine Berbindung mit den übrigen, in die Casernen, resp. vor die Thore gerücken Truppen hergestellt\*\*), oder, nachdem die Königliche Famille sicher und in würdiger Weise Berlin verlassen, eine Stellung vor Berlin eingenommen werden. ""

""Ich will hier burchaus keine Kritik ber militairischen Maßregeln üben. Aber ich muß meine Auffassung in bieser Weise
barlegen, um bie Ansicht zurückzuweisen, als wäre ich, indem
ich mit jener Modisication der Proclamation am Bormittage
bes 19ten einverstanden war, nur im entserntesten der Meinung
gewesen: den König und die Königliche Familie in einen Bustand
der Wehrlosigkeit oder Gesahr zu versehen, und das Schloß und
die wichtigsten Gebäude ohne eine hinlängliche und imponirende
Besahung zu lassen. \*\*\*) Ich muß hier zur Rechtsertigung meiner
Auffassung darthun, daß solcher Zustand durchaus nicht die nothwendige Folge jener Verheißung war. \*\*

the best of gradience blood no make beauty and

<sup>\*)</sup> Gegen biese Behauptung legen wir Protest ein. Aber auch anges nommen, eine folche Einschachtelung ware möglich gewesen, so war es allein mit bem Aufstapeln noch seineswegs abgethan, wenigstens so lange, als Solvaten noch andere körperliche und geistige Bes bürfnisse haben, wie die Figuren eines Schachsviels.

Anm. bee Berf.

<sup>\*\*)</sup> Alfo: um einer überaus zweiselhaften Wirfung auf bas Bolf halber, wollte man 1) bie Truppen bemuthigen, indem man sie nothigte, die eroberten Stellungen im Angesicht ber noch siehenden Barrifaden zu raumen, 2) eventualiter ben Kampf aufnehmen, und gerade da wieder ansangen, wo man am 18ten Nachmittage begons nen hatte, nur diesesmal unter viel ungunftigeren Berhaltniffen.

Unm. bes Berf.

Die Wirfung einer imponirenben, aber jum paffiben Wiberftanbe gezwungenen Befahung bes Schloffes war am toten und Bormits tage bes 18ten gründlich geprüft worben. Anm. bes Berf.

""Bahrend nun die in Funktion befindlichen Behorben mit ber Ausführung beschäftigt waren, begab ich mich mit S. M. in Allerhöchsteffen Cabinet, und erklärte: daß wenn Allerhöchstero am gestrigen Tage ausgesprochene Absicht: mir bas Miniferrium zu übertragen, bei den wesentlich veränderten Umftänden noch bieselbe sei, ich es in dem jezigen Augenblicke der Gefahr für meine Pflicht hielte, mich der Forderung S. M. wenigstens sür die Beit der Noth nicht zu entziehen.""

""Als S. M. hierauf biefe Forberung wieberholt an mid gerichtet hatten, fcblug ich G. DR. bie Manner vor, mit welchen ich vorläufig bas Wert zu beginnen munfchen mußte, und motivirte biefe Borfcblage. Nachbem G. D. biefelben genehmigt, ente warf ich in Allerhochftbero Gegenwart bie Orbre, worin bie am 18ten erfolgte Unnahme ber Entlaffungs = Befuche bes bisberigen Ministerii und die Ernennung bes neuen Ministerii ausgesprochen wurde. Nachbem fie von G. D. vollzogen (es mochte etwa gegen 12 Uhr geworben febn), trat ich aus bem Bimmer 6. 2. und erwartete nach jenen, vor meinem Eintritt in bas Minifterlum ertheilten Befehlen, bas Schloß mit bedeutenben Truppenmaffen befest zu finben. Statt beffen vernahm ich bas garmen aufgeregter Maffen von Taufenben bicht um bas Schloß, welche bereits burch ben Schloghof circulirten, wo bie Wohnungen Ihrer Dajeftaten fich befinden, und fab, bag bie gange militarifche Befatung bes letteren aus einigen Compagnien Infanterie beftanb. meine Frage: ob benn bieg alle Truppen maten, welche gum Schute bes Schloffes vorhanden feien, und wo bie übrigen fic befanben, erhielt ich bie Antwort: bag bie übrigen abgeruct maren. Wie ich gegenwärtig genauer vernommen, haben fich brei Compagnien auf biefem, und vier Compagnien auf bem anbern Schloghofe befunden, von beren letteren Borbandenfebn mir bamals nichts befannt geworben.""

""Die Befatung bes Schloffes beftanb baber in bem Augenblide, in bem ich meine Functionen als Minifter begann, nur in biefen fieben Compagnien Infanterie, von benen mir fogar nur brei als vorhanden bekannt waren. Die Befatung bes Zeughaus fes hatte, wie ich später vernommen, aus einem Bataillon beftanben, welches jedoch burch ein Migverftandniß abgerudt war. Die Michtungen, welche bie übrigen Truppen einzeln nach ben Rafernen, und respective vor bie Thore genommen, konnten im Schloffe nicht bekannt sehn \*), und bie Berbindung mit ihnen war burch bie vielen Tausenbe, welche alle Strafen füllten, ganglich abgeschnitten."

""Im Streben nach voller Gerechtigfeit biefer Darftellung halte ich es fur Pflicht anguführen, bag, wie ich mabrent jener Unterrebung im Cabinet Gr. Daj. bor meiner Uebernahme bee Minifterii vernahm, - bei ber Musführung bes obgebachten 21-Ierhochften Befehle, eine Berichiebenheit ber Unfichten in ben 211= Ierhochften Umgebungen bervortrat, in wieweit biefelbe buchftablich gu nehmen, und ein Burudieben aller Truppen bon ben Strafen und Blagen gemeint fei; man entichieb fich (wie ich bei ber gegebenen Roniglichen Berbeigung glaube, mit Recht) bafur, benfelben gang und buchftablich auszuführen; es fcheint aber, bag in Folge biefer Differengen burch unberufene ober übereilte Beftellungen Gingelner, migverftanbliche Befehle an einzelne Truppentheile gelangt find, welche fur bie, burch buchftabliche Ausführung jenes Befehle nicht nur nicht ausgeschloffene, fonbern gerabe barin liegenbe, binlangliche Befegung bes Schloffes und ber übrigen Bebaube von Rachtheil gemefen finb.""

"Diese, einer bebingten Deffentlichkeit übergebene Mittheilung veranlaßte ben Generallieutenant von Prittwiß, mit einem vom 22. October batirten, ebenfalls als Sanbschrift gebruckten Schreisben hervor zu treten. Eine nähere Erörterung scheint hier entsbehrlich, ba bie Aeußerungen bes herrn Berfasser in gedrängter Rurze bas Thatsächliche berühren, bessen Darstellung unsere Sauptsaufgabe ift."

"Um aber richtig aufzufaffen, was nachber wirklich gefcheben, ift es nothwendig, bie Ereigniffe im Schloffe zu betrachten,

The section of the second section of

<sup>\*)</sup> General-Leutenant v. Prittwiß befand fich mahrend bes ganzen Bors mittage in bem kleinen Schlofihofe, zwanzig ober breißig Schritt von bem Minister-Prafibenten entfernt, und zwar nicht allein, sons bern mit seinen fammtlichen Absutanten. Unm. bes Berf.

- naturlich nur insoweit, ale fie burch glaubhafte Mitthels lungen zu unserer Renninig gelangt finb."

"Gine Menge Berfonen, ben Beruf und Billen fublenb gur Beilegung ber Wirren beigutragen, maren babin geeilt, und traten im Sternenfaal ale Deputationen gufammen, ober wollten wenigftens für folche gelten. Dit ben meiften berfelben wirb G. DR. unmittelbar verhanbelt haben. Diefe Deputationen traten nicht, wie am vorhergehenben Tage, mit forbernbem, faft brobenbem Tone, fonbern fanft und milb auf, Unrecht eingeftebend, und Iebiglich an bie Onabe bes Konigs appellirenb. Gelbft Inicend vorgebrachte Bitten famen vor. Der Carbinalpunkt aller Bitten war aber: Burudgiehung bes Militars, und vertrauensvolles Gingeben bes Monarchen an feine treuen Burger. Bon Seiten bes letteren murbe baran feftgehalten, bag bie Ginmohner erft bie Barrifaben nieberreißen unb jur Orbnung gurrudfehren mußten, ebe vom Burudgieben ber Truppen bie Rebe febn tonne. Die meiften Rathgeber bes Ronigs fchienen unter bem Ginbrude ber Broclamation gu fleben, und im Bertrauen gu ber ausbauernben Festigkeit Gr. Maj. ju wanken. Un ein bestimmtes energifches Durchführen bes Rampfes bachte Diemand mehr, wohl aber an ben Ausmarfch bes Monarchen mit ben Truppen, und an bie Rettung bes im Schloffe vermahrten Staatsichates."

"Schon um halb zehn Uhr erschien wieber eine Deputation von etwa fünfzehn Bersonen im Sternensaal, mit der abermaligen Bitte um Burückziehen des Militärs. S. M. suchte ihr auseinander zu sehen, daß es ganz unzulässig sei, die Truppen zurück zu nehmen, und sich wassenlos den ausgeregten Rassen hinzugesden. Dagegen ertheilten zwei Deputirte, an deren guten Glauden nicht zu zweiseln gewesen ist, Sr. Maj. die lebhaftesten Bersicher rungen: er könne sich auf die Liebe und Treue seiner Berliner verlassen, sie ftänden mit ihrem Leben dafür u. s. w. — Der Wiberstand des Königs gegen das immer erneute Andringen wurde schwächer. Es war die Nachricht eingegangen, daß auf dem Alexanderplate und an der Königsbrücke noch Feindseligkeiten statzschnen; um diese einstellen zu können, verlangte man die Räusmung der dortigen Barrisaden. Der König trat zu einer Berasthung in das Nebenzimmer, kehrte etwa nach fünfzehn Minuten

gurud, und begann bie Berbanblungen auf's Deue. Beht legten Stadtfondicue Domes und St. B. Borfteber Fournier bem Donarchen ihre Bitten vor, ber St. R. Robiling mar gurudgetreten, erfuhr aber balb nachber vom Generallieutenant v. Reumann, bag Ge. Daj, jenen beiben bas Burudgieben ber Truppen bewilligt, fofern bie Barritaben an ber Meuen Konigftrafe niebergelegt murben. Bugleich marb ibm bie Frage vorgelegt, ob er bereit fei, für biefen 3med mitzuwirten, mas herr Dobiling, als in ben Bflichten feines Umtes liegenb, fofort bejabete. Die brei Genannten, benen fich ber Stabtrath Seeger angefchloffen, verliegen barauf ben Sternenfaal, und es ftanb bamale noch feft, baf ibre Rudfehr und Delbung über ben Erfolg ihrer Bemuhungen abgewartet werben folle, ebe bie eben ertheilte Berbeigung weitere Folgen erhalte. 3m Schlofhofe erbat fich bie Deputation von bem General v. Prittmit einen Offigier gur Begleitung, womit berfelbe ben Lieutenant v. Schimmelmann bes erften Garberegimente beauftragte."

"Bas biese Deputation erreicht hat, kann erst später in bem Berichte über die Ereignisse auf ben Straßen zur Darstellung geslangen. Nachdem sie abgetreten war, wurde General v. Prittwih herbeigerusen, um Auskunft über die augenblickliche Lage der Dinge zu geben. Derselbe trug vor, was seit seinem letten, um Mitternacht erstatteten Berichte geschehen war, und beharrte bei der schon öfter ausgesprochenen Ansicht: sich nicht stark genug zur Ersoberung der ganzen Stadt, Straße um Straße, zu sühlen, wohl aber zum Behaupten der eingenommenen Stellung. Sollte die Einwohnerschaft sich nicht unterwersen, so besurwortete er eine enge Cinschließung, und machte außerdem auf den bedenklichen Zusstand in mehreren Straßen — als Folge der seit dem Morgen eingetretenen Ungewißheit — ausmerksam. Alles dieß blieb ohne Widerspruch, aber auch ohne Antwort."

"Um zehn Uhr erichien wieber eine Deputation von etwa gwölf Berfonen, mit bem Burgermeifter Raunon als Sprecher. Da fie bie fchwebenbe Frage endlich zur Entscheidung brachte, muffen wir uns umftanblicher mit ihr beschäftigen."

"Minifter v. Bobelfdwingh nennt felbe: ",,eine gablreiche Deputation bes Magiftrate und ber Stabtverorbneten, bie fich fur

Bieberherftellung ber Rube und Orbnung verburgte."" Minifter Graf Arnim nennt fie eine ,,,,ftabtifche Deputation,"" und fügt bingu: bag, ba bie flabtifchen Beborben fur bie Berftellung ber Rube und Ordnung in ber Stadt burgen ju wollen erflarten u. f. w. Diefe Deputation war aber folgenber Weife entftanben. Um Morgen bes 19ten hatte Burgermeifter Raunyn an ber Friedrichsund Bimmerftragen = Ede eine betrachtliche Dage burch bas Berfprechen zu beschwichtigen versucht: er wolle bas augenblidliche Burudnehmen ber Truppen bis in die Rabe ber Leibziger Strafe und ihr friedliches Berhalten vermitteln, fobann bei G. DR. ben Abe gug fammtlicher Truppen von ben Stragen und Blagen erbitten. Erfteres gelang insofern, ale Major v. Rauchhaupt feine Schupen aus ber Rabe ber Bimmerftrage bis gur Rraufenftrage gurude Bur Erfüllung bes zweiten Berfprechens eilte Berr Raunpn nach bem Schlofe, mo fich Stadtrath Dunker, ber bekannte Dr. Stieber, Begirtevorfteber Bollmer, Oberlehrer Dr. Richter und noch einige nicht naber bezeichnete Berfonen eingefunden hatten, und nun gusammen traten. - Der Lefer moge felber entscheiben, ob bie oben angeführten Bezeichnungen auf fie paffen. Sinfichts ber angeblich von ben ftabtifchen Beborben übernommenen Burgfchaft ift zu bemerten, bag Dagiftrat und Stabtverordnete am 18ten Nachmittage auseinanber gegangen, und bis jum Bormittage bes 19ten nicht wieber zusammengetreten maren. Bon einer burch fie gemahrten Burgichaft fann alfo nicht bie Rebe febn."

"Diefe Deputation nun melbete S. M. — wie uns ein vollsommen glaubhafter Augenzeuge berichtet — bag man in ber Ronigsftadt mit Wegräumung ber Barricaden begonnen, und beseits brei abgetragen habe, sowie, bag nach Zurüdziehung des Mielitärs die völlige Räumung berselben rasch vor sich gehen werde. Der Anblick der Aruppen aber reize die Massen, gebe den Bosswilligen einen Borwand, sie immer mehr aufzuregen, und so die Erneuerung des Rampses herbei zu führen. Mit der Entsernung der Truppen werde der Einfluß der guten Bürger überwiegen, und das irregeleitete Bolt zur Besinnung zurücktehren. Die Deputastion räumte ein, daß Berlin sich vergangen, das Militär vollsftändig gestegt habe. Sie appellirte jedoch an das landesväterliche Berz des Monarchen, und siehte ihn an, fernerem Blutvergießen

vorzubeugen; fie berpfänbete ihr heiligftes Wort, bag, wenn ber Ronig bie Truppen gurudziehen laffe, Ruhe und Orbnung augenblidlich hergestellt fenn, bas bantbare Boll bie Gnabe und bas Bertrauen G. M. rechtfertigen werbe."

"Der Ronig fprach feine Freude barüber aus, bag man beginne, bie Barricaben wegguraumen, und fügte bingu, man moge nur bamit fortfabren, fobalb fie fammilich geraumt feben, werbe Er bas gegebene Berfprechen beilig halten, und bie Truppen gus rudgieben. Bei biefer Mubieng fant Gerr v. Bobelfdwingh gur Rechten, Graf Arnim linfe bes Monarchen; ale berfelbe weiter fpreden wollte, machte ber Graf eine Berbeugung gegen Geren v. Bobelfdwingh, und wieberholte fie auf bie Frage: ob er G. D. noch einen Bortrag zu halten muniche. Gierauf fagte ber Ronig, bie Deputation moge einen Augenblid warten, und jog fich mit beis ben Staatsmannern in fein neueingerichtetes Arbeitefabinet gurud. Balb nachher erichien Gerr b. Bobelfdwingh allein, und erflarte: ""ba man begonnen habe, bie Barricaben ju raumen, und verfproden, bamit fortgufahren, und bie Dronung aufrecht zu erhalten, fo befeble G. D. ber Ronig, bag bie Ernppen von ben Strafen und Blagen gurudgezogen murben."" Gine bobe Berfon unterbrach ben Dinifter mit ben Borten : Schlof, Beughaus, Schlogplas, Luftgarten mußten boch befest bleiben, Berr v. Bobelichwingh aber erwieberte, ble Ausbrude G. DR. feben bestimmt gewesen: ""von Stragen und Blagen."" - Gin Mitglied ber Deputation folug vor, man moge erflaren, von ben Strafen und öffentlichen Plagen, unter letteren maren Schloge plat und Luftgarten nicht verftanben. Minifter v. Bobelichwingh tief jeboch in aufgeregtem, heftigem Zone: an einem Roniglichen Borte burfe nicht gebeutelt werben, es feb ber lette Befehl, ben er ale Beamter brachte u. f. w. Ginige Mitglieder ber Deputation riefen: nun nur raich brei Stabeoffigiere bestimmen, welche gu ben Truppen reiten, benn unferen Worten allein wird nicht geglaubt;\*) andere außerten Bebenten über bie vollige Entfernung ber Truppen. Der furg vorber eingetretene General v. Prittwip

Animiged of Mail

<sup>&</sup>quot;) Gine unwillfurliche Rritif ber gangen Dagregel. Unm. b. Berf.

ertlätte bestimmt: baß bei bem augenblidlichen Bustanbe ber Stras

ßen ein allmähliges, schritt- und bedingungswelfes Burudgeben
ber Aruppen unaussührbar, bas Berschwinden berselben von Stras

ßen und Bläten ganz unmöglich seh. Er erklärte weiter, daß,
wenn dieses Berschwinden eintreten solle, nur übrig bleibe, ble
fremben Aruppen nach den Cantonirungen, die einheimischen nach
ben Casernen abrücken zu lassen. Damit gehe aber sofort die Bers
bindung der einzelnen Aruppentheile, nicht allein unter sich, sonbern auch mit dem Beschlöhaber verloren, Schloß und Zeughaus
tönnten nicht mehr unterstützt werden, und die Aruppen sähen
sich mit gebundenen Gänden dem Gegner überliesert. Auch dieser
Erklärung setzte der Minister den bestimmten Königlichen Beschl
entgegen, und zwar in lebhafter, keinen Widerspruch bulbender

"General v. Prittwit führte bie Deputation nach bem kleis nen Schloßhofe, und rief hier (es mochte nicht völlig 11 Uhr sehn) einige mit Pferben versehene Offiziere zu sich, benen er eröffsnete: S. M. habe nicht allein bas Aufhören ber Feinbseligkeisten, sonbern auch ben Ruckzug befohlen, jedoch unter ber Bedins gung, baß die Gegner die Barricaben nieberlegten. Der Bürgersmeister Naunhn erbat sich ben Najor Gr. Röbern zum Begleiter nach ber Friedrichsstraße, Oberst Gr. Schliessen ging mit bem Bezirksvorsteher Bollmer, bem Dr. Stieber und Dr. Richter nach dem Donhofsplaße ab, Lieut. v. l'Estocq wurde zum General v. Möllenborf gesendet. Abjutanten eilten nach allen Punkten, wo sich kleinere Detachements befanden."

"Graf Robern und herr Naunhn begaben fich jum G. M. v. Thumen, welcher von letterem verlangte, daß er zunächst bet ber Barricade an der Zimmerstraße die Ruhe herstellen möge. Der Burgermeister entschloß sich zu dem Versuche, und nach einiger Zeit entsprach der General dem empfangenen Besehle. Oberst Gr. Schlieffen nahm seinen Weg über die Schleusenbrücke, den hausvoigteiplat, die Jerusalemer Straße, den Donhofsplat, die Lindenstraße, die Husenstraße, nach der Jacobsstraße, und von hier durch die Ritter- und Commandantenstraße wieder über den Donhofsplat, durch die Leipziger Straße bis zum Potsdamer Abor,
wo er gegen 12 Uhr ankam. Auf die Rehrzahl der vielen Tau-

sende, welche beim Erscheinen ber Abgesandten auf die Straße kamen, machte die Friedensbotschaft einen unverkennbaren freudigen Einbruck, und aus allen Fenstern weheten zum Gruße weiße Tüscher. In den unterften Bolkstlassen war aber die Erbitterung noch nicht gewichen, und der Oberst sowie sein Abjutant, saben zu verschiedenen Malen, wo Schuswaffen auf sie gerichtet wurden, ihr Leben ernftlich bedroht."

"Wir gelangen nun zu einer ber widerwärtigsten Scenen ber glorreichen Berliner Revolution. — Als die herren Robiling, Fournier u. f. w. an der Königsbrücke anlangten, hatten die Truppen einem früher erwähnten Befehle gemäß, ihr Feuer beinahe eingesstellt, und nur von der Caferne des K. Alexander-Regiments aus fielen noch bin und wieder Schuffe. Beim Erscheinen der mit weißen Tückern winkenden Deputirten jenseit der Brücke, stürzte ihnen aus den nächsten Ecken des Alexanderplates ein Schwarm von vielleicht zweihundert Todesmuthigen mit dem lauten Ruse: Friede, Friede, entgegen."

"Berr Fournier batte ben G. D. v. Dollenborf befcmoren, mit ber Deputation vorzugeben, weil biefer Schritt bas Bertrauen bes Bolfes beleben, und von gunftiger Birfung febn merbe. Der General wollte fich einem folden Untrage nicht verfagen, und faßte, bem vielfeitigen Bitten um Ginftellung bes Feuers ber Mleranber . Caferne entfprechent, ben Entichlug, felbft babin gu ge= ben. Rach menigen Schritten") rif ihm ein etwa gwangigjahriger Jube von rudmarte ber ben Degen aus ber Scheibe. Etliche bingu gefommene Burger nahmen bemfelben bie Baffe wieber ab, ftellten fie freundlichft bem General wieber gu, und octros pirten bem Juben bebeutenbe Brugel. Leiber fonnten fie nicht binbern, bag eine bemaffnete Dotte, unweit ber Prenglauer Strafe berborbrechend, herrn bon Dollenborf mit bem Rufe umgab: "ben muffen wir als Beifel fur unfere Befangenen behalten."" Dagegen gelang ihren und ben Bemubungen einiger vormaligen Solbaten ber Barbe, bas Leben beffelben gegen bas wuthenbe Be-

to a local and a company of the second second second

and they read they plead may be

ach bem Schloffe angetreten. Unm. bee Berf.

findel zu schützen. Er wurde zuerst in ein Brivathaus, sobann in bas Gebäube ber Schützengilde gebracht, und von ben rechtlichen Leuten mit größter Rucksicht behandelt. Freilich machte sich ber bekannt gewordene Bieharzt Urban vielsach unnüt, erreichte aber nichts weiter, als die schriftliche Beisung an den Befehlshasber in der Alexanderkaferne, das Feuer einzustellen. Diese Beisung wollte ja Gerr v. Möllendorf eben mundlich ertheilen, als der verrätherische Anfall auf seine Berson erfolgte."

"Am Morgen waren wieber Menschen in ben Straßen ber befetten Stadttheile erschienen, zuerst Domestifen, welche Einkäuse machen wollten, dann Neugierige. Ihre Jahl wuchs namentlich in ber Königsstraße beträchtlich, als die Passage ber Langen Brücke freigegeben ward, und es versteht sich, daß balb auch ganz andere Elemente hinzutraten. Mehrmals schien ein Busammenstoß mit den Aruppen kaum noch zu vermeiden, und die Lage der letzteren war unter solchen Umständen höchst unangenehm. Endlich befreite ste daraus der durch Lieutenant von l'Estocq überbrachte Besehl zum Rückzug nach dem Schloß, welcher in musterhafter Ordnung und lautloser Stille, inmitten des beifälligen Jubels der Bolts-massen ausgeführt ward."

"Mit Ausnahme ber in ben Kafernen, ber Stabtvogtei, Bank und Seehandlung, bem Fouragemagazin, ber Baderei und bem Anhaltischen Bahnhose verwendeteten acht Compagnien, so wie des Detachements unter Major von Arnim, waren um halb ein Uhr sämmtliche Aruppen hinter dem Schloß und beim Beughause vereinigt. General von Prittwitz behielt sie möglichst lange beissammen, so daß die zuerst eingetrossenn Abtheilungen wohl eine Stunde verweilt haben mögen. Gewiß hinreichende Zeit für das Ministerium, sofern es etwa seine früheren Beschlüsse mobistieren wollte, — welche Rücksicht der einzige, wenigstens entscheidende Grund dieses Ausenthaltes gewesen zu sehn scheint."

", Nach bem Bortlaute ber Königlichen Broclamation und ben bestimmten Berheißungen, welche Gerr v. Bobelichwingh im Ramen bes Monarchen gegeben, burften bie Truppen nicht noch länger stehen bleiben. Aber sie konnten auch nicht. Schon bes gannen die Bolksmassen heran zu ziehen, und binnen kurzer Frist mußte ein Bustanb eintreten, wie ber früher geschilberte in ber Ko-

nigsftrage. Dann blieb nichts übrig, als Waffengewalt, wovon nicht weiter die Rebe febn follte, ober die Nothwendigkeit, vor bem Geschrei bes, mit der Königlichen Proclamation in der Hand auftretenden Bolles zuruck zu weichen. Wer ein Urtheil in solchen Dingen hat, wird über die Beantwortung der Frage: ob dann noch ein geordneter Abzug möglich, ob der Ingrimm bes tief und bis in die verborgensten Falten seines Herzens verletzen Soldaten noch zu zügeln gewesen sei, und was sich nothwendig an solche Zustände knupfen mußte, — keinen Augenblick in Zweisfel stehen."

"Der Ahmarsch nach ben Kasernen und Kantonirungen wurde befohlen. Die Füstlier = Bataillone von K. Alexander und Franz bildeten die Besatzung des Schlosses, das erste Bataillon von Kaisser Franz sollte einstweilen im Zeughause bleiben. Einstweilen, da es unrathsam erschien, die ermüdete und hungernde Truppe noch lange ober gar über Nacht in einem Gebäude zu lassen, wo weder für ihre erträgliche Unterfunft noch Verpstegung etwas gessichen konnte."

"lleber bie ungefahr gleichzeitigen Borgange im Innern bes toniglichen Schloffes gibt es außerft intereffante Aufzeichnungen, von beren Benutung wir absehen, nicht wegen Zweisel an ihrer vollfommenen Bahrhaftigfeit, sondern aus andern, leicht zu errathenden Grunden. Indeß, ein Bunft muß hervorgehoben werden, als fur die Geschichte bes preußischen Staats folgenreich und von entscheibender Bichtigfeit. Derselbe mag in dem Gewande einer bescheibenen Anfrage zur Darftellung gelangen. Ift es wahr,

- 1) bag unmittelbar nach bem Abmarfch ber Truppen ber Dinifterprafibent Graf Arnim Seiner Dajeftat fagte: jest gebiete auch bie Nothwendigfeit, unbedingtes Bertrauen zu zeigen, und er bege bie Ueberzeugung, ber Monarch werbe baffelbe gerechtfertigt finden;
  - 2) bag ber Minifter, als feine Antwort erfolgte, fich mit ber Frage an bie Anwesenden wendete: ob Jemand jest einen andern Rath geben fonne?
- 3) bag ein Offizier etwa mit ben Worten vortrat: 3a! und zwar ben, bag Ihre Majeftaten fich augenblicklich in bie Mitte ber beiben Bataillone (ber Schlofbefatung) begeben,

und mit ihnen die Stadt verlaffen; noch ift ber Weg zum Brandenburger Thore frei, noch find fammtliche Truppen im Marsche, und können sich beim ersten Widerftande ber königlichen Colonne anschließen;

4) bag ber Minifter — obwohl natürlich Sr. Maj. bie Entsfcheibung anheimgebenb — fich entschieben und mit hiftorischen Bezugnahmen gegen biefen Blan erklärte, ber boch allein zur Rettung von Monate langem Elenb biente?"

"Eine Deputation verlangte bie Freilaffung ber im Reller verwahrten Gefangenen, welche mittelft ber nach bem Schlofplate gebenben Fenfter in unmittelbarer Berbindung mit bem Bolte ftanben. Die Entlaffung wurde bewilligt, und auf die bereits nach Spandau Transportirten ausgebehnt."

"Unter bas bisher ziemlich anftanbige Bublitum auf bem Schlofplate begannen allgemach fich anbere Elemente zu mifchen, — achte Baffermann'iche Geftalten."

"Die von Gr. Daj. gewünschte Deputation bes Magiftrats und ber Stadtverordneten erschien, ohne anderes Resultat, als baß ihren Mitgliedern aufgegeben wurde, für bas Abtragen ber Barerikaben ju forgen. (Nachmittags balb nach ein Uhr.)"

"Oberburgermeister Krausnid, vom Bobel fehr übel behanbelt und genothigt, beffen Berlangen nach Bolfsbewaffnung vorzutragen, kehrte in bas Schloß zurud, was eine Berathung bes Königs mit bem Grafen Arnim veranlaßte. Während bem verlangten Stimmen von bem vollgebrängten Schloßplate, baß Graf Schwerin auf bem Balcon erscheine; es geschah, und ber neue Minister versprach, bem Willen bes souverainen Gesindels gemäß, ben Monarchen herbei zu rufen" \*).

Anm. bes Berf.

<sup>\*)</sup> Da zwischen bem Bersprechen und beffen Erfüllung nur außerft furze Zeit lag, so muffen in jenem Augenblide schon die Bors bereitungen zu ber nachfolgenden Scene bemerkbar gewesen sehn. Feldmarschall Schwerin hatte vermuthlich errathen, was man beadssichtigte, und gewiß nothigen Falles sein Leben gelassen, um der Ronniglichen Famitie die nachsten Augenblide zu ersparen.

"Damals entwickelte fich ein von wahrhaft teuflischer Bosheit ersonnener, und gewiß in feinem Endziel nicht erreichter Blan. Wie zufällig, aber ohne Frage, unter geheimer oberer Leitung, waren sieben oder acht Transporte getöbteter Rebellen nach bem Schloßplate gebracht und dort aufgestellt worden. — Wir ziehen einen Schleier über biese scheußliche Scene, und bemerken nur, bag ber edelste Mensch zwar Vieles vergeben, aber Manches niemals vergessen kann."

"Unferem Gefühle nach bat Berlin in jenem Augenblide ben Borgug verwirft, Aufenthalteort feiner Ronige gu febn."

Bir haben icon oben bemerft, bag bie Beichide Breugens in jenen fritischen Momenten oft an bunnen Saben bingen, und fo ober anbere fallen fonnten. Wenn felbft nach bem Burudgieben ber fiegreichen Truppen, melches heute jeber Bernunftige fur unmöglich erfiaren murbe, wenn es nicht geschehen mare, ber Ronig bas junachft Liegenbe, mit ber möglichft geringen Befahr verbunbene Austunftemittel gewählt, Berlin verlaffen, bem General von Brittwig ben unumschränften militarifchen Oberbefehl übertragen, und biefer bann an biefem und ben nachften Tagen alle bisponibeln Truppen gegen bie emporte Sauptftabt jufammen gezogen batte, wer hatte nach bem naturlichen Laufe ber Dinge an bem Erfolge zweifeln burfen? Und wenn bann ohne Barte, aber auch ohne Weichlichfeit geschah, was Recht und Befet mit fich brachten, - mahrlich wir mußten bie beutsche Revolution nicht fennen, wenn wir nicht mit Bewißheit annehmen wollten : Die unermegliche Dehrheit ber Bevolferung Breugens hatte, geheilt bon bem gauberahnlichen Schwinbel, ber in jenen Tagen burch alle ganbe ging, bie fiegreiche Uebermacht und bie neugegrunbete monarchische Autoritat mit frenbetrunfenem Bubel begrußt. Dann mare, ohne Rante und Lift, ohne Bewalt und Rechtebruch, wie ohne angftliche Dube, burch blofes ruhiges 216= warten nach erfochtenem Giege, Breugens Ronig, gleichviel ob vorläufig mit ober ohne Raifertitel, Berr von Deutschland gewesen (auf wie lange? ift freilich eine anbere Frage); Preußen hatte fortan nicht nothig gehabt barauf zu finnen, wie es die Hegemonie erobern ober erschleichen konne; sie ware ihm aufgebrungen worden. Aber ber Alte ber Tage hat es and bers gewollt.

"Euch war bas fcone Frankreich nicht befchieben, Bom Sohne ber Maria!"

fagt die Schiller'sche Jungfrau von Orleans.

### XXX.

# Raditale Giftbluthen aus der Coweig.

Um bie Revolutionspartei kennen zu lernen, muß man fie nicht bloß beobachten, wenn fie nach ber Gewalt ringt, sondern auch, und vorzüglich bann, wenn fie in den Besit ber Gewalt gelangt ist. Die Revolutionspartei, so lange sie im Rampse steht, treibt ein durchdachtes, abgeseimtes Heuchlerswerf; sie hat Großes damit erreicht. Es gelang ihr durch ein heuchlerisch ersonnenes Phrasenwerk von zeitgeistlichen Schlagwörtern sich selbst mit einer Art von Glorie zu umrimgen, ihre Gegner aber dem Hasse und dem Gespötte der Welt Preis zu geben; sie hat durch ihre Heuchelei nicht nur ein mächtiges Heer von Anhängern und Andetern sich geschassen, sondern auch einen großen Theil Jener, die aus Grundsähen und Interessen natürliche Gegner derselben seyn sollten, getäuscht. Bon dem Jahre 1848 war die Revolution die die öffentliche Meinung vom größten Theil von Europa bestimmende Nacht.

Rach errungenem Siege und im Besitze ber Gewalt ift es ihr aber nicht immer möglich, die gut eingelernte und treff-

lich gespielte Seuchlerrolle fortzusehen; fie bat erreicht, was fie will, und muß fich bisweilen zeigen als bas, was fie wirklich ift.

Die Revolutionspartei ift gegenwärtig noch in zwei Staaten im Befige ber Bewalt; fie berrichte eine geitlang über ben größten ober boch wichtigften Theil von Guropa; fie murbe aber überall, mit einziger Ausnahme ber Schweig und Sarbinien, aus bem Befige ber Bewalt verbrangt. Sarbinien hat fur bie Bropaganda gleichfam nur eine lotale Bichtigfeit, bloß fur Italien jum Behufe ber beständigen Unterhaltung bes in biefem verfommenen ganbe fort und fort herrichenben Revolutionefiebere; bie Schweig, im Bergen von Europa gelegen, ift für fie viel wichtiger. Un Franfreich, Deutschland und Defterreich angrangend, ift fle, wie fein europaifcher Staat, au einem Centralheerd ber Revolution geeignet. Die Bropaganba bat bie Wichtigfeit biefer europaifchen Centralfefte erfannt, Alles aufgeboten, um fie ju gewinnen, und hat fie wirflich unter ben Augen einer unthatig und feig gufebenben Dis plomatie erobert.

Rein Land bietet reichlicheren Stoff zu einem getreuen Charafterbilde ber Revolutionspartei, als die Schweiz, weil feines so vollständig alle Phasen des Revolutionsprozesses durchgemacht hat, wie diese. Es wurde zu weit führen, wenn wir aus jener Zeit, wo der Radifalismus in der Schweiz eine öffentliche Macht zu werden anfing, somit seit dem Jahre 1830 eine umfassende Charafterschilderung desselben liefern wollten; wir beschränken uns daher, einige der frappanteren Züge herauszuheben, wie sie theils in der Geschichte anheim gefallenen Thatsachen, theils in eigenen Worten radifaler Häuptlinge und Tonangeber liegen.

organistic managements

T.

### Rabifale Bolfsfouverainetat.

Eines ber wirfsamsten Schlagwörter ber Revolutionspartet war Souverainistrung bes großen Hausens. Dieser bietet wirtslich bas reichste Agitationsselb für biese Bartet, und man sollte glauben, daß sie es doch mit diesem Worte Ernst meint. Alslein auch hier sogar, bei der Grundlage ihres ganzen Treibens, verläugnet sie ihren Grundcharafter nicht, auch hier heuchelt sie.

Im Jahre 1831 wurde in allen Berfassungen berjenigen Rantone, welche burch die damalige Revolution in die Gewalt der Revolutionspartei sielen, die Bolkssouverainetät an die Spipe gestellt. Im Jahre 1831 wurde von der Tagsatung das Princip der Richtintervention in die neuen Angelegenheisten der Kantone ausgesprochen.

Schon im folgenden Jahre aber schlossen sieben rabifate Regierungen ein Bundniß ab, worin dieselben sich gegenseitig gegen das eigene Bolf in ihren Kantonen ihre Eristenz garantirten, und sich das Recht zusprachen, wenn der Bestand einer von diesen steben Regierungen durch das Bolf gefährdet werben sollte, mit bewaffneter Macht zu interveniren, das Bolf darniederzuhalten, und die Regenten auf den Sessell zu sichern.

Raum hatte man also ben Gogen ber Boltssouverainetat auf ben Thron gestellt, so stürzte man ihn, weil es so im Interesse ber Revolution lag, wieber hinunter; faum hatte man bie Souverainetat ber Rantone burch bas Princip ber Richtintervention anerkannt, so sette man im benannten Bund, niffe bas Gegentheil sest.

Im Ramen ber Bolfssouverainetät wurden alle Revolutionen in ben einzelnen Kantonen bewerkftelligt, alle alten Friedense verträge zerriffen, katholische Einwohner eines Kantons, wo sie in Minderheit waren, zu Unterthanen einer protestantischen

Mehrheit gemacht. Die auf ber Gasse zusammengelesenen Resenten von Freiburg stellten an die Spipe ber von ihnen gemachten, von ihnen angenommenen, dem Bolfe gegen seinen Willen im Jahre 1848 aufgezwungenen Berfassung — die Souverainetät des Bolfes. Als bei der Berathung der Frage im großen Rathe zu Freydurg, ob diese Berfassung dem Bolfe zur Annahme oder Berwerfung vorgelegt werden soll, ein tonsservatives Mitglied auf Bolfsabstimmung drang und bemerkte, eine Berhinderung dieser Bolfsabstimmung und eine bloße Selbstannahme durch den großen Rath, sei eine Berachtung des doch in der Berfassung selbst als souverain erklärten Bolstes, so sprang ein bartloser, blutzunger radisaler Schreier der Bersammlung von seinem Sitze auf und ries: "Ja wohl, wir sind seine Bögte." Die ganze Bersammlung applaudirte zu bieser sonderbaren Bolfssouverainetätssentenz.

Im Kanton Luzern hat man bas Bolf, welches in ber Berfassung ebenfalls als souverain erklärt wird, bes Mahlrechtes nicht zu berauben gewagt. hier mußte man baher auf ein anderes Mittel benfen, um bem souverainen Bolfe seine Souverainetätsrechte zu verleiben. Ein Regierungsabgeordneter ober Anhänger präsidirt die Wahlversammlungen, und erstlärt bei der öffentlichen Abstimmung, mag die conservative Mehrheit so groß seyn, als sie will, immer nur den radikalen Candidaten als gewählt. Entsteht Murren, so wird von den eigends hiezu bestimmten Leuten eine Schlägerei angehoben, die Schuld berselben den Conservativen zugemessen, und es werden diesenigen unter ihnen, die sich gewehrt haben, mit Kriminalprozessen versolgt.

Im neuen Bundesvertrage wird ber Grundsat obenan gestellt, baß es in ber Schweiz feine Unterthanenverhältnisse gibt, baß die Freiheit und Rechte des Bolfes garantirt find, baß feine Berfassung vom Bunde die Garantie erhalten fann, wenn sie nicht die politischen Rechte des Bolfes nach republifanischen Formen sichert, vom Bolfe nicht angenommen wor-

ben ift, und nicht revidirt werben fann, wenn bie abfolute Dehrheit ber Burger es verlangt.

Man follte nun glauben, bamit hatten bie Rabifalen ihr eigenes Werf in Freiburg zerftort. Allein ber Rabifale ift erfinderisch; man machte für ben neuen Bund ein Uebersgangsgeses, worin man erklärte, bag biese Bundesbestimmungen — für ben Kanton Freiburg keine Anwendung haben!

Das ist die radifale Bolfssouverainetät. Das Volk ist so lange souverain, als es mit den Radisalen mitheult, wie eine Puppe von ihnen sich leiten läßt; kehrt es sich gegen sie, so wird es plöglich ein dummer Pobel, der radisaler Bögte bedarf.

#### II.

Amnestielarmen bes geschlagenen und die Amnestiehandlungen bes siegenben Rabifalismus.

Das beste Mittel zur Ermuthigung einer nach ber öffentslichen Gewalt in einem Staate ringenden Bartei ist Straflosigkeit für alle ihre Thaten und Verbrechen; das beste Mittel, die Gewalt, die man errungen hat, zu bewahren, so wähnt die radifale Partei, liege in der Verfolgung und Niederknechtung der Gegner.

Die Sandlungsweise ber Rabifalen in ber Schweiz ift nur eine immer wieberfehrenbe Beftatigung bes Gefagten.

Als nach ben beiden mißgludten Freischaarenzugen bie Frage ber Amnestie auf ber Tagsatung in Zurich zur Sprache kam, ba waren es die radikalen Gesandten, welche laut nach einer allgemeinen Amnestie riefen, und sogar mit Berletung des Bundesvertrages den Kanton Luzern zum Erlaß einer solchen zwingen wollten. Die Gesandten von Aargau riefen am lautesten nach einer solchen, die Gesandten eines Landes, wo man wegen eines unklugen Aufstandes des in seinen heiligsten Rechten be-

brohten katholischen Bolkes Schaaren von Angeschuldigten Monate, ja Jahre lang in Kerkern herumschleppte, vier Jahre lang einen Monstreprozeß gegen sie führte, nach brei Jahre noch Todesurtheile gegen einzelne Angeschuldigte aussprach; nach Amnestie für die Freischärler, deren Berbrechen eine so große Anzahl Opfer gesordert hatte, lärmten die Regenten von Glarus, von Bern und Tessin, wo noch viele Opfer radikaler Berfolgungswuth in Berbannung im Auslande hermwirten, und wo man durch standrechtliches Erschießen die Mühe eines Prozesses sich erspart hatte. — Und als Luzern freiwillig für die große Jahl der Schuldigen eine Amnestie aussprach und die ganze Strafe in eine Bezahlung des Belaufes der Kriegssosten umwandelte, da heulte die ganze radikale Welt gegen diese Maßregel, sand sie ungenügend, verlangte volle Strassossigseit.

Als aber die Rabifalen ben Sieg im Jahre 1847 errungen hatten, als sie unbestritten herren ber Schweiz geworden, da war das Wort Amnestie auf einmal aus ihrem Wörterbuche ausgestrichen. In unbändiger Buth sielen sie über ihre besiegten Gegner her, verfolgten sie mit ungeheuren Geldeonstributionen, mit Kriminalprozessen aller Art, sie verurtheilten, alles Recht verhöhnend, souveraine Behörden, verklagten andere als Hochverräther, und schleppen noch jeht nach brei und einem halben Jahre den gegen sie angehobenen Prozes herum; sein gemeiner Soldat wurde von ihrer Nache verschont, es irren solche noch immer flüchtig in der Welt herum, und die Gefängnisse bes Kantons Aargau sind noch jeht mit Berurtheilten angefüllt. Das Wort Amnestie durfte in den Behörden faum ausgesprochen werden, es wurde mit Hohn begrüßt, und alle Begehren um eine solche verächtlich bei Seite geschoben.

Amnestie heißt also im rabifalen Borterbuche nichts Anberes, als ein Privilegium ber Straflosigfeit für alle politiichen Berbrechen ber Revolutionspartei; für ihre Gegner hat es feinen Sinn und feine Anwendung.

#### III.

#### Freisch arlerei.

Dieses Wort verdankt ber Schweiz seinen Ursprung, die beutsche Sprache kannte es vorher in der Bedeutung, die es jest hat, nicht, und die französische hat noch jest kein passendes Wort dafür. Die meisten Schlagwörter, welche die europäische Revolutionspartei angewandt hat, verdanken ihren Ursprung dem Ersindungstalente des Schweizer Radikalismus.

Es ift die Freischärlerei eine fleine Brobe jener Bolfersolidaritat, von welcher voriges Jahr ber Prafibent bes ichmeigerischen Rationalrathes als bem probaten Mittel zum Siege ber Revolution fo viel ju fprechen mußte. Gie fteht baber bei ben Rabifalen ber Soweig hoch in Ehren, fie haben fie baufig angewandt in ber Schweig, und beren Fruchte ben Rachbarftaaten Savoien, Lombarbei und Baben fosten laffen. im Jahre 1845 auf ber Tagfahung ju Zürich ein Gefeh gegen bas Freischaarenthum berathen wurde, erhob fich ber Befandte von Margau, Bieland, einer ber vielen Ratholifen, bie es nur bem Ramen nach find, im Grunde aber nichts fo haffen, wie ben Ratholicismus, und rief aus: "bie Freischarler find ben Rreugfahrern an bie Seite zu ftellen, fie haben für eine noch bobere 3bee gefampft." - Der Gefanbte eines fatholischen Rantone erwiederte hierauf: "wenn bie gottbegeifterten, eblen Rreugfahrer biefen Schimpf im Grabe horen tonnten, fie wurden auferftehen, ihre Riefengeftalten in ihrem eifernen Banger mit bem Schwert, an beffen Griff bas Rreug ber Erlofung in Sanden, bröhnenden Schrittes in Diesen Saal hereintreten, jum Sis ber aargauischen Besandten binschreiten und bie gafterer mit einem Blid flummer Berachtung meffen."

## IV.

Die alte und bie neue flüchtlingefomobie.

Wir nennen bie Flüchtlingsangelegenheit eine Komobie, weil barin ber schweizerische Rabifalismus als eine Art von Schalf und Hofnarr, bie europäische Diplomatie als bie Dupirte erscheinen.

Seit bem Jahre 1830 war die Schweiz ber Sammelort bes revolutionaren Auswurfs von ganz Europa. Deutsche, französische, italienische, polnische Flüchtlinge trieben seit diesem Jahre sich baselbst herum, und gründeten in der Schweiz jene große Berbindung der Propaganda, welcher sie selbst den Namen des jungen Europas gaben, das gleich im Anfange vier große Zweigvereine, das "junge Italien, das junge Deutschland, das junge Polen und die junge Schweiz" vertreten. Druey, der vorjährige Präsident der Schweiz, war einer der Gründer der propagandistischen "jungen Schweiz" und Berfasser ihrer Statuten.

Die Buhlerei nach außen begann unmittelbar nach Grunbung dieser Nevolutionsvereine. Die Sache wurde so arg und so offen getrieben; vor ben Augen ber Diplomaten in Bern, namentlich unter der Handwerksbevölkerung wurden Bereine zum Umsturz der Staatszustände aller benachbarten Länder gegrunbet, daß die europäischen Kabinete endlich sich überdrufsig bezeigten und einen Notenkrieg mit den dieses Wühlerwesen der Propaganda beschützenden eidgenössischen Behörden anfingen. Man verlangte zuerst höstich, dann kategorisch Ausweisung ber Flüchtlinge.

Bas that die schweizerische Revolutionsparthei? Sie antwortete anfangs ganz hochmuthig, pochte auf ben neutralen Boben ber Schweiz, auf das seit Jahrhunderten geubte Afplrecht; endlich aber willigte sie mit einem erheuchelten unwirschen Strauben und Knurren in die Forberungen ber Diplomaten ein, und so wurde im Jahre 1836 ein Beschluß ber Ausweisung einer ganzen Legion namentlich aufgezählter Flüchtlinge gesaßt.

Die Flüchtlinge verließen naturlich jum größten Theile ben Schweizerboben; bie hohe Diplomatie freute fich ihres Triumphes, die Revolutionspartei ber Schweiz aber lachte im Stillen, benn es gieng nicht lange, fo fehrte Einer ber Ausgewiesenen nach bem Unberen wieber heimlich gurud, zeigte fich bald wieber offen, schlenberte Urm in Arm mit feinen Freunsben, bie mit ihm bie Ausweisungstomobie verabrebet hatten, auf ben Strafen berum. Es ift eine Thatfache, bag bie propaganbiftische Bublerei von ber Schweiz aus nach bem Auslande, erft nach bem ermähnten Ausweisungebeschluße gur eigentlichen Bluthe gedieh, daß erft jest die Affociationen unter Flüchtlingen und Sandwerkern ins Große getrieben und jene Entfittlichungeanstalten gegrundet murben, welche mit Entfe-Ben jeben redlichen, bamit genauer vertrauten Menschen erfullen mußten. Die Diplomatie fab fortan aber nichts mehr, mit bem papierenen Ausweisungsbeschluß von 1836 hatten fie fich bloberweise bie Mugen gubeden laffen.

Diese Comovie scheint nun neuerdings aufgeführt werden zu wollen. Der Flüchtlingsunfug und bas propagandistische Unwesen erreichten nach der Revolution von 1847 in der Schweiz, und den Revolutionsstürmen in allen an dieselbe angränzenden Nachbarstaaten ihren Sohepunst; Freischärlerei wurde nach Deutschland und Italien getrieben, und die geschlagenen Heere der Propaganda fanden auf dem neutralen Boden der Schweizeinen sicheren Zusluchtsort, und setzen ihre Wühlereien ohne Unterbrechung fort.

Da rieben sich die Diplomaten wieder ben Staub aus ben Augen und nahmen eine unwillige brobende Miene an. Die Revolutionsparthei ber Schweiz merkte wohl, daß ihre Lage etwas schlimmer als im Jahre 1836 sei, weil die Revolution die Männer des politischen Zuwartens und Gehenlassens von der Bühne weggefegt hatte; sie wartete daher klugerweise die

Schritte ber neuen Diplomatie nicht ab, fonbern fing von felbft unter erheucheltem großem Gifer fur ihre vollerrechtlichen Berpflichtungen unter ben Flüchtlingen, Die ohnehin ben fcweigerifchen Bevolferungen gur Laft fielen, aufguraumen an. Gin bebeutenber Theil erhielt ben Laufpag und bie gleichen Beborben, welche fruber bie einzelnen fich weigernben Rantone burch einen Bunbesbeichluß gezwungen batten, bas Klüchtlingegefinbel bei fich aufzunehmen und zu futtern, batten fogar lettbin bie Bewogenheit, Die Rantone von biefem 3mang ju entbinben. - Dan wird, wenn bie Dachte es verlangen, nicht nur ben Schweigerboben von allen Huchtlingen faubern, fonbern auch versprechen, mas man nur verlangt, alles aber unter einer boppelten reservatio mentalis, erftens ben Rluchtlingen bie Thore ber europaischen Felfenfefte und ber Centralburg ber Bropoganda fobalb wieber ju öffnen, ale bie balb burch bie Umtriebe ber Revolutionspartet fich anbernben politifchen Berbaltniffe es erlauben werben, und zweitens, bie Berfprechungen fo lange, aber auch nicht langer ju halten, als man es im Intereffe ber Revolution fur gut findet. Es ift moglich, ja mahricheinlich, bag bie Diplomatie noch einmal fich tau-

Wem fallen hier nicht bie Worte Papft Bius VII. ein: Comediante, Tragediante.

the state of the real parties are also be a second to the 
the ore stone against a that eller and against a share the constant stone against a share again again agai

### XXXI.

ø

#### Literatur.

Caroli Passaglia e S. J. in Rom. Coll. Theol. Prof. Commentarius de Praerogativis B. Petri Apostolorum principis auctoritate divinarum literarum comprobatis. Ratisbonae 1850. G. J. Manz.

Auf tausend Blattern ber Geschichte, namentlich in ben Denkmalern aus ben Bluthenzeiten bes Mittelalters, selbst in ben Tagen ber regellosesten Berwirrung und Barbarei, begegnet bem Historifer eine weltumfassende moralische Macht, geehrt von den driftlichen Bölkern, gefürchtet von deren Bedrückern, hohe politische Weisheit mit besonnener Thattraft und Mäßigung vereinend, die mit einer bewunderungswürdigen Ausbauer auch in den schwierigsten Lagen sich erhalten und nach allen Sturmen stels wieder sich neubefestigt hat. Der uralte Bischosssuhl von Rom greift mächtig ein in die Schicksale und in die Entwicklung der europäischen Bölker; die großartigsten Erscheinungen vieler Jahrhunderte knüpfen sich an ihn, gehen von ihm aus, oder werden von ihm getragen und gehoben. Da, wo der Staat am innigsten mit der Kirche verbunden war, wo die Bölker am reinsten den christlichen Geist in sich

auspragten, ba ericbeint fein Ginfluß und feine geiftige Dacht auch auf bas Blangenbfte anerfannt und auf bas Erfolgreichfte bethätigt. Die Frage nach bem Urfprunge biefer beispiellofen Gewalt brangt fich bem benfenben Beschichteforicher von felbft auf, und balb muß er fich überzeugen, wie alle Berfuche, biefe hierarchifche Macht aus bloger Schlauheit und Gewandtheit einzelner Individuen, ober auch aus anderen rein menfchlichen, außerhalb bes religiofen Bebietes gelegenen Factoren abguletten, nicht hinanreichen an bas Bhanomen, beffen allfeitige Erflarung er fich porfett. Auf ber anbern Seite aber liegt in ben hiftorischen Quellen felbft beutlich bie 3bee, bag wie bas reale und lebenbige Centrum bes firchlichen Lebens in bem bie Ginbeit realiftrenben Brincip bes burch einen oberften Sirten aufammengehaltenen und vertretenen Epiefopates rubt, eben fo auch bie hohere Dacht biefes Sauptes ber driftlichen Befellichaft aus beren Innern beraus, und fraft einer uranfanglichen Inftitution in ber hierarchifchen Glieberung fich entfalten mußte; und ber formale Ginbeitepunft ber Befchichte fabrt und ftete auf biefen realen Mittelpunft bes Ratholicismus que rud. Der theologische Rachweis fur ben gottlichen Uriprung biefer oberften Juriedictionegewalt hat von jeher bie bebeutenbften fatholischen Theologen beschäftigt, und wenn in ber letten Salfte bes vorigen Jahrhunderte bie einseitigen Beftrebungen eines Enbel, Sontheim, Ries u. A. Diefen fich gegenüberftellten, fo fanden bieje burch bie glangenben Leiftungen von Baccaria, Damachi, Bolgent, Ballerini, Duggarelli und ben Carbinalen Drft und Gerbil bie vollftanbigfte Biberlegung. So bat fich von Roccaberti's Bibliothef an bis in Die neueften Beiten, wo in Deutschland außer Binterim's Schriften Binbifchmann's Vindiciae Petrinae mehrere ber bieber geborigen Fragen murbigten, Die fatholifche Literatur über ben Bris mat bee romifchen Ctubles bie in's Unglaubliche vermehrt. Wenn wir nun, fo weit es fich hier giemt, auf ein in ber Begenwart erichienenes, hieher gehöriges Berf ben Lefer aufmerksam machen, welches als ein in Deutschland schon gebrudtes Buch eines romischen Theologen Interesse erregt, so glauben wir in der That eine Erscheinung zu besprechen, die mit der Tendenz dieser Blätter zwar nicht in nächster, aber wenn auch untergeordneter, doch immer bedeutungsvoller Beziehung steht.

Der Ratholif glaubt, bag Chriftus bem Apoftel Betrus eine hohere Gewalt verlieben, welche in ber Rirche ftets forts bauert, und baber ju allen Beiten in einem Inbivibuum fich finden muß, ale welches er ben romischen Bapft bezeichnet. Die lettere Frage hangt von ber biftorischen Thatsache ab, baß Petrus in Rom bas bischöfliche Umt verwaltet und bafelbft ben Martertob erlitten hat, beren Wichtigfeit wohl erfennend, die theologische Facultat in Munchen neuerbinge eine barauf bezügliche Breibfrage gestellt hat. Die Ginsepung, bie Fortpflanzung und die Erhaltung bes Primates find aber eben fo fehr Fragen von hiftorischer, als bogmatischer Bichtigfeit. Das ganze Recht bes Papftes beruht in letter Inftang auf ber von Chriftus bem Petrus verliehenen Gewalt und faft alle hiftorischen Zeugniffe, welche ben Borrang bes romischen Stubles beurfunden, basiren fich auf die Schriftstellen, welche jene bezeugen. Wenn wir einzelne Aeußerungen ehrgeiziger Griechen abrechnen, welche bie bohere Bewalt bes Papftes besmegen aus bem Borrange Rom's, feines Giges, ableiteten, um bem Batriarchen von Conftantinopel, als Bischof ber neuen Roma, bie bochfte Burbe unmittelbar nach ihm zu vindiciren, fo find bie anderen Documente meift nur Anspielungen auf jene Schrifts terte und schließen fich ihnen innig in Wort und Bebanfen an, fo daß die Begner diefer Lehre alle trabitionellen Beugniffe mit bem versuchten Rachweis entfraften ju fonnen glauben, baß biefelben eben nur auf einer unrichtigen und haltlofen Erflarung ber fraglichen Stellen beruhen. Die vorliegende Schrift nun entnimmt bie Begrunbung bes jurisbiftionellen Brimates bes Apostelfürsten junachft aus bem biblifchen Terte felbft, wobei fie nicht allein bie fogenannten flaffifchen, fonbern alle mittelbar ober unmittelbar babin bezüglichen Schriftftellen erors tert, jeboch mit Berudfichtigung ber verfchiebenen Beweisfraft und ber baraus fich ergebenben Claffification; babei führt fie bie fortlaufenbe eregetische Trabition une por, und weiset bas Refultat ber hermeneutischen Forschung ale ein von ber alteften Rirche burchweg anerfanntes nach; endlich aber leitet fie nicht, wie oft geschehen, einen nach Inhalt und Umfang unbestimmten Borrang Betri aus biefen Stellen ab, fonbern fie zeigt auch aus ebenbenfelben Quellen, worin biefer Borgug befteht, welche Rechte und Bflichten barans hervorgeben, welche Confequengen fur ben firchlichen Bejammtorganismus baraus entspringen. In biefer breifachen Rudficht behauptet Baffaglia's Commentar ein entschiebenes Berbienft vor vielen abne lichen Berfen, und gewinnt baburch auch fur Die biftorische Auffaffung bes in feiner Ginfegung genau erfannten Primates eine weitaus fich breitenbe Bebeutung.

Eine eingehenbe theologische Rritif mare bier nicht an ihrem Drie; nur Giniges fei und noch ju bemerfen vergonnt. Benn man auf ber einen Seite einen ichonen und gewandten lateinischen Ausbrud mit einer vielfeitigen, von ben grundlich. ften Studien zeugenden Erubition verbunden fieht, fo bag biefe Schrift bem angebenben Theologen wenn nicht alle, boch febr viele Berfe ber bierin überaus reichen Literatur ju erfegen im Stande ift: fo wird man boch auf ber anbern eine gemiffe Beitschweifigfeit und Breite faum überfeben fonnen. Inbeffen muß biefer Borwurf fich um Bieles minbern bei ber Ermagung, bag ein großer Theil bes überfluffig Scheinenben fur ben Anfanger berechnet ift, bem es nicht obne Rugen femn wird; mabrent ein anderer Theil auf Rechnung jener biemeilen thetorischen Ausschmudung fommt, Die auch bem erfahre nen Theologen nicht überall unerquieflich ift, und ihn mehr befriedigt, ale bie bei aller Bebanfentiefe boch oft ermubenbe Durre bes pracifen Style in ber alten Scholaftif. Auch bas burfte nach unserer Unficht bem Werthe biefer Schrift feinen bedeutenden Eintrag verursachen, daß von unserer protestantis fchen Literatur meift nur bie in ben brei erften Decennien bieses Jahrhunderts erschienenen, nicht aber die neuesten Schriften Berudfichtigung gefunden haben; benn mit wenigen Ausnahmen ift bas in neuester Beit hierüber Geschriebene Reprobuction bes ichon fruber Borgebrachten. Außerbem ift es ichon überhaupt bem bes Deutschen unfundigen Gelehrten im Auslande schwer, fich eine genauere Renntniß und vollständige Ueberficht unferer theologischen Literatur ber Begenwart ju verschaffen; bagu find bie buchhandlerischen Berbindungen gwis schen Deutschland und Italien noch bei weitem nicht biejenigen, welche fur Belehrte beiber ganber, namentlich fur fathos lifche Theologen, munichenswerth erscheinen. In fo fern wird man auch gerne geneigt feyn, berartige Mangel zu entschulbis Durften nun auch manche eregetische Einzelnheiten nicht ben Beifall aller Gelehrten biefes Faches finden, mas bei bem gegenwärtigen Stande ber Dinge faum zu erreichen ift, fo verdient boch biefes umfaffenbe und auch typographisch schon ausgestattete Werf eine warme Empfehlung, namentlich bei Theologen und Freunden bes Rirchenrechts und ber Rirchengeschichte. Mit Gifer und Begeisterung verfaßt, wird es auch Liebe und Gifer anregen fur ben Mittelpunft firchlicher Ginheit, für ben Stuhl Petri, und fo bas Seinige beitragen gur Befestigung einer flaren und ihrer Grunde wohl bewußten fatholischen Ueberzeugung.

XXVII. 33

## XXXII.

### Stimmen und Bilder aus dem Bolfeleben.

V.

Bon allerlei Schaten und Schatgrabern.

Wenn ich so über Berg und Thal auf meinen Bandes rungen bahin schreite, und ba und bort bei einem Brunnen, ober bei einer Hausthure zuspreche, ober auch mit einem Bauern, ber mir auf ber Landstraße begegnet und benselben Weg geht, mich in ein Gespräch einlasse: bann geschieht es häusig, daß ich frage: ob man in dieser Gegend nichts von einem verborgenen Schape wisse; ob es feinen alten heibnischen Grabhügel, kein verfallenes Gemäuer aus der Ritterzeit, keinen ehemaligen Schlupswinkel von Räubern oder Falschmunzern gebe, wovon die Sage im Bolfe gehe, daß bort vor Zeiten ein Schap vergraben worden, und ob er keine Schapgräber kenne, die dort Nachgrabungen gehalten, und Niemand altes Geld habe, das beim Umackern oder bei einem Hauss oder Straßenbau in alten Steinsärgen gefunden worden.

So pflege ich ju fragen; nicht etwa, um bann felbft bei nachtlicher Stille in ber Geifterftunde mit Schaufel und Brecheifen mich hinzuschleichen, und ben goldenen Phonix auszuheben, ober um alte, fostbare Mungen für eine Sammlung einzuhandeln. Nichts weniger; die alten Schäte bienen mir nur, um meines Begleiters herz und Mund zu öffnen; um ben Stummen zum Sprechen zu bringen, und Land und Bolf tenenen zu lernen.

Beschieht es ja nur außerft felten, baß fle ftumm bleibt biefe Saite im menschlichen Bergen von verborgenen alten Schaben, von unbefannten ober verfallenen californischen Bergwerfen, wenn man fie anschlägt; und was fnupft fich nicht Alles baran! Die uralte Sage und bas wirfliche Leben ber Begenwart; bie gange Bespenfter : und Beifterwelt, bie neis bifch ober gur Strafe biefe Schape bewacht; fo manche Erinnerung an gute und bofe Thaten ber Borgeit, an Glud unb Unglud, an Treue und Fleiß, an Mord und Beig, an Segen und Fluch, bas Alles fieht mit ben verborgenen Schapen in Berbinbung; bas Geschick ber Schatgraber selbst nicht zu vergeffen, die bort vielleicht einen Ribelungenhort alten Fluches gefunden und burch ihr übergroßes, unverbientes Blud bem Bahnfinn verfielen, ober ihr Sab und Gut bort vergruben, und fich julet in Bergweiflung über bem Grab ihrer Begierben und thörichten Soffnungen aufhingen!

Liegt ja doch eine dunkle Erinnerung, eine ungestille Sehnsucht nach alten verlorenen Schähen tief in des Mensichen Brust; und verlangt ihn nicht nach den ewigen des Himmels, dann verzehrt ihn die brennende Begier nach den vergänglichen der Erde; und seht er dabei nicht sein Berstrauen auf Gott, so soll die Hand der Geister oder des Teusfels, oder das blinde Ungefähr, das Lotterieloos, ihm die Säde mit funkelnden Dukaten in den Schooß schütten. So wird das Evelste und Reinste, diese Sehnsucht nach dem verslorenen Paradics, die mit gestügelter Kraft den Menschen zu den lichten Sternen emporhebt, sie wird in seiner Berkehrtheit auch wieder die Urheberin seines tiessten Falles. Und diese Schwäche des verderbten Menschenherzens ist dann selbst wies der ein eigener Industriezweig geworden, den die gewinnsuchtige Arglist der Gauner mit der Blindheit und Leichzslandige

feit einer zügellosen Begierlichkeit ihrer Opfer treibt. Da gibt es feine blendenden Taschenspielerfünste, und feine raffinirten spishubischen Briffe, teine lächerlichen und feine ruchlosen Zausbers und Beschwörungsformeln und Kunfte, womit diese Besgierlichkeit sich nicht hintergeben, und um Rube und Frieden, um Sab und Gut von schlauen Betrügern hätte bringen laffen.

"Wer gern tangt, dem ift leicht gegeigt", das ift ein altes Sprichwort, das sich auch hierin bewährt. Wenn man manchmal über die wahrhaft geniale Feinheit der List staunen muß, womit ein solcher Speculativus selbst dem Klügften durch die Aussicht auf vorgespiegelte Schäpe seine guten, im sauren Schweiß ehrlich verdienten Thaler aus dem Beutel lockt, so muß man sich eben so oft auch über die ausnehmende Einsalt wundern, die in der Blindheit ihrer Gier sich bei hellem Tage mit offenen Augen von der Plumpheit aussäckeln läßt. Einen solchen, in der That lächerlichen Fall erzählte mir jüngst ein Freund, wie derselbe vor sunf und zwanzig Jahren bei dem Spruchgericht von Würzburg verhandelt wurde. Der Erzähler war selbst Mitglied dieses Gerichtes; es ist dieß also "eine wahre Geschichte", mit der es solgende Bewandtniß hatte.

Da war ein Bauer, ber lieber auf einmal burch bas große Loos ein reicher Herr geworden ware, als sich sein Leben lang mit Pflügen und Egen im Schweiße seines Ungesichtes sein Brod zu verdienen. Zu diesem kam ein alter Practicus in den "freien" Künsten, ein langsingeriger Lügenssepperl, und sagte ihm mit froher Miene: "Und Beiden ist jest geholsen! wir sind gemachte Leute!" Der Bauer ris die Augen weit auf und fragte: wie er das meine; er habe nichts davon gemerkt, er musse sich einen Tag wie den andern plagen. — "Bie ich das meine", antwortete jener, "das will ich dir gleich sagen. Denke dir, ich habe heute Nacht geträumt und da hab ich eine Erscheinung gehabt, und die hat mir ein Geheimniß entdeckt, das und reich macht. Sie hat mir nämlich in deinem Garten einen Baum gezeigt, und bei

bem Baum eine Stelle, und unter ber Stelle ift eine große eiserne Rifte vergraben, ein alter Schat, voll harter alter Thaler. Ich habe mir Alles recht gemerkt; es ist auch Alles ganz genau so, wie ich es im Traume gesehen hab. Jest will ich bir die Stelle zeigen, dann wollen wir die Riste heute Nacht, wenn es Niemand sieht, heimlich herausgraben; aber versteht sich unter der Bedingung, daß wir das Geld, was wir da sinden, mit einander theilen; sonst zeig ich die die Stelle nicht."

Dem Bauer gefiel bie unverhoffte eiserne Rifte mit ben alten harten Thalern gar wohl; was ihm aber nicht gefiel, bas mar bas Theilen. Er mochte bei fich benfen: wer weiß, vielleicht hat mein Urgroßvater bieß Gelb ba in Rriege. geit vergraben, es ift alfo unfer gutes Familieneigenthum; jebenfalls aber liegt es in meinem Grund und Boben, und gehort gang mein; geb ich bie Salfte bavon ab, was bleibt mir bann übrig? Und bie Salfte bloß bafur ihm ju geben, weil ihm die Rifte im Traume ift verrathen worden, und er boch fonft gar feine Dube bamit hatte und feinen Anspruch barauf machen fann, bas mare boch gar ju viel. Rurg, ber Mann hatte bie Rifte mit bem Schat noch nicht, und war schon in Rummer und Berbruß, bag er bie Salfte bavon follte abge-Es war ihm baber, ale ob ihm ein schwerer Stein vom Bergen gefallen, ale ber Gauner nach einer Beile alfo anhob: "Weißt bu mas; wenn bir bas Theilen vielleicht nicht anfteht, ich fann jest gerabe einen vortheilhaften Rauf abschließen, womit mein Blud gemacht ift; es fehlen mir baju nur noch funfzig Bulben; gibft bu mir nun auf ber Stelle bie funfzig Gulben, bag mir ber Rauf nicht entgeht, bann will ich bir meinen Antheil an ber Rifte abgeben."

Wer war froher als ber Bauer über bieß schöne Anersbieten! Ohne fich zu befinnen, sprang er zu seinem Schrank, nahm bie fünfzig Gulben, ließ fich die Stelle im Garten zeisgen, und zahlte ihn bann aus, indem er bei fich bachte: einen so guten Handel hab' ich in meinem Leben noch nicht gemacht.

Der Gauner seiner Seits, als er bas Gelb in Sanben hatte, war nicht minder frob, und faumte fich nicht langer; er fprang bavon um "seinen Rauf abzuschließen;" was bem Bauer gang recht war, bieweil er fich nun als alleinigen Besiger feisnes Schapes sicher glaubte.

Er konnte es kaum erwarten; bie Zeit bunfte ihm eine Ewigkeit bis es bunkel wurde. Run begab er fich in ben Garten an die bestimmte Stelle, und fing in aller Stille zu graben an, und grub fort und fort, rechts und links, tief und
tiefer; alles grub er rings um ben Baum wie ein Maulwurf
um und um; aber er mochte graben, so viel er wollte, keine
eiserne Kiste und keine alten Thaler wollten zum Borschein
kommen. Es brauchte lange, bis er ber Hoffnung auf seinen
großen ihm allein gehörenden Schat entsagte; er meinte immer noch, er musse es mit seinem Graben zwingen; bis es
ihm endlich klar wurde, daß er betrogen sei.

Run lief er in Angft und Jorn zu bem alten Fuche: er habe ihn belogen und er folle ihm feine fünfzig Gulben zurüdgeben. Der aber entgegnete ihm falt: er habe ihm nichts gesagt, als daß er von dem Schatz geträumt, wie es auch die Wahrheit gewesen; und um dieses geträumten Schatzes willen habe er ihm fünfzig Gulden gegeben; hatte er sich, wie er ihm vorgeschlagen, mit der Hälfte begnügen wollen, so hätte er sein Geld noch. Was er ihm versprochen, habe er ihm ehrlich gehalten und ihm die Stelle, die er im Traum gesehen, redlich gezeigt; daß kein Schatz vorhanden, sei ihm sehr leid, aber nicht seine Schuld; es sei das aber für den Bauern eine gute Warnung, fünftig nicht allen Träumen zu trauen, und lieber nach Billigskeit zu theilen, und sich mit der Hälfte zu begnügen.

Der Bauer, mit Spott heimgeschieft, ging nun gu Bericht. Die Richter fonnten fich naturlich bes Lächelns über biefen feltsamen Broges nicht enthalten.

Best weiß ich nicht, welches Urtheil bu in biefer munberlichen Sache gesprochen hatteft. Die Wurzburger Richter einmal wußten wenig Troft fur ben geprellten Bauern; fie meinten, es sei hinsichtlich ber eisernen Rifte für ihn boch gleich gewesen, ob ber verschmitte Schnapphahn ben Traum wirklich gehabt ober ihn nur bamit belogen. Sie wiesen ihn baher mit seiner Rlage ab; die fünfzig Gulben waren und blieben verloren; benn eher noch hatte man sie in seinem Garten als in ber leeren Kammer bes lockeren Gauners sinden fönnen: "Wie gewonnen, so zerronnen." Dieser aber stand noch mit so manchen anderen Schelmenstreichen bei ben Richtern angekreisbet, daß er ohnehin ihrer Strafe nicht entging.

Run aber wird fich wohl Mancher über bie große Ginfalt bes Bauern wundern und biefelbe ichier unglaublich finben; mir scheint mit Unrecht. Bielleicht find wir, ich und bu, ichon öfter in bemfelben Falle gewesen, und haben uns eben fo gröblich anführen laffen. Ach! es barf ja nur etwas ben Bunichen, ben Soffnungen und thorichten Begierben bes Menschen schmeicheln, und er läßt fich wie biefer Bauer mit feinem Schat taufchen und gibt, mas er hat, und rennt ben mahnsinnigsten Traumgebilben nach. Die große Welt ift auch nicht flüger. Die jungften Jahre feit 1848 haben uns bavon gar manches bentwurbige Beispiel gegeben, mas ber Rachwelt auch unglaublich scheinen wirb. Wenn ich z. B. an bie Frankfurter Raiferbeputation nach Berlin benke; hatte es bas mit etwa eine andere Bewandtniß, als mit biefer ertraumten eisernen Rifte in bem Garten bes franfischen Bauern? Satte Friedrich Wilhelm IV. Diefen Raifermachern, die fich felbft ohne Mandat zu Rurfürften aufgeworfen, und mit einer Dajoritat von zwei ober brei Stimmen ihm bie Rrone im Ramen ber Bolfesouverainitat zuerfannt hatten, gesagt: "fo zeigt mir fie boch, wo ist sie benn, euere Krone und wo liegt bas Reich auf ber Rarte, über bas ihr ju gebieten habt, bag ihr mir es jum Beschenfe machen burft?

"Saget an, wo habt ihr ben Schat? Wir möchten es wiffen."

Was hatten bie Hochvermögenden bann anderes antworten tonnen, als was weiland Reinete, bet liftige, wrach: Ebler Konig, gnabiger Berr! begann er gu fprechen: Boret! Im Often von Flanbern ift eine Bufte, barinnen Liegt ein einzelner Bufch, beift Gufterlo, mertet ben Ramen! Dann ift ein Brunn ber Krefelborn beift, ihr werbet ver-

Beide nicht weit aus einander. Es fommt in felbige Gegend Beber Beib noch Mann im gangen Jahre. Da wohnet Mur die Eul' und ber Schuhu, und bort begrub ich die Schäte. Rrefelborn heißt die Stälte, bas merket und nübet das Beichen. Selber müßt ihr bahin. Bei Rrefelborn geht ihr vorüber, Seht zwei junge Birken hernach, und merket! die eine Steht nicht weit von dem Brunnen; so geht nun, gnädigster Rönig,

Grab auf die Birfen los, benn brunter liegen die Schape. Kratt und scharret nur zu; erst findet ihr Moos an ben Burgeln, Dann entbedt ihr sogleich die allerreichsten Geschmeibe, Golben, fünftlich und schon, auch findet ihr Emmerichs Krone. Manchen Zierat seht ihr baran und Gbelfteine, Golbnes Kunstwerf; man macht es nicht mehr, wer wollt' es bezahlen?

Sehet ihr alle bas Gut, o! gnabiger Konig, beisammen; Ja ich bin es gewiß, ihr benket meiner in Ehren. Reineke, redlicher Fuchs! fo benkt ihr: ber bu fo ktuglich Unter bas Woos bie Schape gegraben, o mög' es bir immer, Wo bu auch sehn magst, gludlich ergebn!

Rönig Robel schenkte in ber That bem Berschmipten Glauben; wie aber fein Bote, ber bie Rrone und bie Schape bringen follte, mit bem Kopfe bufte, ift wohl jebem befannt.

Und wog etwa diese wunderschone Krone Konig Emmerichs bei Sufterlo und Krefelborn leichter, als die der Frantfurter, oder als die eiserne Rifte des Bauern in Franken? und
waren die Bedingungen der freigebigen Kurfürsten auch nur
eben so billig, wie die jenes Bauernbetrügers? Wollten sie
die Krone mit ihm gleichmäßig theilen, oder sich gar mit fünszig Silberlingen begnügen? O nein: der Titel ware sein gewesen, das Regiment aber ihnen zugefallen, und dazu hatte er
ihnen noch seine Urmee leihen

und biefes Reich, von bem fie eben auch nur getraumt hatten, erft zu erobern!

Und boch fonnte die Berliner Politif, die der Raiserwahl und dieser Deputation fein Hinderniß in den Weg gelegt,
sich nicht entschließen, die Schwindler, die ihr fremdes Gut
anboten, rundweg abzuweisen; nein sie behielt sich ihr "Anrecht", das sie aus dem "Unrecht" herleitete, vor! Ist ja
die Krone, nicht zwar die König Emmerichs, wohl aber die
Karls des Großen auch ein alter Berliner Traumschat,
nach dem die dortigen Schatzgräber schon lange in dem Sande
fraten und wühlen, graben und scharren. Da also Reinese
dieses Lied anstimmte, sonnten sie dem süßen Ton nicht widerstehen und solgten der Spur des listigen Heuchlers in das Labyrinth ihrer Parlaments- und Unionspolitis, nach Hüsterls
und Krefelborn, in die pfablose Wüstenei, wo nur die Eul'
und der Schuhu wohnen!

Friedrich II., ber auch ein fehr weites Gewiffen hatte, wenn es die "preußische Ehre" und "unsere Weltstellung" galt, ober wo sich irgend etwas zu "erobern ober zu theilen" fand, er hätte bennoch ohne allen Zweisel ben Meister Reinese mit seinen SchatzereSchwindeleien ganz anders abgesertigt, da er bort, wo für ihn weber Ehre noch Gewinn herausschaute, klug genug war, wenig Umstände zu machen, wie einige Proben dieses "stillus" Fridericianus satts sam zeigen.

So als ein Obrist von W... ihm einen windigen Plan einreichte, wie er ohne größere Auslagen eine und eine halbe Million mehr einnehmen könne, schrieb er an den Rand:

"er Mögte bie Millionen vohr Sich behalten." Hienach hatte bie Antwort an bie Frankfurter vielleicht auch gelautet:

"fie mögten bie Rrone vohr Sich behalten, fo nerisch bin ich nicht, Wint, Wint, Wint." Dber er hatte fich vielleicht auch ber folgenben, wenn auch

eben nicht sehr königlichen, boch jebenfalls sehr bunbigen Rede

figuren bebient; ale namlich ber Bring von Unhalt Berns burg fich über feine Bruber beschwerte, bie feine Bermahlung ale eine Mesalliance nicht anerfennen wollten, lautete fein als lerhochfter Bescheib:

"Stinkent Fet und Schmitige buter — ne Finte."— Und auf bas Gefuch bes General-Lieutenants von Dierede, ber für feinen Schwager fich bie Erlaubniß zu einer folchen unebenburtigen heirath erbat, schrieb er bie tonigliche Randgloffe:

"Fui wohr er So was vorschlagen Kan." Fürst Sullowely munschte bei feiner Durchreife feine Aufwartung zu machen; Friedriche Antwort:

"3ch hatte in beiben Ganben bas Podagra." Gin frangofischer Quaffalber bietet ihm feine Mittel fur bieß Podagra feiner foniglichen Sanbe an; barauf bie eigenhanbige Rudaußerung:

"ich bante vohr ber Cubr und laffe bie Ratur Valten."

Wie bie Revolution fich 1848 hinter bas preußische Erbstaiserthum ftedte, um ihre Bolkssouverainetät einzuschmuggelen, so benutte 1766, wie es scheint, eine Anzahl speculativer Kausleute eine abeliche Dame, um ihre Contrebande an ben Mann zu bringen; die verwittwete von hafe bat ben König: Leinen und Taffent in einer Lotterie von 2500 Loosen ausspieslen zu durfen, barauf Friedrich:

"ob fle Meinet bas ich fo Einfeltig bin nicht zu Merten bas Sich Raufleute hinter ihr gestochen haben um mit Taft bie Centrebande zu Machen? Sie mögte Mihr mit Solchen unbesonnenen Bitten verschonen ober ich wurbe fehr übele opinion von ihr haben."

100

Burft Jablonowelly bittet um ben lebenslänglichen Rentengenuß ber eingezogenen Staroftel Schweg in Beftpreußen:

"Consilium abigundi."

Die Grafin Paradis bittet, ihren Sohn aus bem bayerifchen in's preußische Militar hinübergunehmen, bamit er burch gute Disciplin vom Trunf abgehalten merbe"ich Suche gubte Officiers aber was liderlich ift wirdt wetzelaget mit ber gleichen leute ift mibr nicht gebient." Gesuch eines verabschiebeten Capitains, ba feine beabsichtigte Beirath fehlgeschlagen, ibn wieder in ber Armee zu placiren:

"tie Armee ift Rein bordel wohr man herein und here aus lauft, hat er quitiret So hat er Reine ambition und bergleichen officiers Seinb mihr ein Greul."

Der Bauer Ghele, wegen Blutschande gur Feftungeftrafe verurtheilt, bittet um Amneftie:

"bas ift zu gropf."

Raufmann Rruger et Comp. bitten um Concession und Unterftugung zu Anlegung einer Arrac - und Rumfabrif:

"ich wills ben Teufel thun ich wunsche bag bag giftig garftige Beug gar nicht ba Bare und getrunten wurbe." Der Bereiter Bolny bittet, jur Belohnung bes in England beforgten Pferbeanfaufe, um Ernennung jum Stallmeifter:

> "er hat braf beh Seinen Einfaufe gestohlen er Sol que frieben Seinbt bas ich bahzu Stille Sweige aber ihm bavohr gum Stalmeister Machen So Netisch bin ich nicht."

Randgloffen in diesem "stillus" hatten wenigstens das Gute, daß die Minister über ihren Sinn nicht im Zweifel seyn konnten, und daß die von ihnen danach Beschiedenen wußten, woran sie waren, was man von den Actenstücken ber heutigen Berliner Diplomatie bekanntlich nicht immer rühmen kann, der nicht leicht etwas, und wäre es auch: "Siinskent Fet und Schmirige buter", "zu gropf" ift, und die sich kaum entschließen mag, ihren windigen Projecten das "consilium abigundi" zu geben, da ihr die Krone und der Schat von Hüsterlo und Krefelborn immer wieder vor Augen schweben.

Und nun fommt auch noch die salbungereiche Rreugeistung, und fingt une bas Lied von "ber preußischen Chre" in bem Tone bes alten Gaffenhauers:

"Und wenn der große Friedrich kommt, Und klopft nur auf die hofen: So läuft die ganze Reichsarmee Panduren und Franzofen."

21ch! und Riemand fommt fcblimmer bei ihr weg, ale unfer armes Bavern, bas bie fromme in ihrem beiligen Borne mit einem Sohn übergießt, ber manchmal ftarf ine Revolutionar-Rothliche binuber fcbillert. Den geschmabten Bapern fchmes den inbeffen ihre Rnobel und ihr Bier nicht minber, und fie lachen biefer Brablhanferei und Gifenfrefferei, worüber ber befannte ju Munchen in Arbeit ftebenbe Botebamer in ben ffurmifchen Novembertagen 1850 bas folgende Brieflein an fein Mutterlein nach Saufe fchrieb : "Belubbe Mutter! 36 et benn wirflich mabr, mas ich neulich jebort babe, bag unf're fubnen Breugischen gandemanner bie Baterne uf bat Butterbrob ftreichen und fo ufeffen wollen? Ra, ba wunfch' ich juten Appetit bagu, ich meenes Theels mochte niche mitehalten; ba jiebt es barte Ruffe gu fnaden, befonbere wenn fie eenmal an bie Diesbacher und Tolger fommen. 3ch fann überhaupt mich jar niche benfen, mat unfer jroßer Ronig mit bem armen Baierlande will, benn bat is ne jang fcblechte Broving jejen unfere jottvolle Mart. Dent't euch nur, Mutterfen! bier ju ganbe is et fo unfruchtbar: bag man ben Sand ale Raritat in ben Strafen berumführt und immer baju fcbreit ""Raaft's Sanb! Raaft's Canb!""- bet beeft in jutes reenes Deutich überjetragen: "foopt Cant! foopt Cant!"" - Du juter 3ott! wenn ich babeeme an ben Canb benfe, ber eenem in ber Dart bis über bie Baben reicht, fo jeben mich bie Dogen über. Doch find bie Leute bier fo arm und fo weit in ber Ufflarung gurude, bat fie nich enmol Schnape trinfen, fonbern fie bebelfen fich mit Biere, und bat is nifcht, benn es macht feenen Ragenjammer nicht. Ueberhaupt lobe ich mir nur Die Darf! Bat hat man ooch hier? jute ufjejangene Dampfnubeln, bat is wohl mahr - aber wir hinjejen, wir haben een in Deutschland ufjejangenes Breugen! Abjes!" - Allein bie Rreuggeitung will nichts weniger ale: "een in Deutschland ufjejangenes Breugen!" Gie bat vielmehr mit Breugen und "unferer Chre" gang andere "ureegiene" Großmachtes und Beltftellunge : Brojefte. Bergeffend bas Bort ihres Ronige: "3ch weiß, baß ich nicht ber erfte, aber auch nicht ber britte, fonbern ber zweite bin", verlangt fie mit Defterreich volle Varitat. Forbert ste aber für ihr minder machtiges Breußen biefe volle Bleichstellung mit bem machtigeren Defterreich in bem neuen Bunbe: was batte fie bann für eine Erwieberung, wenn Bayern mit gleichem Egoismus auch feiner Seits gang gleichen Antheil an ber Bundesgewalt wie Breu-Ben, und Burtemberg wieber wie Bayern, und Baben wie Burtemberg, und endlich Lichtenftein wie Balbed verlangte. Da belehrt und aber biefelbe Rreugeitung : wie Breugen auch heute noch ein "protestantischer Militärstaat" sei, ber seine "ureigene Bestimmung" ju verfolgen habe; benn, da Preußen zwei Millionen Slaven habe, sei es kein reinbeutscher Staat; bie fleben Millionen fatholischer Unterthanen (Seloten?) aber nehmen ihm in ihren Angen nicht seinen rein "protestantischen Militärstaatscharafter", sonbern find im Begentheil verpflichtet, ihr But und Blut fur bie ureigenen, protestantisch preußischen Militarzwede mit patriotischer Begeifterung zu opfern! D Rrone Ronig Emmeriche zu Sufterlo und Rrefelborn, o Schapgraber-Schwindelei und fein Ende!

Bas wurde Friedrich II. zu ihrem Redacteur und seinem Troffe sagen, wenn er solche Tiraben lafe, die die Regierung eines feierlich für paritätisch erklärten Staates nur compromittiren können, und das Mißtrauen in den Herzen von Millionen ausweden muffen; vielleicht, was er seiner Zeit dem seligen geheimen Rath Philippi auf seine Polizei-Berbefferungs-Borschläge erwiederte:

"ich habe gebacht, daß er ein vernünftiger Mensch wäre, aber daß ist ja lauter dum zeug Was er mir da schreibt, wenn er ein so nerscher Mensch sehn will, so muß ich mihr nach einen andern in seine Stelle umsehen."

Ober wie er sich gegen einen andern Bielschreiber äußerte: "er Schreibet dem Teufel ein ohr ab er Sol nicht schreisben als wan es der muhe Werth ift."

Dber auch, was er schrieb, als bie jur Aufflarung bes vo

bantischen "unsebilbeten" Deutschlands bestimmte, weltberühmte Berliner Afabemie ber Wiffenschaften ihm ben ersten Theil ihres "Journal litteraire" überreichte:

"bie Reflectiones Seinbt febr ordinair und ber Still ift nicht ber Befte."

Und lafe er die roben, maßlosen Berunglimpfungen Derfterreiche und Baperns und ihrer Minister-Prafibenten Schwarzenberg und Pfordten, eine Polemik, beren "Stil auch nicht ber beste" ift, und wie sie sich nicht entblobet, die, welche ihrem für Preußen wie für Deutschland gleich verderblichen protestantische militärischen Preußen-Egoismus entgegentreten, für bezahlte "öfterreichische Preßmusitanten" auszugeben, bann würde Friedrich II. ber Kreuzzeitung vielleicht benselben Besicheib ertheilen, wie einem gewissen Landwirth Namens Files gel aus Grät, ber um die Erlaubniß bei ihm anhielt, ein abesliches Gut in Preußen aufaufen zu burfen:

"Flegels haben Wir genung im Lande, bergleichen Colonien Dinnen nicht."

Da find wir nun aus bem Guben, von ben Ufern bes Daine, und von ben vergrabenen Schaten, aus bem Bebiet ber Sagen und Beifter, in ben Norben, in bie Branbenburger Fluren und bie Labyrinthe ber norbischen Diplomatte bineingerathen, in bie Regionen, von benen ber Araber fagt: mo ber Simmel ift grau und wolfenbebedt und flau bie Bolitif hinter Bhrafen fich ftedt. Drum breit' ich bes Bhantafus buntfarbiges Bunfchtuchlein aus, und barauf wollen wir gurud über Balb und Strom mit bes Bebanfene flüchtiger Schnelle in bes Gubens blauen Simmel fliegen, über Donau und Inn, au ben hoben fchneebligenben Alben, ju ben ftaublofen, luftis gen Felfengipfeln, mo bie Alpenrofe bluht und bas Schneehubn niftet, und bie Quellen ber Strome und Rluffe bem Kerner entfpringen und über bie fteilen, blanfen Banbe binabfturgen; bort fenfen wir und jur Erbe nieber, im tapferen Tirolerland, mit= ten im grunen Billerthal, auf feinen weichen, fanftgefchwellten,

buftenben Alpenwiesen, mit ihrem bunten Alpenflors und balaffen wir und etwas von bes Konigs Laurinus heimlichen Schähen und ben Geheimniffen ber einsamen verborgenen Bergwelt ergablen.

Hier gieng ich im Jahr 1837 an einem sonnenhellen Tage im grünen Thalgrunde an den freundlichen Häusern vorüber, und blidte horchend in die Fenster hinein. Da sah ich eine Wiege; ein Kindlein lag darinnen und schlief einen süßen Schlaftes wundte nichts von den Röthen und Sorgen, von dem Streit und Haber bes Lebens; und neben ihm saß die alte Großmuteter beim Spinnrad. Bon Zeit zu Zeit schauselte sie die Wiege und dann spann sie wieder und sang dazu mit zitternder Stimme; denn der Schlag hatte die freundliche alte Frau mit den weisen Haaren schon einmal gerührt:

heia popela, die Fischerl Die schwimmen im Weiber; Die Fischerl, die fchwimmen Im Baffer gar tief; Schlaf bu mein Buberl, Schlaf bu gar fuß!

Heia popaia, Maritle tie Kuh, Wer thut bi ben mellen, Wenn i heirathen thu?

Ich grußte die Alte; fie gab mir freundlich Red und Antwort; bann ging ich weiter nach Zell. Dort kehrte ich im Wirthshaus "beim Wälschen" ein. Der Wirthssohn, er hinkte an einem Fuß, und Seppi hieß er — setzte sich zu mir vor die Thure des Wirthshauses. Der Abend dunkelte herein, ich schaute die hohen, grauen Berggipfel hinan, und fragte ihn, nachdem wir vertraulicher geworden, nach ihren Schäßen und Geistern. Er wußte mir mancherlei zu erzählen, und sprach unter anderem: "da ist eine Alm, die heißt die Marbacher Alm; und bort war ein Senner, der blieb einmal im Herbst allein zurud, um das übrige Heu auszusuberen, als die andern mit

ber Heerbe schon von der Alpe hinabzogen ins Thal. So hauste er da oben mutterseelen allein, und da war es wohl einsam rings um die Hütte und überall tiefe Stille; und da hörte er eines Abends in der Hütte ein Geräusch. Aber er fonnte nicht herausbringen, woher es fam, und wunderte sich darüber gar sehr. Und da er nun, ehe er sich zur Ruhe legte, vor der Hütte unter freiem Himmel niederkniete, denn es war ein frommer gottessürchtiger Mensch, und sein Abendgebet verrichtete, hörte er auss neue und fort und fort dassebet betrichtete, hörte er auss neue und fort und fort dasselbe seltsame Geräusch, so daß er sich zulest ganz daran gewöhnte. Das währte so eine Zeit lang; bis er einmal, als er sich schon zum schlasen niedergelegt hatte, plöplich vor seinem Lager eine unbekannte Frauengestalt stehen sah."

Als ich ben Seppi fragte: wie fie ausgeschaut? erwieberte er fortfahrenb : "Bie wird fie ausgeschaut haben! fie wird wohl halb fchwarg, halb weiß gemefen fenn, bent ich. Der Sirte ichaute fie erftaunt an, und ba begann fie gu fpreden und fagte: "Furchte bich nicht; ich bin eine verbannte Seele und bu fannft mich erlofen. Bie? - bae will ich bir fagen. Tritt nochmal binaus vor bie Gutte, und verrichte bort bein Bebet. Dann werben Schweine fommen; lag bich aber ja nicht burch fie in beiner Unbacht ftoren, fonbern fprich rubig bein Bebet ju Enbe; bann wird bir eine Schlange erfcheis nen, bie wird bich gang umringeln. Doch fürchte bich nicht, wie ichredlich bie Schlange auch aussieht, fie wird bir fein Leib aufugen, fonbern bir einen Schluffel in ben Dunb fteden. Saft bu ben Schluffel, bann wird eine fcone Jungfrau por bir fteben, und eine eiferne Thure wird beinen Mugen fichtbar werben, bie in bas Innere bes Berges führt. Rimm bie Jungfrau bei ber Sand; öffne bie Thure mit bem Schluffel; fuhre fie binein. Aber mas bu brinnen auch Rofts bares feben und Berlodenbes boren magft, lage, ich bitte bich, um Alles ja bie Jungfrau nicht los; bas ift bie Brobe; beftehft bu fie, lagt bu bid bon ber Begierlichfeit nicht uberwinden, bann haft bu mich erloft."

Der Senner war ju bem Berfe bereit, und that wie ibm geheißen. Und ba er betete, famen bie Schweine grunzenb auf ihn zugeschoffen; er aber ließ fich in seiner Anbacht nicht ftoren, und ba verschwanden bie Thiere wie Rauch; aber in bemselben Augenblide fah er auch eine Schlange, eine ungeheuer große, daß es wohl jum fürchten war, die umringelte ibn von ben gugen bis jum Scheitel. Er hielt aber unverzagt fill, und ba ftedte fie ihm richtig ben Schluffel in ben Mund. Dann fiel bie Schlange in fich jusammen, bie schone Jungfrau aber ftand vor ihm, und neben fich fah er bie eis ferne Thure, von ber er fonft nichts bemerft hatte. So trat er mit ber Jungfrau in ben boblen Berg. Bie aber ftaunte er, ba er hier Alles ringeum voll von Gold und Roftbarteiten fah, und Alles blitte und glangte, baf ce nicht zu fagen ift. Und viele Mannlein mit ichneeweißen Barten tamen von allen Seiten herzu und fchleppten bie Roftbarfeiten berbei und hielten sie ihm vor die Augen und ließen sie in ihren munderfconen Farben flimmern und gligern und boten ibm all bie reichen herrlichkeiten an, wenn er ihnen bafur bie Jungfrau geben wolle. Er aber ließ fich von all bem Glang nicht blens ben; er sprach: nein! die Jungfrau geb ich nicht; und hielt fie bei ber Sand und ließ fie nicht los, fo bag bie Mannlein abzogen, wie die Schweine verschwunden waren. Rommt da aber gang ju lett fo ein fleines altes Mannlein mit einer Bioline zuwegen, und bas Mannlein fangt mit feiner Bioline flint zu fpielen an, und fpielt fo faderifc, bag man bagu hupfen mußte, und bag man nichts lieblicheres und schoneres und luftigeres boren fonnte; ja es war nicht ju fagen, wie wader es spielte. Run war aber ber Birte felbft ein Liebe haber von ber Bioline, und wie er ben Ton horte, ba vergaß er alles Andere und bachte nur: er wollte die Jungfrau gern für bie Bioline betgeben. Wie er bas aber fo bachte, ba that es auf einmal einen furchtbaren Rrach: Alles fturgte "Bammen", und Gold und Ebelfteine und Bioline und Spielmann, Alles war in einem Augenblide bin und verschwunden, und er ftand außerhalb bes Berges, wo er gebetet hatte; aber neben fich horte er ein Jammern und ein Rlagen und eine Stimme, die feufzend ihm rief: "Ach! nun muß ich noch ferner hier bleiben, und bin nicht eher wieber zu erlofen, bis bas fleine Baumlein bort zu einem großen Baume geworben, und ein Anderer fommt, ber die Bedingungen beffer erfüllt."

So ergählte mir ber hinfende Seppi ans bem Zeller Wirthshause diese Geschichte von bem Senner ber Marbacher Alm, ber die Lust ber Augen überwunden, ben aber die Besgierlichseit der Ohren zu Falle gebracht; und da ich ihn fragte: wann sich benn das seltsame Begegniß zugetragen, sprach er: "das mögen nun so ein fünfundzwanzig oder breißig Jahre her seyn." — Ich fragte weiter: wie der Hirt heiße und wo er wohne, und ob ich mich bei ihm selbst darüber erfundigen könnte. "Rein", sprach er, "er ist bald darnach gestorben und einen Sohn hat er auch nicht hinterlassen, der darüber weitere Ausfunft geben könnte, denn er war ledig; aber eine wahre Geschichte ist's."

So hat mich ber Seppi verfichert. Nun weiß ich zwar nicht, was bas Spruchcollegium in Burzburg für ein Urtheil über biese seine "wahre Geschichte" fällen wurde; aber bas weiß ich, baß es auf, über und unter ber Erbe gar mancherlei gibt, von bem unsere Gelehrten ohngefähr eben so viel wiffen, als die Ralber mit ihren bloben, ftieren Augen von ben Wundern bes gestirnten himmels.

Ehe ich ben Seppi weiter erzählen laffe, muß ich noch ein anderes feltsames Abentheuer anführen, das zwar ganz grob und einfältig lautet, aber doch auch einen guten Sinn hat, und das sich wohl Mancher merken könnte, der, ohne es zu wissen, in demselben Falle ift, und seinen selbstigemachten Geinzelmann füttert und andetet, und barüber seines Schöpfers und Herrn vergist. Ich meine die Sage von der "Schindbütten" in der Stilluppe, die im Zillerthale jedes Kind kennt, wenn man ihm nur die Verse sagt:

Den Erften find i, Den Anbern schind i.

Ein Bauer aus Fugen und Anbere ergablten mir alfo bavon: "Bor alten Beiten war bas Schneegebirg, wo man es jest Schinderalm nennt, eine schone, luftige, grune Alm. Dort hüteten ihrer Drei, zwei Melfer und ein Rubbub. Melter maren gar bofe, frevelhafte, gottlofe Menfchen; bie führten da oben ein ausgelaffenes Leben in Saus und Luft, und fchnipten fich in ihrer Bosheit einen Bogen, einen Solgebod, in Gestalt eines fleinen Mannels, und banden ihm einen Bopf von Stroh an. Und wenn fie agen, bann marfen fie, fatt ju beten, bem Beingel, bem Solgebod mit feinem Strohzopf, auch etwas von ihrem Rafe, ber Gottesgabe, ju, und fagten: "nfo friß, ba haft bu auch mas!"" Und bas holgerne Dannel, ber Bobe, glotte mit ben Augen fie an, fperrte ben Dunb auf, und fraß, mas fie ihm barboten. Für einen Glaubense artifel geb ich's zwar nicht, und es fann Jeber bavon benfen, mas er mag, aber es mar ber Teufel. Das war nun gut, und ging eine Beile so fort. Da fommt zu ihnen eines Tages ein fteinalter, eisgrauer Mann, und warnt fie, fie follten um Gottes Willen endlich von bem Frevel laffen, es werbe ein bofes Ende nehmen. Sie lachten aber über feine Barnung, und gaben ihm in ihrem funbhaften lebermuth gur Untwort: fie hatten ja Dinge vollauf, und ber Lump ba, ber Holzebod, muffe auch was haben; nur ber Rubbub, ber junge, ber noch nicht so bose war, schwieg nachbenklich zu ihrer gottlosen Rebe, und wollte feinen Theil haben. Der Alte fam aum zweitenmal und warnte bie Melfer wieber, abzulaffen von ihr rem Teufelsbienft, ber Bofe, ber Bolgebod, werbe feine Diener holen; aber wieder vergeblich. Der Abend fommt; es wirh Racht; und ftill wird's in ben Bergen, und ftill in ber Butte; ber Beinzel aber fist mit feinen glopenben Augen auf bem Tifch und frift; ba, wie fie ihn beim rothen Feuerscheln so anschauen, wird ben Melfern vor ihm bange; ein Grauen erfaßt fie vor

ber unheimlichen Gestalt; voll Entfeten ergreifen sie ihn und werfen ihn jur Sutte hinaus. Nun aber fallen ihnen bie Worte bes Alten schwer auf die Seele, und es erfaßt sie eine große Angst, ber Holzebod werbe kommen und sich an ihnen rachen. Reiner will sich ber Hutteuthure zunächst legen. Der Schuldloseste, ber Ruhbub, ber sich am wenigsten fürchtete, legte sich barum vorn hin; ber Gottloseste aber in die Mitte und hinter ihn ber Dritte. Da sam um Mitternacht ber Bose baher gefahren; sie hörten ihn schon von Weitem; er trat in die Hütte mit feurigen Augen, und sprach in brobens bem Tone:

Den Ersten find i, Den Aubern schind i, Den Dritten wirf i über's Guttenbach aus.

Und wie er gesprochen, also geschah es auch: bie Sutte fturzte zusammen, die Ulm verwandelte fich in einen Sieberg, und nur ber Gine entrann bem Berberben; die Melfer aber famen elendiglich um!

Der Seppi ergablte weiter: "Da ging einmal ein Bauer von Bugen, einige feiner Schaafe ju fuchen, Die fich in ben Bergen verloren hatten. Er ging lange und weit umber, fonnte aber nichts finden. Die Bunge flebte ibm vor Durft am Sale, und er fab fich überall nach einer Quelle ober einem Brunnlein um; wo er aber hinjah, war bie Erbe allum burr und troden und nirgende ein Tropfen Baffer, ober eine Teuchtigfeit ju verfpuren. Da fchnitt er fich Entienwurgeln aus ber Blefe beraus, um fie gu fauen. Bie er aber fo in bie Erbe bohrte, fam er auf etwas Sartes; es war eine Steinplatte und babei fand er ein Erucifir, und ringe um bas Crucifir lagen Steine. in benen etwas, fo groß wie ein Ragelstopf, fonberbar glangte und blinfte. Run fchnitt ber Sugener aus mehreren von ben Steinen bas Glangenbe beraus und ftedte es in feinen Beutel. Ginige Steine aber ftellte er aufrecht im Rreife bei Geite, um ben Drt einmal wieber gu finden. Dann nahm er bas Erneifir und ging nach Saufe,"

"Als er am andern Tage im Wirthshaus seine Beche gahlen wollte, mar ba einer vom Bergwerf, ber fab bie Ruchels chen in seinem Beutel und fragte ibn, wo er bie ber babe, nahm fie in bie Band, betrachtete fie fich aufmertfam und iprach: "Das ift ja gebiegenes Golb."" Spricht ber Bauer: "Benn bas mahr ift, bann bin ich reich, vielleicht gar ein Millionar; benn ich weiß einen Ort, wo es folche Steine au Taufenben gibt."" - Alfo gingen fie mit einander, ber Fugener und ber Bergfnappe, am andern Tage hin, und fanden auch richtig bie aufgestellten Steine. Aber von etwas Glanzenbem, von Goldfüchelchen war nirgend etwas zu finden; worüber ber Bauer fich wunberte und bei fich bachte: batte ich nur bas Crucifir, bas vielleicht ein frommer Menfch bort in ber Ginfamfeit jum Troft ber armen Seelen und jur Ehre Bottes bingeftellt, nicht mitgenommen, bann ware ber Schat vielleicht nicht unfichtbar geworben. Die Geschichte aber ift mahr; mein Bater hat oft bie golbenen Ruchelchen bes Bauern gesehen, und ber Dann befam für eines, ich weiß nicht mehr wie viele Dufaten." So sprach ber Seppi.

Dieser und ähnlicher Geschichten gehen hunderte im Munde bes Boltes im Tirol um, das einst einen so reichen Bergsegen besaß, und in bessen Bergen viele tausenbe von Anappen besschäftigt waren. Und noch heute träumt und sinnt gar Mancher in schlassoser Racht, wie den verborgenen Erzen doch nur beizusommen wäre; er meinte den Schat schon in Händen zu haben: da that es einen Arach! — und ach! auf einmal war wieder Alles versunsen und verschwunden!

Es ist in der That etwas Eigenes um das Leben eines solchen Hirten in der starrenden Einsamseit, in der schweigenden Wildnis der abgeschiedenen Bergwelt. Ist hier in der geräuschlosen Stille Gott dem Geiste des Menschen gleichsam näher, so ist es auch der Teusel mit seinen Begierlichkeiten und seinen Blendwerfen. Gar Mancher, der hier Tag für Tag, sich selbst und seinen grübelnden Gedaufen überlassen, die harten, starren Felswände anschaute, die ihr geheinnisses

Ė

les, vielleicht gar so reiches Innere fo felt verschloffen halten, wurde von bet Begierbe nach ihren verborgenen Schlien ettiffammt, daß ed ihn nun nicht mehr tuben iles, 'ind ner idle guten und alle boffen Geifter um ihren Beiftand nantuf fründ von dem an nur' nach ben eblen Erzen und ben Riemobine bit Iwerge bis junt lesten Albemguge mit fleberhafter Said, Eag und Racht, "trable und scharrie."

Gar hanfig ift babet ber hang nach Schafbefichweitere und Schafgefieret gerabe in ben Berggegluden fu hanft, und webe ber unglichtlichen Familie, berein Batel in vert "Berg-plegel" geschauf und mit seinen verblenbeten Augen bie Okt nach Gold — aufri paora sames — in fich hineingetrunteit?

Die Sonne bes Frühlings fcheint vom blanen lichtetful ten Simmel auf Die buftenben Biefen fo bell bertilebet's bud golbene Rreng ber Dorfffrche glangt; bie Bogel fingen fo Mile lich aus ben feischneten Zweigen; eine fable belebente Wolfgenluft fraufite fpielend bie Beilen bes burchfichtig betien Ges und fiebe! both gebt ber ungludliche Schabaraber burch'it lachenbe Frühlingsau. Seine Mugen, von unerflittlicher Giet und immer taufchenben Soffnungen vergehrt, blitten unficher, fcheu, getftort, gefpenfterhaft und will umber! Seitte Rock ift fahl wie die Erbe! Seine Bangen eingefallen, feine Allet gespannt und abgebarmt! Det arbeitmube Rorver fcblountiff ichmantenben Schrittes nur mubfam; er melbet bas Derft te schleicht fich auf einem Umweg vorüber; banberingend folgt ibm bas bleiche abgehärmte Weib ihr flingkes Kind auf bem Krink fie will ihn gurudhalten; er fibst fie von fich; bie Rinder und bas Beib lehren weinend in bie arme, einft fo saubere, fo moble habenbe Butte gurud, wo nun Clend, Schmas und Berfommenbeit berrichen. Er geht mit Schaufel, Sammer und Brecheifte und bem gerrifenen Brobfad, fo fcnell er fann, an bem ale ten Crucifix boriber, obne es mit bem But ju griffen; er fieht es nicht einmal, er bentt ja nur an feine Schate in ber Tiefes bie Gloden rufen gur Rirche, er bort fle vor ben tilingenben Metallen nicht; so eilt er schwanfend und wantend in ben

Bald, in die wüste Einsamkeit; am Ziele angelangt, fieht er sich vorsichtig nach allen Seiten um, mißtrauisch lauschend, wenn eine Amsel durch die durren Blätter raschelt; daß ja Niemand ben Eingang zu seiner Schabgrube entdeden möge! Dort verzschwindet er, um fort zu arbeiten wie ein Berdammter an dem hoffnungslosen, seit Jahren begonnenen Werke, während dasheim Weib und Kind hungerbleich ihres Elendes kein Ende sehen, und in schlastosen Nächten vergeblich seiner Heimfehr harren!

So ift es gar Manchem ergangen; und das find auch "wahre Geschichten", die wohl kein Spruchcollegium in Zweisel ziehen wird. Eine solche hat, — nicht der Seppi im Zillerthal, — fondern eine Stadtdame in München jungst erzählt, wie sie sie sich unweit des Zillerthales, am Saum unseres bayerischen Gebirges, an dem Rochelsee begeben, an dessen Ulsern die uralten Rioster Benedist beuern und das Chorherrnstift Schlechdorf stehen. Die gute Tante Amalie, die bereits brei Generationen auf ihren pstegmütterlichen Armen getragen und heranwachsen gesehen, hat sie nicht nur erzählt, sonwern auch selbst mit erlebt. Und wie er in ihrem Gedächtnis noch immer in jugendlicher Frische lebt, so soll er hier solgen:

#### Der Chatgraber am Rochelfee.

"Es war etwas Ungewöhnliches, daß wir einmal, und zwar im Kriegsjahre 1813, schon im Monat Mai nach unserm geliebten Schlechborf am Kochelsee zogen, wo unsere Fasmilie sonft regelmäßig alle Jahre die Herbstmonate heiter und glücklich zuzubringen pflegte. Und noch jest ziehen die Enkel und Urenkel dahin, wo damals die Großeltern und ich, die Großtante, so vergnügt waren; und wo ich Zeuge nachstehender Begebenheit wurde, die mich damals tief bewegte und deren Andenken für mein Alter so werthvoll und tröstend ist."

"Bir bewohnen bort an bem schönen See hergebrachter Beise bas geräumige ehemalige Rlofter, was jeht ganz leer steht. Der Hauptschmud bes Gebäubes, eine ftattliche schäue

Rirche mit einer ausgezeichneten Orgel ift noch in gutem Stanbe und erfreut jeden Fremden, ber ba betet. Sonst sind bie weiten Raume leer und verobet. Aber gerade bas Fruhjahr und fein erstes Grun ift am Rochelsee so schön und lieblich. Die Begetation erscheint ja hier oft fruher, ba ber See rings von Bergen eingeschlossen und gegen rauhe Winde geschütt ift."

"An fo einem schönen Maitage alfo, ber ben Menschen mit Macht unwiderstehlich hinaus ins Freie lodt, machten wir eine Spazierfahrt ins Raut. So heißen nämlich einige Saufer in einem schönen grunen Bergwintel am Fuß ber Rafen wie fie ben Berg nennen — unweit bes Seeufers."

"Gine furge Strede bavon entfernt fteht eine einzelne Bauernbutte, bie bamale febr armlich und vernachläßigt ausfah. Alls ich in Die Stube trat, wie von meinem Schutgeift bingeführt, fab ich bie große Armuth und Berfommenheit: 7 halbnadte Rinber bewegten fich armlich und erbarmlich in ber Stube und bie Mutter fab nicht weniger verfummert aus. Sier, bachte ich, ift bas Glend groß, und thut bie Gulfe noth; ben Rinbern will ich gleich Bembehen und Rodchen machen. ,,,, Aber Mutter," fagte ich, ,,,,marum laßt benn beine Rinber gar fo elend verschlampen? ich will ihnen was jurecht machen von Rleibern."" - ,,,A mas," antwortete bas Beib ruhig und ficher, ,,,lagi's es nur, bie friegen fcon e mal Bemben.""-3ch war hierüber nicht wenig erftaunt und bot ihr wieber meine Bulfe an; aber bas Weib hielt fich immer bran: fie befamen fcon amal a fconere Gewand. Dief fiel mir fonberbar auf, und ich fragte meiter: ",,wo is benn aber ber Dann?" -Sie wollte anfänglich burchaus nicht mit ber Sprache beraus; ba ich aber nicht abließ, fo vertraute fie mir endlich an, baß ihr Mann ichon fieben Jahre im Berg unter ber Erbe grabt, wo er gang ficher Gold finden wirb. ,... Schauene," fagte fie und zeigte mir eine Menge großer Steine, bie oben um bas Chbett lagen, ,,,'s geht ichon gang gelflet (gelblich) ber. Biffens mir bhaltens Gold net alloan, mir thoaln fcon mit 'n Ronig; aber lang gehts ...... fam to et ..... ta

ganz gelflet. Alle Samftag fimmt er und holt fi in Sack Mehl und Schmalz; nacher bleibt er wieder die ganze Wochen im Berg drinn, wo er sei Pfanne hat und st was tocht." Mir schien gleich diese Geschichte der armen Frau sehr bedenklich, und voll Mißtrauen nahm ich so ein paar ihrer "gelsteten" Sandsteine und trug sie hinaus, wo mein Bruder und der alte bergkundige Herr von Moll waren. Er sagte gleich auf den ersten Blid: wo diese Steine gesunden wurden, kommt man nie auf eine Goldader. Dies war mir nun ein fürchterlicher Gedanke, der armen Leute wegen. Sie waren schon ins größte Elend gesommen; lebten nur von Almosen und vom Borgen, was sie Alles mit dem fünstigen Gold besachlen wollten."

"Bon nun an war mein fteter Gebanke Tag und Racht, wie diesen Menschen geholfen werden könnte. Ich redete mit meinem Bruder barüber, aber dieser sagte: Wie kannft du diesen Leuten helsen? Du mußt alle Schulden bezahlen, die ber Mann gemacht, weil er seit sieben Jahren nichts verdient hat; mußt bann seine Familie kleiden und mußt ihm Arbeit versschaffen."

"Dieß war freilich etwas Schweres für mich, was auch mir anfangs unausführbar schien; aber ich glaubte einmal bestimmt zu seyn, die Retterin der Unglücklichen zu werden und dieser Gedanke war meiner Seele so lieb, daß sie sich nicht mehr davon trennen wollte. Und wie ich fest glaube, der liebe Gott bietet und solche Gelegenheiten, und tüchtig für die Mensschen und den himmel zu machen, gar oft als kostbare Gesichense an, aber weil sie meistens mit Mühen und Opfern verschunden sind, wollen wir sie lieber nicht verdienen und überlassen sied Andern, ohne zu wissen, welche Schäpe wir aus der Hand geben. Gilt es aber einen kleinen irbischen Gewinn, dann sparen wir Tag und Racht keine Mühe und verschmähen es nicht, unsern Rücken recht tief vor unwürdigen Menschen zu beugen."

"Wir subren also an einem Samftag wieder bin, um ben

Mann zu sehen. Dieser kam mit einem leeren Sad über ber Schulter, um benselben für die fünstige Woche zu füllen und sein Welb und die Kinder einmal wieder zu seh'n. Sein Kopf war mager und eingefallen wie ein Crucifirbild, ein langer grauer Bart hing vom Kinn herab. Er war sill, des Reddend und des menschlichen Umganges entwöhnt; auf seinem Gesicht drücken sich schwere Sorgen aus und man ersannte bald, daß er wenig Hossinung auf den fünstigen Reichthum hatte. Auch er wollte nicht gleich mit der Sprache beraus, doch endlich erzählte er und seine Geschichte."

"Ein Bauer von Saibbaufen bier, Namens Schwarz, ließ ibn por fieben Jahren in einen Erbipiegel feben, wo er bie Begent, fein Saus und fein Beib ju feben glaubte. Darin geigte ibm ber Betruger - ber fich ohne 3meifel fur feine Bauberlaterne gut begablen ließ - ben Berg, mo er, wenn er gebn Rlafter tief gegraben batte, ficher Bolb finben wurbe. Der arme Rauter glaubte wirflich baran; ging nach Saus, wo ihm bie anderen Bauern bas Berfgeug verschafften, und fing bas ungludliche Bert an, mas ibn nicht allein an ben Bettelftab brachte, fonbern auch fo in Schulben fturgte, bag er in feinem Glend fagte: ",obwohl mein Bertrauen nimmer gar groß ift, jest muß ich boch einmal fortarbeiten, funf Rlafter tief bin ich fcon, die gebn muß ich erreichen. Bas mare ich fonft in Schande! wer murbe mir noch leiben und womit foll ich meine Schulben bezahlen?"" - Rur bie Bergweiflung ftablte noch feinen Duth, bie troftlofe Arbeit fortgufeben, mabrend bas Beib fich icon als reiche Fran auf bem Ranapee figen fah. Diefen Jammer tonnte ich nicht ertragen; wir verließen alfo ben Drt, und ber Mann ging mit feinem gefüllten Bettelfad wieber in ben Berg."

"Als wir darauf in die Stadt famen, sette ich eine Collefte auf. Eines Abends war ber alte geheime Rath von Schilcher bet uns und ber war ber erste, dem ich die Sache vortrug. ""Run," fagte er, ""so will ich auch den Grundstein legen, und warf in meine Sackuchse einen Donnellauist ar Meine Freude war unbeschreiblich und mein Muth jeht noch einmal so groß. Ich hatte gute Freunde bei Hof und hier unter ben Reichen — natürlich aber mußte ich immer Stillschwebgen bedingen, benn sonst wäre der unglückliche Mann noch obenein gerichtlich belangt und hart gestraft worden. — Der König Mar I. selbst, Gott tröste ihn, schenkte mir 100 Guldben; aber auch von Unbefannten, vom Militär und von allen Seiten kamen mir Beiträge, kleine und große zu, so daß ich in acht Tagen schon 300 fl. beisammen hatte."

"Run ließ mein Bruber ben Rauter ju fich beicheiben. Es war Abend und wir ließen zwei Lichter auf ben Tifch fer ben. 3ch war verftedt hinter bem Borbang, in einem ber tiefen Fenfterbogen. Dein Bruber rebete bem gefchlagenen Dant einbringlich ju: "3br mußt", sprach er, "mich jest als euern weltlichen Beichtvater anfeben, und mir getreulich Alles auf's genauefte angeben, mas ihr fchulbig feib; nur bann fann ich feben, wie und ob euch zu helfen ift." Der Dann fing wun eine Litanei an: "25 fl. bem Leineweber, ber mir fur Beib und Rinder Leinen vorgestredt; bem Birth 50 fl. . . . . . . . . bann muß i noch an Bruber nausheirathen, bem muß i 75 ft. Beirathegut nausgahln; aber mein, er is ichon a alte loab, er heirath nimmer." — Und fo ging es eine Beile fort; es fam eine Summe nach ber anbern, bag mir alle Soffnung schwand mit meinen 400 Gulben, Die ich beisammen hatte, ba helfen zu konnen. Dein Bruber aber, ber weiter bachte unb fich einen bestimmten Plan machte, ließ fich nicht abschreden und fagte, nachdem ber Mann fertig war: "Run, verliert ben Muth nicht, es haben fich gute Menschen gefunden, die euch helfen möchten und vielleicht auch gang helfen fonnen." Rauter, ber inbeffen hartnadig barauf bestand, noch fein vergweifeltes Graben fortjuschen, mußte nun vor Allem bas Berfprechen geben, bag wenn er bis jum Auguft nicht mehr Ausficht auf Gold haben werbe, er ben Spafen nicht mehr ane rahren wolle. Dann fagte mein Bruber: wist 3hr and, wet sid eurer so angenommen hat? bort im Fenher nich emte Bohlthaterin. Als ber arme Mann nach Schauen und Suchen mich hinter bem Borhang in ber Dunkelheit meines Berftedes entbedte, warf er fich in seiner Freude vor mir auf die Kniee und überhäufte mich mit Danf und handefüssen und Bergelts-gott; ich war aber selbst so felig und über seine Dantbarkeit so gerührt, baß ich ben Mann vor lauter Freude umarmte.

Den Sonntag barauf verfündete ber Pfarrer nach bem Sochamte, daß, wer auf ten Rauter Bauer eine Schuldforderung zu machen habe, ber moge fich nachsten Sonntag nach bem Gottesbienste im Rlofter bei ber herrnfamilie einsfinden.

Der nachfte Conntag fam. Dein Bruber feste fich an ben Tifch und ließ bie Bauern, Ginen nach bem Unbern, jeben allein, ju fich hereinfommen. Dann legte er Bebem eingeln bie Sache und bas Unglud bes Rauter an's Berg, bag er betrogen worben und ein verlorner Dann fei, und bag er und bie Geinen noch Sungere fterben mußten, ba an ber Stelle, wo er bie fieben Jahre gegraben, in alle Emigfeit nach bem Ausspruche ber Sachverftanbigen fich fein Bolb finben werbe. Es hatten fich nun wohlthatige, barmbergige Denfchen gefunden, Die ihm gern um Gottedwillen helfen wollten; aber wenn fie nicht auch fo driftlich bachten, fo fonne nichts baraus werben. Da fagte ber Gine: "3ch bab 25 fl. ju forbern, will aber von bem armen Sauter net mehr als 18 fl.; ein Anberer: i batt 30 fl. ju forbern, aber i bin mit 20 fl. aufrieden, i will a net schuld fei, baf ihm net g'holfen werben fann." Go erließ Beber einen Theil feiner Forberung, baß bie Schulden immer minder murben und meine Gumme immer weiter reichte. Dann gab ihnen mein Bruber noch eis nen troftenden Bufpruch mit auf ben Beg: wie viel Segen ihnen bie erlaffene Summe bringen wurbe, und fo gingen benn alle recht gufrieben wieber beim.

Der August fam, ohne baß fich bie "gelfleten" Steine in Golb verwandelten. Da endlich legte ber Rauter, wie er versprochen, Sammer und Spaten nieber und febrte aus feinem bunkeln Loch in ben Kreis seiner Familie zurud, um sich von seinem muhseligen Werke auszuruhen. Er fand die Seinen immer noch in großer Armuth. Wir zahlten nun die Glaubiger, und Gottes Segen war so auf dem Gelbe, daß wir noch auf sein Haus ein neues Dach machten, den versiechten Brunsnen herrichten ließen und Alles wieder in guten, wohnlichen Stand stellen konnten. Ja es reichte noch hin, daß ich der Frau ein Jahr lang alle Monat 5 Gulden in die Haushaltung geben konnte, die sie sich ein wenig erholten. Auch der Wirth von Schlechdorf gab dem Manne die zu seinem Tode täglich 42 Kreuzer, wofür er Holz hauen mußte.

Das Beib konnte nach bem langen Elend bas Glüd nicht fassen, sie ftarb, balb halb geistesverwirrt. Der Mann heirathete aber noch einmal, und jest sind seine Kinder, Gott Lob und Dank! ganz wohlhäbige Bauersleute, die sich statt ber Goldgräberei redlich von ihrer Bauernarbeit ernähren. Sein Sohn ist Hirt und erbte bas Häuschen. Wenn aber Jemand von und zum Rauter kommt, so wird er mit Freuden und Dank empfangen, und ber junge Rauter erzählt gern die Geschichte seines Baters, "ber hat Gold sinden wollen."

Alls wir aber einmal zu seinem Berführer in Saidhausen gingen und ihn zu Rebe stellten, sagte er: "Warum ist ber Lalt hingegangen und hat nachgraben, hatt' er si nit benfen können, daß wenn da Gold z'finden war, daß i schon lang vor ihm barnach g'sucht hatt'!"

Das ift bie Geschichte bes Schabgrabers am Rochelsee, ber seinen Blid in ben Bergspiegel mit sieben Jahren fruchtlofer Arbeit bufen mußte, und aus einem Golbgraber wieber ein Holzhader wurde.

Allein auch bort, wo er nicht, wie hier, von einem bestrogenen, unwissenden Menschen betrieben wird, ift ber Dienst ber eblen Metalle, ber Bergbau, ein harter Beruf. Belchen Mühen und Gefahren ift ber arme Bergmann nicht ausberfeth)

Bom Lichte ber Conne und ber Sterne geschieben, in feinem feuchten, bunfelen, tiefen Schachte, bei feiner truben gampe, jeben Augenblid von bofen, entgunbbaren Luftarten, von milben Baffern, von einfturgenden Erbichichten und Befteinen bedroht, fo arbeitet er in gebudter Stellung muhfelig fein Les ben fort, nicht felten auf bem Ruden liegenb, fern von Weib und Rind, die er faum einmal in ber Boche fieht, und bann weiß er nicht, ob bie eble Aber nicht vielleicht morgen ploslich aufbort, und bamit fein faurer Berbienft auf einmal ein Enbe hat; ba bedarf es mohl eines genugfamen, gottvertrauenden Ginnes, um mit Rraft ben Sammer gegen bas barte, taube Beftein gu führen. Daber bie armen Knappen, bie jenfeite bes Brennere, hinter Sterging, in bem einft fo blubenben, nun fo armen Schneeberg arbeiten, ftille, gutmubige, in fich gefehrte, religiofe Leute fagen: "Unfere Setmath ift oben im Simmel und unter ber Erbe, nur nicht auf biefer Welt." 11469 Audio

Aber nicht nur bie Bergfnappen ba unten im finfteren Schoof ber Erbe, auch ber Sirte oben auf ben grunen, lichten, luftigen Soben ber Giegebirge, in ber wilben Bergwelt, ift taufend Gefahren ausgefest, von benen ber Bewohner ber Ebene nichts weiß. In feiner Ginfamfeit und Berlaffenheit, in ftetem Rampfe mit ben übermachtigen Raturgeiftern, tritt Die Flüchtigfeit und Richtigfeit bes Lebens nur ju oft por feine Augen, ba lehrt ihn bie Roth beten und alle feine Boffnung auf Gott fegen. Und fo ift es fein beiliger Glaube, ber ibn mit feftem, beiteren Lebensmuthe erfallt, bag er feine ichmere Burbe unverbroffen ben fteilften, bochften Gelfenpfab binantragt, und oben auf ber ichminbelnben Felfenginfe mit beller, weit bin ichallenber Stimme in Die Tiefe binausjobelt. Und naben bie Feinbe feinen Bergen; flammen bie Rreibefeuer auf ben einsamen Bipfeln; rufen bie Sturmgloden von Thal ju Thal: bann gieht er mit bem gleichen froben, gottvertrauen. ben, tobtverachtenben Sinne jubelnb in ben Rampf; bann fnallt es rings von ben Sohen und in allen Baffen und Rlaufen,

und fernhin treffen seine Rugeln ihr sicheres Ziel. Und hat er sie helbenmuthig hinausgeworfen die Eindringlinge, dann sett er ihnen, Gott bankend, ein Mal, wie das an der Rapelle im Eisackthal unter Sterzing gen Briren zu, wo 1797 Joubert geworfen wurde: das Bild der heiligen Jungfrau, wie ben bedrängten Ihrigen zu Hulfchrifte eilt und die Feinde zurruckschaft, mit der Ausschrift:

"Bis bahin und nicht weiter, Ramen bie feinblichen Reiter."

Und biefer fromme, glaubige Sinn, ber über bie Guter und Schäte ber Erbe hinaus bas Auge ber Emigfeit gufehrt und heiter burch bas leben und heiter in ben Tob geht, er hat in entscheibenben Tagen nicht nur bie Manner ber Berge, fondern auch die Frauen und Jungfrauen im Bulverbampf, im Rugelregen, im Gewühl ber Schlacht mit frohlichem Belbenmuth erfüllt. Go bewahrt bie Beschichte noch immer bas Anbenfen bes tapferen Mabchens von Spinges eben aus jenem Jahre 1797; ba Joubert mit feinen breißig taufenb Mann fich eine Gaffe in's herz von Tirol hauen wollte, ba, als der heißeste Rampf auf dem Kriedhof von Spinges wus thete, ftand bas Mabchen fechtend unter ben Bauern und verschwand, feinen Ruhm suchend, namenlos nach bem Sieg. Und sie war nicht die Einzige: auch die Mädchen und Frauen ber Latfonfer und Belthurnfer ftellten fich in weißlobenen Mänteln ben hereinbringenben entgegen, und warfen mit ben Mannern bie Franzosen Sturm auf Sturm zurud. lebt auch noch bie tapfere Dunbschenkin in heiterem Anbenken im Liebe fort:

> "Auf bem Kopf ein blankes Faßchen, In ber hand ein volles Gläschen, Schreitet die Tirolerin Durch ber Kämpfer Reihen hin. Sieht fie einen, ber ermattet, Einen Rückschitt sich gestattet, Reicht sie ihm ben Rebensaft, Renen Muth und nene Kraft. Wohl gewahret sie mit Granfen, Wie der Feinde Angeln saufen.

Und wie mancher Freund ichen ruht Tobt und falt in feinem Blut. Doch fie balt mit Bleif fich heiter, Deifer mahnend auch bie Streiter: "Bormacte, Bruberln! haltet Schrit! Fürchtet bie Dampfnubeln nit!" Ruft'e! ba fabrt ber Rugeln eine In und burch bas Bag, bas fleine . Dag ber Bein fich b'raus ergießt, 3br auf Bruft und Racten flieft. Und fie nimmt bad Fag vom Ropfe Dag fie beibe locher ftopfe. Dagu bat fie Rath im Du: Bebe Band halt eines gu. SECTION NO. "Bruder!" ruft fie jest gar munter: "Saltet feifch bas Glafel unter! Beffer noch: vor jedem Spund Halte einer feinen Mund!" "Dacht! i habe nur gwei Banbe; Bohren mir bie Feind' am Ente Roch ein Lochel in bas Fag, Lauft bie Gottesgab' in's Gras." Und bie jugenbfraft'gen, flinfen, Schier verliebten Buriche trinfen ! Feinde nah'n, bas Saf ift leer, Grifch greift jeber jum Gewehr.

So moge ihnen benn Gott ihren beften Schat, ihren alten fatholischen Glauben bewahren, und Alles, mas ihm entfpringt: Die fromme, von ben Batern ererbte Gitte, ben froh-lichen Belbenfinn, Die alte Treue und Redlichfeit, ben Fleiß und bie Genügfamfeit, bas muniche ich Allen Dieffeite und Benfeits ber "Granis" - und wenn bann, mas nicht aus. bleiben fann, mit Gottes Beiftanb, bem Solgbod und allen Diplomatenfunften ber nordischen Schapgraberei jum Eros, endlich bie murgel und laublofen giftigen Baume auf ben Grangen, Die Schlagbaume meine ich, verdientermaßen fallen, und Sandel und Bandel gwifden ben Bruderlandern, wie es langft hatte geschehen follen, frei wird: bann wollen wir, Tiroler und Bayern, baraus ein bobes Freubenfeuer angunden, ber beutichen Ginigfeit gu Ehren, und bann lafe fen wir une, ftatt Marfeillaife und Bederlieb, ben Rabesty-Darfch fpielen, und bringen bei fußem Tirolerwein und bayes rifchem Baigenbrod bem Raifer bruben und bem Ronig buben ein frohliches Soch aus, und laffen bas alte beilige Reich leben, - bem Bolgebod aber, bem leibigen 3wietrachtetenfel und feiner verbammten Schapgraberei geben wir bas

"Consilium abigundi."

### XXXIII.

# Die fortschreitende Entdriftlichung ber Boller und bie Rirche.

I.

Es mar eine Beit, in ber bie faliche und wiberchriftliche Aufflarung nur in ben boberen Rreifen ber Befellichaft und unter ben gebilbeteren Standen verbreitet mar, mahrend man immerhin bem gemeinen Mann feine Religion als ein nothwendiges Buchtmittel belaffen ju muffen glaubte. Die Beisbeit war bamale nicht für bie Menge, für ben Bobel, fonbern allein fur bie elegante Belt, fur bie Elite ber Denschheit; nicht burfte bie arbeitende Rlaffe an ihr Theil nehmen, fonbern bie auserlesenen Gludefinder, bie ber Arbeit nicht bedurften, follten fich ihres Alleinbefiges erfreuen; bochftens fielen bem niederen Bolte einige spärliche Brofamen vom Tifche ber Reichen ju. Die Philosophie und Schongeisterei bes achtzehne ten Jahrhunderts hatte ihren behaglichen und genußreichen Bohnfit in ben Salons ber Großen; nur bie Bevorzugten unter ben Sterblichen follten vorerft in biefen Bottertempel eintreten, von wo eine Beltreligion ihren Ausgang ju nehmen schien. Aber bas Große und herrliche läßt fich nicht eine fcbließen im engen Raum; es will bie weite Belt fich eres bern, es verlangt die hulbigung ber gangen Erbe. Die mess XXVII. ટેઈ

Gottin ber Bernunft hatte nicht im Ginne, bie Bottheit etner, wenn auch noch fo eblen, boch immer befchrantten Rlaffe von Menfchen ju fenn; es warb ihr ju enge in ben weiten Salons; ihr Erbibeil mar ja bie gange Menfchheit. BBar ja boch ichon burch bie große Ummaljung bes fechesehnten Jahrhun= berte bas bobe geiftige But freier Schriftforichung errungen für Bebermann, mar ja boch von ben gefeierten Bannertragern ber Reugeit bas Brincip ber inbivibuellen Freiheit anerfannt und vertheibigt; mas follte ba ber Dacht ber einmal entfeffels ten 3been noch Schranten feben? Die gelanterte Religiofitat, bie eben barin beftanb, feine Religion ju haben, mußte naturgemäß fich bald aus allen Rlaffen von Menichen Profeinten erwerben, und allmablig burchbringen bis gu ben unterften Schichten ber Befellichaft. Bas bie Rorpphaen ber Literatur in ihren Runftgarten forgfam angepflangt, mußte in gereifter Frucht Allen bargeboten, mußte in Brofa und Boefie guganglich und munbgerecht gemacht werben fur jebe Bilbungeftufe, wie es ja bie Deifter ber Coule von jeber beabsichtigt; mas bie leuchtenden Firfterne am philosophischen Simmel im vollen Strablenglange verfundet, bas verbreiteten untergeordnete Blas neten mit ihren Trabanten im gangen Bereiche ihres folgren Spfteme, gaben bas Licht, bas fie empfangen, balb ftarfer wieber, balb fchmacher, je nachbem es bie Sphare beburfte, bie fie ju erhellen bie Dacht und ben Beruf in fich fublten. Go marb ber "Religion ber Bornehmen" allgemach eine gros Bere Mudbehnung gu Theil und ihre Allberrichaft angebabnt, fie felber gum Gemeingut bes gangen Befchlechtes erhoben. Die Robleffe follte eine Religion haben mit bem Bobel; "Freis beit, Bohlftand, Bilbung fur Alle", bas mar bie Devije ber neuen Mera. Best muß bas niebere Bolf vor Allem ber Finfterniß entriffen, bem Lichte und ber Aufflarung gewonnen werben; bringend forbert bas bie Beit (benn mit ber Beit hat bie Bolitif fich geanbert); Befreiung vom Aberglauben ift unabweisbares Bedurfnig; Aufflarung ber Daffen - bas ift ber große Ruf ber Begenwart. Beg mit bem Chriftentbum!

Kreuzigt bie Religion bes Kreuzes; bann ersieht ber neue, ber mahre Meistas, bann erblüht ber Bölfer Heil! War ber Inbalt ber Pandorabuchse einmal geleert, so war es verges bens, ihn wieder mit verbrauchten Zaubersormeln in das früsbere Behältniß bannen und einschließen zu wollen, und mit eiserner Rothwendigfeit eilte das Spstem, welches sich die Aufsgabe gestellt, das christliche Abendland zu "befapuziniren", ims mer größeren Siegen entgegen. Der Geist der Entchristlichung veränderte bald seine frühere zweideutige Stellung, immer deutlicher hervortretend; sein Reich ward intensiv und ertensiv mächtiger und furchtbarer. Jest geht sein offener Krieg auf Destruction alles Christlichen in allen Kreisen, namentlich in den untersten Schichten der Gesellschaft, in deren Hand vorszugsweise die Loose der Zufunst gelegt werden sollen.

Daß ber moberne Staat als solcher nicht mehr christlich ift, bas hat fich beutlich genug gezeigt. In bem Dage aber, in bem er nicht mehr christlich ift, mas er einst gewesen und noch feyn follte, in eben bem ift er antichriftlich; bas Botte liche fieht schon jede Gleichgültigfeit gegen fich in dem, ber es erfennen fonnte, ale eine Bermerfung an; ein Abbrechen ber geheiligten Bande mit ihm, ift ihm wenig Anderes, als ein offener Fehbebrief, und volle Geltung hat hier bas Bort: Mer nicht für mich, ber ift wider mich. hat auch ben Staat seine Tobfeindin, Die Revolution, in ihren verschiedenen Ent. widlungsphafen fucceffive erft jur loderung, bann jur volligen Lostrennung biefer Banbe in ber Art fortgetrieben, bag ihm felber bas flare Bewußtseyn beffen fehlte, mogu er gebracht warb; ift auch bie Rirche weit bavon entfernt, ben jegigen Lenfern ber Staaten bie volle Berantwortung bes einmal fo Bewordenen beigumeffen, und ben Staat gerabegu als ihren Feind zu betrachten, ober ihm Gleiches mit Bleichem zu vergelten: fo fteht boch ale Resultat hiftorischer Entwidlung eine mal feft, bas ber neuere Staat principiell und thatfachlich von bem innigen Bunbe mit bem Christenthum fich losgesagt und bes specifisch Christlichen sich mehr und mehr entäußert hat, wie das in Frankreich am augenfälligsten zur Erscheinung kam, und mehr ober minder ausgeprägt ist, in den nach französisschen Mustern zusammengesetten Bersaffungen der anderen Lander. It aber nun der Staat kein christlicher mehr, so fragt es sich, ob das Bolk eben so wenig christlich sei; od es bei entchristlichten Staaten noch christliche Bölker geben könne; oder ob mit demselben Rechte von den europäischen Bölkern gesagt werden könne und musse, sie hätten aufgeshört, christlich zu seyn; und endlich inwieweit das antichristliche Princip bereits als in das Bolksleben eingedrungen zu betrachten sei. Diese Fragen verdienen sicher eine genauere Erörterung.

Das vielbeutige Bort "Bolf" tont uns allenthalben ent-Dan rebet unaufhörlich von Bolfebegludung, von Bolfemunfchen, vom Bolfemillen, von Bolferechten, von Bolfsvertretung, von Bolfefreiheit, von Bolfefouverainetat u. f. f. bis gur Bolfeapotheofe. Bie man fruber gar oft nur von ben Rechten bes Monarchen fprach, ohne ber Bflichten beffels ben gu gebenfen : fo fpricht man jest immer von ben Rechten bes Bolfes und nimmt Umgang von feinen Bflichten; bie Despotie bleibt fich immer gleich, ob fie eine monarchifche ober polyarchifche Geftalt hat, gilt bier gleich. Benn ber altfrangoftiche Abfolutiomus feine Tenbeng und Befammtanichauung in ber gewichtigen Parole: L'état c'est moi ju erfennen gab: fo fagt ber heutige Rabifalismus nicht minber emphatifch und bezeichnenb: Le peuple c'est moi - ein Bort, bas in ber Schweig, wie nicht minber in Schlegwig-Bolftein, feine Rraft bemahrt hat; mas eben bie "Bolfefreunde" wollen, wird ohne Beiteres ale beiliger und unverleglicher Bille bes Bolfes proclamirt. Daß Diefes "Boll" nicht bas Bolf ift, welches ber Ratur ber Sache gemäß mit biefem Ramen bezeichs net werben follte, erleibet feinen 3meifel. 3ft bas Bolf auch nur bie concrete Totalitat aller Angeborigen eines Staates, ber Inbegriff ber Bewohner eines Landes; wird es auch nur im allgemeinsten und oberflächlichsten Sinne als eine bei allen individuellen Berschiedenheiten in fich specifisch gleichartige Daffe von Personen und Familien aufgefaßt: so ift boch jener rabis fale Begriff bes Bolfes, ber sophistisch mit bem mahren combinirt wird, schon barum eine Unwahrheit, weil er nicht eine concrete und lebenbige Totalität, nicht eine mahre und vollftanbige Allgemeinheit, sonbern nur eine abstrafte und fingirte Befammtheit, wie die pantheistische Allheit es ift, nur eine unwahre und relative Allgemeinheit umfaßt und voraussett. Die gehören ben Radifalen nicht jum Bolfe, bie nicht ihrer Meinung find; vermuthlich schon barum, weil fie aus bem Bolfe ausgerottet ju werben bie Bestimmung haben. Der Rame Bolf ift ihnen ber Name ihrer Bartei, die allein fimmfähig und ftimmberechtigt, ber Rern und ber eblere Theil uns ter ber Menge ift. Und biefes "Bolt" ift allerbings unchriftlich und widerchriftlich, ja ber Trager ber antichriftlichen Ibeen, beffen Wert eben bie Entchriftlichung bes Staates, beffen Endziel die Entchriftlichung ber gesammten Mensche heit ift.

Wir wollen nicht aussührlich auf alle anberen Bebeutungen bieses Wortes, wie sie bie lateinische Sprache in ben Ausbrüden: gens, populus, natio, so wie plebs und vulgus scheibet, hier eingehen; nur die uns wichtigsten Bebeutungen bes Wortes wollen wir hervorheben. Wir verstehen einmal unter Bolf die organische Gesammtheit der Glieber eines Staates, die durch Einheit des Ziels, der Regierung und der Gessehung verbundene und zusammengehaltene Naffe von Insbiriduen, einen coetus jure sociatus nach Cicero's Ausbruck, die höhere Einheit mehrerer Familien und Gemeinden, wie sie ersahrungsgemäß besteht, ohne Rücksicht auf ihre einzelnen Bestandtheile und die geschichtliche Entwicklung ihrer Verschmelzung zu Einem Ganzen; sodann aber die niederen Stände der Gesellschaft, jenen größeren Theil der Bevölkerung, den man

mit Unrecht ichlechtweg ale Bobel bezeichnet bat, welcher Rame von rechtemegen auch viele von benjenigen unter fich begreift, bie ju ben hober Stehenben und Gebilbeten fich rechnen. 3miichen biefen beiben Bebeutungen bes Bortes, Die fich au einander verhalten, wie bas Bange gu einem feiner Theile, ftebt eine britte, in ber bas Bolf bem Berricher ale bie Befammtbeit ber Regierten bem Regierenben gegenüberfteht; biefe finbet fich auch im firchlichen Sprachgebrauch, wo Clerus und Laien, Briefter und Bolf unterschieben werben. Ber barnach fragt : Bas benft, mas will bas Bolt? - ber fragt nach ber menigftens moralifch allgemeinen Dentweise und Stimmung, Tenbeng und Erscheinung ber in einem bestimmten ganbe eben fo burch politische und rechtliche, ale burch naturliche und gefchichtliche Banbe geeinten Angabt von Inbividuen; ber bat bie enticheibenbe Dehrgahl im Muge, und richtet feine Aufmertfamfeit auf ben gemeinfamen Topus und bie Bhofiognos mie, welche bie Gingelnen in ihrer Besammtheit und in ihrem focialen Berbanbe an fich tragen; und biefe moralifche Debrbeit ift in ben brei angegebenen Bebeutungen bes Wortes Bolf enthalten. In biefem breifachen Ginne nun lagt fich behaupten, bag bas Bolt nicht nothwendig entdriftlicht ift, eo ipso, baß ber Ctaat ale folder fich bem Chriftenthume ent-Mit ber losfagung ber Regierenben von ben driftlichen 3been ift nicht zugleich auch bie ber Regierten gegeben; bie Entdriftlichung ber nieberen Stanbe, bes fogenannten gemeinen Bolle, ift noch nicht burch bie ber hoberen Rlaffen involvirt; bie Abmeidjung ber Berfaffung und Befetgebung vom driftlichen Standpunfte ift nicht zugleich bie ber moralifchen Gefammtheit, welche burch jene gufammengehalten wirb. Bie bie Chriften ber erften brei Jahrhunderte mabrhaft ein driftliches Bolf im undriftlichen Staate maren: fo ift auch jest noch ein driftliches Bolf in bem wiederum entdriftlichten Staate gebenfbar, und in wie fern noch ein Theil ber alten Nationalverschiebenheiten befteht, auch noch driftliche Boller. Je mehr aber bie Berfaffung eines Staates aus bem inneren

Leben und Bewußtseyn bes Bolfes beraus fich entwidelt bat; je mehr fie in ben Anschauungen und Bedurfniffen ber Ration ihre Burgeln und Stugen finbet: befto mehr muß ihr ein burchgreifender und enticheibender Ginfluß auf ben religiofen Standpunft ber burch fie regierten Menge, auf beffen Alteration und Umgestaltung beigemeffen werben, ber nur burch bas Eingreifen höherer und übermenschlicher Thatigfeit übermunden und befeitigt werben fann. Run ift aber ber moderne Conftis tutionalismus, ber in ben meiften europäischen Staaten bertfchenb geworben ift, nirgends auf vollsthumlichem Boben erwachsen; erft allmählig und mubfam verschlingt er fich mit bem Bolfeleben und pragt biefem nur nach und nach feine Richtung auf. Darum geben bie auf antichriftliche 3been bafirten Conftitutionen, Die bem Demofratismus jur Brude bienen follen, nicht mit bem blogen Kactum ihres Bestehens bie fen 3been die Berrichaft über bas Leben und die Entwidlung bes Bolfes; bem driftlichen Bolfe wird nur nach und nach und unter ben nothwendigen Conftellationen, ibm felber größtentheils unbewußt, ber Beift eingeimpft, ber in ben papierenen Bogen feiner Conftitutionen fich geltend gemacht bat.

Ift nun aber auch nicht unmittelbar und vermöge logisscher Rothwendigkeit mit der Entchristlichung des Staates, der Regierungen und der Regierungsformen die des Bolkes als regierten Menge gegeben: so stehen doch beide in einem so wesenhaften Zusammenhange, daß die eine nicht leicht auf die Dauer ohne die andere besteht, und jene sogar diese wenigsstens theilweise selber vorausseht, und jene sogar diese wenigsstens theilweise selber vorausseht. Denn was zunächst das Lettere angeht, so erfordert die Entstremdung des Staates von den christlichen Ideen selbst schon einen gewissen Grad der Dechristianistrung mindestens eines Theils des Bolkes; das christliche Bewußtsen muß schon in einem ziemlichen Theile der Nation, namentlich unter der intelligenteren Bevölkerung umdüstert sehn, ehe in der Verfassung das widerchristliche Prinscip eine rechtliche Gestaltung zu gewinnen vermag. Eben so

aber muß, ift ber Staat als bie rechtliche Lebensform bes Bolfes, einmal unchriftlich geworben, auch bas driftliche Bewußtfein bes letteren mehr und mehr verfchwinden und beffen Fortbeftand vielfeitig gefährbet werben. Daber ift bas Aufgeben bes driftlichen Standpunfte von Geite bes Staates jum Theil Grund, jum Theil Rolge ber Enteriftlichung bes Bolfes. Der Beift ber Berneinung ift nicht gewillt, auf halbem Bege fteben ju bleiben; fo lange ber beibnifche Sauerteig noch nicht bie gange Daffe burchbrungen bat, fo lange ift feine Berrichaft nicht bleibend gefichert. Aber auch bas Bolf felbit fann bei bem Umichlage bes driftlichen Staates in ben beibnifden nicht theilnahmeloe bleiben; es wird nothwendig von ibm berührt, und fein ganges Leben wird burch ibn in feinen innerften Tiefen erichuttert. Bliebe es gleichgultig und nahme es biefelbe religiofe Indiffereng an, bie in feiner Berfaffung bereits jum Princip erhoben ift, fo fonnte nur eine Gleichgiltigfeit gegen ben religiofen Glauben entfteben, bie felbft ein Abfall von ber Religion mare, ober boch eine vollige Abgeftumpftbeit gegen alle hobern Intereffen verriethe. Bugt es fich ber veranberten Lebeneform, fet es aus Stumpffinn, fet ce, weil es in einer Taufchung befangen ift, fet es, weil es felber ber großen Mehrzahl nach bem Chriftenthume untreu geworben, fo wirb ce felbit undriftlich werben muffen, nur je nach ber Berichies benbeit biefes Grundes balb in langerer, balb in furgerer Frift, balb in großerem, balb in geringerem Dage; benn bie Abirrungen vom Chriftenthume haben ihre Grabationen, wie auch bie Barefie balb mehr, balb weniger Dogmen über Borb mirft; aber ber Berluft einiger driftlichen Glemente gieht einen immer größeren nach fich, und führt gulest gum totalen Untidriftianismus, wie ein ber Bewalt ber Berftorung preisgeges benes Runftwert erft minber, bann mehr, gulest gang entftellt und untenntlich werben muß. Fügt fich aber bas Bolf bem antidriftlichen Brincip nicht, fo muß es gegen baffelbe reagis Allein eine allgemeine und burchgreifenbe Reaction ges gen bie Entdriftlichung ift um fo feltener, ale biefe einerfeite

unvermerft vor fich geht, wenigstens in ihren Anfangen, und eine spatere Bulfe gewöhnlich eine zu spate ift, andererseits fcon im Bolfe bergeftalt vorbereitet feyn muß, bag ein großet Theil beffelben bem Biberfacher verfallen, und beghalb ber Biberftand nur ein schwacher und beschränfter ift; eine theile weise Reaction aber fann auch nur einen Theil von bem Unheil bewahren, und beren Umfichgreifen fann leicht burch bespotische Gewaltmittel verhindert werben. Bie leicht fich aber hier bie Maffe ben berrichenben 3been und bem peremtorischen Willen ihrer Thrannen fügt, bavon geben viele beutsche ganber vor und nach bem weftphalischen Frieden ein trauriges Beispiel; ber anfängliche Biberftand gegen eine aufgebrungene Religion ober Irreligion wird immer ichwacher, und bie fpateren Generationen wiffen nicht mehr, auf welche Art ihren Batern eine urfprunglich ihnen frembe Anschauung aufgende thigt warb, zumal wenn bie Dacht ber hauslichen und ber öffentlichen Ergiehung zu beren Gunften gebrochen ift, wie fich biefes bei ber Einführung bes Protestantismus namentlich im ffanbinavischen Rorben gezeigt hat.

In ber That, hat sich die heidnische Richtung einmal im Staate sestgeset, hat der Geist der Gottvergessenheit und Gottlosigseit, der Irreligiosität und der steten Regation ihn ergriffen: so geht auch dieser mehr und mehr auf die einzelnen Glieder der Gesellschaft über, und zersett in einem oft nur sehr furzen Gährungsprocesse alle noch übrig gebliebenen christlichen Elemente im Leben des Boltes. Nicht nur falte Gleichzitigkeit gegen alle Religion, sondern auch gänzliche Berläugnung und Berachtung derselben tritt dann ein, der Unglaube herrscht; der Egoismus erstidt jede Regung christlicher Liebe; an die Stelle der alten Einsachheit und Genügsamseit treten Genußsucht und Berschwendung; die Moralität wird gesährbet und angegriffen, die conscientia publica, das allgemeine Gewissen wird weiter und weiter, so daß es dem Magen jener Thiere gleicht, die alles Mögliche in sich ausnehmen, und doch

fich behaglich fuhlen fonnen. Sier im Gewiffen berühren fich bie gottliche und bie menschliche, bie geiftliche und bie melt= liche Gemalt; bas außerlich beftebenbe Recht und bie religiofen Bflichten treffen bier gusammen; tritt ba eine Collifion ein, fo ift ichnell bas Dictamen bereit, bem ju folgen, mas bie Staategefete gulaffen und begunftigen, mas bie Beifpiele ber Bemalthaber empfehlen, mas bie allgemeine Beitrichtung ju verlangen icheint, mas ben Beifall ber Befinnungetuchtigen ärnbtet, mas bie Leibenschaften anrathen, mas ben geitlichen Intereffen beffer bient. Je mehr aber ber undriftliche Staat nach absoluter Berrichaft über alle Lebenofreife ftrebt, und alle ihn beengenden Lebensaußerungen in eiferne Teffeln fcmiebet : befto mehr muß bas driftliche Brincip bem Beifte ber Berneinung weichen und in ben Sintergrund gurudtreten; befto mehr wird auch bie Erziehung fein Monopol und ber religiofe Unterricht wird, wenn nicht gang verboten und profcribirt, boch herabgewurbigt und ber Berhohnung eitler Thoren überantwortet, benen alles Chriftliche, wie alles Tiefe ein Mergernif und eine Thorheit ift. Schnell erlangt ber fraffefte Unglaube bie Berrichaft in hoben und niebern Schulen, wie in ber Breffe, in ben Berichtebofen, wie in ben politischen Bers einen, in ben Cafino's und felbft in ben Dorfichenfen. 2Bie weit es in biefer Begiebung bereits auch in folden Staaten, bie nicht unchriftlich fenn wollen, gefommen ift, wie febr in Buchern und öffentlichen Bortragen unter bem Ramen ber Biffenschaft bie haltlofeften Theorien und bie lacherlichften Borurtheile gegen Rirche und firchliches Leben verbreitet merben, wie fehr Unflarheit im Denfen, Mangelhaftigfeit ber Grglebung, irreligiofe Lecture und bie verfehrte Birthebauebilbung ben Ropf bes gemeinen Mannes verwirren, und ibn in fürzefter Beit von allen feinen fruheren Gewohnheiten abbrins gen, bavon haben fich im "Jahre ber Errungenschaften" jabllofe Beifpiele gezeigt, und mas feither fich jugetragen, ift eben nicht geeignet, bas fernere Borfommen und bie Bieberholung folder Erempel ju verhindern. In einem aang fatholifden

Lanbftabichen Subbeutschlands suchte im Jahre 1848 bie Fran eines Sandwerfere ihren fonft immer in ber Erfüllung feiner firchlichen Bflichten eifrigen Gatten vergebens gur Ablegung feiner ofterlichen Beichte gu bewegen; ber aufgeflarte Rleinftabter fchlug ihre Argumente flegreich aus bem Felbe mit bem einfachen Wort: "Ich noch beichten? Jest ift ja Freiheit!" So genügt oft ein einziges, wie immer verftanbenes Schlagwort bes Tages, um ben ichlichten Burger mit einem Male über alle religiofen Ibeen und Begriffe hinweg auf bas Glatteis ber Irreligiosität zu führen, und felbft alle früheren Angewöhnungen zu verwischen, in benen bas firchliche Leben fonft fich aussprach. Dan muß aus ber Erfahrung tennen, wie groß die Leichtgläubigfeit und Einfeitigfeit, wie maßlos bie Borurtheile, wie unbegrundet bie Boraussegungen und Schluffe, wie unflar überhaupt das Denken bes größeren Theis les ber nieberen Bolfeflaffen ift, um bie fchnelle und oft plote liche Umwandlung ihrer Gefinnung und bas Inconfequente und Bizarre ihrer Saltung vollftandig zu begreifen. Gin eins giges in einem Wirthshause von wem immer gehörtes Bort genügt bei Bielen, um ihre Liebe in Sag umgusegen, und ihre Sympathien in einem Augenblid einem Gebiete gugumenben, bas ihnen früher gang gleichgiltig ober unbefannt mar, ihnen Lehren und Grundfage beigubringen, auf die fie fur fich niemale gefommen maren, bas Unpopularfte von ber Welt, wie es bie Grundibeen bes Socialismus und Communismus finb, auch ben besitenben Bolfeflaffen vermittelft funftlicher Taufchung in einem feenhaften Lichte ju zeigen. Um aus ungabligen Beispielen nur Gines anzuführen, theilen wir folgenbes furge Gespäch mit, bas im Sommer 1849 in einer Maingegend zwischen einem Beiftlichen und einem fonft gut gearteten Burger Statt fanb, ber jenem fonft fehr ergeben mar, biefest mal aber ihm fehr murrifch und verbriedlich begegnete. Rach bem Grunde befragt, gab biefer jur Antwort: 3ch habe ims mer bie Beiftlichen fehr geliebt; jest fann ich fie nicht mehr leiden. — Und warum denn, mein Lieber? — Ach! weil ?

bem Bolfe "bie Grunbrechte" nicht gonnen. - Bift 3hr benn, worin diefe "Grundrechte" befteben? - 3e nun, nicht fo genau; boch wohl barin, bag Beber Bert ift über feinen Grund und Boden, und bavon feine Abgaben und Steuern gu begahlen braucht. Und biefem, fagt man, fteben bie Beiftlichen entgegen. - Aebnlich wie biefer Dann bie "Grunbrechte", verftanben in manden Begenben Bayerne bie ganbleute bie Breffreiheit, namlich ale bie Freiheit von ben "Breffern", womit fie Steuereinnehmer, Berichtebiener, Juben und anbere ihnen mifliebige Berfonen bezeichneten. Aber noch gefahrtider find Unwiffenheit und Taufdung in ben wichtigeren Uns gelegenheiten bee religiofen Lebens und Glaubene. Gar oft muffen fich bie firchlichen Dogmen Erflarungen und Auslegungen gefallen laffen, bie auf ein Saar ber gelehrten Grortes rung eines Rurnberger Cicerone gleichen, welcher bei Betrache tung ber Glasgemalbe einem Fremben ben Urfprung ber Bilber in ben driftlichen Rirchen mit ben Borten erflarte: "Bor ber Reformation, wo ber papiftifche Clerus bas Bolf in ber Unwiffenheit erhalten und es felbft nicht unterrichtet bat, mußten bie Bilber bie Stelle ber religiofen Belehrung vertres ten; fie maren bem Bolfe Ratechismus, Bibel und Brebigt." D bu armes papiftifches Beitalter! Du gefegnete Reformation! Du gludliches Rurnberg! Birb nicht einft bie Rachwelt auch fagen muffen: "Bor bem großen Freiheitsjahre 1848 mar es ftodfinfter auf ber weiten Erbe; es leuchtete feine Conne; benn es brannten nur Rergen in ben Rirchen, auch ba mo es, wie man glaubte, Tag mar; erft bas Jahr ber Freiheit bat ber Menfcheit bie Bobithat bes Lichtes gefpenbet?" D arme pormargliche Beit! D gludfeliges Freiheitsjahr! D aufgeflartes, erleuchtetes Deutschland! Bewiß, Die Aufflarung hat eis nen hoben Grab erreicht, wenn bie Glaubenszweifel, fonft beim fatholifchen ganbvolfe eine Geltenheit, auch bei biefem fich einftellen, wenn Bauern bei Bier und Bein über bas Dafenn eines bochften Befens und bee Menfchen Unfterblich. lichfeit bisputiren, wenn fich bie Sandwerfer an ben freifinnigen Wien über veraltete Dogmen und Moralgesethe ergoben, wenn sie bereits ihr Helbenthum barin suchen, über bie engherzigen Sahungen ihrer Religionsgenoffenschaft sich hinwegzuseben, wenn selbst bas weibliche Geschlecht, sonst sester gebannt an religiöse Borurtheile, allmählig sich biesen entwindet und mit jener einsachen Wirthin, die, obsichon ehebem strenge die kirchlichen Fasttage beobachtend, doch seit drei Jahren keinem altgläubigen Katholiken mehr Fastenspeisen veradreicht, auf alle frömmelnden Jumuthungen die hochherzige Antwort gibt: "dafür sind wir bereits zu viel ausgeklärt!"

Aber bei biefer Aufklarung reichen fich Unwiffenheit und Betrug bie Sand, und bie fchlaue Agitation bat ihren Berbundeten in dem Wankelmuth ber großeren Daffe; Die Leiche tigfeit, mit ber ihr Urtheil ju bestechen ift, reigt gu immer ftarferen Angriffen auf ihren Glauben. Das erheuchelte Mitleib rabifaler Bolfebetruger mit ben mahren und erbichteten Leiben ber unteren Rlaffen und beren traurigen Buftanben erwedt in biefen bas Gefühl ber Unruhe und ber Ungufriebenbeit; bie driftlichen Brediger, bie ju Behorfam und Beduld mahnen, erscheinen leicht ber erhipten Phantafie ale Bunbesgenoffen ber unerträglichften Thrannel. Ift nun bas Bolf überhaupt fo vielen Taufdungen und falfchen Borfpiegelungen ausgesett, verfteht es zubem bie meiften ber mobernen Schlagworter nicht, und benft es fich unter biefen lieblichen Bauberflangen nur bas, was es in feiner Lage ale munichenemerth erachtet, ibentificirt es endlich, in vielen Studen bem Rinbe vergleichbar, bie Sache mit ber Person, bie fie vertritt, bie Religion mit ihren Dienern: fo inficirt auch bas ihm beigebrachte meuchelmorberische Gift seine religiose leberzeugung. und bereitet ihm die furchtbarfte aller Ilufionen, wobei ber Saß gegen die ihm einmal verdächtigten Diener ber Rirche auf biefe felbft übergeht; fo werben bie Bergen berer, bie fonft ber Rirche mit aufrichtiger, wenn auch nicht tief eingewurzel ter Liebe ergeben waren, von ihr abgewendet, ohne baß biefer noch eine Ginwirfung auf bie Bethorten möglich mare, bie jebe Berührung mit ihr flieben ale eine peinliche Ermedung ihres betäubten Bemiffens. Je mehr fich aber bie Berführten bem Ginfluffe ber Rirche entziehen, befto ungetheilter geben fie fich ben Infpirationen ber Feinde alles Glaubene bin. Bas fruber mubfam burch vereinzelte Eraftatchen und Blugichriften versucht warb, bas wird auf leichterem Bege und mit foftematifcher Confequeng burch bie rabifalen Tageblatter bewerfftelligt, bie bis ju ben Sutten ber Bauern und ben Berfftatten ber Sandwerfer vorgebrungen find, und in ben öffentlichen Birthebauslofalen meift bas ausschließliche Beimatherecht geniegen. Die Bublerpreffe brangt fich ben Leichtglaubigen balb ale ein Drafel ber Beisheit und Bilbung auf; mer eine Beitung lefen fann, glaubt Alles ju miffen, Alles ju verfteben. Durch frivolen Spott und wohlberechnete Mahrchen wird jene ber betrogenen Ginfalt ein neues Evangelium, und ber baurifche Sochmuth bruftet fich mit bem Befit fo mobifeil errungener Bilbung, und erhebt fich nicht nur über Geinesgleichen, fonbern über Alles, mas bober fteht, ale er. Die maßlofefte Ignorang ber wichtigften Religionemahrheiten nimmt bamit überhand; befonbere aber wird noch ber fleinftabtifche Burger bon ber Lecture religiofer Schriften und vom Befuche ber Brebigten abgehalten; er, ein aufgeftarter Dann, muß fich ja ichamen, fich auch nur feben ju laffen in einer Rirche. In einer beutschen Brovingialftabt außerte ein bartiger Demofrat, es gebe gar feinen erträglichen Brebiger mehr in ber Stabt, ein Mann von Bilbung fonne folden Bortragen gar nicht anwohnen. Diefes Bort eines Aufgeflarten, ber anbermarts fich rubmte, feit mehr als gebn Jahren gar feine Brebigt mehr gehort ju haben, fand Beifall, und ein bebeutenber Theil ber mannlichen Ginwohnerschaft fant es bequem, feine Belebrung fortan nur im Birthebaufe, nicht mehr in ber Rirche Derlei einzelne Buge fonnten noch mit gabilofen anderen vermehrt werben, woraus fich unbeftreitbar ergibt, wie ber Banfelmuth und bie Unentichiebenheit ber Daffen,

bie Unwissenheit und ber Betrug, bie schlechten Beispiele und Besellschaften, die firchenfeindliche Breffe und Literatur, und endlich bie roben Begierben und Leibenschaften in ihrem Bufammenwirfen fchnell und ficher bei einem großen Theile bet Menscheit alle driftlichen Elemente zu vertilgen im Stanbe Aus biefem Allem erhellt jur Genuge, wie leicht bei ber Berbreitung ber falfchen Aufflarung unter allen Standen bie Entdriftlichung bes Staates die bes Bolfes nach fich zieht, wenn auch nicht unmittelbar und an und für fich betrachtet, boch mittelbar in ber Entfaltung aller ihrer Confequengen, in ber Anwendung aller fener Bebel und Lofomotive, bie mit ihr in engfter Berbinbung fteben, in ber Beimischung aller jener homogenen Ingredienzien, welche bie balbige Birfung bee Gifttranfe ju erleichtern und ju beforbern im Stanbe find. Bohl fann ber Staat untergeben, ohne bag barum bas Bolf untergeht; aber ber Staat fann nicht unchriftlich werden und auf bie Dauer undriftlich bleiben, ohne bag bas Bolt felber bes driftlichen Blaubens verluftig geht.

In wieweit aber nun bie Entchriftlichung bei ben einzelnen Bolfern Europas vorschreitet, bas ift von mehrfachen Factoren bedingt, wie benn überhaupt die gesammte Entwicklung eines Bolfes, feine Bervollfommnung und feine Berfchlims merung, von verschiebenen außeren und inneren Buftanben. von klimatifch geographischen, wie von geschichtlich-rechtlichen Berhaltniffen, von feinem angeftammten Charafter, fo wie von feinen Schidfalen und Erlebniffen abhangt, von tem Boben, ben es bewohnt, von ber Luft, bie es athmet, von ber Rahe rung, bie es genießt, von ber Sprache, bie es rebet, von ber Arbeit, Die es beschäftigt, von bem Beifte, ber es beseelt, von ber Anlage, die es von Saus aus mitbringt, von ber fittlis chen Qualitat, Die es fich erworben, von ben Gewohnheiten und Gebrauchen, bie es angenommen. Als entscheibenbe Domente laffen fich bier betrachten: ber naturliche und angeftammte Charafter ber einzelnen Stamme und Bolfer, bie porberrichenbe Richtung in ihren Bestrebungen, Die Urt ihrer Erziehung und Entwidlung, ber Grab ber Intenfivitat ber unter ihnen betrichenben feindlichen Glemente, bas Dag ihrer politifchen und burgerlichen Thorheiten, Gunben und Beiben. fchaften; alles biefes ift bier in Betracht gu gieben. Darum laffen fich aber auch feine allgemeinen Urtheile aufftellen, und feine Alles normirenbe Brangen gieben. Es gelten bier beis laufig biefelben Befete, wie bei ber religiofen Qualification ber Individuen, gang nach bem alten, fcon von Gicero anerfannten Cape: Quod in singulis, id est in populis, aber im erweiterten Dafftabe. Der driftliche Charafter eines Bolfes muß fich burch eflatante Broben erhartet und burch viele Benerationen feftgefest haben, foll ibm bas Brabicat ber relativen Unverwüftlichfeit und Inbelebilitat querfannt werben. Gine folche Feuerprobe bat vor Allem bas fatholifche Bolf in Brland beftanben; nicht minber haben bie Spanier oftmals biefen driftlichen Beroismus bemabrt, und auch bas italienis fche Bolf, obichon meniger feft und beftanbig, fann feiner natürlichen Unlage und feiner gefammten Bilbungeweife gemäß faum feinem fatholifchen Blauben auf langere Beit vollig ents frembet und entzogen werben. Das beutsche Bolf, welches bas Bilb einer fompaften Ginheit, trop aller Unionstenbengen, am wenigften barftellt, ift bergeftalt auch in religiofer Begiehung in fich gerriffen und gefpalten, bag von ibm ale Bangem unmöglich eine folche Unbanglichfeit an bas driftliche Bolfeleben ausgefagt werben fann; nur einzelne Stamme und Bolferichaften, wie namentlich bie fatholifchen Tiroler und ein betrachtlicher Theil ber Altbabern, zeigen und eine fo fefte Saltung und einen noch fo unverfalfcht driftlichen Ginn, baß bas driftliche Element immer noch ale bas unter ihnen porherrichende angefeben werben muß, und fich bei ihnen gwar eine temporare Berirrung und theilweife Berbunfelung bes driftlichen Bewußtfenns, nicht aber eine tetale Deftruction beffelben als mahricheinlich erweifet. Ueberhaupt ift, wie bei

ben Inbividuen ber Charafter, die Beranbildung, die Beschichte und bie Auflofung ber Stamme und Bolferschaften außerft mannigfaltig. Je mehr ein Bolf noch Raturvolf ift, je mehr uranfängliche Traditionen in ihm fortleben, je gleichformiger und einfacher seine Sitten geblieben, je fprober es Reues und Ungewohntes von fich jurudgewiesen, je forgfältiger es bie ihm mit ber Beit von außen aufgebrungenen, feinem Drganismus widerftrebenben Elemente von fich ausgeschieben : besto weniger gewährt es ber Berbilbung und Entchriftlichung Eingang, wie auch ber achte Natursohn ebleren Gefühlen que ganglicher und fur bas Sobere ungleich empfanglicher ift, als ber verbilbete und vergartelte Sohn ber Mobe und bes Fortschritte. So suchet ihr auch bas "eigentliche Bolf" vergebens unter bem buntfarbigen und gegierten Bewoge ber Stabter, bei benen Berfeinerung und Robbeit, Salbbilbung und Unwiffenheit in einem feltfamen Gemische geeint fich finden, bas rein Raturliche entstellt und oft bis gur Unnatur verzerrt erscheint, und fast alle specifisch nationalen Glemente mehr und mehr untergegangen, ober boch gurudgebrangt und verbunfelt find; unter bem Landvolfe ift allein noch ber gefunde Rern ber Rationen, bas achte Bolf ju finden. Mit welcher Babigfeit die schlichten Landbewohner an ihrer Religion noch festhalten, bavon fann man bie sprechenbsten Belege auch in manchen protestantischen Gemeinden finden, die trot ber aabllofen Bemühungen rationaliftifcher und glaubenelofer Brabifanten jene Refte driftlicher Anschauung treu bewahren, welche fie bei ihrem oft burch Gewaltmaßregeln erzwungenen Musscheiben aus ber alten Rirche noch mit hinüber nehmen burften. Bo aber bas fatholische Bolfsleben noch nicht gang untergegangen, sondern fich in einem gewiffen Grabe ber Bluthe bewahrt hat, ba begegnet une oft eine fo innige Bietat, eine fo reine Befinnung, ein fo ehrenhafter Charafter, bag wir mit Recht erwarten tonnen, auch bie angestrengteften gegnerischen Bestrebungen hier vereitelt und ju Schanden gemacht ju seben.

In vielen Thalern Tirole und ber Urfchweig, felbft in eingelnen Theilen von Gubfranfreich und Italien, zeigt fich eine entschieben ausgepragte fatholifche lleberzeugung, bie wie eine liebliche Dafe in ber unwirthlichen Bufte Blid und Berg mahrhaft erquidt, ja man finbet, trop ber Berfchiebenheit ber Diglecte und ber Sitten, einen gemeinsamen Topus an bem achten fatholifchen gandvolt felbft verfchiebener ganber, ber bie fcone 3bee eines driftlichen Bolfes auf eine wohlthuenbe Beife in bas Gebachtniß ruft. Dan fonnte fich in ben brei letten Jahren überzeugen, wie bie althergebrachten Brogeffionen bes fatholifchen ganbvolfe feinesmege unterblieben trop bes Sohnes ber Aufgeflarten, ja wie fogar bie Bahl ber Ballfahrer ju verfchiedenen berühmten Gnabenbilbern noch jugenommen hat. Rubrend ift es, wie oft bie armften fatholifchen Dorfgemeinben in rauben und unfruchtbaren Gebirgegenben Die ichwerften und empfindlichften Opfer nicht icheuen, um ein ihren Bedurfniffen entfprechenbes, geraumiges und felbft ichos nes Botteshaus zu erhalten, wie fie an bem Schmude ihrer Rirchen gleichsam eine Entschädigung finben fur Die Armuth ibrer Butten und fur bie fargen Kruchte, bie ihr faurer Schweiß bem fliefmutterlichen Boben abringen muß, wie fie, weil bie Erbe ihnen nichts als Roth und Dube bietet, befto vertrauends voller ben Blid jum Simmel richten, beffen Borbild und Borgeschmad fie in bem fteinernen Gottesbau erfennen und mabre nehmen. Unter einem folden Bolfchen finben fich bie nuche ternften und befonnenften Urtheile, bie beiterfte und genuge famfte Rube, ber feligfte Friebe; von biefem Bolfe gilt mabrhaft bas Bort bes romifden Dichters: Interdum vulgus rectum videt. Sier muß man oft mit bem gottlichen Deifter ber Glaubigen bem Bater banfen, bag er ben Rleinen und Ginfaltigen geoffenbart, was vor ben Großen und Beifen bet Welt verborgen bleibt.

Aber gang anders zeigt fich bas Landvolf ba, wo bie verpeftete Luft bes ftabtischen Treibens es umweht, wo bie

alten einfachen Sitten ben neuen weichen mußten, wo Robbeit und Bermilberung, ftarte und ungebandigte Leibenschaften, namentlich Sang jum Trunf und Spiel, zu Raufereien und aur Blutrache, jur Bolluft und jum Ginnengenuß bie iconften Bluthen gefnict haben. Bei einem fehr bebeutenben Theile . bes Landvolfes bat bas Rrebbubel ber aufgeflarten Rlaffen um fich gegriffen, und ift tief eingebrungen in fein innerftes Les benemarf. Meineib, Treulofigfeit und Gotteblaugnung finden auch hier ihre Anhanger, und es wird ben Berführern ber Daffe nicht ichwer, die Leibenschaften, Diefe ftartften Berbunbeten bes Unglaubens, in ber roben Daffe aufzustacheln, fie ju beraufchen mit bem wilbesten politischen Kanatismus, ber je unklarer und gebankenlofer in Bezug auf 3med und Biel, befto fürchterlicher rafet und tobt, fie zu entflammen bis jur Buth bes Tiegere und ber Spane. Es ift nur ju mabr, baß bas Bolf in eben bem Mage entfittlicht und entwurbigt wird, ale es entdriftlicht wird; aber es ift eben fo mahr, baß es in bemselben Dage zur Entchriftlichung gebracht wird, ale es gelingt, es jur Entstitlichung ju führen. Je mehr bie Nationen ale solche vernichtet werben, besto mehr zieht fich ber ehebem eble und hervorftechenbe Bolfecharafter auf einzelne Individuen zurud; wir fonnen nach ben Erfahrungen ber neueften Zeiten, wo Beuchelei, Meineib und Berrath eine fo gewichtige Rolle spielen, nicht mehr mit Recht von ber vielgepriefenen Treue bes beutschen Bolfes reben, fonbern nut von ber Treue einzelner Deutschen, hochstens einiger Stamme; bas Auszeichnende ber Ration hinterläßt nur noch schwache Spuren in Einzelnen, ale Merfmal ber Befammtheit hort es auf zu bestehen. Das Bolfeleben im civilifirten Guropa hatte bisher seine driftliche und auch feine beibnische Seite; neben bem driftlichen Charafter, ale bem fiberwiegenben, bauerten immer noch Reminiscenzen an bas frühere Beibenthum fort, und trot bes porherrschend chriftlichen Geiftes haben fich burch bas ganze Mittelalter berab noch paganistische Elemente wie

Unfraut unter bem Waizen erhalten, die jest ben antichriftlichen Ibeen zu Anfüpfungspunkten dienen und, forgfam durch fie gepflegt, nun üppiger wuchern als je, während die edleren Pflanzen als Unfraut betrachtet, und mehr und mehr ausgerottet und vertigt werden. Aber während man mit dem Heidenthum die Natur und die Leidenschaften vergöttert, muß man bei der fortgeschrittenen Entwicklung noch weiter fortsichreiten, als der alte Ethnicismus, so daß die besseren Geister des lesteren noch weit das neue und restaurirte Heidenthum beschämen, damit das Prophetenwort auch hier seine Geltung habe: Consudentur ab idolis, quidus sacrisicaverunt.

Be mehr aber bie Rationen ale folche aufhoren gu befte= ben, wornach ber verfehrte Zeitgeift ftrebt, befto weniger fann mehr von einer chriftlichen Ration Die Rebe fenn; bas "allerdriftlichfte Bolf" hat am augenfälligften biefen Charafter verlaugnet. Roch find nicht alle Spuren eines driftlichen Bolfee vernichtet, aber fie merben ichmacher und ichmacher; noch gibt es driftliche Bolfer, aber fie find im Begriffe, ihre Erifteng ju vernichten, fie finnen auf - Gelbitmorb. gelnen Bolfer haben feine anberen Barantieen fur ibre Beharrlichfeit im Chriftenthume, fo wenig ber einzelne Gerechte bienieben eine Burgichaft fur feine perseverentia finalis aufjumeifen im Stanbe ift. Aber ein driftliches Bolf wirb es immer geben; bafur burgt eine unerschütterliche Berbeigung; ber Bufammenhalt ber einzelnen driftlichen Stamme, bas fur bie Erhaltung ber Religion Chriftt eingesette Inftitut, ift nur bie Rirche, und nur biefe bat bie Bewigheit eines bauernben Beftanbes bis jum Enbe ber Zeiten. Daran nimmt jebes driftliche Bolf Theil, wenn und fo lange es im Berbanbe Diefer Rirche ift. Sier, wie im Leben bes Gingelnen, concurriren Bnabe und Freiheit ; und barum find bie Befete menfchlicher Entwidlung fur fich allein nicht maggebend. Die Rirche hat es vermocht und vermag es immer noch, alte Bolfer wies ber ju verjungen, bie Tobten jum Leben neu gu erweden; fie

wird es thun, bis ihre Diffion erfüllt ift, und alle Gefchleche ter und gamilien ber Erbe ihr unterworfen find, auf baß fie biefelben Chrifto, und Chriftus als bas Saupt ber regenerirten Gemeinschaft fie bem Bater unterwerfe, ber Alles in Allem ift. Es ift eine tiefe psychologische Wahrheit, bag ber Mensch, welcher ber Stimme ber Ratur folgt, einer Religion bebarf; eben fo bebarf ihrer bas Bolf, fo lange es aller naturgemaßen Entwidlung noch nicht gang abgestorben ift; und fo tief wurgelt in ihm ber Glaube, bag wer ihm ben Glauben nimmt. es nur jum Aberglauben bringen fann. Entspricht nun allen Beburfniffen bes menschlichen Beiftes und Bergens allein bie fatholische Wahrheit: so wird bas verirrte Bolf zulest auch wieber gurudfebren muffen gu ihr. 3ft bas Chriftenthum in fich unverwüftlich und fann es nie ohne eine bedeutende Angahl von Befennern fenn: fo wird bie Rudfehr zu ihm immer offen bleiben muffen, und alle Blane ber Finfterniß find vereitelt. Konnen also auch die Bolfer unchriftlich werben: so werben fie es nicht fur immer; webe aber bem Gefchlechte, bas mit Bewußtseyn unchriftlich ju werben fich abmuht! 3hm geben bie Segnungen bes chriftlichen Lebens verloren, und feine Bilbung wird jur Barbarei; bas Chriftenthum felbft aber bleibt, und fein Bleiben ift noch bie lette hoffnung fur bas verirrte und troftberaubte Befchlecht.

## XXXIV.

### Rirdlich : Politifches

aus ber oberrheinifchen Rirchenproving.

Es liegt fur Manche ein gewiffer Reig barin, über bie gegenwärtige Beltlage fich in allgemeinen Betrachtungen gu ergeben, in Bermuthungen fich auszulaffen, mas gefcheben und nicht geschehen fann, und Erörterungen über Thatfachen und Berhaltniffe baran ju fnupfen, welche als befonbere bedeutfam ober bemerfenswerth fich barftellen. Befigt ber Betrachtenbe jene unbefangene Sicherheit und Scharfe, welche nur eine Folge gereifter Erfahrung und genbten Rach. bentens feyn tann, fo wirb er, fo fern er fich berufen balt, Die Ergebniffe feiner Beobachtungen jum Gemeingut ju machen, fich vor Allem huten, in leeren Allgemeinheiten und unbestimmten und barum leicht migbeutbaren Bilbern fich ausjubruden; noch weniger aber wird es ibm geschehen, bag bie Unwendung allgemeiner Grundfage auf einzelne Thatfachen und Erscheinungen ihn ju Ginfeitigfeiten und ichiefen Urtheis len verleitet. Letteres mare ein Beweis großer Unflarbeit, welche, obwohl nicht Benige an ihr leiben, befinngeachtet nicht berufen fenn fann, ihr Gutachten in mas immer fur einer Angelegenheit öffentlich abzugeben. Solde und abnliche Bebanten erweden in mir bie fo verschiebenen Urtheile und Borfchlage, die ba und bort jut Reaelung unferer firchlichen Rere

hältnisse und über die Stellung ber Bischöfe zu ber Staatsgest walt gemacht worden. Je verschiedenet ber Zustand unserer einzelnen Diocesen ist, um so mislicher und gefährlicher wird es seyn, hier allgemeine Grundsabe aufzustellen. Ich nehme als Beleg meiner Ansicht z. B. mit Berücksichtigung der oberrheinischen Kirchenprovinz die Berhältnisse der Diocese Limburg, die jüngst in diesen Blättern besprochen wurden und knüpse, diese Besprechung ergänzend, meine Bemerkungen hieran; denn wollte man dieselbe zur allgemeinen Rorm nehmen, so würde man damit in anderen Diocesen nur verderbliche Berwirrung anrichten.

Um mit ber Diocese Limburg felber ju beginnen, so hat allerdings hier ber hochwurdigfte Bischof "fich formlich auf ben Boben ber vollenbeten Thatfache gestellt, bie Rirchenfreis heit als fait accompli angenommen und sofort barauf weiter gebaut", b. h. er hat vor einem Jahre mehrere Bater aus ber Berfammlung bes allerheiligften Erlofers aus Altotting gu Abhaltung von Bolksmiffionen berufen, und wenige Monate barnach hat berfelbe mit feltener und nachahmungemurbigfter Aufopferung ein eigenes Diffionshaus fur feine Diocefe gu grunden unternommen. Bei all biefen Schritten hat ber hochm. Bifchof nur Gott und fein Gewiffen ju Rathe gezogen, benn er war von ber ficherlich nicht unrichtigen Ueberzeugung geleis tet, baß Er allein bagu befugt fei, barüber endgiltig ju entscheiben, von wem und wie feiner Beerbe bas Bort Gottes verfündet und die beil. Sacramente gespendet werden sollen; und nur bei fich felber konnte er bie apostolische Bollmacht finden, die ale besondere geeignet erscheinenden Briefter gu berufen und auszusenden. Bas hatte es aber zu bedeuten gehabt, wenn er vor Ausführung ber als heilfam und unerläßlich erachteten Dagregeln mit ben bestehenden Bewalten unterhanbelt batte? Er batte, um es furg ju fagen, auf feine von Gott empfangene Bollmacht verzichtet; benn indem er bie Staatsgewalt als ben über fich und bie geiftlichen Beburf-

niffe feiner Diocefe in letter Inftang enticheibenben Richter anrief, ober indem er bas enbgiltige Urtheil über bie 3medmaßigfeit ober Rothwenbigfeit von Bolfemifftonen ber Ctaatebeborbe anbeim ftellte, fo batte er eben bamit anerfannt, baß er feine Bollmacht, in rein geiftlichen Ungelegenheiten ju entfcheiben, nicht von Bott unmittelbar babe, fonbern wenn er fie ausube, er fie nur im Ramen und mit allergnabigfter Bewilligung ber bergoglich naffauischen Regierung ausübe. Daß folde Bumuthungen auch jest noch, nach fo bitteren Erfabrungen, von ben Staatebeborben an bie Erager ber Rirchengewalt gemacht werben, und bieg nicht blog in ber oberrheis nifden Rirdenproving, ift eine traurige, bie Ginficht und ben auten Billen berfelben febr bezeichnenbe Thatfache. Bie unangenehm auch bie an ber Bevormunbung ber Rirche langft gewohnte Beamtenwillfur fich burch bie bifcofliche Sandlungeweise berührt fühlen mochte, ber Bijchof ließ fich nicht beirren und nicht bloß feine Diocefe, fonbern bie gange oberrheis nische Rirchenproving ift ibm jum Dante verpflichtet, bag er ben frampfhaften Unftrengungen bes alten Staatstirdenfp. fteme, ber Bieberherftellung ber mabren und gottlichen Orbnung fich ju ermehren, eine unerschütterliche Beharrlichfeit auf bem einmal betretenen Bege entgegensette. Ge ift in ber That auch nicht mehr ju fruh, wenn einmal in ber oberrheinischen Rirchenproving bie Ueberzeugung allgemein burchgebrungen ift, bag bie Ratholifen nicht ale eine rechtlofe Daffe auf Gnabe und Ungnabe ben protestantischen Regierungen gugeworfen find, fonbern baß fie bas Recht haben, bie volle Erfüllung ber ihnen auf bem Bapier gemachten Berbeigungen einer von jeber Einmifchung ber Staategewalt unbeirrten und vollfommen unabhangigen Ordnung ihrer firchlichen Ungelegenheiten ju forbern.

Der hochwurdige Bischof von Limburg fieht jedoch in feiner Sandlungsweise nicht allein, vielmehr hat unseres Biffens fein anderer Bischof ber Proving es fur nothig befunden, bie Staatsgenehmigung für Abhaltung von Bolfsmiffionen einzuholen, obwohl es nicht zu laugnen ift, bag bie Boltemiffionen mit bem in allen ihren Diocefen von Staatsmegen beliebten willfürlichen Bevormundungefpftem im fchroffften Biberfpruche fteben. Diefes Spftem hatte mit Gulfe bienftbefliffener ober burch Orbensverleihungen beschwichtigter Dome berren jene legale, lautlofe Berfolgung gegen ben fatholifchen Blauben eröffnet, ber nach menschlicher Boraussicht nur mit bem Erloschen ber Rirche endigen fonnte. Die wohlberechne ten, fein Mittel verschmabenben Angriffe auf Die Disciplin und hierarchische Glieberung ber Rirche, bie robe, ftumpffinnige. Befeindung bes firchlichen Gottesbienftes, wobei mit bamonischem Inftincte gerade jene Elemente am hartnadigften mu ertobten gesucht murben, welche ben tiefften Ginfluß auf bas religiose Leben bes Bolfes außern, endlich bie schonungelose Barbarei eines unheilbaren, vertommenen Inbifferentismus, welcher neue Bottesbienftorbnungen bictirte und Befang . und Anbachtebucher schrieb, welche bie letten leberlieferungen einer befferen Bergangenheit auftrodnen follten - biefe fammtlichen Erfcheinungen benehmen über bas mit Beharrlichfeit angeftrebte Biel bes oberrheinischen Staatsfirchenrechtes ben leifeften Zweifel. Bas tonnte nun ben Tragern biefes Spftemes unwillfommener fenn, ale bie großartige Theilnahme bee fatholischen Bolfes an ben burch Rebemptoriften und Jesuiten geleiteten Diffionen? Dan hat fie allerbings nicht mit Gewalt verhindert, allein man hat da und bort dem Unvermeidlichen mit bem Trofte zugesehen, bag bie Diffionen ale eine Art Modesache ihr Interesse eben fo verlieren murben, wie etwa politische Bersammlungen und Bolfsbewaffnung. Bureaufratie hatte vor ber Revolution die Segel geftrichen ober mit ihr ein möglich verträgliches Abfommen zu finden gesucht, was ihr um so leichter geworben, als sie sich mit ihr in bem einen und selben Princip zusammen gefunden hatte. Jest nun, ba ber Sturm fich etwas gelegt, fand fie wieber Beit, nach ber Rirche ju bliden, und bie alten Beilifte baben

fich wieber ju regen begonnen. Babrent Defterreich und Breugen bie ber Rirche gebubrenbe Stellung anerfennen und verfaffungemäßig ficher ftellen, bat folche Ginficht in ben fleineren beutschen Staaten noch wenig Blat gegriffen. Durch bie Ratur ber Berbaltniffe in bie Unmöglichfeit verfest, eine eigene Bolitif zu baben, baben fie beffenungeachtet an allen übeln Folgen ungemeffener Gelbftuberichatung und Berfennung ihrer Stellung zu leiben gehabt. Babrent bie Rammern in endlofen Robomontaben europaifche Bolitif trieben, und bie engeren Bedurfniffe bes ganbes baufig nicht nach bem mabren, fonbern nach boctrinarem Barteiintereffe verhandelten, mabrend ber in engfte ganbesgrangen eingeschloffene Conftitutiona= liemus in ber nur ihm möglichen gacherlichfeit "bie Aften auf ben Tifch bes Saufes" forberte, ben er nicht befaß, und gwar in Angelegenheiten, in welchen er beften Kalles nur leeres Bbrafengepolter in bie Bagichaale legen fonnte - maren Staateres gierungen ebenfalls befangen und eitel genug, Die Fortichritte eines foftematifch gepflegten religiofen und politifchen Rationaliemus ale Groberungen ober Dachtwirfungen auf bem geiftigen Bebiete ju betrachten, bei benen man fich uber ben Mangel einer thatfachtlichen und wirflichen Große und Dacht follte troften fonnen. Dan fcmeichelte fich fo gerne, bag bie fleineren Staaten bie Erager ber politifden Reife und Dunbigfeit feien, bag nicht bloß bie Bolfebilbung burch ein georbnetes Bolfeschulmefen auf bie bochfte Stufe getrieben fei, fonbern bag auch auf ihren hoben Schulen bie wichtigften Brobleme ihre Eroterung, und bie tiefften Fragen eine ungehemmte wiffenschaftliche Lofung fanden - allein bas Bilb, bas in Baben und Burttemberg fich aufgerollt, zeigt beutlich, mit welchen Opfern biefe geiftige Broge erftrebt, und auf welchen Grundlagen fie erbaut worben ift. Bie fommt es aber, bag bie fleineren Staaten gerabe in Bofung ber Lebenefrage ber Begenwart nicht blos ben größeren Monarchicen nicht vorausgeeilt find, fonbern baf fie fich fogar ftrauben, mit ihnen nur bie gleiche Bahn bes Fortidrittes einzuhalten? Sprechen

mir es unverholen aus, es ift nach oben ber unerträgliche Bebante, baß bie ertraumte politische Große und Bebeutfame feit eine illusorische ift, welche Erwägung burch ben Anblitt jener Rirche unabläffig erneuert wirb, welche, burch feine ganbesgranze eingeengt, ale Eine und ungetheilte Bemeinschaft alle Bolfer und Bonen umschließt. Bor bem Forum einer auf ber in fich nichtigen Theorie vom Socialcontract ruhenben Staatsorbnung, bie ben schwanfenben, burch bie Rammermajoritaten reprafentirten Tagesmeinungen fich unterwirft, ift es eine ungeheure Anmaßung, wenn bie Rirche Gottes ein gang anberes Fundament ihres Beftanbes in Anspruch nimmt, als eine bloße Kiction, und wenn fie ihr Recht und ihre Gewalt aus einer höhern benn menschlichen Auctorität ableitet. Da bie Rirche auf ihren gottlichen Charafter, auf ihren gottlichen Urfprung und ihre gottliche Gewalt nicht verzichten fann, und ba jeber einzelne Briefter, so er ber Rirche treu ift, burch fein ganges Leben und Birfen bievon Beugniß geben muß, fo barf man fich nicht wundern, wenn ber fterile bornirte Rationalismus bes modernen Staatsrechtes ber Rirche eine unverfohnliche Feindschaft geschworen hat. Das Schickfal, bas firchliche Fragen in ben Rammern unserer Rleinstaaten hatten, ift befannt. Ein anderes fonnten fie nicht haben — wie ware es möglich, daß die unselbstftanbige, urtheilelofe, bem Beitgeifte frohnende und auf die Schlagworter ihrer Führer horchenbe Mittelmäßigfeit, welche in ben meiften gallen als Dajoritat gablt, eine Entscheidung geben konnte, ju ber boch Unbefangenheit, Ginficht und Charafter gehoren! Go fonnten bie Ratholiten auf bem politischen Bebiet, ahnlich wie auf bem engeren theologischen bie Erfahrung machen, baß ber Rationalismus, fobald ibm etwas lleberfinnliches entgegentritt, für Recht und Billigfeit, für Bernunft und Bahrheit burchaus fein Gefühl hat. Er ift nach allen feinen Richtungen bin in Beziehung auf hohere überfinnliche Bebiete eine intellectuelle und moralische Impotenz, mit ber weber ein Berftandniß moglich, noch irgend ein Abfommen zu treffen ift.

Die Ereigniffe bes Jahres 1848 haben bie rationalifti= fche Staatemeisheit in ihrer gangen Jammerlichfeit bargetban; fie batte vollständig Banferott gemacht, und bie Soffnung ichien erlaubt, es fonnte bie bittere Roth bagu treiben, bie ausgefahrenen Gleife zu verlaffen und in eine vernünftige Babn einzulenten. Die Rirche nahm bem Berfalle gegenüber bie unbeschränfte Ausübung ihrer von Gott empfangenen Diffion in Unfpruch: fie bot ben Bolfern ihre Beilemittel, Die fie febnfüchtig aufnahmen; allein faum fcheint bas Ungewitter verzogen, fo foll fie bie alten Feffeln wieber um fich nehmen. Bei bem Unblid folder Berblenbung ift es leicht erflarlich, wenn ber Berfaffer bes angezogenen Artifele bie Borte pernehmen fonnte, "es muffe noch einmal eine Revolution fommen, folle bie Rirche einer bauernben und geficherten Unabs bangigfeit fich erfreuen." Es ift mit biefen Worten nichts Unberes ausgesprochen, ale bag bie Digachtung ber Berichte Gottes neue und größere Buchtigungen berabrufen werbe. Gollen nicht bie Grauel einer raffinirten Barbaret über Guropa hereinbrechen, fo muß bie Rirche frei merben, ba fie allein bavor bewahren fann. 3ft une barum nach bem Rathichluffe ber emigen Erbarmung eine Butunft beschieben, fo wird Gott feine Rirche auch babin fuhren, baß fie ben Rampf mit ber in vollige Bermilberung umgeschlagenen Sopercultur bes mobernen Staats befteben fann. - Es ift allerbings mabr, bag einzelne Briefter fich vom Strubel revolutionaren Treibens forts reißen ließen; allein jum Theil hatten fie ichon vorber mit ber Rirche innerlich gebrochen, jum Theil führte fie ihre politische Berirrung auch jum Bruche mit ber Rirche. Gludlicher Beife lagt bie Demofratie, fo wenig ale ber gang fterile, jebes gefunden Bedanfens unfabige "Altliberalismus" feine Belegen. heit vorbeigeben, ohne einen fanatifchen Saß gegen bie Rirche fund ju geben, fo bag ohne offenbare Seuchelei fein Briefter einer biefer Richtungen aus vorgeblich firchlichem Intereffe fich anbiebern fann. Erft biefer Tage hat bas Organ von Mathy-Baffermann an ben "religiofen Ginn" ber Bewohner Mannbeims appellirt, ber bem "Misstanswesen wenig geneigt fein, um bem gefürchteten Ginfluß ber bort beginnenben Diffion vorzubeugen; ber Stuttgarter Beobachter aber, ber eben eine radifale Bolfeversammlung jufammentreibt, fucht auf alle Beije Bolizeimagregeln zu gewaltsamer Unterbrudung bet Boltsmiffionen hervorzurnfen, ba es biefem ehrlichen Blatte nicht gelingen will, burch Berlaumbungen und Berbachtigungen ber Diffionare bie Theilnahme bes Boltes an ben Diffionen ju minbern. Dogen bie Ratholifen in Baben und Burtemberg nicht vergeffen, bag ber Beobachter und feine Genoffen mit ber Rirchenfreiheit gerabe fo verfahren murben, wie bie Mufterregierung zu Freiburg in ber Schweiz. Die brutale Billfur, zu welcher biefe Sorte von Demofraten fich befennt, beren Schlepptrager ju fenn "ber Altliberalismus" fich bescheis bet, ift nicht fur bie Freiheit, wohl aber fur bie Rnute reif. Eine Berftanbigung mit biefer Richtung gehört in bas Reich ber Unmöglichfeit.

Der in Rebe ftebende Artifel aus Limburg finbet barin, "mit einigem Bufat von Lacherlichfeit, eine revolutionare Babn. daß ber niebere Clerus an manchen Orten Berfammlungen hielt, um Forberungen an feine geistliche Behorbe ju formuliren u. bgl." Wir wollen nicht in Abrede ftellen, baß fehr viele folcher Berfammlungen ben bezeichneten Charafter an fich getragen haben; so allgemein gehalten ift inbessen auch biefe Meußerung einer Mißbeutung fähig. Colche Berfammlungen bes nieberen Clerus finden noch J. B. ju biefer Stunde in ber Diocese Rottenburg fatt; und fie haben burch ihre, "an bie geiftliche Behorbe formulirte Forberungen", b. h. Bitten, bei bem hochwurdigften Bifchof eine folche Billigung gefunden, bag er fie jungft burch eine eis gene Currende zu befördern fuchte. Diefe Berfammlungen hatten allerdings mit bem Jahre 1848 ihren Anfang genommen, weil bas allgemein gefühlte Beburfniß, bas ju ihnen trieb, burch bie Ereigniffe biefes Jahres besonbers gesteigert wurbe. Diefes Bedürfniß mar und ift fein anderes, als bas bes cae

nonischen Geborfames; welcher nicht bloß fur ben einzel= nen Briefter in jeber Lage und in allen Berhaltniffen eine untrugliche Stube ift, fonbern auch fur bie Briefterichaft im Bangen bie ftarffte Ginigung bilbet, ohne welche bas Bange unrettbar gerbrodelt. Da Alles aus ben gugen gu weichen fcbien, wurde unter bem Clerus bie Erfenntniß immer allgemeiner, bag ber unbebingte Behorfam gegen bie firchliche Auctoritat bas einzige Beil gemabre. Niemanben fiel es bei, es fei jest bie Beit, über bie Rirche ju Gericht ju figen, und "jeitgemaße Reformen" einzuführen; im Wegentheil mar bas Berlangen nie großer, als bag einmal bem Clerus ber Segen einer canonifchen Leitung, und fomit auch bie Doglichfeit eines canonifchen Behorfame gu Theil merbe. Dhne Compag und Steuerruber hatte bas Domfapitel, mabrent Erlebigung bes bifchöflichen Stuhles umbergetrieben, inbem es fich einzig pon ber fpruchwortlich geworbenen "Berudfichtigung ber Umftanbe und Berhaltniffe" bestimmen ließ; und wie es felber ale oberftee Befet bie Billfur ber Staatefirchenbehorbe aners fannte, fo follte auch ber Glerus nicht an bie canonische Drbe nung, fonbern an ein bobenlofes Guftem von "Rudfichten ber Rlugheit und Friedensliebe" fich halten. Daß mit biefem Spftem in ben Sturmen bes Jahres 1848 nicht mehr ausgufommen war, fann nicht munbern; barum hat auch ber Glerus feinen neuen Bifchof mit fo viel Freude begrußt, und ibn um Bieberherftellung ber firchlichen Dronung und Befeitigung aller jener Dagregeln gebeten, welche ein glaubensfeindlicher Inbifferentiemus gur Berheerung feines Beinberges getroffen Solche Bitten find nicht bloß von Gingelnen, fonbern auch von gangen Berfammlungen ausgegangen; und ber Charafter ber letteren zeigt fich am beutlichften barin, baß fie Alles, mas bem Gifer bes einzelnen Brieftere überlaffen ift, auf Die firchlichen Rormen gurud ju fuhren fuchen. Statt alfo etwa über bie Siricherichen Reformvorichlage gu bebattiren, werben Bitten um Brieftererercitien formulirt, verpflichtet man fich jur gewiffenhaften Recitation bes Breviers, gur ftren-

41

. . .

gen Beobachtung ber firchlichen Rubrifen u. bgl. Gin Sauptgebrechen aber, bas fich feiner Ratur nach nicht burch bloße Decrete von oben berab beilen läßt, sondern nur durch eifris ges Mitwirfen bes nieberen Clerus insgefammt, bilbet einen gang besonderen Begenftand ber berührten Bersammlungen; es ift bieß bie burch ben Mangel eines grundlichen Moralftubiums entftandene grundfaglofe Berwaltung bes heiligen Buffacramentes. Lange Beit hindurch hatte in ber oberrheinischen Rirchenproving bie fogenannte Moral von Sirscher ein beinabe ausschließliches Ansehen genoffen, allein bie vollfommene Lose schälung biefes Buches von aller theologischen Grundlichfeit, ber gangliche Mangel fester Grunbfate und bestimmter Begriffe welcher burch einen auch noch fo großen Reichthum an fententiofen Bhrafen nicht erfest werben fann, hat endlich feine Beltung auf ein Rleinftes gurudgeführt. Je allgemeiner bie Erfenntniß feiner völligen Ungulanglichfeit wurde, und je mehr ber Clerus in ber Ueberzeugung fich bestärfte, bag er bas firchliche Richteramt ohne genaue Kenntnig ber canonischen Rormen und Gefete fo wenig verwalten fonne, als ein weite licher Richter in feiner Sphare ohne Renntniß feines Canons urtheilen und entscheiben fann, um fo großere Theilnahme mußten freiwillig veranstaltete Conferengen finden, welche bie Beforberung ber Renntniß jener Befete fich jur Aufgabe machen.

So hat in ber oberrheinischen Kirchenprovinz ein Seislungsproces auch von unten auf begonnen, bessen Berlauf um so glücklicher sehn wird, je enger sich alle Priester und Gläusbigen um ihre hirten schaaren, welche im innigsten Anschlusse an das gemeinsame Oberhaupt ber Kirche, und damit an den ganzen katholischen Episcopat der Kirche Gottes die ihr ges bührende rechtliche Stellung zu erringen trachten.

### XXXV.

elle elle est

# Raditale Giftbluthen aus der Schweig.

#### V.

## Der Bolf im gammefelle.

Der Zwed heiliget die Mittel, ift eines ber oberften Dogmen, zu bem die ganze radifale Welt, ohne Ausnahme, fich befennt, und nach welchem fie handelt. Seuchelet, Berstellung ift daber eines ber häufigsten Mittel, das fie anwendet, weil es eines der wirffamsten ift. Für seine Wirffamseit hat sie die Erfahrung und sogar die heiligen Bücher für sich, die den Teusel den Bater der Lüge nennen.

Der Schweizer Rabifalismus hat in ber Seuchelei eine Meisterschaft erlangt, wie sie keiner Revolutionspartet eines anderen Landes eigen ist. Seine ganze Revolutionsthätigkeit seit dem Jahre 1830 ist nichts als ein Gewebe von lauter Trug und Heuchelei; es wurde zu weit führen, ein treues, umfassendes Gemälbe davon zu liefern. Wir heben nur zwei Thatsachen heraus, welche so recht offen das Innere der Heuchelerpartei herausstellen.

Am 20ften Weinmonat 1847 erließ bie radifale 3wolfermehrheit eine Proclamation an die Landesbehorben und bas Bolf ber fieben fatholischen Rantone, worin folgende mertwurbige Stellen vorfommen:

"Ihr fürchtet Gefahr fur Eure von ben Batern ererbte Rechte und Freiheiten, für Gure fünftige Stellung im Bunbe, für Guren Glauben, Gure Religion."

"Wir geben Euch nun aber bie feierliche Berficherung, baß jebe Absicht, biese Gure theuersten Guter zu ges fahrben, ferne von und ift."

"Die eibgenösstiche Tagsatung will feine Bedrückung von Bundesgenoffen, feine Bernichtung von Kantonalsouverainetäten, feinen gewaltsamen Umfturz bestehender Bundeseinrichtungen, feine Einheitsregierung, feine Bersletung Eurer Rechte und Freiheiten, feine Gefährbung Euerer Religion" 2c. 2c.

Das waren fehr ichone Reben, aber bie Sandlungen, bie ihnen unmittelbar folgten - waren bas bireftefte Begentheil berfelben. Die Rämlichen, welche fo fprachen, fturgten wenige Bochen nachher, nach errungenem wohlfeilen Giege, Die Regierungen und Berfaffungen in allen fieben tatholischen Rantonen, felbft benjenigen, welche vor bem Rampfe von ber Sache ber fleben Rantone abgefallen waren und fich bem Feinde unterworfen hatten; fle vernichteten bie ein halbes Jahrtausend alte politische Bebeutung und souveraine Eristenz ber Urfantone ber Schweig, fle gaben bem Bolfe von Freiburg in feiner beillofen Bubenregierung Bogte, gegen beren Tyrannei biejenige eines Beflers Rinderspiel genannt gu werben verbient. Begen bie fatholische Religion aber besonders bracheine maflofe Berfolgung aus; über vierzig Rlofter und Stifte wurden aufgehoben, beren Gut geraubt, fatholifche Priefter maffenhaft verfolgt, eingeferfert, verbannt, ein ebler Bifchof wie ein Berbrecher jum Lande hinausgeschleppt. Die Berfolgungewuth ging fo weit, bag ber freiburgifche Regierunges prafibent fich erfrechen burfte, bas Beten in ben Schulen als fanatisches Beug zu verbieten. Der heilige Bater nennt mit XVII. 37

Recht in feinem Senbichreiben an ben ehrwurdigen Bifchof Darillen von Freiburg biefes Treiben "einen furchtbaren" Rrieg, ben man in ber Schweiz unferer heiligften Religion machte.

Man follte meinen, nachdem so offen vor der Welt der Wolf bas Lammsfell weggeworfen und in feiner wahren Geftalt sich gezeigt hatte, daß er sich schämen sollte, vor den Augen der Welt diefes noch einmal anzuziehen. Allein, weffen schämt sich der Radisale? Alle seine Scham, sein Gewissen, sogar sein Chrzesuhl sind in dem einen Sabe: "der Zwed heiliget die Mittel", aufgegangen.

Als in jungster Zeit bas Bolf von Freiburg in einer großartigen Bolfspetition von ben Bundesbehörden Befreiung von dem unerhörten Joche und Rudgabe ber ihm geraubten, übrigens durch den neuen Bund und die eigene Kantonsversfassung garantirten Rechte verlangte, wies man ihm im Bundessale höhnisch die Thure, schiette ihm dann eine Proclamation nach, welche mit folgenden Heuchlerworten schlos:

"Schaart Euch alfo mit erneuerter Liebe um bas beilige Sinnbild unseres Glaubens, um bas eidgenössische Kreuz, bas unsern und Eurern Batern in guten wie in trüben Tagen vorgeleuchtet, bas bie Eidgenoffenschaft jeweilen aus jedem Dunkel flegreich jum Lichte hindurchgeführt hat."

Saben wir zu viel gesagt, wenn wir behaupteten, teine Revolutionspartei in keinem Lande habe eine folche Meistersschaft in ber Heuchelei erworben, wie sie bie Schweizer Resvolutionsparthei besigt?

the discovered of the second o

#### VI.

## Rabifale Berechtigfeitepflege.

Das ganzliche Berschwinden des Gerechtigkeitessinnes bet einem Individuum oder einer Ration ist einer der fichersten Zeugen der tiefen stillichen Bersunkenheit derselben. Es gibt aber auch hier eine gewisse Stusenfolge. Es kann die Gerechtigkeitsliebe bei einer Faction in einem Staate auf Rull stehen, dieselbe aber doch für passend sinden, für alle ihre Unsgerechtigkeiten nach einem Schein des Rechtes noch zu hasschen und jene damit zuzudeden; sie kann aber auch jenen Grad der Schamlosigkeit erreicht haben, wo sie jenes Scheins gar nicht mehr bedarf, und offen und ohne Scheu ihre ungerechten Thaten der Welt zur Schau trägt; sie kann endlich so tief sinken, daß von ihr allem voraus gerade die Justiz zur Berübung von Ungerechtigkeiten aller Art ausersohren wird.

Die Schweiz liefert uns mehrfache Beispiele von allen biesen Stufen sittlicher Bersunkenheit. Gerechtigkeit ist bort keine mehr vorhanden, Alles wird nach Parteilnteressen und Parteizweden behandelt, bisweilen bafür ein legaler Deckmantel hervorgesucht, häusig aber frech und offen jedes Gefühl von Gerechtigkeit gehöhnt, und diese schmachvolle Aufgabe bessonbers den Gerichten übertragen. In mehreren Kantonen sind gerade die Gerichte mit den frechsten, unverschämtesten Parteileuten beseth, welche keine höhere Aufgabe, als die der Verfolgung ihrer Gegner kennen.

Wir wollen brei schlagende Thatsachen jum Beweise ans führen.

Die Mitglieber bes gestürzten großen Rathes von Luzern find gegen das Ende bes letten Jahres von ben bortigen rabikalen Gerichten wegen bes gegen die Revolutionspartei gesleisteten Wiberstandes eines Eriminalverbrechens schuldig befuns ben und zu einer großen Gelbcontribution und zum Berlust ihrer burgerlichen Rechte verurtheilt worben. Rach ber Berfaffung von Lugern ift ber große Rath bie oberfte fouveraine Beborbe im ganbe, und ein über bie Berantwortlichfeit ber Behorben und Beamten erlaffenes Befet verfügt wortlich Folgendes: "ber große Rath ift fur feine Sandlungen nur Gott und feinem Gemiffen verantwortlich." Dennoch murben bie Mitglieber bes von ber Revolutionspartei gefturgten großen Rathes von ben Lugerner Berichten megen politifcher, vollftanbig in ihrer Competeng gelegenen Sanblungen verurtheilt. Unter eilf Mitgliebern bes Gerichts fanben fich nicht vier, welche fur Freifprechung ftimmten, indem biefe Bahl ju einer folden nach bem Strafgefete genugt hatte. Das hier gegebene Beifpiel, bag ein Couverain von bem ihm Untergebenen für feine Sandlungen verantwortlich gemacht wirb, bat nur zwei ahnliche in ber Befchichte, in ber englischen und frangofifchen Revolution.

Ein zweites merkwürdiges Zeugniß für die sonderbare Berechtigkeitsliebe des Schweizer Radifalismus liefert der noch
schwebende Hochverrathsprozeß gegen die Mitglieder des ehemaligen Kriegsrathes der sieden katholischen Kantone. Dieser
Kriegsrath war eine aus Repräsentanten souverainer Staaten
zusammengesette Behörde; die Mitglieder derselben konnten daher für ihre Handlungen Niemanden als ihren Mandanten, ihrem betreffenden Souverain, verantwortlich seyn. Gegenüber
dem Kanton Luzern und seinen Behörden waren sie in der
Stellung von Gesandten eines mitverbündeten souverainen
Staates, und genossen die völkerrechtlichen Borrechte von solchen. Wenn sie daher wirklicher Verbrechen sich schuldig gemacht hätten, so sonnten sie nicht von den Gerichten von Luzern dafür belangt werden.

Dennoch haben fie bie oberften Behörben ber Schweis mit einer Eriminalanklage vor ben Gerichten von Lugern versfolgt. Der Prozest dauert feit brei und einem halben Jahre fort und wird mit Absicht wieder hinausgeschleppt, weil abgesehen

von aller Incompetenz ber Gerichte, nicht die leiseste Spur einer verbrecherischen Handlung vorliegt. Derselbe ift ja zu teinem anderen Iwede angehoben worden, als um auf diese Art seine Berfolgungswuth und Rachsucht befriedigen zu können; da man keine Mittel hiezu aussindig machen konnte, mußte die Justiz selbst das Werkzeug der Verfolgung werden.

Die schauerlichste Erscheinung aber zeigt ber Prozes über bie Ermordung von Jos. Leu. Das Geständnis des Mörders lehrte einen Theil der intellectuellen Urheber des Mordes fennen, andere Anzeichen sührten auf benachbarte Kantone hin als den Ort, wo der Mord verabredet worden war. Den Untersuchungsbehörden von Luzern wurde aber jede Mitwirfung zur Ausmittlung der Berbrecher von den radisalen Regenten der umliegenden Kantone verweigert, die vom Mörder angegebenen Mitschuldigen fanden dort ein sicheres Assi. — Rach der Revolution von 1847 werden sodann von den ausgestellten radisalen Gerichten alle des Mordes Schuldigen in Folge einer eigenen Prozesprevision freigesprochen, einige mit Staatsämtern belohnt; es sisen solche sogar in der obersten Landesbehörde. — Eine grauenvollere Berhöhnung der Justiz ist nicht wohl möglich.

### XXXVI.

19

91

NAME OF BUILDING STREET, SA STREET, SA STREET, SA

and Christian and Marine Company of the control of

The American St. Mandrate of the

making political and a second

lor net pourroll

THE ROLL WHEN WATER

Mheinifche Buftande am Vorabend der franzöfischen Nevolution.

Joseph II. und bie belgifche Revolution von 1790; Defterreich und Breugen.

Das Schickfal ber Nieberlande lag jett in den handen Josephs II.; die Reuerer sahen der Zufunft mit Freude und Hoffnung, die Freunde des alten Rechtes und der alten Sitte mit Furcht und Rummer entgegen, denn die Gesinnungen Kaiser Josephs waren befannt; weit entfernt, ein Geheimnis aus ihnen zu machen, trug er sie vielmehr mit rückichtloser Oftentation zur Schau; mit dem neuen Kaiser beginnt eine neue Ordnung der Dinge, sagte Friedrich II., und mufterte seine Streitfrafte.

Es war ber moberne Geift, ber mit ber frangofischen Sprache in frangofischem Gewande, bamals von ben Sofen ausgehend, bie höhere Gesellschaft, die sogenannte gebildete Welt, in Europa beherrschte. Dem positiven Glauben und bem positiven Rechte absagend, verfündete er, als Borspiel ber Bollssouverainetät, die Souverainetät ber individuellen Bernunft: bem Meinen und Gutbunfen bes Einzelnen Religion, Moral und Gesetzgebung unterwersend: und so verbreitete er sich

in bem neuen frangöfischen Mobefleib mit bem Glanze einer oberflächlichen encyclopabischen Biffenschaftlichkeit, mit ben Reigen verlodenber Frivolität, mit geiftreichem heiteren Spott und einer schrankenlosen Zweifelsucht, bie fich für Geiftesftärke ausgab, mahrenb fie in Bahrheit bie ftartften und feurigsten Geifter schwächte, lahmte, erfältete und gerbrach.

Schon 1750 schrieb Boltaire unter bem 24. October von Botebam, wohin ihn ber "Protector ber beutschen Dufen und ber beutschen Freiheit" gerufen hatte, triumphirend an ben Marquis de Thibouville: "Ich befinde mich hier in Frankreich. — Je me trouve ici en France. Man spricht nur unsere Sprache. Das Deutsche ift für bie Solbaten und die Bferbe (l'Allemand est pour les soldats et pour les chevaux); man bebarf feiner nur auf ber Reife. Als guter Batriot bin ich über biefe fleine hulbigung, bie man unserem Baterlande brei hundert Stunden von Baris entfernt ju Theil werben läßt, ein wenig geschmeichelt. 3ch finbe bier Leute, die in Ronige. berg erzogen find, bie meine Berfe auswendig tonnen und mir nicht neibig find und mir auf feinen Schabernat finnen" \*). Und 1766 ichrieb berfelbe Boltaire an ben Grafen b'Argental: "Gegenwärtig gibt es feinen beutschen Burften, ber fein Philosoph mare."

Und in der That, die französischen Denker und Dichter waren damals die Spender des Ruhmes; die mächtigsten Fürsten bewarben sich in friechender Demuth um die Brodsamen ihres Lobes, studirten ihre Werke und fühlten sich geehrt, ihre Schüler genannt zu werden. Die mächtige Autofratin des Rordens, Katharina II, die ihr Reich bis zum Oniester, über dem Caucasus und Georgien bis zu den Gränzen Persiens ausbehnte, die es in zweimaliger Theilung mit den polnischen Provinzen, und mit Kurland und Kinnland vergrößerte, und ihm

<sup>\*)</sup> Supplément au Recueil des Lettres de Mr. de Voltaire. T. I. Paris 1808. p. 207.

ben taurischen Chersones, ben Sis ber tartarischen Rhane, bie Krimm, mit friegsgewaltigem Arme eroberte, diese ftolze Czarin, die Gesetzgeberin ihrer Reiche, nannte 1787 bem Fürsten von Ligne Boltaire ihren "bon protecteur", und sagte: "Wissen Sie, daß er es ist, der mich zur Mobe gemacht. Für den Geschmach, den ich an ihm sinde, ihn mein ganzes Leben hindurch zu lesen, hat er mich reichlich belohnt, und während er mich unterhielt, habe ich gar Mancherlei von ihm geslernt "\*).

Und Friedrich II., ber fich wiederholt über Boltaire's Berfonlichfeit in ben verächtlichften, wegwerfenbften Ausbruden aussprach, überhaufte nichts befto weniger fein Benie mit ben übertriebenften und abgeschmadteften Schmeicheleien, wie wir fie fonft nur im Munbe friechenber Soflinge gu begegnen pflegen: "3ch bin", fo fchrieb ber Philosoph von Canefouci bem Philosophen von Fernen, "ich bin wie ber Brometheus ber Fabel; ich entwende Ihnen jumeilen von ihrem gottlichen Feuer, um meine fcmachen Schopfungen bamit ju beleben. Allein ber Unterschied amischen biefer Rabel und ber Bahrheit ift ber, bag bie Geele Boltaire's, ungleich größer und boch. bergiger ale bie bee Ronige ber Botter, mich nicht au ber Strafe verurtheilt, Die ber Berbrecher jenes himmlifchen Raubes erlitt" \*\*). In ber Borrebe, bie er ale Rronpring für eine von ihm in England, 1739, beabfichtigte Brachtausgabe ber Benriade Boltaire's fcbrieb, fagte er: "Gin Bebanfe ber Benriabe wiegt bie gange Bliabe Somer's auf." Und am 20. Januar 1739 fcbrieb er an ibn in feiner Ueberfchmanglichfeit: "Im Beibenthum brachte man ben Gottern bie Erftlinge ihrer Mernbte und ber Beinlefe; bem Gotte Jafobs wib-

ruillening at do not present on

<sup>\*)</sup> Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires du Prince de Ligne. Tome XX. p. 252. Portrait de feu Sa Majesté Imp. de toutes les Russies.

<sup>\*\*)</sup> Oeuvres complètes de M. le comte de Ségur. Tome II. p. 125.

mete man bie Erfigebornen unter bem Bolke Ibrael; in ber romischen Rirche gelobt man ben Schutheiligen nicht bloß bie Erftlinge, nicht bloß die jungeren Sohne, fonbern gange Ronigreiche, wie bas ber heilige Ludwig beweist, ber bem feinigen jum Beften ber Jungfrau Maria entfagte. 3ch fur meis nen Theil habe feine Erftlinge ber Mernbte, feine Rinber und fein Ronigreich ju geloben; aber ich weihe Ihnen bie Erftlinge meiner Dichtfunft aus bem Jahre 1739. Bare ich ein Beibe, fo riefe ich Sie unter bem Ramen Apollo an; mare ich ein Jube, so batte ich Sie vielleicht mit bem königlichen Propheten und feinem Sohne verwechselt; und ware ich ein Papist, so hatte ich Sie zu meinem Schutheiligen und zu meinem Beichtvater gemacht; aber ba ich nichts von bem Allen bin: so begnüge ich mich bamit, baß ich Sie philosophisch hochschäpe, Sie ale einen Philosophen bewundere, ale einen Dichter liebe und als einen Freund verehre." Go fcrieb ber Jungling im erften Feuer bes jugendlichen Enthusiasmus; aber auch ber fonigliche Greis verfaßte auf ben Beftorbenen eine Lobrebe für feine Afabemie, fchrieb in feiner autofratischen Despotenmanier an d'Alembert unter bem 1. Dai 1780: "Dbichon ich feinen Begriff von einer unfterblichen Seele habe, fo wird man boch fur Boltaire's Seele (in Berlin) eine Deffe lefen" - und ließ, hierin ber Revolution um einige Jahre in feiner Sulbigung voraneilend, in Baris einen Rupferftich verfertigen, ber bie "Apotheofe Boltaire's" barftellte!

Inzwischen begnügten sich bie gefronten Saupter nicht bas mit, die gefeierten Geisteswerte zu lesen, zu studiren, auswendig zu lernen und zu beklamiren, ihren Berfassern Weihrauch zu streuen und nach ihrem Lobe zu haschen: sie bemühten sich auch im Schweiße ihres Angesichtes als gute Schüler Aehneliches hervorzubringen, und so ward ein allgemeines Schriftstellern in Prosa und Versen nach dem Vorbilde der Pariser Muster in der zweiten Hälfte des verstoffenen Jahrhunderts an den europäischen Höfen zur Tagesmode.

Raifer Joseph, ber 1777, auf seiner Rudfehr von Frantreich, in Bern ben beutschen Dichter und Gelehrten Saller
besucht hatte, an Fernen bagegen, gehorsam bem Bunsche
seiner Mutter, vorübergegangen war, und die unphilosophische
Eitelfeit seines Besiers burch seine Misachtung empfindlich
gefranft hatte, ergoß, nicht lange nach seiner Thronbesteigung,
in einem Schreiben an van Swieten seinen Spott über diese
gefronte Schriftstellerei.

Dieser van Swieten \*), ein Hollander, ein Zansenift, ein Haupt der Wiener Illuminaten, war zuerst faiserlicher Leibarzt, wurde dann Rector Magnificus der Universität von Wien, und endlich allgewaltiger Minister des öffentlichen Unsterrichts, in welcher Stellung er als einslufreichster Rathgeber bes Kaisers in Kirchen- und Unterrichtsfachen auch für die Niederlande eine Quelle des Berderbens wurde. An diesen Mann richtete der Kaifer seine Kritif der fürstlichen Schriftsteller. Sein Spott wurde von größerem Gewichte gewesen seyn, hätte nicht Joseph II. selbst das Talent zur Schriftstellerei gesehlt, wovon das seltsame Schreiben nebendei Zeugniß gibt, es lautet:

### Mon cher!

"Ich weiß nicht, wie einige Monarchen auf bie Rleinigfeiten gerathen find, fich literarische Borzuge zu verschaffen; eine Art Größe barin zu suchen, wenn man Berse macht, einen Riß zum Theater zeichnet \*\*), ber ein Pendant für die Werke eines Palladio seyn solle."

O WINDSHIP PRINCIPLES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR

auch im Comellie (beef linarifichiet a.c.)

"Bwar febe ich wohl bie Obliegenheit ein, bag bie Ronige im Reich ber Biffenschaften nicht gang unbefannt fenn

<sup>\*)</sup> Der Carbinal von Frankenberg und sein Rampfi fur die Freiheit ber Rirche und die bischöflichen Seminarien unter Joseph II. von A. Theiner. Freiburg 1850. S. 3.

<sup>\*\*)</sup> Gine Anfpielung auf Friedriche II. Bauplane.

follen, bağ man aber als Monarch bie Zeit bamit zubringe, Mabrigals zu schreiben, bas finde ich außerft unnöthig."

"Der Marchgraf von Brandenburg ift das Haupt einer Königssecte geworden, die sich damit beschäftigte, Memoirs, Gedichte und Abhandlungen über verschiedene Gegenstände zu schreiben. Die Kaiserin Ruslands \*) folgte ihm nach, las Boltairen, und schrieb Schauspiele und Verse an Banhal, bann

"Ci-gît la duchesse Anderson, Qui mordit monsieur Rogerson."

Die Czarin fcolof fich inbeffen zu Barzeisarai ein, brachte aber, wie ber Fürft von Ligne erzählt, nach vierstündigem Rachbenten, nicht mehr zu Stanbe, als bie beiben Berfe:

"Sur un Sopha du Kan, sur des coussins bourrés: Dans un Kiosque d'or de grilles entourés."

Sie fagte, sie hatte nun für ihr Leben bes Bersemachens genug, und Segur rieth ihr, ferner nur Gesetze und Eroberungen in Brosa zu machen. Ihre Briefe an Boltaire, an Jimmermann und be Ligne, ihr: "Czarowitz Chlore, conte moral", fünf ihrer Theaterstüde (Theatre de l'Ermitage) sind gedruckt. Gegen den ihr ungünstigen Abbe Chappe: "Voyage en Siderie" schrieb sie als Widerlegung ein Buch: Antidote, und sür ihre Enkel, Alex rander und Constantin, versaste sie die: "Contes moreaux", und ein "Abrege de l'distoire des premiers temps de la Russie." S. Oeuvres complètes de M. le comte de Ségur T. III. p. 72 n. T. II. p. 218. Mélanges du Prince de Ligne Tome XXI. p. 27.

<sup>\*)</sup> Die Raiferin von Rufland, Ratharina II., verstand fich in ber That beffer barauf, Länder zu erobern, als Berse zu machen. Graf Segur, ber französische Botschafter, erzählt in seinen Mesmoiren, wie sie ihn auf ber berühmten Reise nach ber Krimm bat, ihr die Bersefunst zu lehren. Er gab sich acht Tage lang alle Mühe, allein sie hatte durchaus kein Ohr für den Rhymus des Bersbaues, und keinen Sinn für eine blühende, bilderreiche, poetissche Sprache. Der englische Botschafter Lipherbert rieth ihr das her, sich mit ihren ersten kaiserlichen Bersen auf einen ihrer hunde, Ramens Anderson, der ihren Doctor Rogerson gebissen, zu begnügen:

einige Oben an ihre Alziben; Stanislaus Lesczinsty aber Friedensbriefe; endlich ber Konig von Schweden welche im Tone ber Freunbschaft."

"Die Beranlassungen hiezu sind eben so sonderbar, als die Broduste ihres Geistes. Der König von Breußen sing seine afademischen Beschäftigungen zu Rheinsberg an, wohin ihn sein Bater erilirte, und wo er kaum wie ein Oberster meiner Armeen leben konnte. Wie er König wurde, sette er seine Gelehrtenbeschäftigungen sort; gleich versammelten sich eine Menge französischer Champions, und besangen seine Siege in Schlessen, d. i. die Eroberung eines Landes, das zwei Insanterieregimenter zur Besatung hatte, und das er mit 40,000 Mann überschwemmte. Späterhin trieb ihn die Begierde, Berse zu machen, an, mit Boltairen Freundschaft zu stiften, die aber unterbrochen, wieder erneuert, getrennt, und bis zu dem Tod des Uhrmachers von Ferney fortgesest wurde."

"Die Raiserin von Rufland unternahm es aus Stols; fie suchte in jeder Gattung von Ruhm zu glanzen, bas übrige thaten Zeit und Umftanbe, Freundschaft und Leibenschaft, und eine Portion Gitelfeit mitunter."

"Stanislaus war ein gutgesinnter Mann; er träumte wie ber Abt St. Bierre, und hatte, war es möglich gewesen, von seinem Luneville aus ber ganzen Erbe Friede geboten. Die Majestät aus Stockholm hatte andere Ursachen; Gustav ward in Frankreich mit Burbe behandelt, und schrieb nach seiner Rückfunft so gartliche Briefe nach Paris, und an ben Hof zu Bersailles, daß man ihm das Kompliment zu machen genöthigt war, außer dem König war er ein sehr liebenswurdiger Brivatmann."

"Sehen Sie, so bente ich uber biefe Gegenstände. Mir find weber bie großen Griechen, noch Romer unbefannt; ich fenne die Geschichte bes beutschen Reichs, und jene meiner Staaten insbesondere; aber meine Zeit hat mir nie erlaubt, Epigrammen ju machen und Baubevilles zu schmieben. 3ch habe gelesen, um mich zu unterrichten; ich bin gereist, um meine Renntniffe zu erweitern; und indem ich die Gelehrtenunterftube, erweise ich ihnen einen größeren Dienst, als wenn ich und einer berselben an einem Bulte Sonnetten faselten. Adieu!"

Joseph.

Bien, im December 1781.

Wenn Joseph II. fich in biefem Schreiben feiner Renntniß ber Alten rubmt, und wie er ganber und Bolfer beobache tet habe, und wenn er in einem andern Schreiben an feine Mutter (Jaromirs, 18. August 1778) ironisch von "Seiner philosophischen Dajeftat" von Preußen, Friedrich IL spricht: fo hatte man benten follen, er wurde im Gegensat ju ben gefronten Berfemachern und Schauspielbichtern in feis ner Regierung fich nicht von ben abstracten, willfürlichen Theorien ber neuen fosmopolitischen Philosophie leiten laffen, fonbern bas Beftebenbe, bas Leben, bie Birflichfeit achten, und die natürliche und hiftorische Berschlebenheit ber ganber und Bolfer mit ichonenber Beisheit berudfichtigen. In ber Ausführung fand indeffen bas Begentheil ftatt; bie philosophifche "Ronigefecte" verfuhr in Regierungefachen ungleich weniger "philosophisch", ale ber Sohn ber frommen Maria Theresta, ber Bogling ber Jesuiten, ber fatholische Raifer.

Wie philosophisch auch Katharina II. in ihrem Innern benken mochte, und wie loder und anrüchig ihre Sittlichkeit war, als Kaiserin dulbete sie an ihrem Hofe keinen Spott gegen die Religion, noch unmoralische, den sittlichen Anstand verlehende Reden. Boll von tausend ehrgeizigen Projecten und Reformen aller Art, und eifrig bemüht, die alte Barbarei mit dem Glanzsirnis der neuen Civilisation zu überdeden, wich sie indessen flug zurück und gab nach, so bald sie einen ernsthaften Widerstand spurie. Es siel ihr nicht ein, ihrem Reiche ihre "philosophischen" Reformen um den Preis einer Revolution auszuzwingen. So schrieb sie zwar eigenhändig in französischer Sprache ein neues Gesehbuch für Rusland nach den Marimen Montesquieu's; sie ließ das philosophische

Machwert frangofifchen Beiftes in's Ruffifche überfegen, verfammelte Rotabelen aus ben verschiebenen ganbern ihres weiten Reiches, und legte ihrem Gutachten bie neue Befengebung por. Ale aber ein Theil ber Berfammelten gegen bie Freigebung ber Bauern protestirte, ein anberer Schmalerung ihrer Rronrechte, Ginschränfung ihrer unumschränften Dacht gu Bunften ber Ariftofratie begehrte, entließ bie philofopbifche Gjarin bie Berfammelten in Gnaben, und gab ihr Befegbuch, ohne weiter auf feiner Mudführung ju befteben, rubig in bie öffentliche Bibliothet von Betereburg, wo es ale eine literarifche Curiofitat aufbewahrt wirb. Wegen Montesquieu ihre Rrone auf's Spiel ju fegen, fiel ihr nicht ein; benn ibrem praftifchen Berftanbe leuchtete ein, mas auf jener ruffifchen Nationalversammlung bie Deputirten ber wilben famojebifchen Stamme fprachen : "Bir find ichlichte, einfache, arme Leute", fagten biefe, "unfer ganges Gefchaft befteht barin, unfere Rennthiere ju meiben, bafur aber bedurfen wir feines Befetbuches; wir bitten barum bie Ggarin nur um bie einzige Gnabe, ben Ruffen, unferen Rachbaren und Ditftaateburgern, und ben Beamten, Die fie uber und fest, Wefege gut geben, bie biefelben verhindern, une ju bedruden. Damit find wir gufrieden, Unberes bedürfen wir burchaus nicht."

Als Bewunderin, Freundin und Schülerin ber franzofisschen "Philosophen" lub Katharina II., die von ihren Pariset Schmeichlern als die Kleopatra, die Semiramis, das helleuchtende Licht bes Nordens gepriesen wurde, dieselben ein, nach Betersburg zu kommen. Namentlich forderte sie Diderot auf, dort seine Encyclopädie zu vollenden. Der intolerante Fasnatifer des Unglaubens, der Patriarch des Materialismus, der Läugner der Unsterblichseit, kam auch in der That herbeigeeilt, in der sicheren Erwartung, durch seine kaiserliche Freundin und Schülerin die russische Barbarei nach den ausgestärten Grundsähen der encyclopädischen Philosophie umzugestalten, und aus dem Czarenreich ein philosophisches Frankreich zu machen. "Ich unterhielt mich", erzählt Ratharina II. über seine Abssich-

ten, poft und lange mit biefem Diberot, indeffen mehr gur Befriedigung meiner Reugier, als mit wirklichem Rugen. Batte ich ihm geglaubt, fo mare Alles in meinem Reiche von oberft ju unterft gefehrt worben; Gefetgebung, Abminiftration, Bolitif. Kinangen, Alles und Alles batte ich umfturgen muffen, um bafur unprattifche Theorien an bie Stelle ju fegen. Da ich ihm inbeffen meift zuhörte und nur felten und wenig fprach, fo hatte ein Beuge, ber unferen Busammenfunften beis gewohnt, von une Beiben glauben muffen, herr Diberot ware ein gestrenger Schulmeister und Ratharina feine bemuthige Schulerin. Wie mir scheint, glaubte er es auch felbft; benn ba er nach einiger Beit feine einzige von all ben großen Reuerungen, Die er mir angerathen, wirklich in's Leben treten fah, brudte er mir in einem gewiffen Tone ftolgen Dig. muthes barüber fein Erftaunen aus. Da bielt ich es endlich an ber Beit, ibm freimuthig meine Deinung ju fagen. Berr Diberot, sprach ich, ich babe mit bem größten Bergnugen alles angehört, mas ihr glangenber Beift Ihnen eingegeben; allein mit allen ihren großen Grunbfagen, bie ich febr wohl verftebe, murbe man icone Bucher, aber fchlechte Beschäfte machen. In all ihren Reformplanen vergeffen Sie ganglich ben Unterschied in unserer beiberseitigen Stellung: "Sie, herr Diberot, arbeiten nur auf bem Papier, bas fich Alles gefallen läßt; es ift glatt, es ift weich, hangt wohl ausammen und fest ihrer Einbildungsfraft und ihrer Feber nicht bas geringste hinderniß entgegen; ich aber, ich arme Raiserin muß auf ber Menschenhaut arbeiten, bie gang andere empfindlich und reizbar ift. So fprach ich, und ich bin überzeugt, daß er feit biefem Augenblide nur Mitleiden mit mir hatte, ba er mich jest als einen beschränkten, orbinaren Geift ansah. Er sprach von bem an mit mir nur noch von Gegenftanben ber Literatur, bie Bolitif bagegen mar aus unferen Unterhaltungen verschwunden."

Die Raiferin erwies fich ihm übrigens fehr gnäbig, taufte ihm für 50,000 Branten feine Bibliothet ab, bie fie ihm lies.

und faufte ihm überbieß ein Saus in Baris; allein mit Diberot's Reformen hatte es, wie mit Montesquieu's Cober fein Bewenden; fie hutete fich wohl, fich von ihren philosophischen Reuerungen allgumett binreifen gu laffen. Go mochte es benn wohl geschehen, bag gar Manches von bem, was bie Unermubliche in ihrem weitreichenben Chrgeige reformirte und aufbaute, noch ju ihren Lebenegeiten in Ruinen fturgte, und 30= feph II. fonnte von feiner taurifden Reife, wo er mit ibr am 20. Mai 1787 unweit Raybaf am Borpfthenes ben Grundftein bon Ratarinoflam gelegt, nach Bien beimgefehrt, von ben luftigen Scheinbauten ber Raiferin mit beiterer Gronie fagen: "Wir haben ein wunderbar großes Berf vollbracht, an einem Tage hat bie Raiferin ben erften, und ich ben letten Stein ju einer Ctabt gelegt"; allein wie Bieles, mas nicht vollenbet murbe ober alebalb wieber aufammenfiel, bie Raiferin auch anfangen mochte, fo beging fie boch nicht bie Thorheit, ihr Reich, mit Berachtung bee Bestehenben, um ihrer Philosophie willen in Flammen ju fegen, und fo ihren Thron felbft ju untergraben.

Rriedrich II. bielt es nicht anders; fpottelte ber prenfifche Monarch auch ziemlich rudfichtelos über bie Finangen ber Ggarin, über ihre Bolitif, Die Schlechte Taftif ihrer Truppen, Die Rnechtschaft ihrer Bolfer und bie geringe Golibkat ihrer Macht: fo ftimmte er boch vollfommen bierin mit "unferer Schwefter von Rufland" überein, bag man mit ben Theorien ber frangofifchen "Philosophen" icone Bucher, aber fchlechte Beichafte mache. Huch ihm maren Montes queiu, Boltaire und Diberot febr lieb, aber fein Thron und feine autofratifche Berrichergewalt noch lieber. Ceine Bhilofopbie betrachtete er wie feine Flote: fie mar fein Brivatvergnugen, und hatte fich nicht in feine Regierungegeschafte ju mifchen. Stundenlang ging ber Beife von Canfouci jeben Tag mit Diefer feiner Riote in ben Bemachern bee Schloffes auf und ab, bubelte fich barauf Etwas vor, gab aber babei feinen Rabis neterathen Befcheib, befaßte fich mit Staatsgefchaften, und

ber tonigliche Flotenspieler bachte nicht an fein Flotenspiet. So maren auch Friedrich ber freifinnige Philosoph, und Fries brich ber unumschränfte Ronig, gang verschiebene Leute, von benen Jeber seine eigenen Wege ging. Er munschte fich auch nichts weniger, als aufgeklärte Philosophen zu Unterthanen, und fagte ju bem Fürften be Ligne: "bie geiftreichen Leute taugen ben Teusel nichts zum Regieren — les hommes d'esprit ne valent pas le diable à gouverner — und ein Konig, ber fie regieren foll, hat bas ichlechtefte Loos." - Und als er ben aufgeklarten Schweizer Sulzer fragte, wie es mit ben unter feiner Leitung ftehenben Schulen gebe, und ber theoretische Schulmann in gut "phisophischer" Manier antwortete: Seit man auf Rouffeau's Grunbfat, bag ber Menfc von Ratur gut fei, fortgebaut habe, fange es an, beffer gu werben, erwiederte Seine philosophische Majeftat: "mein lieber Sulzer, er fennt bie verfinchte Race nicht genug, ber wir angehören. — Ah mon cher Sulzer, Vous ne connoisez-pas assez cette maudite race, à la quelle nous appartenons."

Ilm biefe "verfluchte Race" zu regieren und "gute Geschäfte" zu machen, b. h. feine Macht zu behaupten und zu vergrößern, fand er, trot seiner Bewunderung und seiner Schmeicheleien, die "Philosophie" seiner Pariser Freunde wenig geeignet, und barum stimmt auch seine Regierungsweise in vielen Studen durchaus nicht mit seinen Büchern und schonen Bersen überein.

Kriedrich. ber Bhilosoph, pries in Prosa und Bersen die Friedensliebe ber Fürsten und verdammte den blutigen Ehrsgeiz der Eroberer als den Fluch der Bolfer. — Friedrich, der König, dagegen begann seine Regierung damit, daß er sos gleich das große Heer seines militärischen Baters noch verzgrößerte und, die Welt durch einen "coup d'eclat" überrasschend, in Schlessen einstel. Diesen Widerspruch des Schristsstellers und Königs hat auch Joseph II. bemerkt, indem er in dem Schreiben an Maria Theresta sagt: "wohl in seinen xxvII.

Schriften, aber niemals auf bem Schlachtfelb hat ber Ronig von Breugen Menichenblut ju ichonen gewußt."

Kriedrich, ber Bhilosoph, pries die Freiheit, und nannte sich ben ersten Diener bes Bolfes. — Friedrich, ber König, bagegen herrichte als unumschränfter Autofrat, bis in das Einzelnste und Kleinste, that für die Freiheit und Selbstftandigfeit des Bolfes nichts, sah ben Staat als eine Maschinerie an, bessen einzige gebietende Seele er war, und griff selbst in die Berwaltung der Justiz unmittelbar ein, indem er richtersliche Strafen nicht nur milberte, sondern auch schärfte, und Richter, die nicht, wie er vorgeschrieben, geurtheilt, entsetze.

Kriedrich, ber Bbiloforb, nannte Recht und Gerechtigfeit bie Richtschnur ber Fürsten. — Friedrich, ber König, eroberte Schlesien, und theilte Bolen und fah die Schulen ale
bie Berforgungsanstalten ber Invaliden feiner Kriege an.

Kriedrich, der Abilosoph, verfündete die Gleichheit der Menschen und spottete Derer, die sich auf ihre Abstammung stolz zeigten. — Friedrich, der König, behandelte die Ofsizieröstellen seiner Armee und die höheren Stellen der Berwaltung grundsehlich als ein Privilegium des Abels; gestattete den Bürgerlichen nicht den Ansauf adelicher Güter, und als das Oberconsistorium 1779 ihm zur Berücksichtigung bei der Stipendien Bertheilung als einen der fähigsten, geschicktesten und bedürstigsten Jünglinge, den Sohn eines Spripenmachers empfahl, schrieb er an den Rand: "was wil ein seuerspripen Meisters Sohn Studiren, der mus Feuer Spripen vom Bahster sernen. Die andern Müsen aufgesuchet werden nach Capassité."

Kriedrich, ber Rhilosoph, proclamirte die Dentfreisheit. — Friedrich, ber König, bagegen hielt es mit ber Cenfur, und 1772, als die Preffe ber Encyclopadiften ihm wegen Bolen und ber Turfei unbequem warb, schrieb er an d'Alembert: "Wegen ber Preffreiheit und ber Spottschriften, bie eine unvermeidliche Folge bavon sind, gestehe ich, so viel

ich die Menschen kenne" (la maudito race), "mit benen ich mich ziemlich lang beschäftigt habe, fast überzeugt zu seyn, daß abhaltende Zwangsmittel ersorderlich find, weil die Freiheit stets mißbraucht wird; also, daß man die Bücher zwar einer nicht strengen, aber doch hinreichenden Prüfung unterwersen muß, um Alles zu unterdrücken, was die allgemeine Sichersheit, wie das Wohl der Gesellschaft gefährdet, welche die Berspottung nicht verträgt."

Friedrich, ber Rhilosoph, erklarte die Bahrheit als bas bochfte und heiligfte Gut. — Friedrich, ber Ronig, hielt ben Bruch ber Verträge nach Umftanben gestattet, und eine politische Luge einem Rleinstaat \*), wie Preußen, für erlaubt.

"Un jour de confiance, ils parlerent Politique ensemble. "Tout le mende ne peut pas avoir la méme-", disost le

1

<sup>\*)</sup> Man fieht, bag bamale Breugen bie Brarogativen eines Rleim ft aates in einem fehr ausgebehnten Sinne in Anfpruch nahm, wie jungft feine Erbtaifer : und Unionspolitif umgefehrt feine Anfpruche als "europaifche Grogmacht" in ein feltfames Licht ftellte. Die fehr bequeme Theorie: wie zwar ber gemeine Mann, nicht aber ein Staat ober ein Furft, an Wort und Bertrag gebunden fei, fonbern mit Rlugheit nach Umftanben ju verfahen habe , hat befanntlich ber philosophische Ronig gleich im Gingange ju feiner "Histoire de mon temps" auseinandergefett. Das wurde inbeffen bie tugenbhafte Rreuge geitung fagen, wenn beute bas von ihr fo verachtlich behandelte Bayern Die Luge als ein Borrecht ber Rleinstaaten in Anfpruch nebs men wollte? Die ber Antimachiavell Friedrich IL fiber bie emb gen Grundfage bes Rechts bachte, wie er einen Unterfchied amis fchen ber Bolitif ber Rleins und Großftaaten ftatuirte, ober wie nach ihm Alles von ben Umpanben, b. b. von bem augenblidlichen Bortheil, abhangt, ergablt une ber Fürft von Ligne, einer feiner enthusiaftifden Berehrer, in feinem Memoire sur le Roi de Prusse Frederic le Grand, bas querft gu Berlin gebrudt erfcbien. Der Furft wohnte befanntild 1770 ber Busammentanft Josephs II. und Friedriche II. ju Dauftabt in Mahren bei; inbem er nun in feiner Schrift ber mancherlei Gefprache ber beiben Monarchen gebenft, fagt er:

311

Ariebrich, ber Bhilofoph, war ein Rosmopolit, und nannte die Bolfer Bruber — Friedrich, ber Konig, aber ein erclustver, fiscalischer Breuße, liebte hohe Bolle gegen außen und Monopole nach innen.

Kriedrich, ber Rhilosoph, pries die Menschenwürde in schönen Bersen, und rühmte die Menschlichkeit, die Sanstmuth, die Gute, die Großmuth. — Friedrich, ber König, rief ein Geer französischer Finanzbeamten nach Preußen, die sein Bolf auspresten; entließ die Freicorps, nachdem er ihrer nicht mehr bedurfte, ohne Entschädigung; ließ Hubertsburg barbarisch plündern und verwüsten; und schaltete unter seiner Dienerschaft mit dem brandenburgischen Stock\*), während seine Hunde\*\*) ben Ehrensitz einnahmen.

Roi. ""Elle dépend de la situation, de la circonstance, et de la puissance des Etats. Ce qui peut m'aller, n'i-roit pas à Votre Majesté. Par Exemple, j'ai risqué quelquefois un mensonque politique." — ""Qu'est-ce que c'est que ce ta?" dit l'Empereur en riant. ""C'est, par exemple", dit le Roi aussi fort gaiement, ""d'imaginer une Nouvelle, que je savois bien devoir être reconnue fausse au bout de vingt-quatre heures. N'importe; avant qu'on s'en soit apperçu, elle avoit déja fait son effet."

Diese Theorie lauft zulett auf ben Grundfat hinans, ben ber ultrarabifale Republifaner Droneh ausgesprochen: "in ber Bolitif gibt es feine Gerechtigkeit", und ben bie franzöfische Revos lution und Napoleon ihrer Seits gegen Prenfien anwandten, als es feinen Friedrich II. an feiner Spife hatte.

<sup>\*)</sup> Der königl. preuß. Sistoriograph Preuß fagt hierüber in feiner "Lebensgeschichte Friedrichs bes Großen" Band I. Seite 424:
"Gegen seine Domestifen war Friedrich außerst ftrenge. Er ftrafte sie mit harten Borten, mit Faust und Stockschlägen, mit Berbaftung und Berabschiedung, stedte sie auch unter bie Soldaten. In ben letten Lebensjahren war er barin glimpflicher."

<sup>&</sup>quot;") Preuß fagt hieruber Bb. I. G. 415: "Diefen Gunben maren un-

In religiösen Dingen glaubte Kriedrich der Rhiloson an feine hohere, geoffenbarte Wahrheit, an feine positive Resilgion; fast Alles war ihm zweiselhaft; er schmähte über die "Pfafen" als Heuchler und schrieb, als ihm ein Feldprediger zum dritten theologischen Prosessor für Königsberg vorgesichlagen wurde: "ein Toologue ift leicht zu finden, das ift ein Thier Sonder Bernunft" — als König jedoch sand er es seineswegs angemessen, für diese seine Auftsärung und seinen traurigen Unglauben Propaganda zu machen; im Gegentheil, er warf sich zum Schüger der Jesuiten auf, und nannte sich selbst den "Exjesuiten von Sanssouci."

In seinem Antimacchiavell ftellte er schon als Kronpring ben Grundfat auf: "bie burgerliche Bermaltung mit Rraft führen und Jebem die Freiheit feines Gewiffens laffen; immer Ronig fenn und nie ben Briefter machen - etre toujours Roi et ne jamais faire le Pretre - ift bas fichere Mittel, feinen Staat vor Sturmen zu bewahren, welche ber bogmatie fche Eifer ber Theologen immer ju erregen fucht." - Bar er fo ale Philosoph fur unbedingte Gewiffens : und Glaubens, freiheit, und also Gleichberechtigung aller Religionen und Confessionen, und schrieb er auch mit eigener Sand: "bier mus ein jeber nach Seiner Fagon Selig werben", und : "Bas bie Befangbucher angehet, fo ftehet einem jeben frey ju fingen nun ruben alle Balber, ober bergleichen bummes und thörigtes Beuch mehr", fo ordnete bennoch Friedrich ber Ronig auch biefe Freiheit feiner Bolitif unter; und wie er vorzüglich bie Rieberlaffung folder Sectirer in

glaubliche Unarten gestattet. . Wenn sie zur Karnevalszeit in eisner sechsspännigen Kutsche nach Berlin suhren; so saß der Laka allemal auf dem Rückste, während die Windspiele den Bordersitzeinnahmen; auch sagt man, der Bediente habe sie nicht anders als mit Sie angeredet: ""Biche, sein Sie doch artig!"" — ""Alemene, bellen Sie nicht so!""

seinen Staaten begünstigte, die, mit Capital versehen, eine vortheilhafte Brosession ober Fabrifation herüberpstanzten: so wollte seine Toleranz von einer Gleichberechtigung ober Begünstigung ber Juden, ihres schädlichen Wuchers wegen, nichts hören; als daher 1765 ber Schutzube, Meher Benjamin in Magbeburg, um Bewilligung der Rechte christlicher Kausseute baselbst nachsuchte, schrieb er an den Rand: "der Jude Sol Sich So vohrt aus Magdeburg Paquen, ober der Comandant wird ihm heraus Schmeißen", und als die Breslauer Kausseute Jeig und Ephraim ihn 1778 baten, sie bet den ihnen bereits verliebenen christlichen Rechten zu schüßen, lautete seine Glosse: "was wegen ihres Handels ist, behalten sie. Aber daß sie ganze Bölferschaften von Juden zu Breslau andringen und ein gantes Jerusalem draus machen wollen, das kann nicht sehnd."

So hielt es ber aufgeflarte König mit seiner "Bhilosos phie"; weit entfernt, sie zur Herrscherin seines Reiches, und sein Bolf, auf die Gesahr einer Revolution, zu "Philosophen" zu machen: war ihm diese Philosophie eine seiner Boslitif ganzlich untergeordnete, demuthige Dienstmagd, die ihn in den Stunden der Muße erheitern durfte. Und wie hatte sie ihm auch etwas mehr seyn können: da Aermste ja für ihn weder einen Himmel, noch eine Hölle, noch einen ewig lohnenden und strasenden Richter hatte, ja ihm nicht einmal die Unsterblichseit seiner Seele verbürgte, sondern nur Zweisel darbot, und ihm die Eigenliebe, den Egoismus, als höchstes Princip für das menschliche Handeln ausstellte.

Gang anders ber gute Joseph II. in ber Einfalt feines Herzens; ihm war es mit bem, was er seine "Philosophie" nannte, bitterer Ernst; er wollte sich für dieselbe etwas Namhaftes tosten laffen, und schrieb baher in emphatischem Gifer, — Maria Theresia war noch nicht ein Jahr todt, — an seinen Minister in Rom, ben Kardinal Bergan:

### Sert Rarbinal!

"Seitbem ich ben Thron bestieg und bas erste Diabem ber Welt trage, habe ich die Philosopie zur Gesetzgeberin meisnes Reichs gemacht."

"Zu Folge ihrer Logif wird Defterreich eine andere Geftalt bekommen, das Ansehen der Ulemas eingeschränkt, und die Majestätsrechte in ihr erstes Ansehen wieder kommen. Es ist nothwendig, daß ich gewisse Dinge aus dem Gebiete ber Religion entferne, die nie dahin gehört haben."

"Da ich ben Aberglauben und bie Sabucder verachte, so will ich mein Bolf bavon befreien. In biefer Absicht werbe ich bie Monche verabschieben, bie Rlofter berselben aufheben, und fie ben Bischöfen ihres Bezirks unterwerfen."

"In Rom werben sie bas für Eingriff in die Rechte Gottes erklären; ich weiß es, man wird, die herrlichkeit Israels ift gefallen, laut ausrufen, darüber Rlagen führen, daß ich dem Bolt seine Tribunen wegnehme, und zwischen den Begriffen von Dogma und Philosophie eine Gränzlinie ziehe, noch mehr aber erbost werden, wenn ich alles das unsternehme, ohne daß ich hierüber die Gutheißung von dem Rnechte der Knechte Gottes habe."

"Wir haben biefen Dingen ben Berfall bes menschlichen Geistes zu verbanken. Rie wird es ein Diener bes Altars zugeben wollen, baß ihn ber Staat bahin weist, wohin er eisgentlich gehört, wenn er ihm feine andere Beschäftigung, als bas Evangelium allein läßt; und wenn er es durch Gesete verbindert, daß die Kinder Levi mit dem Menschenverstand kein Monopolium treiben."

"Die Grunbfate bes Monachismus, von Bachomius an bis auf unfere Zeiten, find bem Licht ber Bernunft gerade entgegen gewesen; fie kommen von ber Hochschung ihrer Stifter bis zur Anbetung selbst, so, baß wir in ihnen bie Ibraeliten wieber aufleben sahen, welche gegen Bethel gingen, um golbene Kalber anzubeten."

"Diese unachten Begriffe von ber Religion verbreiteten fich auf ben gemeinen Mann; er fannte Gott nicht mehr, und hoffte alles von feinen Beiligen!"

"Die Rechte ber Bischöse, die ich wieder einsehen werbe, muffen die Denkungsart bes Bolts jum Theil mit umschaffen; ich werbe bem gemeinen Mann statt bes Monchs — ben Briester; für die Romanen ber kanonisirten Leute — bas Evansgelium, und im Religionsunterschied — die Moral predigen laffen."

"Ich werbe bafur Sorge tragen, bag bas Bebanbe, welches ich für bie Bufunft errichtet, bauerhaft bleibe. Die Generalseminarien find Pflangschulen für meine Priefter; bie Seelforger, welche barin gebilbet werben, bringen einen gesläuterten Geift mit in bie Welt, und theilen ihn durch einen weisen Unterricht bem Bolfe zu."

"So werben nach einem Zeitraum von Jahrhunderten Christen sehn; so werden, wenn ich meinen Plan vollbracht, die Bölfer meines Reichs genauer die Pflichten kennen, die sie Gott, dem Baterland und ihren Rebenmenschen schuldig sind,— so werden und noch die Enkel segnen, daß wir sie von dem übermächtigen Rom befreiet, die Priester in die Gränzen ihrer Pflichten zurückgewiesen, und ihr Dortseyn dem herrn, ihr Daseyn aber dem Baterland allein unterworsen haben."

Bofeph.

Bien, im October 1781.

In ber gleichen Beife hatte er fich ichon in einem fruheren Schreiben an ben aufgeflarten Ergbischof von Salgburg ausgesprochen.' Der fatholische Raifer ichreibt bem Brimas von Deutschland, Bien, im Februar 1781:

"Ein Reich, bas ich regiere, muß nach meinen Grundfägen beherrschet, Borurtheil, Fanatismus, Parteilichfeit und Stlaverei bes Geiftes unterbrudt, und jeber meiner Unterthanen in bem Genuß seiner angebornen Freiheiten eingesett werben." "Das Mönchthum hat in Desterreich überhand genom, men; die Anzahl der Stifter und Rlöster ist zum außerordent, lichen emporgestiegen. Die Regierung hatte bis nun nach den Regeln diefer Leute kein Recht über ihre Personen gehabt, und sie sind die gesährlichsten und unnützesten Unterthanen in jedem Staat, da sie sich der Beobachtung aller bürgerlichen Sesetz zu entziehen suchen, und ben jeder Gelegenheit sich an den Pontifer Marimus nach Rom wenden."

"Mein Staatsminister, Freiherr von Kresel, ber aufgestlärte van Swieten, ber Pralat Rautenstrauch, und noch eisnige Manner von bewährten Kenntnissen werben zur Hoftomsmission verordnet, die ich zur Ausbebung der ohnnöthigen Mönchens und Ronnenklöster niedergeseht habe; und ich kann von ihrem Eifer für die gute Sache und für die Anhänglichsseit an die Krone alle gute Dienste erwarten, die sie dem Basterland damit leisten."

"Wenn ich bem Monachismus ben Schleier hinwegge, riffen, wenn ich Andromachens Gewebe ber Abcetenlehre von ben Lehrftühlen meiner Universitäten verbannet, und ben blos beschaulichen Monch in den wirfenden Burger umgeschaffen habe, bann mögen vielleicht einige von der Zelotenpartei ans berft von meinen Reformen raisonniren."

"Ich habe ein schweres Geschäft vor mir; ich solle bas heer ber Monche reduziren, solle die Fakiers zu Menschen bilben, Sie, vor beren geschornen haupt ber Pobel in Ehrsurcht auf die Aniee niederfällt, und die sich eine größere Herrschaft über bas herz bes Burgers erworben haben, als irgend etwas, welches nur immer einen Einbrud auf ben menschlichen Geist machen konnte. Adieu!"

Hatte Friedrich II. diese Schreiben gesehen, er wurde vielleicht gesagt haben: Voilà des lettres joliment philosophiques de "mon frère le sacristain" à Vienne, ruhig den Berwirrungen und Stürmen entgegensehend, die sie seinem Rebenbuhler erregen mußten. Denn während ber neue Raiser

in biefer gefpreigten, bochfahrenben Beife, gleich nach feiner Thronbesteigung, feinem Reiche bie Berrichaft feiner Philosophie, ber Rirche aber ben Umfturg ihrer Berfaffung, ohne Ginvernebmen mit ihrem Dberhaupte, und bem "Monachismus" ben Untergang, ben Rloftern bie Cacularifation verfundete, fcbrieb Friedrich (20. Februar 1751) an feinen Freund Mlagrotti : "Gie fonnen beffer ale irgend ein anberer ber Burge meiner Bewunderung und meiner Gefühle fur ben beiligen Bater fenn, und bag bie Ratholifen in meinen Staaten nicht nur gebulbet (toleres), fonbern felbft begunftigt (proteges) finb." Und ale bereite Jofeph feine gewaltfamen Reformen in Defterreich und ben Nieberlanden mit rudfichtes lofer Barte begonnen und 624 Rlofter aufgehoben batte, erließ Friedrich II., im vollften Gegenfage, Breslau ben 26ften Muguft 1782, an ben apostolifchen Bicar, Beibbifchof Unton von Rothfirch in Breslau, Die folgenbe, nicht minber von ber Politif, wie von ber Gerechtigfeit gebotene beruhigenbe Erflarung: "Burbiger, vefter, lieber Getreuer. 3ch finbe fur nothig, ber fatholifchen Beiftlichfeit, befonbere in benen Stiftern und Rloftern eine Deflaragion in folgenber Art ju mas chen : namlich fie fonnten verfichert fenn, baß fo lange fie fich wie treue und redlich gefinnte Unterthanen verhalten, fie von mir nichts zu befürchten batten. 3ch murbe nie mas rubren, und anbern in benen Sachen, wie es einmal eingerichtet mat, außer, mas bie gu bezahlenbe Rontribugion fet, in ber Art, wie bas vorjett festgefest mare, fonften murbe ich nicht bas Minbefte weiter von irgend einem Stift und Rlofter mas verlangen, noch meniger mas einziehen; bagegen mußten fie fich aber auch ju allen Beiten ale getreue, rechtschaffene Unterthanen betragen, und befonbere in Rriegegeiten feine Untreue gegen mich und bas Land bezeigen, wibrigenfalls, und wo ich bergleichen gewahr werbe, fo murben fie es fich felbft jugufchreiben haben, wenn ich murbe genothigt fenn, ein bergleichen Stift ober Rlofter, in welchem fich bergleichen ungetreue Geistliche ober Monche befänden, aufzuheben. Ich habe euch bemnach hiedurch auftragen wollen, diese Deklarazion in meinem Ramen sämmtlichen Stifts und Klostergeistlichen auf eine Art, wie ihr es am besten für gut befindet, diffentlich bekannt zu machen und bin übrigens euer gnädiger Konig."

Wie aber kam ber katholische Raiser, ber bet all seinen Resormen stets betheuerte, daß es ihm nur um das wahre Beste ber Religion zu thun sei, und ber seinen Unterthanen wiedersholt versicherte, daß er in seinem Herzen ein Christ und ein gläubiger Ratholis sei, — was er auch in der That auf seisem Todesbette gezeigt hat, — wie kam Joseph mit seinen kirchenseindlichen Gewaltthaten in einen so unnatürlichen, schreisenden Gegensat zu einem protestantischen König, wie Friesdrich II., der aus seinem Unglauben kein Hehl machte, und dabei seine Souverainetätsrechte in vollstem Maße geltend zu machen wußte?

Joseph II. hatte von ber Mutter her einen guten, natürlichen Berftand; die Jesuiten, seine Religionslehrer, hatten seinem herzen einen Grund religiösen Glaubens eingeprägt; im
Uebrigen aber waren seine Geistesfräste ohne besonderen Schwung
und Umfang, mäßig und beschränkt, weber nach der hohe noch
nach der Tiese gerichtet, weber überschauend noch vorschauend,
eben nur dem Rächken und Greisbarften, dem Mittelmäßigen
und Rüchternen, hausbacken Rühlichen zugewendet; sein Unterterricht war dürftig und mangelhaft; was er wußte, mußte er
sich selbst durch das Leben erringen.

Run fam biefen oberflächlichen Renntnissen eines beschränteten Geistes bie frivole französische Aufflärung ber Zeit mit ihrem blendenden Pfauenschweif entgegen. Wie Friedrich II. und Ratharina II., so sprach auch Joseph II. in der sogenannten Gesellschaft nur Französisch, und mit der Sprache sog er auch die modernen herrschenden Ideen ein, die die Sprache bereits durchdrangen. So stieg ihm die neue "Phisophie" zu Ropf; nicht wie der ruhige, falte Friedrich II. mit seinem scharsblie

denben, Alles wohl überlegenden Geift beherrichte er fie; fonbern umgefeht, fie nahm feinen Ropf ein, befaß und beherrichte vielmehr ihn; wie er fie benn auch in jenem Schreiben gur Beherricherin feines Reiches, gur oberften Gesetgeberin feiner Bolfer, erflarte.

Joseph, ber Anabe, zeigte sich hoffartig, ließ sich von ben hoffrauen bie Sand fuffen, und unterschied in ben Familienbildniffen gar wohl die, welche bem habsburgischen Raisferstamm angehörten, von benen, welche bloße herzoge von Lothringen waren; Joseph, ben Mann, verzehrte eine brennende Ruhmbegier, eine frankhaste Sucht nach Bopularität; er wollte ber Bater seines Bolles, ber helb, ber Gesehgeber, ber Erneuerer seines Jahrhunderts seyn.

Dieser Ruhmbegier, Dieser Eitelseit schmeichelte Die neue Philosophie, die die bestehende tirchliche Ordnung und bas bestehende Recht ber omnipotenten Sonverainetät der weltlichen Staatsgewalt unterwarf. Durch sie wurde er Alles in Allem; sie lieh ihm ben Titel ber Berechtigung jur Durchführung jeder seiner Resormen; sie war darum seiner ruhmbegierigen Seele als bestes Werfzeug willsommen.

Joseph war von Natur aus eine gutmuthige, beutsche Ratur; schon als Knabe hatte er von bem Spieltische seiner Mutter die Dukaten genommen und sie den Soldaten geschenkt; als Kaiser hörte er mit unermüdlicher Geduld die Bitten der Nothleidenden, empfing ihre Petitionen, beantwortete sie punstlich, zeigte sich hülfreich und wohlthätig, und verschwieg ungerechte Klagen; mit diesem Bohlwollen, mit diesem Bewustsseyn, daß er nur das Beste seines Reiches, bessen ersten Diener er sich nannte, das Bohl seiner Boller wolle, beruhigte er sein Gewissen, wenn er seine Macht durch den Umsturz bestes hender Rechte auf's Höchte steigerte; unterwarf er sich ja selbst diesem Besten seines Reiches, wie er es erkannte, zu Lieb opferbereit den größten Entbehrungen, Gefahren und Müben, wie der Geringste; und konnte er in Wahrheit von sich sagen,

baß er ber Geplagtefte und Mühfeligfte unter feinen Unterthanen fei.

Dann war in ber That in ben bestehenden Bustanden gar Bieles morsch und grundfaul, mahrend vielen der Forderunsgen ber neuen Lehre, recht verstanden und in den gehörigen Schranken, wirklich eine Bahrheit und eine Berechtigung au Grunde lag; beide Betrachtungen trieben ohne Zweisel ben Raiser auf seiner reformirenden Bahn voran, wenn er, ersschroden über die unerwarteten hindernisse, straucheln mochte.

Hiezu kamen nun noch zwei anscheinend ganz entgegengessete Zuge seines Charakters; eine angstliche Bedanterie, die Alles genau nach den gleichen Rormen uniformiren und nach dem Richtscheid in Ordnung bringen wollte, und eine unrustige, vielgeschäftige Haft, die Alles in Unordnung brachte und verwirrte.

Für mahre Freiheit, für bie reiche Mannigfaltigfeit bes Lebens hatte Joseph, wie seine Zeit, keinen Sinn. Das klase fifche Dufter eines wohlmeinenben beutschen Bebanten, voller Bebenflichfeiten und Bunftlichfeiten, wollte er in Allem, felbft in feinen Liebschaften, nach Methobe und vorausbeftimmten, abstracten Grundfagen verfahren. "Bor ber Freundschaft", fagt ber ihm treu ergebene Fürst von Ligne, "hatte er Beben» fen, weil er fürchtete, fich ihr ju fehr hinzugeben; Jemanben fein volles Bertrauen ju ichenfen, trug er wieber Bebenfen, weil er andere Fürften von ihren Matreffen, Beichtvatern, Miniftern ober Freunden betrogen fab. Rachsichtsvolle Milbe machte ihm abermal Bebenten, weil er gar ju fehr nur gerecht fenn wollte. So wurde er ftreng gang gegen feinen Billen, und glaubte babei nur punttlich ju feyn. Dan befaß vielleicht fein Berg, ohne es ju wiffen, jebenfalls jeboch mar man ficher, feiner Achtung nicht zu ermangeln. Er fürchtete fich, in bet Ertheilung feiner Onaben für parteilich zu gelten; fo gewährte und verweigerte er fie ohne Grazie. Er forberte mehr Ebelfinn von bem Abel, und verachtete ihn mehr ale einen andern Stand, wenn er ihn nicht hatte; aber falfch ift es, bag er ihm hatte Unrecht thun wollen. Er nahm bie hochfte Gewalt für fich in Anspruch, damit nicht Andere fie hatten, um damit Boses zu ihun."

Wie er auf biese Beise selbst in Allem nach Methobe und Principien verfuhr, so verlangte er basselbe von allen seinen Unterthanen; und als oberfte, unbeschränfte Autorität und bochste Intelligenz schrieb er Zedem, im Namen ber "Phislosophie", Methobe und Principien vor. Eine mechanische Centralisation und Uniformität erschien ihm daher als höchstes Ideal ber Politif, und ein von einer Mitte aus im Ganzen und im Einzelnen bureaufratisch regiertes und kasernenmäßig eingerichtetes Reich bas Muster eines wohlgeordneten Staates. Seine Uniformitätsliebe steigerte sich bei ihm bis zu einer Art von nüchterner Phantasterei, die die Stelle der Poesse vertrat.

Diefem peinlichen methobischen Ordnungefinn trat nun jene rubelofe, vielgeschäftige Saft gegenüber, Die fich gu Tod abbeste und abarbeitete; bie feinen Angenblid abwarten fonnte; bie Alles und Alles anfieng, ohne es reifen ju laffen, ohne in ibrer athemlofen Gile bas Enbe ju bebenfen, und womit er Alles in Unordnung und Bermirrung brachte. Daber Friebrich II. pon ihm fagte: "fein Ropf ift ein Magazin, in bem bie Depefchen, die Projefte, die Defrete wirr über einander aufgehäuft lagen." Und ber Furft von Ligne fchreibt in berfelben Beife: "Er mußte nichts Unberes ju trinfen, nichte Unberes gu effen, er fannte fein anderes Bergnugen, feine andere Lefture - ale Ctaatepapiere. Bon acht Uhr bie Mittag fpagirte er biftirend, fchreibend, corrigirend in feinen Rangleien umber; er commandirte im Detail ju viel, und herrichte im Bangen gu menig; er beunruhigte ben Bapft, ben Großturfen, bas Reich, Ungarn, Preugen, Solland und bie Rieberlande. Aber biefe Unruhe feiner Regierung rubrte von ber Unruhe feines Blutes ber, bie fich oft in Blutgefchwuren fund gab."

Joseph wurde nur neunundvierzig Jahre alt und es scheint ein Borgefühl dieses frühen Todes war mit die Quelle jener sieber-haften, stets mit neuen Projekten umgehenden Aufregung und rastlosen Reuerungssucht, womit er sich und seine Bolker ungludlich machte.

Hiezu fam benn endlich noch, bag "bie Philofophie" ober bie Aufflarung ber Zeit, bie er auf ben Thron gefest, ihn gar oft in harten 3mifvalt mit ben religibsen Ueberzeugungen, die feit feiner Jugend mit bem Andenten feiner Dutter verbunden im Grunde feiner Seele rubten, bringen mußte; benn er wollte trop feiner Reformen ein Chrift feyn und bas Beil feiner Seele retten. Auch baß die neue Lehre in manchen ihrer Folgerungen jum Umfturg ber Throne führe, fonnte feinem von Ratur gefunden Urtheil ba und bort unmöglich ent-Er wollte aber bie Monarchie bewahren. aus biefen Rothen ju helfen, mußte er baber gar baufig feiner "Philosophie" in ihren Folgerungen bie Spite abbrechen, moburch seine Reformen, bei all ihrer Barte und Gemaltibatigfeit, wieber einen weichmuthigen, ichwächlichen Charafter ber Halbheit und bes inneren Wiberspruches erhielten, ber weber ben Einen noch ben Andern genugte: ein Dischmasch von Freigeisterei und Christenthum, von Revolution und Despotie.

Und hatte er in seiner stürmischen haft eine entscheibende, tief einschneibende Maßregel beschlossen und übereilt begonnen, und stellten sich ihm dann die hindernisse der mißachteten Ratur und des verletten Rechtes berghoch entgegen, und galt es jest mit der Schärse des Schwertes sie rückstofos niederzusschweitern: dann erwachte wieder sein religiöser Sinn und sein Gewissen; seine gutmuthige Philanthropie scheute sich, das Blut von Tausenden zu vergießen, er wich zurud, machte Bersprechungen und Concessionen, suchte zu transigiren; allein mehr eigensinnig, als beständig, und seiner guten Absicht sich bewußt und ganz beherrscht von der geistigen Steömung seiner Zeit,

fonnte er fich nicht zu einem offenen, loyalen Aufgeben feiner Blane entschließen; er suchte nur Zeit zu gewinnen, um bas alte ungludliche Spiel, mit eingebüßtem Bertrauen, nur noch ungludlicher von neuem zu beginnen. Rein Bunber, wenn er baher auf sein Grab bie Inschrift geset wunschte: "Hier ruht ein Fürft, beffen Absichten rein waren, ber aber bas Unglud hatte, alle seine Entwurfe scheitern zu sehen."

So wenig durchschaute ber ungludliche Joseph seine Zeit, in folden Tauschungen wiegte fich fein Geift, daß er, — wie bieß sein Schreiben an ben Grafen Ferdinand von Trautemanneborf, faiserlichen Gesandten in ben Nieberlanden, Wien im September 1787 bezeugt, — unmittelbar vor dem Ausbruch ber französischen Revolution und ihrer Kriege, von einem "Universalfrieden" träumte; die Revolution brach unerwartet über ihn herein, wie ein Donnerschlag vom beieterften Himmel!

Go war ber neue herricher beschaffen, und als folden werben wir ihn in feinem Rampfe mit Alt-Rieberland und feiner Kreibeit fennen lernen.

inter and tool a side of the partial say one or

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

## XXXVII.

# Die Symbolik der Strafe.

(Aus bem Schreiben eines Defterreichers.)

Es ist einmal gesagt worden, "baß, gabe es teine Hölle, man wohl baran thate, sie zu ersinden", wir mochten sagen, "hatte nicht die Cassation cum insamia je bestanden, so wurde man sie jest einführen sollen"; — bagegen hat man gerade in neuerer Zeit (wo sie am angezeigtesten um die wenigen schlechten Elemente von den reinen zu scheiden, — den Grundsbegriff militärischer Ehre recht klar und deutlich hinzustellen und makellos zu bewahren) für gut befunden, sie bei den Sentenzen der Militärgerichte — abzuschaffen.

Der Grund davon ift leicht zu burchschauen. Die Cassation cum insamia war ein Brandmal, welche die militärische,
— die Standesehre, — vernichtete. Man konnte zur Feskungsstrase verurtheilt werden und nach ausgestandener Straszeit wieder seine soziale Stellung einnehmen, ja auch wieder hoffen, in die Reihen der Armee aufgenommen zu werden, war man nicht mit dem Makel der Infamie gebrandmarkt. Die insame Cassation aber z. B. wegen Feldslüchtigkeit, Hochsverrath, Diebstahl ze. ze. tilgte jede frühere kameradschaftliche Berbindung, wies jede Hoffnung auf Wiedereintritt in das

Seer ab. Es fonnte 3. B. A megen eines groben Erceffes faffirt und auf zwanzig Jahre Feftung verurtheilt fenn, B wegen Subordinatione Berbrechen ju gebn, - C bagegen wegen Felbflüchtigfeit ober Betrug aber infam caffirt nur auf ein 3abr Reftung verurtheilt werben. Rach ausgeftanbener Strafgeit wird jeber Ramerab, A und B, vielleicht freundlich bie Sand bruden, - C bingegen burch feinen Diener bie Thure haben weifen laffen. - A und B hatten Soffnung gehabt, wieber bie militarifche Laufbahn mit Ausficht auf Beforberung ju betreten. C bingegen mare von feinem Offigiercorpe aufgenommen morben. Sieraus ergab fich naturlicherweife bie Thatfache, bag bie militarifche Ehre nicht mit ber Biebereinsetzung in bie burgerlichen Rechte gefühnt fei. Dag bieß ben Mannern bes Fortfcbrittes, welche guten Grund haben, ben Stempel ber Infamie nicht etwa jenen treubruchigen ober feigen Solbaten aufzubruden, mit benen fie boch noch einmal in ben Reihen ber Mobilgarben gufammentreffen fonnten, ein Grauel fenn muß, ift einleuchtend und, Dant fei es ihren Bemuhungen und Borfpiegelungen, ift jest ber megen Sochverrath, Felbflüchtigfeit, Diebftahl und Betrug feiner Stelle entfette Offizier nach ausgestanbener Strafzeit gang gleich jenem geftellt, ben ein ungludlicher Bufall, ein unbewachter Mugenblid in ber Sipe ber Leibenichaft por bie Schranfen bes Rriegerechtes führten.

Auch die Formalitäten ber Caffation cum insamia machten einen großen und tiefen Gindrud, ber, besonders bei ber gemeinen Mannschaft, — unverlöschlich an das Ereigniß erinnert, welches sie herbeigeführt hatten. Aufschläge und Distinctionszeichen wurden bem Schuldigen herabgeriffen, ber Degen zerbrochen, vor die Füße geworfen \*) u. s. w.

<sup>\*)</sup> Bei ber frangofischen Armee gehoren babin 3. B. bas öffentliche Gerabreißen ber Cpauletes, Aufschläge und Anopfe selbst bei ben a traveaux forces verurtheilten Solbaten, und find noch im Gebrauche.

Im breißigfahrigen Rriege und noch in ber folgenben Epoche spielte babei ber Profoss cum suis - (ben sogenanne ten Stödelfnechten) eine wichtige Rolle\*). - Sollen Strafen als abschredenbes Beispiel wirten, befonbers auf Daffen, fo muffen fie mit besonderer Feierlichkeit und die Einbildungefraft erregenden Formen vollzogen werben. — Der Scharfrichter im rothen Blutmantel, mit bem langen breiten Schwerte, ift wirklich lange für einen großen Theil ber Bevolferung ber Engel an ber Pforte bes verbotenen Paradiefes gemesen. Wird bie Tobesftrafe aber von einem gemuthlichen Runftler in fcmargem Frad, ber aus ber Beftentasche eine bunne Schnur herausgieht und fie mit allem Anftand bem Galgenfanbibaten an ben hals legt, vollzogen, so wird man unwillfürlich an eine Rlinif erinnert, und ber Blutrichter erscheint nicht anbers, als wie ein Chirurg, ber eine Operation vornimmt, nur mit bem Unterschiebe, bag ersterer um fo gefchickter ift, je fruber ber Batient es überftanben hat, letterer bingegen, trot feiner Beschidlichfeit, ben Batienten früher in bie andere Belt schickt, als man es vermuthet.

Man ehre bie alten Formen, man gerftore nicht bie Symbole, will man nicht auch die Befenheit zerftoren. Db man die Armee, so wie sie ift, erhalten will, wiffen wir nicht; wohl aber daß, wenn man viel an ben Gefeten, Formen und Gebräuchen ändert, die sie bis jest von ihrem Ursprunge bis

<sup>\*)</sup> Im breißigfährigen Ariege wurde nach ber Schlacht bei Rördlingen ein Kuraffier:Regiment bezimirt, und mehrere Offiziere erschoffen und aufgefnüpft, nachbem vorber ber "Profoss cum suis" an ihe nen alle Formen ber infamen Caffation vor der Front umftändlich vorgenommen hatte. Es ware in unseren Zeiten auch nicht übers flüffig gewesen, bei den vorgenommenen hintichtungen wegen Meinseld, Defertion oder hochverrath an Offizieren, vorher durch biefe ergreisenden Formen im Gedächtnisse der Mannschaft die bilbliche Erinnerung an dieses warnende Erempel festzustellen. Wer den ges meinen Mann kennt, wird gewiß unserer Meinung senn.

in bie Gegenwart geleitet haben, - von ben Anfichten, Gitten und Grundfaben, welche fie in neuerer Zeit jum Seile bes Thrones und ber Gefittung befeelt haben, auch feine lange Dauer versprochen werben fonnte.

## XXXVIII.

Die fortfchreitende Entdriftlichung ber Bolfer und die Rirche.

II.

Bei großen und burchgreifenben Bewegungen im Leben ber Bolfer ift es faft immer ber Fall, bag bie richtige und besonnene Beurtheilung, wie bes neu gu Schaffenben bee Beftehenben, ja felbft ber gehörige Standpunft für biefelbe ber größeren Angahl verloren geht und einem frurmischen Unbrang weichen muß, ber unüberlegt und tollfuhn banbeln gu muffen glaubt, ebe er, mas gu thun ift, flar erfaßt bat; wie fchon einer ber größten griechischen Staatemanner, Berifles (bei Thucybib. II, 20), bemerft bat, ift bie Bolitif bes Unverftanbes unüberlegtes, fich überfturgenbes Drangen, mabrent bie reife Ueberlegung bebachtiges 30gern und ftufenweifes Boranfchreiten mit fich bringt. Gebit bei großen geiftigen Ummaljungen, bie, wenn auch langft angebabnt, boch bei ihrem offenfundigen Bervortreten ber großen Menge immer unerwartet erfcheinen, bie nothige Borbereitung und bie gehörige geiftige Dieposition auf Geite ber Deiften, um bas, um was es fich hanbelt, ju erfennen; tragen oft auch felbft bie Bertreter ber miffenschaftlichen Entwidlung, anftatt ber berrichenben Begriffeverwirrung und principiellen Unenticbie-

benheit mit ber vollen Rraft bes Beiftes entgegenzutreten, anftatt ber Bedanfenlofigfeit und chaotischen Bermorrenbeit in ben nieberen Bolfeflaffen ju fteuern, nicht minber bas Ihrige bei jur Bermehrung ber allgemeinen Confternation und Berblufficeit, find fie oft fogar felbst beren Saupturheber, wie es fich namentlich in ben letten Sturmesjahren beutlich fund gab: fo tritt auch auf Seite berjenigen, bie ihrer gesellschaftlichen Stellung nach junachft berufen maren, bie falfchen und gefährlichen Elemente ber Bewegung von ben mahren und harmlosen auszuscheiden und jene, fraftvoll einschreitend, zu unterbruden, nicht felten eine abnliche Bermirrung und eine folche Taftlofigfeit ein, welche ben gefährlichen Explofionen politie fcher und focialer Leibenschaften feinen Damm ju fegen vermag und oft in unschluffiger, schuchterner Berlegenheit bie Flamme, ble ju lofchen mare, nur besto ftarter angufachen geeignet ift. Dabei feten gar oft felbft bie wohlwollenbften und fonft einfichtsvollen Trager ber öffentlichen Gewalt ihr Bertrauen auf Mittel, die weber ausreichend, noch allfeitig zuverlässig find, jene unbeachtet laffend, bie eben so bie zwede bienlichsten, ale in fich bie besten find; bas Uebel wird oft nur zum Theile erfannt, ober aus Mangel an Geiftesgegenwart wird eine Arznei angewendet, welche nur eine untergeorbnete, partielle, momentane Birfung hervorbringt, und in feinem Berhaltniffe fteht ju ber Brofe ber brobenben Befahr. Bei ber Menge ber Rathgeber, bei ber Divergeng ihrer Unfichten, bei bem Drange ber Umftanbe werben alebann Dage regeln ergriffen, welche bie Reprafentanten ber Orbnung nur in eine schiefe Stellung verfeten tonnen, beren Unhaltbarfeit ober Salbheit nach und nach in ben traurigften Folgen fich zeigt. Und je mehr bie Staatsgewalt nach allen Seiten bes Lebens bin ihre Thatigfeit ausgebreitet und alle Rreife umfchlungen halt, befto größer werben fur fle bie Berlegenheiten, wie ber Gefahr in allen ihren Richtungen und Berzweigungen entgegenzutreten fei, wie bas Gine ohne ben Berluft bes Anberen gewahrt und wie ein lebel befeitigt werben fonne, ohne ein anderes, und vielleicht großeres, herbeigugiehen.

Rur Gine Dacht ift es, bie nicht ju folder Rathlofigfeit berabfinft, bie unter allen Beitverhaltniffen weiß, mas fie au thun bat, und ihrer genau vorgezeichneten Stellung ftete fich pollfommen bewußt ift, bie eben fo ben Beruf, ale ben Billen, eben fo bie Mittel, als ben Endamed bat, rettenb eingugreifen in Die Befchide ber Menschheit und bas Entgegenftebenbe ju beilfamer Gintracht ju verfohnen. Es ift bie Rirche, Beleitet von gottlichem Beiftanb, festhaltenb an einer unerfcutterlichen Grundlage, ausgeruftet mit ben ftarfen Baffen bes Beiftes, treu fich felber und bem Blane ibres Stifters. befeelt von einer fich felbft binopfernben Liebe befitt fie alle Eigenschaften, welche ein fegenbringenbes Ginwirfen auf alle Gefchlechter bebingen, in einem Dage, wie fie fonft nirgenbe fich vereint finden. In ihrer Diffton bat bie Rirche ein fortbauernbes Lehr : und Erziehungeamt erhalten, bas ihr Birfen für bie Befammtheit wie fur ben Gingelnen forbert, ein allfeitiges Birfen nach innen und außen, woburch bas Gottliche mit bem Menschlichen vermittelt, bas Bergangliche gum Ewigen verflart werben foll. Die Rormen ihrer Thatigfeit finb ihr flar vorgeschrieben; ihre Berfaffung ift beutlich ausgepragt und unverleglich; ihre Ginbeit und Festigfeit ungerftorbar. Bahrend Diplomatencongreffe, Barlamente, Bolfeverfammlungen nach ben langwierigften Debatten faum in einigen Bunften fich einigen: bieten bie Berfammlungen ber fatboliichen Sierarchen auch noch in ber Begenwart bas iconfte und erhebenbfte Bilb ber Ginbeit und Ginigfeit bar; bier ift fein unichluffiges fich Sin = und Bermenben, feine Unficherbeit, feine Rathlofigfeit bemerfbar. Und überall ba entfaltet bie Rirche biefe Macht, wo fie ihrem Befen gang treu geblieben, und in bem Dage eine Gingelfirche an bem Charafter ber Befammtfirche participirt, in bem Dage ift fie auch fabig, ihre helfenbe und rettenbe Thatigfeit gu bemahren. Je ungehinberter fie wirfen und walten fann in ihrer Sphare, befto mehr vermag fie ihre große Aufgabe ju lofen.

Aber vermag fie es auch bann noch, wenn fie felbft ane gegriffen ift in ihren Grundlagen und auf eine Beise in ben politischen Weltkampf mitverflochten wirb, baß ihr eigener Kortbestand gefährbet icheint? Gewiß fie vermag es auch bann, ja erft ba enthullt fich bie Fulle und Intenfivitat ber ihr inwohnenben Rraft, wenn bie Pforten ber Bolle fie vergebens ju übermaltigen fuchen. Bu allen Beiten mar fie verfolgt, und ihr erster Kampf mit ber heldnischen Weltmacht, ein Rampf auf Tob und Leben, hat ihre mahre Große erprobt. Stets mußte fle aufbauen und zugleich fampfen; ihr ift ber Auftrag zu Theil geworben, wie einft bem Propheten: Ecce constitui te super gentes et super regna, ut evellas et destruas, ut disperdas et dissipes, ut plantes et aedifices. Aber mehr als je ift ihr jest ihr Bauen erschwert, heftiger ale sonft ift ber Rampf. Einft fonnte fie unangefochten ihre mütterlich erziehende Thatigfeit entfalten; allein balb warb fie vielfach gehemmt burch andere Machte, die eine beffere und vernünftigere Babagogit proclamirten; einft tam ihr ber Staat forbernd und hilfreich entgegen, allein balb trat er ihr, eiferfüchtig auf ihre höhere geistige Gewalt, hindernd in ben Beg; einst ging die Wissenschaft ihr schwesterlich jur Seite; jest hat sie sich feindlich ihr gegenübergestellt; einst beugten sich die Boller willig unter ihr fanftes Joch, jest fuchen fie es ganglich von fich abzuwerfen. Bahrend man fie vorbem verbachtigte, als schmalere fie die Majestaterechte ber Souveraine, greife ftorend ein in die Rader ber Staatsmaschine, hemme bie Thatigfeit ber Regierungen, begunftige eine ungezügelte Liebe au politischer Unabhängigfeit und ju burgerlicher Freihelt, werbe bem Bestande ber Monarchie gefährlich: fo führen bie Begner ber Rirche jest gerabe bie entgegengesette Sprache, inbem fie ihr Berrath am Bolfe ju Bunften ber Tyrannei, und Beeintrachtigung ber Boltsintereffen im Sinne bes Absolutismus

jum Borwurf machen. 3hr Sauptverbrechen aber ift ibr jabes Befthalten an ihrer gottlichen Offenbarung, und ba bie Tenbeng auf Entdriftlichung an ihr allein ben nachhaltigften und fraftvollften Biberftand finbet, fo wird fie por allen anbern religiofen Benoffenschaften befampft; nur fie bat ja bas volle und gange Chriftenthum, mabrent anbermarte nur Bruchtheile fich finben; und nur ju gut wiffen bie Begner, bag erft mit ihrem Sturge und nur burch ihren Sturg bas Chriftenthum felber gefturgt ift. Alle Mittelwege, alle juste milieu's religiofer Salbheit merben mehr und mehr in ben Sintergrund gebrangt; bem furchtbaren Beifte ber Protestation wiber bas Chriftliche im Gingelnen wie im Bangen fieht nur bie eine fatholifche Rirche gegenüber ale pollenbeter, entichiebener Gegenfat. Um fo mehr bat alfo jest bie Rirche mit bem Berfe bes Aufbauens ihrer Gotteeftabt ben Rampf gegen bie ju berbinben, welche ben Aufbau bes Tempels ju hinbern bemubt find; bas Boje abmehrend und bas Gute anpflangenb, zeigt fie fich nicht bloß ale bie allein berechtigte Bertreterin bes positiven Christenthums, fonbern auch ale bie erfte und porauglichfte Retterin ber bienieben im Rampfe begriffenen Gefcblechter.

Welch ein weites Felb ift hier ihrer Thätigfeit eröffnet! Welche reiche Zufunft breitet fich aus vor ihr! Welche Macht liegt in allen ihren Lebensäußerungen! Wenn fie die imposante Macht ber chriftlichen Wahrheit in ihrer Fülle entfalten fann, wenn fie vertreten wird, wie fie es verbient und erforbert, wie bald ist da die Lüge ihres erborgten Glanzes beraubt! Wie arm gegen die Stimme eines einzigen Predigers, der burchebrungen ist von der Heiligkeit seines Amtes und der Untrügslichseit seines Glaubens, erscheinen alle hohlen Phrasen der Tageschelden, alle falschen Redefunste der Ungläubigen! Welche Külle von anregenden und belebenden Mitteln im innersten Lebenssfreise der katholischen Kirche liegt, davon geben die großartigen Ersolge der neuesten Boltsmissionen in Baben, Würtemberg und

anbern beutschen ganbern allein icon bas fprechenbfte Beug-Die Rirche, welche bie Bolfer herangezogen aus rober Wilbheit zu ebler Gestittung, aus unbandiger Barbarei zu reis neren Sitten fie geführt, fie wiebergeboren und verjungt, fie genahrt und geftartt mit Aufopferung ihrer ebelften Glieber, mit bem Blute ber Glaubensboten bas wiberftrebenbe Erbreich befruchtenb, beren Heroismus nur bie größte moralische Berfommenheit als wahnsinnigen Fanatismus bezeichnet, biefe Rirche wird nicht mude, an bem Seile ber Bolfer ju arbeiten, für die fie seither unablässig gearbeitet, gerungen und geftritten hat; und fie wird beffen um fo weniger mube, ale ihre herrliche Bergangenheit fie ju fortwährender energischer Rraftentwicklung ermuntert, und ihre Stiftungeurfunde ihr ein unvergangliches Bestehen und eine ewig junge Rraft fur bie Durchführung ihrer Aufgabe gemahrleiftet. Doch betrachten wir biefe Aufgabe ber Rirche in ber Jettzeit naber und im Ginzelnen.

Wie die Kirche ihre lehrende, erziehende und veredelnde Thatigfeit vorzuglich burch bie brei Mittel vollendet, burch ihr Dogma, burch ihre Moral, fo wie burch ihre gange außere Lebensentfaltung im Clerus und in ber Disciplin: fo find es auch alle biefe brei, die ben fteten Angriffen ihrer inneren und außeren Feinde ausgesett find, und bie ber Geift ber Entdriftlichung gleichmäßig zu zerftoren trachtet. Unglaube unb Brrglaube ftreiten gegen ihr Dogma, Unfittlichfeit und Lafter gegen ihre Moral, frembartiger, ihr aufgebrungener Ginfluß ber weltlichen Dacht gegen ihre gefammte Lebenbentfaltung. Um aber noch nicht gang verdorbene Gemuther nicht abgufcreden und ben Schein bes Anfampfens wiber bie bochften Interessen ber Menschheit zu vermeiben, hullen fich biese Feinde ber Rirche in Lichtgestalten; ber Unglaube hullt fich in ben Mantel ber Biffenschaft, Die fittliche Berfunkenheit erscheint ale Berfeinerung und Aufflarung; ber ftorenbe und hemmenbe Einfluß ber weltlichen Gewalt gibt fich ben Anschein einer

vernunftigen Bolitif und einer naturnothwendigen Dagregel. Diefe brei Sauptfeinbe ber Rirche, bie falfche Biffenfchaft, bie gleifnerische Berfeinerung und bie haltlofe Staatsfunft, bewirfen bie Entdriftlichung ber Bolfer burch ben Bertilgungs= fampf gegen bie brei gottlichen Tugenben : ber ffeptifche Beitgeift fucht burch trugerifchen Philosophiemus ben Glauben gu gerftoren; bie gottlofe Bolitif fucht burch Sinlenten aller Thatigfeiten auf bas Reinzeitliche und bie Bemaltigung alles religiofen Lebens bie driftliche Soffnung ju vertilgen; bie fittliche Bermorfenheit und faliche Berfeinerung fucht bie Liebe auszulofchen, beren geuer nur ein reines, mafellofes und uneigennütiges febn fann. Gind biefe brei Brunbfeften untergraben, bann ift es leicht, bas Bebaube ber Rirche gu fturgen und über ben Erummern bes alten Chriftenthums ben Giegepaan zu Ghren ber neuen antichriftlichen Aufflarung anguftimmen, bem bie Solle freudig gujauchgen muß.

Der Unglaube findet feinen Ausgangepunft in ber falfchen Biffenschaft, bie an allem Sehren und Beiligen ruttelt, und einzig in beffen Befampfung ihre Rraft bat. Die feichte und oberflächliche Bilbung ber Salbwiffer ift feine vorzügliche Pflegemutter, und erft von biefer aus gelangt er gu ben unteren Rlaffen bes Bolfes, bie an fich wenig jum Unglauben geneigt find, und erft burch bie Aufreigung ber in ihnen fclummernben Leibenschaften in feine Urme getrieben werben, wo fie Schut fuchen bor ben marnenben und ftrafenben Ginreben ihres Gemiffens. Birb aber bie Blaubenelofigfeit meift erft burch bie meitausgebehnte Rlaffe ber Salbgebilbeten unter bie ungebilbeteren Stanbe verpflangt, und ift es hauptfachlich bie fogenannte Biffenschaft, bie fie ju Tage forbert und verbreitet : fo muß bie Rirche vor Allem biefer Sphare ihre Aufmertfamfeit gumenben, bie Bilbung ihrer gufunftigen Diener por folden Abirrungen bewahren und fie in ben Stand feben, erfolgreich bem breiften Biffenebunfel ber Unglaubigen Die Stirne ju bieten. Bahrent fie aber bas Bort ihrer Bahr-

beit bem nieberen Bolfe meiftens frei verfunden fann, ift fie in vielen gandern immer noch beengt und gehindert in ber Erziehung ihrer Bertreter und in bem Ginfluße auf ben bobern Unterricht, ber nur ju oft in einem ihr gang entgegengeschten Beifte geleitet wirb. Bom Broteftantismus aus hatte fich auf bie Universitäten Deutschlands und Franfreiche eine ber Rirche feindliche Richtung verpflangt; und noch ift biefe, wenn auch beschränft und jurudgebrangt por bem ploglich fraftig burchbringenben fatholifchen Beift, noch gang und gar nicht allfeitig überwunden. Man fonnte ein Compendium schreiben über alle Berfehrtheiten, Die auf ben Cathebern Bertreter finben; bie philosophischen Systeme haben bas Ihrige gethan, ben Glauben in vielen Bergen zu vertilgen; felbft bei fatholifchen Lebrern ber Theologie finden fich noch jahlreiche Refte bes Febronianismus und Josephinismus, und vielfache Anflange an bie jansenistischen und hermefischen Theorien. Neben vielen und trefflichen fatholischen Gelehrten, beren Deutschland mit Recht fich ruhmen fann, gibt es viele, fogar auch Theologen, bie ben Rampf gegen bie Autoritat festhalten und mit einem rationalistischen Subjectivismus bas firchliche Bewußtseyn befehben, ober bie, einer fogenannten freifinnigen Richtung ergeben, bem politifchen Deffias ber Demofratie auch in ber Rirche ein Blate chen anzuweisen für gut halten, ober bie es boch gerne feben, wenn bin und wieder bem alten fteifen Orthodoxismus ein fleiner Schlag bereitet wirb. Es gibt - wir burfen es uns nicht verhehlen - noch Manner, Die tatholisch seyn und tatholische Dogmen befampfen für vereinbar halten, bie mit geglatteter Rebe und mit ber erfunftelten Rube volliger Gelbftgenügsamfeit bas erhabene Schieberichteramt auszuüben fich berufen glauben zwischen ber Rirchenlehre und ber mobernen Beltweisheit, und babei biefe ber alten Bahrheit unvermertt fubstituiren; ftolg auf ben von alten Gnoftifern und neuen Rationalisten erborgten Flitter und auf die pruntvolle Ascese bes geiftigen Sochmuthe. Manches, was nicht magen barf, por bie Augen bes fatholischen Bublifums ju treten, mas in

ber theologischen Literatur fich feines Unflangs erfreuen fann, bas wird nur ju leicht unerfahrenen Stubenten unter bem Ramen fatholifcher Biffenichaft vorgetragen und von biefen als tief, geiftreich und originell bewundert, wenn es auch aus geplunberten protestantifchen Schriften entlebnt ift, und eben barum bie Deffentlichfeit ber bleibenben litera scripta vermeiben muß. Goldes Bift mirft um fo verberblicher, je verborgener es ift. In bem Dage wie unfere Universitäten fich bon bem Beifte ber Rirche, aus bem fie einft hervorgegangen, entfernten, in bem Dage murben fie auch bie Berbreitungeanftalten bes fraffesten Unglaubene und bie wichtig: ften Berfzeuge ber Entchriftlichung. Bieles ift in bem gweiten Biertel unferes Jahrhunderts in biefer Begiehung beffer geworben; wir feben an vielen Orten bie gewandteften und geiftreichften Bertreter ber fatholifden Sache auf ben afabes mifchen Lehrstühlen; aber noch ift ber alte Sauerteig nicht binmeggeschafft, und nur ju oft tritt er ftart genug berpor. Wenn aber ichon weniges Ferment bie gange Daffe verberben fann: fo ift bie Befahr um fo größer, bie von biefen Reften einer in ber neueften Theologie bereite übermunde: nen Beriobe ausgeht; und fie barf, fo fporabifch auch ihre Manifestationen feyn mogen, feineswege unterschatt merben, ba ber Feind im eigenen Innern, wenn auch machtlofer als bie außeren Biberfacher, immer boch ber gefährlichfte bleibt. Die Rirche, welche ju allen Beiten bie Biffenschaft gepflegt hat, fann bei bem Rampfe ber Gegenwart, ber Leben und Biffen gleichmäßig berührt, nicht gleichgiltig bleiben; fie muß bie Rrafte vereinigen, bie ihr fret und mit gangem Bergen bulbigen; unter ihrer Leitung erbluht eine Biffenfchaft, bie nicht gleich einem Proteus wechselt, nicht wie bie Schlange fich minbet, nicht bas Wort und beffen Deutung verbrebt, bie fich an ben großen Beiftern ber firchlichen Bergangenheit nabrt, und nicht bei ben Mußerfirchlichen bettelt um bie Ueberbleibfel ihrer Mablgeiten. Je mehr unfere Beit in Bezug auf bie geiftigen Rampfe ben erften driftlichen Jahrhunderten fich

annähert, und ber Unglaube einen bem altheibnischen verwandten Standpunkt behauptet: besto mehr muffen die Bertreter bes Glaubens gleich ben erften driftlichen Apologeten tampfgeruftet fich um bas Beiligthum ichaaren, beffen unerfcbrodene Bertheidigung trot bes Tobens ber Feinbe bem fconften Triumphe entgegengeht. Diefer firchliche Beift muß fich burch alle Bilbungeanstalten verbreiten; hobere und niebere Schulen muß er burchbringen, foll ber Ratholicitat bes Unglaubens gefteuert und bie Menschheit seinen bestructiven Einfluffen entzogen werben. Benn bie Manner bes blutros then Umfturges auf bie beranwachsenbe Generation hauptfache lich ihre hoffnung fegen: fo fann nur burch beren driftliche Erziehung bas Unheil abgewenbet werben; und gang anbere Lehrer bes Bolfes find erforberlich, ale bie, welche man in ben meiften ganbern bieber gebilbet, um bie Jugend fur bie Sache Gottes und ber Rirche zu gewinnen. Daß bie Rirche hier vor Allem helfen fann, liegt flar am Tage; ift bas aber ber Fall, so muß auch ihr allseitiger Einfluß auf die Erzie hung nicht behindert werben. Gewiß ift, daß ber Staat fic burch bie Berfummerung ber firchlichen Freiheit feine grims migsten Feinde selbst erzogen bat; nur ber firchliche Glaube bietet ihm bie nothigen Garantien für ben Behorfam feiner Angehörigen und damit für seine eigene Sicherheit. Aus ber Erziehung gewinnt allmählig ber Glaube feine Berrichaft über bas Leben, und in ihm wurzelt bas gange Chriftenthum. Rur ba wird es vertilgt, wo ber Glaube erstorben ift. Diese rein geiftige Dacht ber religiofen Ueberzeugung bilbet bas ficherfte Begengewicht gegen jebe Theorie bes Umfturges, und ihre Birffamfeit ift unermeglich.

Aber ber moberne Pseudopoliticismus verkennt immerfort noch bas richtige Verhältniß zwischen bem Glauben und ber menschlichen Gesetzebung, zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, zwischen Kirche und Staat; und während er bie Entfaltung bes katholischen Lebens hindert, wird er selber eine

Beute bes Beiftes ber Entdriftlichung. Er verfennt, mas theilmeife felbft Segel anerfannt bat, ber in feiner Bhilofos phie ber Befchichte (2te Mueg. G. 538) fcbreibt: "Wenn bie Religion und ber Staat auch bem Inhalt nach verschieben find: fo find fie boch in ber Burgel Gine, und bie Befete haben ihre bochfte Bemahrung in ber Religion." Birb bie Religion ale ein blog untergeordnetes Moment im Staateleben betrachtet, ale eine ber vielen Rubrifen in ben Schemen und Tabellen ber Bureaufratie, wie Agrifultur, Sanbel, Inbuftrie, Boligei u. f. f., fo wird bie Sintanfegung berfelben biefelben Erfcheinungen hervorrufen, wie fie bie volle Indiffereng bes Staates gegen alle Religion bervorruft. 3ft einmal ber riche tige Ctandpunft verlaffen, fo macht es wenig Unterfcbieb, nach welcher Geite bin bie Abirrung erfolgt. Der Staat bat feinen Blid gang auf bas Dieffeits gerichtet, mabrend bie Rirche fur bas Jenfeite ergiebt; er vertritt bie naturliche Orbe nung, mahrend biefe bie Gnabenordnung vertritt. Die driftliche Soffnung beruht gunachft auf bem Jenfeite und auf bem übernatürlichen Reiche. Je mehr baber bie Denichen bem bloß Beitlichen, Raturlichen, Materiellen angewendet werben : befto mehr geht bie driftliche Soffnung verloren. Inbem ber Staat nun bas firchliche Leben burch fortmabrenbe Controle und Beaufitchtigung in ben Rreis feiner Befugniffe bineingiebt, entfleibet er es feines bobern übernaturlichen Charaftere, ben es nur in feiner Unabhangigfeit behaupten fann; inbem er es gang ignorirt und migachtet, ruft er bicfelbe Bleichgiltigfeit und Difachtung bei bem Bolfe bervor; Die materiellen Intereffen, die ohnehin bem finnlichen Menfchen ichon fo nabe liegen, wenden ihn immer mehr bon ben boberen religiofen ab, und wenn bie Staateburgerpflichten, bie ber entchriftlichte Staat an bie Spipe ftellt, in biefem bie Beit und bie Bebanfen bes Burgere mit ber größten Ausbehnung in Anfpruch nehmen, fo wird er balb nicht mehr es fich viel angeles gen fenn laffen, feinen religiofen Pflichten nachzufommen. Daß bem Bolfe Religion nothwendig fet, ift ein Gas, ben auch

viele ber turgfichtigften Bureaufraten jugeben; aber woher fann allein bem Bolfe bie Religion fommen? Diefe Frage beantworten fle fich nicht. Wohl fann ber Staat allmählig bie Religion untergraben; aber wieberberftellen fann er fie nicht für fich allein; er tann ben Unglauben beforbern, aber er fann feinen Glauben geben. Der Glaube ift eine freie Uebergengung; er läßt fich nicht anbefehlen, nicht aufdringen; bie Hoffnung auf eine beffere Belt, welche allein ben Ungufriebes nen mit ben ihn beengenben Buftanben ber Gegenwart bauernb auszuföhnen vermag, fann nur aus biefer freien Ueberzeugung hervorgehen. Diese freie Ueberzeugung wird burch bie Rirche in ben Bergen ber Menschen bewirft, und zwar mit um fo größerem Erfolge, je mehr biefe felbft frei ift, je weniger eine bespotische Willfur in ber unmäßigen Ausbehnung bes jus circa sacra beschränft, je weniger eine antichriftliche Staatsgewalt in ihrem usurpirten jus contra sacra sie unterbruckt. Und barum muß bie Rirche nothwendig tampfen für ihre Freiheit, und Dieses Losungewort ber Zeit hat bei ihr feine wahre Bebeutung, seine volle Berechtigung. Aber gerabe barum wird ihre Freiheit am meiften gefürchtet und von benen am meiften befampft, Die biefe Devife fich zu eigen machen; während fie jeber Meinung, jeber Secte alle Freiheit gonnen, wollen fie ber Braut bes himmels allein biefe vorenthalten Das hat fich schon vor mehreren Jahren bei bem Rampfe bes frangofischen Episcopates für bie Freiheit bes Unterrichts gezeigt; nicht übertrieben war bie Schilberung ber Befahren, bie bas bortige Universitätsmonopol bem Beile bes frangofischen Bolles bereitete; bie Schriften eines Coufin, Billemain, C. Quinet, Michelet, Libri, Matter, Gonin, Burette, Jouffroy u. A. lieferten bafur bie fprechenbften Belege; unb wie diese in ber Literatur ber übrigen europäischen Bolfer ihre Analogien finden, so ift auch bie bamals bort angeregte Frage von allgemeiner europäischer Bebeutung. Das einzige Mittel, bie Probleme ber Gegenwart befriedigend ju lofen, und bie Staaten und Bolfer vor blutigen Ratastrophen so viel ale möglich ju bewahren, liegt in ber Unerfennung ber urfprunglichen und unveraußerlichen Freiheit ber Rirche. Der gang abstrafte Staat unferer Bhilofophen lagt wohl auf bem Bapier fich geichnen, nicht aber im Leben verwirflichen. Gben fo menig ale ein bem Grabe entftiegenes Cfelett ohne übernatürliche Dazwischenfunft und gottliches Birfen bie Functionen eines lebenbigen Leibes vorzunehmen im Stanbe ift, fann ber resuscitirte Staat von Rom und Athen mit feinen beibnifchen Glementen auf einem ihm fremben Boben bei bem jegigen Stanbe ber europaifchen Bilbung eine lebenefrifche Bestaltung gewinnen und behaupten. Er tragt ben Reim bes Tobes in fich felbft, und fann por bem driftlichen Beifte nicht befteben. Diefen ju vernichten, wird Lebensfrage fur ibn; barum muß bie Bahrheit gefeffelt, die Luge feffellos, ber Beltgeift emancipirt, bie Rirche gefnechtet werben. Befchieht aber biefes, bann fallt feine Bunbeegenoffin, bie Luge, über ibn felbft ber; er bat feine Barantieen mehr; wie bie Roth ihn fcuf, tost bie Roth ihn auf, er gerfällt in fein Richte. Die Luge fann nicht retten und befreien; nur wen bie Bahrheit befreit, ber wird mahrhaft frei fenn.

Wo aber Glaube und Hoffnung gesunken sind, da finkt auch die Liebe, und nur wo jene erblühen, da blüht auch diese. Wohl redet man viel von Humanität und Philanthropie außerhalb des Christenthums; aber die Früchte haben sich noch nirgends ober nur sehr schwach gezeigt; wohl beclamirt man viel von der staunenswürdigen Höhe der Bildung unserer Tage; aber je näher man der Barbaret ist, desto mehr spricht man von Civilisation. Die von der Religion getrennte Moral sindet sich auf den Lippen, aber nicht im Herzen; der Geist der Selbstsucht beseelt sie; Opser zu bringen, ist sie nicht im Stande; die Genußsucht wächst, mit ihr die lleppigkeit der Laster. Der Egoismus macht Alles subjectiv; Alles stellt er der individuellen Freiheit anheim; jede Schranke der Willsussen der Zeit geht eine insernale Bosheit selbst in die Ergüsse der Boeste über:

bei bem Scheine eines solchen Hollenfeuers erscheint natürlich bas Licht ber Rirche ale Finfterniß; und follte einft die Rachwelt unfer Beitalter aus den poetischen Erzeugniffen eines Beine, A. Deifner u. A. beurtheilen, fo wird fie in ihm nur ben Stempel ber tiefften moralischen Bermorfenheit ju erfennen im Stande feyn. Unter ber Sulle unschuldiger Ergötlichkeiten fucht man bas Bolf gu bemoralistren, burch frivole Dichtungen, burch boshafte Saipren, burch verlodenbe theatralifche Productionen ben Geschmad bes Bublifums ju forrumpiren, burch bie vom Lugengeifte befoldete Tagespreffe alle Achtung vor jeder Autoritat, alle mahre und achte Menschenliebe ju erftiden. Dan same melt für Ungludliche, aber jur Oftentation; und bie reichliche ften Spenden ber Aufgeflarten tommen nur in bie Taschen ber berühmten Freiheitsmartyrer, beren Unterftugung einen unfterbe lichen Rubm erwirbt. Die Rachstenliebe gilt nur fur bie Gleichgefinnten; Die Finfterlinge, welche "ber Beit Rechnung ju tragen" fich weigern, muffen gehaßt, verfolgt, moralisch vernichtet werben. Fur bie armeren Rlaffen ber Befellichaft eifert man fortwährend; bennoch nimmt ber Pauperismus überhand, und bei bem Reben wird bas Thun vergeffen. Auch hier fann nichts Anderes helfen, als bie volle energie fche Thatigfeit ber freien Rirche; fie tann allein mahre Liebe einflogen, fie allein Bereine grunden, bie nicht ber Eigennut, sonbern beilige Begeisterung zusammenhalt, fie allein die Site ten beffern und milbern, burch bas Wort nicht allein, fonbern mehr burch lebendiges Beispiel; ihre Geschichte beweiset es. Wenn nicht die falfche und widerfinnige Staatsfunft fie fneche tet, wenn fie ihrer Bohlthatigfeit feine beengenben Schranfen fest, nicht bie Ausübung ihrer Disciplin unmöglich macht, nicht, wie so oft geschehen, fittenlose Beiftliche gegen ihren Bifchof in Schut nimmt: bann fann allein eine Berbefferung bieser Corruption in Aussicht flehen, bann tann wie bie Entdriftlichung, fo bie Entstitlichung ber Maffen ein Biel und eine Grange finden. In ihrer gesammten Thatigfeit zeigt bie Rirche ihr supernaturelles Element, bas ben Weisen ber Beit XVII, 40

etwas Unbefanntes ober eine Thorheit ift; benn biefe beantworten fich bie Frage, was bie Rirche ift, entweber gar nicht ober nur ungenugenb, und auf eine Beife, bei ber fie feinem eingewurzelten Borurtbeil zu entfagen benothigt finb. Das Wefen ber Rirche wird meift nur nach burftigen Reminiecengen aus bem Ratechismus bestimmt, wenn man je einen folchen erlernt bat, ober nach einer felbftentworfenen und felbftgeschaffenen Borftellung und Theorie, bie man einmal ale Magftab für bie Beurtheilung alles Religiofen aboptirt bat, Die Benigften wiffen, bag bie Rirche etwas Unberes ift, ale ein menichliches Inftitut, fei es fur Forberung allgemeiner Menschheiteintereffen, ober für Befriedigung berrichfüchtiger Belufte einer Briefterfafte; Bielen ift fie eine ftattliche Ritterefrau, eine Ebelbame aus bem Mittelalter, bie bereits abgelebt und ihrem Ente nabe ift. Dag bas lebenbige Bewußtfeun beffen, mas bie Rirche ift, fo Bielen fehlt, baran ift gumeift ber Berfall ber driftlichen Ergiebung, fo wie jene Rnechtschaft Schulb, in ber fie ber Ctaat gehalten; mer Eflavenfetten tragt, fei er auch noch fo ebel und erhaben, erscheint nach außen ale Sflave, und wenn bie Dienftbarfeit eine noch fo leichte und icheinbar felbit ehrenvolle mare, fo lagt fich biefer Ginbrud feineswegs ganglich verwifchen. Co zeigt fich auch bier nur bie volle Freiheit ber Rirche in ber ihr eigenthumliden Cybare ale unerlägliche Bebingung ihres erfolgreichen Auftretens gegen bie fortichreitenbe Entdriftlichung ber Beit.

Saben sich nun in ber Gegenwart alle bem Christenthum feindlichen Machte concentrirt und vereinigt zu bem großen Bertilgungsfampf wiber bas Göttliche, so ist es zuleht nur die Kraft bieses Göttlichen allein, bas ihre Anschläge vereitelt und über ihr Beginnen triumphirt. Der göttliche Lenker ber Kirche ist es, ber ben vollen Sieg erringt. Aber er erringt ihn burch die Menschen, und in die Kirche hat er jene Krafte gelegt, welche in ihrem Zusammenwirken ihr ben Triumph verleihen; wo der Feind alle seine Wassen in Bewegung sett, da muß auch sie alle ihre Krafte entfalten mit ber vollsten

Entschiebenheit. Es bleibt nur die Bahl zwischen bobenlosem, absolutem Ribilismus und ganglicher Deftruction aller Ibeen ber Religion, ber Befittung, ober ftrengem Festhalten am pofitiven Christenthum, wie es in ber Rirche fich finbet. bem beständigen Laviren und Fluctuiren zwischen ben zwei großen unvereinbaren Begenfagen ftammen bie meiften Bebrechen ber Gegenwart. Man will bie Bahrheit ehren, aber ben Brrthum nicht gang verwerfen; man will ber Demagogie fteuern, aber boch fich ihr auch gefällig erweisen; man will ber Tugend folgen, aber ber Gunbe nicht gang entfagen; Bott anbeten, aber auch bem Satan, nach Art mancher heibnischen Bolfer, einige Opfergaben barbringen. So ift ber Mensch im Einzelnen, fo bas Bolt im Gangen ein Befen voll Biberfpruch, jebem Winde geneigt, nach Allem haschend, wohin feine getrübte Erfenntnig und feine übermachtige Begierbe es gieht. Mitten in biefen Strubel binein ruft im Beifte ber Ginen Rirche Dante: Seyd bebachtiger und ernfter, o Chris ften, in eurem Bewegen und Fortschreiten; wendet euch nicht, wie leichtes Befieber, jebem Binbe ju, glaubt nicht, daß jedes Waffer euch rein mafcht \*)! Aber die bedeutungsvolle Dahnung bes großen chriftlichen Meifters wird nicht gebort; Die feierliche Rirchenmufit wird übertaubt burch einen luftigen Tang mit bacchantischem Betofe, mit bem verwegenen Spiel bes tollen Kauft. Die Aufgabe ber Kirche ift um Bieles schwieriger geworden: Die Bolfer in ber erften roben Rindheit waren schwer zu bandigen; noch schwerer aber ift es, fte ju erziehen im gereiften Alter, wo neue und gefährlichere Leibenschaften fie gerfleischen, neue und bieber unerhorte Bratenftonen bei ihnen hervortreten. Jest foll fich bie Rirche bem Phantom bes Beitgeiftes conformiren, fie, bie jebe Beitrich-

<sup>\*)</sup> Siate, cristiani, a muovervi più gravi,

Non siate come penna ad ogni vento,
E non crediate, che ogni aqua vi lavi.

tung zu rectificiren berufen ift, und ihr Wefen baburch aufges ben wurbe, baß fie eine ihr frembe Gestalt fich aufbrangen ließe. Grabe burch ihre ruhige und sichere Stabilität hat sie ben Eigensinn ber Herrscher und ber Bolfer gebrochen; biefe foll sie aufgeben, aus ihrer festen Stellung sich verbrangen laffen, bamit sie bem neuen Lichte nicht im Wege ftehe; bamit nichts Festes mehr sei, was bem Zerstörungstriebe Wieberstand leiften möge.

Rlar ihre Aufgabe erfaffenb, fteht bie Rirche inmitten ber wilben Stromungen und bietet Allen, bie fich belfen laffen wollen, ficheren Schut. Mit tiefem Schmerze fieht fie ben traurigen Untergang fo vieler Individuen und Bolfer; aber fie haben ihre Freiheit, fie manbeln bie Bege, bie fie felbit erfohren. Berben ihr Bolfer in ber einen Semifpbare entzogen, fo gewinnt fie in ber anbern anbere; fie weicht nirgende ab von ihrem Plate, bie ber lette Reft driftlicher Befittung gefunten, bie lette Burg ihres Reiches gefallen ift. Sie halt feft an Glaube, Soffnung und Liebe; bas find bie Grundfaulen biefes Reiches, und biefe allein fonnen bie Denfchheit mahrhaft begluden; nicht bie eitlen Berfprechungen felbitfüchtiger Betrüger, bie graufam genug finb, ber blinben Daffe ihr Sochftes und Beiligftes ju rauben, und fie nadt und bilflos bem Berberben ju überlaffen. Das Reich, bas nicht von biefer Belt ift und bas feit feinen erften Unfangen in bem bewußteften Gegenfate gegen ben Beift biefer Belt ftanb, fann allein bie Belt beftegen, inbem es bie Bergen über beren Sphare erhebt, und bie irbifche Liebe jum Baterlande ber Sehnfucht nach ber überirdifchen Beimath, bas Dieffeits bem Benfeite unterwirft. Darum gablt ce auch immer feine Seills gen, die verborgen und unerfannt bas Seil ber Mitmenfchen beforbern, und um berentwillen Gottes Erbarmung feine Berichte verzögert. Multitudo sapientium sanitas est orbis terrarum.

#### XXXIX.

## Beitläufte.

Den 17. April 1851.

Das vor einigen Bochen in Paris zur öffentlichen Kunde gebrachte Protofoll über eine, wenige Tage vor der Februarerevolution von 1848 zwischen Deputirten der conservative constitutionellen Majorität und der revolutionäre constitutionellen Opposition im Ramen ihrer Parteien gehaltene Conserenz, öffnet einen Blid in die Tiesen der Revolution und in die Oberstächlichseit der Menschen, durch welche dergleichen gesmacht zu werden pflegen, der eben so lehrreich als überrasschend ist. Insbesondere enthält senes Document undewußt eine Schilderung der "eigentlich Constitutionellen", der rechten wie der linken Seite und beider Centra, wie sie der ingrimmigste Feind jener lächerlichen politischen Fictionen nicht boshafter und vernichtender hätte entwersen können. Das intersessante Actenstück lautet wie folgt:

"Brotofoll. In ber Abficht, eine Collifion zu befeitigen, welche burch Störung ber öffentlichen Ordnung unfere Inftitutionen und unfere Freiheiten gefahrben konnte, und um gegenseitig ber Regierung und ber Oppositionspartei eine Lächerlichkeit ober

eine Befahr zu erfparen, find bie Berren Dubergier be Sauranne, Leon be Maleville und Berger, Bitet und be Mornt gufammengetreten, indem fie fich verbindlich machen, ihren Ginflug angumenben, um, Beber feine Bartei, jur Unnahme ber Gutichliegungen und Berabredungen zu bewegen, bie fie unter ben gegenwartigen Umftanden fur flug und nuglich erachten. Rachbem ber 3med biefer Bufammentunft fo bestimmt mar, murbe bie begugliche Lage ber Barteien alfo bargelegt: bas Minifterium bat bei ber Abrefis berathung erflart, bag es glaube, bas Recht ju haben, fraft ber allgemeinen Polizeigefete Bantette und Berfammlungen ju berbieten ; bag es baber nicht fur nothig halte, ein neues Gefet an bie Rammern zu bringen, ba es fich zu biefem Behufe genugfam bemaffnet finbe; bag bie Frage ber Legalitat aber fich anberemo erledigen werbe. Gibt es nun ein rebliches und logisches Dittel, gu biefer Lofung gu gelangen? Offenbar feines, menn bie Regierung nicht bis auf einen gemiffen Buntt bie Sanb bietet. Buvorberft muß ein Banfett angefunbigt, ber Beborbe bie Angelge gemacht, bas Lotal bezeichnet, bie Boranftalten getroffen werben. Angenommen bann, bag bie Regierung, fich fart genug glaubenb in ihrem Recht, Polizeimannichaft in ben Saal einbringen laffe und fich bem Gintritt ber Gafte gewaltfam wiberfete, mas fann baraus entspringen? 3mei Alternativen : entweber werben bie Deputirten und ihr Befolge versuchen, ben Gingang ju erzwingen, und es wird (abgefeben von bem Ernft einer folden That und ibrer Folgen) aus biefer Thatfache fich ein Met ber Muflebnung erges ben; jo wird bie Frage entftellt und bie Legalitat bleibt ungewiß. Dber aber bie Deputirten und ihr Befolge werben es vorgieben, feinen blutigen Bufammenftog berbeiguführen und friedlich beimges ben, bann ift weber ein Bergeben, noch eine Uebertretung vorhanben, nichts zu protofolliren, nichts gerichtlich zu enticheiben, unb bie Frage bleibt ale Reim ber Bahrung gwifchen ben Barteien fcmebenb. Weber bie Regierung noch bie Oppofition haben bei einer biefer beiben Bofungen gu gewinnen. Die funf Ditglieber haben bie Bahrheit biefer erften Darlegung ber Frage erfannt. Sie find einig geworben, bag bas einzige Mittel, zu einer Lofung au gelangen, welche biefer fo gefpannten Lage ein Biel fete, barin beftebe, bag bie Regierung es babin gebelben laffe, bag fie gefets

lich beurfundet, und in Folge einer burch einen Briebenbrichter ausgesprochenen Contumacial-Berurtheilung auf bem Betufungemen bie Gefeteefrage ber aufgeflarten Jurisbiction bes Caffationshofes unterworfen werben fonne. Folgenbes Uebereintommen ift baber zwischen ben funf Mitgliebern ale redlichen und ehrenhaften Lenten, bie von einer weifen und patriotifchen Abficht befeelt find, in Treu und Glauben beschloffen worben. Die Deputirten von ber Opposition werben, mas ihnen menschenmoglich ift, thun, bamit die Ordnung nicht geftort werbe. Gie werben friedlich in ben Bantettfaal treten, unangefehen ber Dahnung bes Boligeicoms miffare, ber, an ber Thure aufgestellt, ihnen bei ihrem Gintritt bebeuten wirb, bag fie ein Berbot bes Polizeiprafecten verlegen. Sie werben ben Gaften empfehlen, ben Polizeicommiffar weber gu verhöhnen, noch auszuzischen (ein Buntt, ber eben fo bie Burbe ber Berfammlung, ale bee Agenten ber Autoritat intereffirt). Sie werben Blat nehmen; fobalb fie fich gefet haben, wird ber Bos ligeicommiffar bie Uebertretung beurfunben, und gegen Grn. Boiffel ober jeben Unbern ein Brotofoll aufnehmen, inbem er ber Berfammlung erflart, bag fie auseinanber zu gehen habe, fonft murbe er, ber Commiffar, genothigt febn, bie bewaffnete Dacht aufzus bieten, um fie bagu zu zwingen. Auf biefe Ginfcharfung wirb Berr Dbilon Barrot mit einer furgen Ansprache antworten, und barin bas Berfammlungerecht aufrecht halten; er wirb gegen biefen Digbrauch ber Autoritat von Seite ber Regierung Bermahe rung einlegen; er wirb bezeugen, bag er bie Frage nur gum gerichtlichen Entscheib bringen wollte, und bie Berfammlung aufforbern, unverweilt in ber Stille auseinanber ju geben, gleichwohl mit ber Erflarung, bag man nur ber Gewalt weiche. Er wirb ber Berfammlung begreiflich machen, bag jebe Auflehnung ober Beleibigung gegen einen öffentlichen Diener bie Frage vollig entftellen, und ben 3med, welchen biefe Oppofition erreichen wollte, vereiteln murbe. Dan ift aufrichtig übereingetommen, bag man feine Rebe gegen bie Regierung, gegen bie Minoritat halten, furg bem Berein nicht bas Ansehen eines ber Regierung gum Trop gu Stanbe getommenen Bantetts geben wolle. 3ft bieß gefagt, fo werben bie Deputirten bas Beifpiel geben, fich ju entfernen, unb, bamit beim Publikum braugen nicht Difverftanbnig noch Erbitterung entftebe, beim Weggeben erflaren, bag fie ihren 3med erreicht und bas einzige Mittel ergriffen haben, eine gerichtliche Ent= fcheibung zu erlangen. Die Mitglieber übernehmen beiberfeite reblich bie Berpflichtung auf bie Journale, die Organe ihrer Parteien, Debate, Confervateur, Conftitutionnel, Giecle, National gu bem Enbe zu mirten, bag fein aufreigenber ober fpottifcher Urtifel bie Bemuther vergiften, bie oben auseinanbergefesten Thatfachen entftellen, und gegen bie Regierung ober bie Opposition baraus eine Baffe machen fonne. Die Bolemif über biefen Gegenftand wird in bem Beifte bleiben, ber jum gegenwartigen Uebereinfommen Unlag gegeben bat. Die Saltung ber Opposition wird ale ein wurdiger und gemäßigter Schritt behandelt, Die Regierung nicht ber Schmache, bes Burudweichens angeflagt, und bie Dagregel, bei welcher fie ihre Autoritat gebraucht, ale ein aufrichtiges Bers langen betrachtet merben, bie bei ber Discuffion eingegangene moralifche Berbinblichfeit zu erfullen, namlich zu einer gerichtlichen Lofung zu gelangen. Sat ber Commiffar gegen Beren Boiffel ober jeben Unbern protofollirt, fo wirb umgefehrt bie Ermachtigung ber Rammer ohne Schwierigfeit, ohne Rebe bewilligt merben. Die Deputirten von ber Opposition machen fich anbeifchig, fein von ber Municipalitat verbotenes Bantett in Baris ober fonft wo unter ihr Batronat zu nehmen, babei zu prafibiren, ober es burch ihre Reben ober ihre Gegenwart aufzumuntern bie gum Musipruch bes Caffationehofe, und bie Regierung nicht wegen ber Dagregeln anzugreifen, bie fle glauben tonnte, nehmen zu muffen, um gu verhindern, bag andere Bantette veranftaltet werden. Enblich wird, ohne bag alle Gingelheiten nambaft ju machen finb, ber Beift biefer Rote, begriffen mit bem guten Glauben und ber Ginficht, welche fo bochgeftellten und fo achtbaren Dannern gegiemen , wie bie funf versammelten Mitglieber find , por und nach jebem Bantett vorwalten bei jeber ihrer Theilnahme und Ginmis fcung in bie Sandlungen, welche bie Borbereitung und bie Bolge bavon febn fonnten. Unterg. Bitet, be Morny, Berger, &. be Maleville, Duvergier be Sauranne. Paris, 19. Febr. 1848."

Rnupfen wir jest an biefes Factum einige Folgerungen! Dan hat bis auf bie neuesten Zeiten über bie Blindheit ber

Rovalisten und Aristofraten in ben Tagen ber ersten Revolution gange Rubel ber agenbften Spottlauge ausgegoffen, und wir find es in der That nicht, die etwa den Borwurf: Die Beit verfannt ju haben, in Baufch und Bogen von allen offiziellen Gegnern ber Revolution ablehnen mochten. Rur Gine scheint uns gewiß. Reben ber mit Worten faum hinreichend ju fchile bernben Bornirtheit ber conftitutionsglaubigen, burgerlichen Doctrinare erscheint une bie mit Ailes be Bigeon und Atlass frad gezierte Berblendung ber abelichen Sofberren Ludwigs XVL immer noch ale ein Dufter pratifcher Lebensweisheit und politischer Gewandtheit. Es fann Jedem geschehen, bag et eine Befahr fur weniger nabe und bringlich balt, ale fie es in Babrheit ift. Aber die boctrinare Bunft trifft ber viel schwerere Bormurf: baß fie völlig außerhalb ber Belt ber That. fachen ftebend, mit ihren veralteten, langft burch bie Erfahrung widerlegten Lehrfagen und findischen Ginbildungen wie mit wirklichen Thatfachen und reellen Großen rechnete, und ohne die leifeste Ahnung weber von ihrem Standpunfte, noch von bem Biele, bem fie mit verbundenen Augen entgegenges führt wurde, noch überhaupt von ber fie umgebenben Außenwelt, eines Morgens unter bem Panier ber rothen Duge erwachte, mabrent fie boch in ber Unschuld ihres Bergens bloß englische Legalität gespielt zu haben meinte. Und was bas Schlimmfte ift: biefe über gang Europa verbreitete politifch - boctrinare Schule, ein verborrter Schöfling bes rationaliftischen Liberalismus in ber Philosophie und Religion, bat nicht nur nichts vergeffen, fonbern felbft aus ber Beschichte ber letten brei Jahre auch nicht bas Geringfte bagu gelernt. Diefe fouveraine Bernunft ift nicht zu fich gefommen; fie bat ihr Berhaltniß jur Gefchichte und jur Ratur ber menschlichen Befellschaft auch noch nicht einmal zu begreifen angefangen. Ber ware unerfahren genug, bieß auch nur jemals in fommenben Beiten für möglich ju halten! Subjectiver Bernunftbunfel und Anerkennung ber Thatsachen in Ratur und Geschichte find:

zwei sich ausschließende Bole. Bas General Cambronne in in der Schlacht bei Waterloo den einhauenden Reitern der Berbundeten, das kann auch die Doctrin des politischen Rationalismus der auf sie losstürmenden Geschichte entgegenrussen: "die alte Garde ergibt sich nicht; sie stirbt." Hoffe Keisner je auf die Bekehrung dieser Race. Ein jungeres Geschlecht, unter andern thatsächlichen Berhältnissen geboren, kann einst, wenn England sein Geschied erfüllt haben wird, durch bessere Lehre über die Natur des Staates und der menschlichen Gessellschaft aufgestärt, einer bessern Erkenntniß zugänglich wers den. Aber die Helden der englisch constitutionellen Doctrin werden ihren politischen Glauben nur mit dem Leben aufgesben, und die dahin nicht müde werden, mit dem Kopfe gegen die Mauer der Wirslichseit zu rennen.

Den 21. April 1851.

Eine ber schwierigsten und praktisch wichtigsten Fragen ber Gegenwart, ist die: gibt es eine allgemeine Regel, welche ber Christ und ber katholische Priester insbesondere gegenüber ben politischen Wirren ber Gegenwart befolgen, einen Polarstern, welcher ben einen, wie ben andern in den speziellen Fragen der Tagespolitis leiten kann? Diese Frage wird wieder und immer wieder auftauchen, denn sie liegt in der Sache und in der menschlichen Natur; nicht der Mensch, sondern die Zeit und die Borsehung Gottes werden sie lösen. Einstweilen hat der Versuch: auf diesem Gebiete eine absolute und abstracte Regel auszusinden, die das Heil der Seelen und den Frieden der Kirche sichern kann, in Frankreich zu einem neuen Uebelstande, nämlich zu einem innern Zerwürfniß zwischen dem Erzebischof von Paris, und einem seiner Suffragane, dem Bischof

von Chartres, geführt. Es wurde uns und jeden Ratholifen, bem bie Rirche am Bergen liegt, tief fchmergen, wenn biefer Streit fich in Formen und Wenbungen verliefe, welche ble driftliche Liebe verlegen, aber wir fonnen bie Berfchiebenheit und ben Rampf ber Meinungen in biefem Buntte nur naturlich und nothwendig finden; auch hoffen wir, daß bier wie fo haufig, ber Streit gur grundlichen Erorterung, und bie Erorterung jur Berfohnung ber Gemuther jurudführen wirb. Bludlicherweise liegt bie fatholische Einheit nicht barin, bas Alle über Alles immer einer und ber nämlichen Deinung find; fie liegt erweislich nicht, hat nie gelegen, und fann nicht: liegen in ber Beripherie, fonbern nur im Centrum, beffen Riche terspruch fich Jeber unterwerfen muß, ber fich nicht außerhalb ber Einheit ber allgemeinen Rirche ftellen will. So wird benn auch, und babei mogen fich einstweilen wahrhaft fatholische Bemuther beruhigen, ber beilige Stuhl, welcher ber Trager biefer Einheit ift, auch biefen Streit ber frangofischen Bischofe jur rechten Beit ju ichlichten wiffen. Bis bahin wird jeber Ratholif gehalten fenn, ben Erzbifchof von Baris als eine große und enticheibenbe Autorität innerhalb feiner Erzbidcefe Baris ju achten und ju ehren, wenn gleich Riemand in feinem Ge wiffen verhindert ift, Gott aufrichtig bafur ju banten, bas biefe Autorität nicht als bie einzige und nicht als bie bochfte innerhalb ber allgemeinen Rirche bafteht. Daß genau und wortlich baffelbe auch vom Bifchofe von Chartres gelte, bebarf für bentenbe Lefer unferer Erinnerung nicht.

Dieß eben Gesagte vorausgeschick, glauben wir, baß bie Bunkte, um welche sich bieser Streit breht, zu ben ben borsnenreichsten Materien gehören, welche in unsern Tagen irgend zur öffentlichen Verhandlung gebracht werben konnten. Jeber, ber hier eine in die Einzelheiten eingehende Entscheidung gesben will, die wirklich etwas Praktisches anordnet, kann, weun er nicht durch hinzugefügte Clauseln das Festgesette wieder ausheben und praktisch mit sich selbst in Widerspruch gerathen

will, fich mit giemlicher Sicherheit barauf gefaßt machen, baß er über furg ober lang auch bas Gegentheil, und gwar mit gang guten und flichhaltigen Grunden vertheibigt boren wirb. Sollte überhaupt bie große Frage über bas Berhaltniß bes einzelnen gaien ober Brieftere gur Bolitif bee Tages beute fcon einer, über ben guten Rath in einem einzelnen Falle hinausgebenben, abfoluten und allgemeinen, bogmatifchen ober moralifch - bisciplinarifden Beantwortung fabig fenn? Bir tragen einiges Bebenfen, biefe Frage gu bejaben. Rein Un= befangener ober Billigbenfenber wird es mit gutem Gemiffen in Abrebe ftellen fonnen : eine und biefelbe allgemeine Regel fann in biefem ganbe, in biefer Proping, in biefer Stabt eine weise und gerechte Borichrift fenn; und eine halbe Deile weiter an einem anbern Orte, murbe fie bie Freiheit und bas Recht ber Rirche auf's Meußerfte gefahrben, bas Intereffe unferer Religion auf's bochfte beeintrachtigen, ben Glauben und bie Sache Gottes geradegu verrathen. Daffelbe gitt in Sinficht ber Beit. Wer fann baran benfen, baffelbe politifche Berhalten, welches fur ben gläubigen Ratholifen im Mittelalter, ober im fechegebnten Jahrhunbert, ober mabrent ber erften Revolution, ober noch por ber Republif von 1848 Bewiffensfache mar, auch beute noch als unverandert gultige, praftifche Regel bes politifchen Thuns und Laffens ju bebanbeln? und umgefehrt, mer fann bafur fteben, bag nicht morgen in biefem ober jenem ganbe Umftanbe eintreten, welche bem Ratholifen, obwohl bie Grunbregeln feines Berhaltniffes gur weltlichen Gefellichaft im Allgemeinen immer biefelben bleiben werben, bennoch im Gingelnen wieberum gang anbere Bflichten ber Moral wie ber Rlugheit auflegen! Sollte überhaupt, nadbem bie Grundveften bes politifchen, wie bes focialen Lebens eben burch ihre Conberung von ben ewigen 3been bes driftlichen Glaubene in ein bebenfliches Schwanten gerathen finb, bas lebel nicht tiefer liegen, ale bag es außerlich und mechanisch burch einzelne Manbemente und Sirtenbriefe gehoben werben

tonnte? Bemühungen folder Art werben, fürchten' wir, jumal wenn fie nicht von großartigen, acht firchlichen Charafteren ausgeben, wie fie in großen Benbepuntten ber Rirchengefchichte, von Gott gefenbet, ale Reformatoren aufzutreten pflegen, und wenn fle nicht ben, jeben Biberfpruch und 3meifel an ber Miffton bes Rathgebers von vornherein ju Boben schlagenben Stempel acht apostolischer Einfalt und boberer Erleuchtung tragen, ju ben alten Spaltungen nur noch neuegefellen, und im Gangen bie Rrantheiteerscheinungen verschlimmern, ftatt fie ju beben. Die Beilung fann nur von innen heraus burch tiefe acht chriftliche Bilbung und mahre Ascefe vorbereitet werben, und bie Empfänglichfeit für biefe fann nur von Gott fommen, ber allein bem Geifte ber Bahrheit eine Statte in ben Bergen ber Menfchen bereiten fann. Auch in biefer Beziehung fann alfo nur Gott allein belfen. Kalfche, von einem untergeordneten, jur Beit felbft noch unflaren und schwanfenden Standpunfte aus gewagte Schritte, compromittiren bie Autorität und ihre Trager, und bieß zwar am meiften, wenn fie einem Frieden, ber fein Friede mare, bas Bort reben, und ale Universalmittel eine Unparteilichkeit empfehlen wollten, die, abgesehen von ihrer moralifchen Saltungelofige feit, eine baare Unmöglichfeit mare.

Rehren wir von bieser sich uns gelegentlich aufdringenden Bemerkung zu bem hirtenbriese bes herrn Erzbischoss von Paris zurud, so läßt sich der gesammte Gegenstand, um den sich die an den Clerus von Paris gerichtete Weisung dieses hoben Pralaten dreht, auf folgende zwei einsache Fragen zurudführen: Soll oder darf der Ratholit, und soll oder darf insbesondere der katholische Priester sich in die Politis wersen siese Wotive unstatthaft sind, versteht sich von selbst!), sondern um als politischer Schriststeller, oder als Deputirter und Parlamentsredner, oder sonst durch seinen personlichen Ein-

fluß, fein Baterland in ben gegenwartigen Rrifen retten, und eine beffere Bufunft berbeifubren ju belfen? ober foll umgefehrt ber eifrige Ratholif und ber Briefter inebefonbere fic mit ber Wahrheit burchbringen, bag in ber heutigen Beltlage jebe politifche Thatigfeit ale folche eine fterile Befchaftigung fei, foll er, auf ber Bafie, auf welcher heute bie Befellichaft ftebt, biefe ale rettungelos verloren betrachten, foll er fich in Folge beffen bie Devife ber alten Stoifer in ber Beriobe bes finfen. ben romifchen Reiches ju eigen machen: bleib von ber Bolitif fern? (Abstine a republica!) Bir verfennen nicht, welche guten und gewichtigen Grunde fich auf jeber von beiben Geiten geltend machen laffen, gesteben aber frei, bag wir weber bas eine noch bas andere Spftem ale abfolute, ober gar ale eine bas Bemiffen binbenbe Regel aufftellen murben. Be nach ben Umftanben, ben ortlichen und temporaren Berbaltniffen, ber Berfonlichfeit ber Rathfuchenben und ber Bahricheinlichfeit bes Erfolge murben wir balb bas eine, balb bas anbere Berhalten anrathen. Gine allgemeine, alle Ralle umfaffenbe theoretische Regel ju geben, halten wir fur eben fo unmöglich, ale verberblich. Rur fo viel ift gewiß, bag eine vollige und abfolute, innere und außere Losfagung von allen focialen und politischen Fragen (eine Lossagung, bie fonft fur viele unferer Beitgenoffen freilich bas am meiften angezeigte Mittel febn mochte!) nicht möglich ift, feitbem ber antichriftliche Staat, bewaffnet mit ben Inftituten ber Conscription, ber Bolfemehr, ber Bermogenofteuer, ber polizeilichen Aufficht aller Urt, gerabe fein Sauptaugenmerf auf bie Berftorung ber flofterlichen Freiftatten gerichtet hat, und eine Musmanberung in bie Thebais, fcon ber immer mehr anschwellenben Uebervolferung halber, boch in ber That ju fchwierig mare. Gelbft auf Jene, bie fich mit Efel von ber Belt und ihrem Treiben wegwenden mochten, brangt biefe, eben weil fie nichts mehr mit ihr gu theilen haben mochten, mit Furcht und Soffnung ju machtig ein, ale bag ber Entfchluß: von ben focialen und politifchen Rrantheiten ber Beit feine Renntniß zu nehmen, fich anbere ale in ben feltenften Kallen burchführen laffen wirb. Und umgefehrt: welcher Gewiffensrath wird es einem Glaubigen empfehlen, fich ber Politif unferer Tage, wir wollen nicht einmal fagen mit Beftigfeit und Leibenschaft, fondern felbft nur mit aufrichtiger, hoffnungereicher hingebung in die Arme zu werfen? Go ftehen wir, wohin wir uns auch wenden mogen, zwischen zwei Abgrunden. Bielleicht öffnet folgender Standpunkt die Aussicht auf einen Fußsteig, ber awischen ber Scolla eines unmöglichen Inbifferentismus und ber Charybbis einer gefahrvollen und verberblichen Betheiligung binburchzuführen geeignet ift. ber gläubige Ratholik kann und wird häufig in ben Kall kommen, fich gegen brobenbe Gefahren und somit gegen bevorstehende sociale und politische Buftande vertheibigen zu muffen, bie, wenn fie wirflich murben, feine heiligften Buter und Rechte bebrohten. Berlangen zu wollen, bag g. B. wir Ratholifen und gegen einen Sieg ber rothen Republif, gegen bie Durchführung bes Communismus, gegen zwangeweise Ginführung ber "Gacularerziehung" nicht burch alle erlaubten Dite tel schüten follten, die Gott in unsere Hand gelegt, ware pietistische Affectation ober glaubenswidriger Quietismus. Umgefehrt aber wird ber gläubige Chrift wohl baran thun, fich, wenige ftene nie mit Leibenschaft und Bartnadigfeit, positiv fur bie Berbeiführung eines politifchen Buftanbes irgent einer Art gu erflaren, ober unmäßige Soffnungen nach ber einen ober anbern Richtung bin in fich auffommen zu laffen ober in Andern zu nahren. Auch hier zeigt fich wieder, wie in so vielen Fällen, daß wir mit bei weitem größerer Sicherheit und Zuversicht angeben können, was wir nicht wollen, als bag wir unsere Bunsche zu formuliren, die bestmöglichen funftigen Thatsachen zu erbenfen, bie Bufunft ju organifiren vermöchten. Entschlagen wir uns Diefer Sorge, und begnugen wir uns ben Rampf bes Lebens gegen bas Falfche, Lugenhafte, Schlechte und Berberbliche nach bestem Biffen und Ronnen ju tampfen. Der Erfolg, bas, was zulest wirklich geschieht, ift nicht Sache biefer ober jener vereinzelten, menschlichen Kraft und Einsicht, auch nicht biefer ober jener Partei, sondern an dem, was wirklich zulest als vollendete Thatsache übrig bleibt, haben tausend Hebel und Millionen Hände, unbewußt und meistens wider Willen, gearbeitet. Kein menschlicher Berstand hat es vorgeschen, tein Sterblicher den Plan dazu entworfen; es ist das Produkt der göttlichen Fügung und Julassung. Je weniger wir uns also an Plänen für das, was eigentlich positiv im Gange der Weltbegebenheiten nach unserem Gutachten geschehen sollte, betheiligen, desto mehr Beschämungen ersparen wir uns, und desto geringere Verantwortlichseit übernehmen wir für fünstige Enttäuschungen, die, was auch immer geschehe, nicht aus bleiben können.

Der Berr Ergbifchof ift, wie es une fcheint, in bem Erlaffe an feinen Glerus von einem anbern, ale bem eben bezeichnes ten Standpunfte ausgegangen. Den von ihm aufgestellten Regeln bes Berhaltens liegen bie eben gemachten Unterscheibungen nicht jum Grunbe. Bir zweifeln im geringften nicht, bag ber bodwurbigfte Bralat auf bas, von ihm gemabite Suftem burch bie ernfteften Ermagungen und bie triftigften Grunbe geleitet worben ift, benen wir gern alle Berechtigfeit wiberfahren laf-Aber wir bedauern auch, und einiger Bebenfen in Betreff bes gebeihlichen Erfolgs feiner Anordnungen faum ermehren gu fonnen. Gehr mahr und icon fagt ber Berr Ergbifchof: baß alle bie politischen Formen, mit benen man fich fo angelegentlich beschäftigt, und bie ohne 3weifel ihren Berth und ihren relativen Rugen haben, bie Rirche gulest boch nur in fo weit intereffiren, ale fie ber Chrfurcht, Die Gott und feinen beiligen Gefeben gebuhrt, gunftig ober ungunftig find. "Sie" (bie Rirche) "weiß, baß felbft bas zeitliche Blud ber Bolfer, Friede und Boblfahrt, nicht nothwendig bavon abhangen; baß gute Befete und gute Sitten, Sicherheit ber Famillen und Gintracht ber Burger eben fo wenig nothwendig baraus fliegen; bag Elenb und Aufruhr, Unterbrudung und Tyrannei mit jedem socialen Spftem und unter jeder Regierungeform möglich find; bag bas Chriftenthum, mit Sulfe feines gottlichen Ginfluffes und besonbers burch bie praftischen Folgerungen aus feiner Lehre, allein mit ber Beit bas Schidfal ber arbeitenben Rlaffen verbeffern, und einer Nation alle heils famen Freiheiten verschaffen, alle munichenswerthen Burgichaften ihres Glude gewähren fann. Defhalb mifcht fie fich auch nicht in die politischen Borurtheile, und, wir wiederholen es, bie verschiebenen Berfaffungen ber Staaten berühren fie nur burch bie Beziehungen, in benen fie mit ber Religion unb ihrer lebung fteben." Darüber burfte unter Ratholifen nicht leicht eine verschiebene Meinung obwalten. Defto größere Bebenten werben fich aber in Betreff ber Borichrift erheben, bie ber herr Erzbischof an biefe und andere unbezweifelt richtige Borberfage fnupft. Er verbietet namlich jebem, mit Seelforge betrauten Priefter feiner Diocefe ausbrudlich, fich bei ben beporftebenben Bablen als Canbibat einzufinden, eine Anordnung in beren Sinn und Beifte ohne Zweifel auch bas Berbot ber Annahme einer Bahl für jeben Priefter liegt, ber fich nicht in ein gespanntes Berhaltniß mit feinem Bischofe fegen Bahrlich, wenn bie fouveraine Berfammlung ber Reprafentanten Frankreiche fich nur mit Auffindung ber möglichft besten Berfaffung ober mit gewöhnlichen, laufenben Geschäften abzugeben hatte, so bedurfte die Beisung an die, in ber Seelforge ftebenben Briefter: fich einer ber Burbe und ben Bflich. ten ihres Amtes nicht entsprechenben, oft lacherlichen, oft überflüstigen, jebenfalls aber für fie unpaffenben Beschäftigung ju enthalten, fcwerlich noch einer Rechtfertigung. Wenn aber Die constituirende und die gesetgebende Bersammlung einen viel wichtigeren Beruf ju erfüllen hatten, wenn fie Familie, Eigenthum, Religion retten mußten, wenn fie burch eine imposante Mehrheit wirklich bie Gesellschaft in Frankreich vorläufig gerettet haben, wenn ber herr Erzbischof felbft anerkennt, bas

bortlanbes bie Intereffen ber Religion und ber Rirche aus ber großen Rrife von 1848 unverfehrt bervorgegangen finb, fo liegt bie Frage nabe: ob biefe Erfolge eingetreten maren, wenn fich ber gefammte Clerus von Frantreich auf jenen Standpunkt ber indifferenten Burudgezogenheit geftellt hatte, ben ber Berr Ergbischof, beffen Befehl fich freilich ber Ratur ber Cache nach nur an ben Clerus feiner Diocefe richten fann, bennoch in Ausbruden, bie faum einer befchranfenben Erflarung fabig find, fur eine allgemeine Bflicht bes fatholis ichen Briefterftanbes erflart. Der Berr Ergbifchof fest bingu: "Die Begenwart von Mitgliebern bes Glerus in ber conftie tuirenben, und felbft in ber gefetgebenben Berfammlung, bie ihr folgte, ließ fich burch ben Ernft, ja burch bie Geltfamfeit ber Umftanbe erflaren, unter welchen beibe gufammengerufen murben. Es war ein ertremer Mugenblid, wo bie in ihren Grundlagen umgefturgte Befellichaft, um fich wieber gu befeftigen, ber Unftrengungen Aller nothig batte. . . In biefem feierlichen Augenblide fam bie öffentliche Meinung, nicht bloß bie einer Bartet ober einer Faction, fonbern bie Deinung 21= ler, fie fam une mit Boblwollen entgegen, weil bie gemeinfame Befahr Alle vereinigt hatte; fie lub und ein, in bem Rathe ber Ration Blat zu nehmen, fie umgab und mit allen Beis den ber Achtung und bes Bertrauens, fie forberte laut bie Mitwirfung unferer Singebung und unferer Ginficht." Und nun foll beute biefe ehrenvolle Stellung, bie ber Clerus in Frantreich feit Sahrhunderten nicht mehr eingenommen hatte, ohne Schwertstreich wieber aufgegeben werben? "Beute", fagt ber herr Ergbischof, "icheint une bie Stellung nicht mehr bie nämliche. Mit ber Befürchtung ber außerften Wefahr bat bie Gintracht aufgebort, und feitbem fich bie Befellichaft zu beruhigen fcheint, trennen und meffen fich bie Barteien und ftreiten um bie Berrichaft." Darum foll, wie wir gefeben haben, ber Clerus nach ber Unordnung bes hochgestellten Rirchenfürsten, nicht etwa mit verboppelter Rraft bie Stimme ber Bernunft und

ber Mäßigung in ber getrennten und verwirrten Berfammlung erheben, fondern ganglich ausscheiben. Bir glauben allerdings, baß bie unter ben souverainen Bertretern ber Republik fitenben geiftlichen Mitglieder bes Rathes, ber Leitung, ber Disciplin von Seiten einer boberen Autoritat bedurft batten; aber bie Beisung, welche fie bier empfangen, tonnen wir, ohne und im geringften ein entscheibenbes Urtheil anmaßen zu wollen, unmöglich fur biejenige halten, beren fie beburften. Wie wenn bie Befellichaft fich, im Wiberspruche mit ber Meinung bes herrn Erzbischofs, wirklich boch noch nicht beruhigt hatte? wie wenn alle bisherigen Sturme ber jungft vergangenen Jahre bloß ein mattes Borfpiel beffen gewesen maren, mas in nachster Bufunft über Franfreich tommen wird? Bare es, bieß vorausgesest, wir wollen nicht fagen ehrenvoll, sonbern felbft nur im Gewiffen erlaubt, ben Clerus freiwillig und auf eine bloße Bermuthung bin, von bem Boften gurude juschiden, auf welchen ihn bas Bertrauen eines großen Theils ber Ration und eine wunderbare hobere gugung berufen hatte? Siegen die Rothen, so wird mahrlich diese Flucht weber ihr Ditleib noch ihre Achtung in Anspruch nehmen, sondern boche ftens ihre Beringschätzung herausforbern. — Bei aller Berehrung vor ber Autoritat bes herrn Erzbischofe, und bei aller Berechtigfeit, die wir ben Grunben seiner Anordnung gern wiberfahren laffen, fonnen wir uns bennoch ber Bemerfung nicht erwehren: bag wir, wo fo erhebliche Grunde für und wider eine Magregel mit einander fampfen, die mahre Beisheit bes Gesetgebers nur in ber Methobe ber alten Stoifer erbliden fonnen: im Zweifel gar nichts zu thun. (In dubio Jebenfalls burfte, übereiltem und nicht genugenb überlegtem, haftig jufahrenbem Rachenwollen gegenüber bas Barnichtsthun und Bott malten laffen, icon als bas Befcheibenere und Demuthigere, bei weitem ben Borgug verbienen.

Aus frühern gallen ift es hinreichend befannt, bag ber herr Erzbifchof von Paris nicht gang frei von ber Reigung

ift, bie fatholifche Tagespreffe gleichzeitig für einen Uebelftanb und für ein Mergerniß angufeben. Bir find auch mit Richten gemeint, bie Uebel, welche in Deutschland wie in Franfreich auf biefem Bebiete gestiftet werben, in Abrebe ju ftellen, ober laugnen gu wollen: bag talentlofer Gifer und poreiliges Ditreben Unberufener, feien bieß Briefter ober Laien, minbeftens eben fo viel Unbeil ftiften fonnen, ale Beift, Duth und Berebfamfeit ber Befähigten Gutes gu thun im Stanbe finb. Wie qut mare es, menn bas Beichmas ber Ginen mit bem 3nterbict belegt, ber Gifer und bas Talent ber Anbern ermuntert und geftarft merben fonnte! Die Frage ift nur, wenn und fo lange eine folche, Die Berichiebenheit ber Berfonlichfeiten und Falle berudfichtigenbe Aufficht und Ginwirfung nicht gur Unwendung fommen fann, ob allgemeine, rein außerliche, und im Beifte ber mobernen, weltlichen Regierungstunft gleichmäßig nach beiben Geiten bin ichlagenbe Mittel viel belfen, ob fie nicht im Gegentheil die vorhandenen lebet nur noch fteigern und vermehren merben? Much in biefer Begiehung haben wir manche ber Rathichlage, welche ber Berr Ergbischof feinem Clerus nicht bloß in Begiehung auf Die Befchranfung feiner journaliftifchen Thatigfeit, fonbern fogar in Betreff feiner Lecture gibt, nicht ohne einige Beforgniß lefen fonnen. Bir zweifeln, ob ber Clerus, wenn er namentlich bie lettern befolgte, bie auf ein Justemilieu eigenthumlicher Urt binauslaufen, baburch bie Unbanglichfeit feiner Freunde bewahren, Die Achtung feiner Reinde gewinnen murbe. "Die Robe bes Brieftere foll nicht in biefer Arena ericheinen, fie fonnte gerriffen, befledt merben." Ja, biefe Befahr ift vorhanden! Aber es gibt eine andere, noch größere. Wenn ber Priefter fich bie Diene gibt, ale ob er bie Dinge biefer Belt, in ber er rathend, belfenb, troftenb und warnend einguschreiten von Gott berufen ift, verachte, weil er burch bie Berührung mit ber unreinen Belt feine Burbe und feine feierliche Saltung auf's Spiel fegen wurbe, fo fann es gefcheben, bag ibm bie Belt als

Gegengeschent für seine Demonstrationen sprober Zurudgezogenheit ein vollgerütteltes und geschütteltes Maß der Geringsschäung bietet, und ihn zuleht als verschollen und abgethan vergist. Dieß ist das größte Unglud, welches dem Clerus eines Landes widersahren kann, und dann entwickln sich jene Zustände, wo es in den gebildeten Schichten der Gesellschaft als Merkmal eines Mangels an Erziehung gilt, auch nur mit einem Worte oder Zeichen eine Spur von Gottesglauben oder religiösem Bedürsniß zu verrathen, jene Zustände, wo auch der beste und glaubenseifrigste Clerus seine Sendung nicht mehr erfüllen könnte. Wer Frankreich aus eigener Anschauung kennt, wird wissen, welcher Causalnerus zwischen jener Zurüdgezogenheit und dieser Species von Indisserentismus obwaltet.

Wir haben, jeber Belehrung juganglich, einige ber 3weifel, bie une bei Belegenheit bes in Rebe fiehenben, erzbischöflichen Erlaffes auffliegen, in bem Obigen offen an ben Tag gelegt; dafür gestehen wir aber auch frei, daß uns Anderes in beme felben vollfommen neu war. Wir waren überrascht, in einer von einem hohen Burbentrager ber Rirche ausgehenden amte lichen Beröffentlichung einer Anempfehlung und Berberrlichung bes in unfern Tagen mobischen, weltlichen und irbischen Batriotismus und Rationalismus zu begegnen, wie wir uns eine folche in ber Schrift eines fatholischen Berfaffers gelesen gu haben, trop alles Rachbenkens nicht erinnern können. Sohn Bottes wird bort als feuriger, jubifcher Rationalpatriot geschilbert, bem Berke ber Erlösung ber Belt in ale len feinen Gingelheiten bie Bebeutung eines Actes glubenber Baterlandeliebe geliehen. Wir hatten bisher, veranlaßt burch bie Schilberungen ber Augenzeugen, bas heißt ber Evangelisten und bes Flavius Josephus, ben spezifische jubifchen Rationalismus und bie Schwarmerei fur bie gloire nationalo bes Samens Abrahams gerade umgefehrt in ben Reihen ber Pharifaer gesucht, bie Chriftum eben wegen Berletung ihrer vaterlanbischen Sochgefühle freuzigten.

gerftorte nicht in ber That feine Lebre und fein welterlofenber Berfohnungetob ben Unterfchied gwifchen Borbaut und Befcneibung, und legte nicht bie, allen Bolfern angebotene Taufe bie Urt an bie Burgel ber jubifchen Rationalprarogative? - Darum, wie gefagt, mar und bie Auffaffung bes Serrn Ergbifchofe von Baris neu und überrafchenb. Legten wir biefelbe aber auch unferer Beurtheilung jum Grunbe, und wollten wir annehmen, bag bas Rationalitateprincip burch bas Beifpiel bes Erlofere geheiligt mare, fo wurden wir vollenbe erft nicht begreifen fonnen, wie bann bem frangofifchen Glerus burch ein Berbot ber Theilnahme an bem nationalen Barlamentetreiben und an ber paterlanbifchen Journalpreffe eine Thatigfeit verwehrt werben burfte, bie unter jenen Boraussehungen nichts ale bie Erfüllung einer ber beiligften und vornehmften Bflichten jebes Chriften mare. Bas wir aber anbererfeite nur ju mohl begreifen, ift bas Sofannah, welches ber neuen Lehre aus ben Organen jeber Ruance bes rothen Rabifaliomus entgegenschallt. Der Berr Bifchof von Chartres hat biefe Teftimonien gesammelt und feinem Erlaffe beigefügt.

Und bennoch beunruhigen und biefe, in bem Berlaufe der Entwicklungsfrankheiten unferer Zeit nothwendigen Erscheinungen nicht im mindesten. Diese Fragen muffen aufgeworfen werden, damit sie ihre Beantwortung in der Kirche und durch die Kirche finden. Denn dafür hat die Kirche den Geist empfangen, der in alle Wahrheit leitet, daß sie auf jede Frage, welche die Zeit an sie stellt, im Namen Gottes die rechte Antwort ertheile.

## XL.

## Literatur.

La civilisation chrétienne chez les Francs par A. F. Ozanam. Paris chez Jacques Lecoffre 1849. 4.

Der auch in Deutschland rühmlich bekannte Berfasser hatte ben gleichen Gegenstand in einem andern Werke, welches ben Titel: "bie Begründung des Christenthums in Deutschsland und die sittliche und geistige Erziehung der Germanen" sührt, und in einer trefflichen Uebersehung dem der französischen Sprache untundigen deutschen Publikum zugänglich gemacht worden ist, bereits einmal behandelt. Das vorliegende Werk ist mehr als eine zweite Austage, oder eine bloße Umarbeitung; es ist ein neues Geistesprodukt und führt daher mit Recht einen vom früheren Werke verschiedenen Titel. Der größere Theil von diesem ist allerdings hier wieder aufgenommen, allein die Hälfte des Werks enthält neue interessante Darstellungen.

Wir wollen einen kurzen Ueberblid bes Inhalts geben, und bann auf ben Geift aufmerksam machen, welcher biese ganze, von tiefer Kenntniß ber Zustände, bes Geistes und ber Literatur bes Mittelalters zeugende historische Forschung burchbringt. Gie enthalt neun Rapitel, welche ber Reihenfolge nach folgenbe Begenftanbe behandeln.

3m erften Rapitel wird ein furger Blid auf ben Buftanb bes Chriftenthums in Deutschland unter ber romifchen Berrs fchaft geworfen, und aus Beugniffen von Rirchenvatern ber Nachweis geliefert, wie fcon in ben erften Jahrhunderten bas Chriftenthum Eingang in bie beutschen Bilbniffe gefunben hatte. - Das zweite Rapitel fchilbert bie driftlichen Buftanbe bei ben germanifchen Bolfern por ber Bolfermanberung; bas britte ben Gingang bes Chriftenthums bei ben Franken und bie welthiftorische Bebeutung biefes Ereigniffes; bas vierte bas wundervolle Aufbluben beffelben bei ben Brlanbern und beren driftliche Miffionethatigfeit; bas funfte biejenige ber Ungelfachfen; bas fechete bie Beit Raris bes Großen. 3m fiebenten zeigt ber Berfaffer bie Quellen und Sinberniffe, welche bas Chriftenthum bei ben Bermanen fanb, und bie Folgen feines großartigen Ginfluffes auf ben Buftanb berfelben. Das achte gibt une eine flare Unichauung von ben bamaligen Staateguftanben und von beren großartiger Beftaltung unter Rarl bem Großen; bas neunte endlich behandelt ben Buftand ber Biffenfchaft und ber Schulen in Deutschland gur Beit ber Romer, ber Berrichaft ber Barbaren und Carolinger.

Die Ueberschrift bes Werkes zeigt schon die Absicht und ben Plan bes Verfassers; er will ben Einstuß des Christenthums auf die Civilisation der barbarischen Nationen schildern, welche mit ihrer unverdorbenen Naturkraft das an innerer sittlicher Versaulung frankelnde und an Abnahme physischer Kraft leidende römische Weltreich zerstört, und ein neues germanisches an seine Stelle als bessen Fortsehung und Veredlung geseth batten. — Die veredelnde Kraft schöpfte aber das Gersmanenthum nicht aus sich selbst, sondern verdankt es ausschließlich und allein der mutterlichen Sorgfalt und Liebe der großen Männer, welche zu jener Zeit auf dem Stuhle des Apostelsfürsten sasen, und mit wunderbarer Gotteskraft bas

Schiff Betri burch bie furchtbaren Beitfturme muthig und ting augleich hindurchientten.

Es liegt eine außerordentliche Beruhigung für die Gegenstwart in der welthistorischen Thatsache, daß die Rirche und nur die Kirche es war, welche die Menschheit aus dem Zustande einer rasch zunehmenden Verwilderung, in die sie durch den Fall des römischen Reiches, den Einbruch und die Herrschaft wilder barbarischer Horden geschleubert worden war, gerettet und die schönste Idee, welche irgend je in den socialen Zuständen der Menschheit sich verwirklichet hat, diejenige einer christlichen Weltherrschaft in's Leben gerufen hat.

Eine Beruhigung für die Gegenwart! Wir leben ja auch in einer Zeit, die mit dem Einbruche einer neuen Barbarei droht, viel gefährlicher als jene der rohen, ungebildeten, aber naturfräftigen, sittlich nicht ausgebrauchten germanischen Boleter, weil sie nicht eine Barbarei der Richtbildung, sondern der durch moralische Bersunkenheit herbeigeführten Ueberbildung, eines an allem Höheren, Ebleren, das je die Menschendruft durchweht, Bölker und Individuen getragen hat, versweiselnden Unglaubens ist.

Die Kirche hat die Welt aus den Finsterniffen ber fruheren Barbarei gerettet, sollte fie nicht die Kraft, nicht die Gotstesaufgabe haben, uns vor ber neuen, viel schlimmeren Berfinsterung zu bewahren!

Der Berfasser verfolgt die Thätigkeit der Kirche, und der an ihrer Spite stehenden Hirten von der ersten Zeit des Austauchens des Christenthums bei den germanischen Bölfern dis zum Glanzpunkte, deren Weltherrschaft unter Karl dem Großen, mit einem Eiser, wie er nur einem christlichen Sinne eigen seyn kann, und mit einer solchen historischen Kenntnis der Zustände des Mittelalters, wie sie selten, besonders dei den Franzosen anzutressen ist. Er zeigt, wie die Kirche es war, welche die welthistorische Erscheinung der germanischen Barbaren gleich Ansangs zu würdigen wußte, und die hohe Ausgabe erkannte, welche in der Gegenwart und Zusunst ihnen zu Theil werden follte, wie die Oberhirten ber Kirche besonders die Christianissirung der gewaltigen friegerischen Nationen, die Milberung ihrer Sitten, die Beredlung des Guten, welches bei ihnen sich vorsand, sich angelegen sehn ließen, wie sie mit einer außerordentlichen Klugheit, zarten Schonung hiebet versuhren; wie sie das Bessere, was die untergehende Römerwelt noch in sich barg, zu retten und auf die neuen Bölser überzutragen suchten; wie serner die Idee eines christlichen Weltreiches imsmer in der Kirche ihre Trägerin hatte, und als der rechte Mann, Karl der Große, von der Borsehung auf die Bühne der Welt gestellt wurde, von ihr durch die Krone, die sie ihm als dem Beherrscher des "heiligen römisch-germanischen Reisches" auf das Haupt sehte, verwirklichet wurde.

Bon besonberem Interesse find die Erörterungen bes Berfassers über bas bamalige Berhältnis von Kirche und Staat,
ihre gegenseitige Aufgabe und bie volle Harmonie, bie im Ansange ber carolingischen Zeit in beren gegenseitiger Bechselwirfung sich barstellte. Wie viel lehrreicher Stoff für unsere
versommene, vom Christenthume in allen socialen Berhältnissen
losgeirennte Zeit!

lleberhaupt halten wir biese Schrift Dzanam's nicht nur für eine ber in historischer Beziehung intereffantesten, sonbern gerabe auch fur die Gegenwart ungemein unterrichtenben Ersicheinungen ber Literatur, und mochten allen, welche ber frangosischen Sprache fundig find, ihr Studium empfehlen.

## XLI.

## Joseph's II. Regentencharakter und seine Reformen.

Bas Gothe in feinem Leben von bem Aussehen und ber Rigur Jofephe mahrend feiner Rronung jum beutschen Ronig in Frankfurt ergahlt, ift febr bezeichnend für feine Saltung ale Fürft und Raifer mabrent feiner Regierungszeit: "Enblich", fo lauten feine Borte, "famen auch bie beiben Dajeftaten (Frang I. und Joseph II) herauf. Bater und Sohn waren wie Menachmen (3willinge, Cbenbilber) überein gefleibet. Des Raifers Sausornat von purpurfarbener Seibe, mit Berlen und Steinen reich gegiert, fo wie Rrone, Scepter und Reiches apfel fielen wohl in bie Augen, benn alles mar neu baran und bie Nachahmung bes Alterthums geschmadvoll. Go bewegte er fich in feinem Anzuge bequem, und fein treubergig wurbiges Geficht gab jugleich ben Raifer und ben Bater ju erkennen. Der junge Konig hingegen schleppte fich in ben ungeheuren Gewandstuden mit ben Rleinobien Raris bes Gro-Ben wie in einer Berkleibung einher, fo bag er felbft, von Beit au Beit feinen Bater ansehend, bes Lachelns fich nicht enthalten konnte. Die Rrone, welche man fehr hatte futtern muffen, ftand wie ein übergreifendes Dach vom Ropfe ab. Die Dalmatica, die Stola, so gut sie auch angepaßt und eingenaht worben, gemahrte boch feineswege ein vortheilhaftes Aussehen. Scepter und Reichsapfel fehten in Bermunberung."

Die alte glorreiche Rrone, bas alte priefterliche, ernfte Berrichergewand mar bem Cobne ber neuen Beit ju weit und au fchwer; er wußte es nicht mit Ernft und Dajeftat au tragen; es fehlte ihm ber mabre Ginn fur bie Sobeit und Burbe feiner Stellung, wie ihn feine Mutter, Maria Thereffa, in fo hohem Grabe befeffen. Mannliche Rraft bes Beiftes und weibliche Unmuth und Milbe verbinbenb; von offener und gludlicher Phylionomie; eine graziofe, beitere Ericheinung, voll fanfter Majeftat; fromm, fittenrein, gerecht, muthig, thatig, freigebig, theilnehment, liebreich, großmuthig: fo gewann Maria Therefia bie Bergen ihrer Unterthanen, wenn fie mit ihren großen, lebhaften, fanften Mugen, von flarem Blau, que tig lachelnb umberblidte; fo wedte fie Chrfurcht und opferbereite Begeifterung in ihren Rothen, wenn ihr fcongeformter Mund, mit ben weißen Bahnen, in wurdevollem Zone ihrem eblen Beifte, ihrem reinen, gartfühlenben Bergen Borte lieb; unb fo mußte bie faiferliche Frau, Die fich Gott und Die Berech. tigfeit, bas Glud ihrer Bolter und bie Ehre ihres Saufes als Leitsterne ihrer Regierung auserfeben batte, felbft ihren Reibern und Rebenbuhlern burch ihre imponirende Ericheinung Achtung und Bewunderung abzugewinnen, baber ihr größter Beind, Friedrich II., von ihr und ihren Berbienften um Defterreich in feiner Befchichte ruhmt: "eine Frau, führte fie Blane aus murbig eines großen Mannes - une femme exécuta des dessins dignes d'un grand homme" \*).

Diefer Ginn für perfonliche Burbe fehlte Joseph ganglich; man fah ihm ben Furften burchaus nicht an; ohne Saltung vergab er fich felbst und verlette er, ohne es zu wiffen und zu wollen, Andere, beren Burbe er eben fo wenig,

<sup>\*)</sup> Frédéric Histoire de la guerre de sept ans. Tom. I.

wie die eigene, zu würdigen und zu achten wußte. Er liebte auch nichts weniger, als sich als Fürst zu zeigen, und pflegte barum meist incognito und so unscheinbar als möglich zu reissen, indem er popularitätssuchtig in seine Einfachheit eine gewisse Oftensation setze.

Joseph fab sich nach bem Beifte ber neuen Aufflarung nicht ale gurften, fonbern ale erften Staatsbiener, ale ben erften Schreiber feiner Schreiber, ben Bollzeibirector und ben Beneralissimus seines Reiches an, ber im Ramen bes Ctat tes Alles und Jebes ju übermachen, ju bevormunden, ju abministriren und zu commandiren habe. Er vereinigte eine wurbelofe Selbsterniedrigung, eine falfche, übertriebene Berablaffung, mit ber verlegenden Soffart eines pebantischen Bureaufraten, ber aus vermeintem Bflichtgefühl mit gefühlloser Ralte, nicht über Menschen, sonbern über Acten und Rubrifen berricht. So erfannte man in ihm auch nicht ben Raifer, und einft auf feiner frangofischen Reise, eines Tages, ba er fich gerabe felbst rafirt hatte, und eine Frau aus bem Birthehause ibn fragte, ba er eben im Begriffe war, von bem Boftpferbe berabzusteigen: welche Bebienung er bei bem Raifer habe? er wieberte er felbft icherghaft: "3ch habe jumeilen bie Ehre, ihn ju rafiren" \*). Er hatte aber auch, und gwar mit noch mehr Recht, fagen fonnen: "3ch habe zuweilen bie Ehre, für ben Raifer Acten gu ichreiben", benn ber bureaufratische, actenmäßige, pedantische methodische, papierene Schreibergeift hatte in ihm fo fehr ben lebenbigen Den fchen bemeiftert, bag er fogar feine erfte Liebeserklarung in Form eines Actenftudes auf einen gebrochenen Bogen ichrieb, jum Behufe ber allenfallfigen Ginwendungen und Begenbemerfungen, anlangend ben Betreff biefes Actenftudes! \*\*)

<sup>\*)</sup> Mélanges du Prince de Ligne. Tom. XXVII. P. 40.

<sup>••) &</sup>quot;Il écrivit sa première déclaration sur une feuille brisée, comme un Mémoire, pour qu'on répondit à la marge des objections, si l'on devoit en faire." Mélanges du Prince de Ligne Tom. XXII. P. 176.

Und wenn ein anderer vielichreibenber Bureaufrat unferer Tage, Fürft Ballerftein, feiner Beit, ba er noch nicht auf ber Linfen faß, einen Stenographen im Bagen gegen fich über figen batte, wenn er über ganb fuhr: fo trug Raifer Joseph in jenen einfacheren Beiten ftete große Rarten in feinen Zaschen, um feine taufend Ginfalle' und Projecte alfogleich ju Bapier bringen ju fonnen. Der ibm innig ergebene gurft von Ligne fab felbft, wie er in feiner Butmuthigfeit auf eine biefer Rarten fur ein junges Frauengimmer, bas fich von ber Mutter, Die es gur Bergweiflung brachte, trennen wollte, gute lehren über Moral, Gintracht und Behorfam fcbrieb; mabrend er wieber auf eine andere fur ein anderes Frauengimmer mufitalifche Lehren aufzeichnete; er hatte namlich ihrem Dufifunterricht beigewohnt und benfelben ungeeignet gefunden, und ba meinte ber Bielgeschäftige, ber Alles im Berordnungewege gu reguliren hatte, auch bier Methobe und Brincipien ale Du fiflebrer angeben ju muffen! Und fo that er auch befanntlich in einem Frauenflofter in Mailand: als er bie Ronnen nicht geborig beschäftigt glaubte, schidte er ihnen eine Bartie Leinwand, bamit fie baraus Semben fur feine Golbaten na. naben follten, ale habe er bas Umt einer murbigen Mutter Mebtiffin ju verfeben. Meinen Bruber, ben Gacriftan, nannte ihn Friedrich II. wegen feiner fleinlichen Rirchenbespotie, bie ben Monchen ben Schnitt ihrer Rleiber vorschrieb und Solbaten gegen Prozeffionen und Seiligenbilber ausruden ließ. Co hart und ftreng gegen mehrlofe Monche und Ronnen, melbete er fich binwieberum in Paris bei Buffon mit fcmeichlerifcher Demuth ale Schuler an. Der gelehrte Raturforfcher wollte fich jum wurdigeren Empfange bes Raifers in feinen Staaterod werfen; Jofeph aber verbat es fich höflichft mit ben Borten: "Rein! nein! ein Lehrer barf por feinem Schuler feine Umftanbe machen." 216 bagegen 1781 ber Rurfurft von Erier, Clemens Bengeslaus, mit befümmertem Bergen ibm Borftellungen wegen feiner bie Rirche

zerrüttenben bespotischen Reuerungen machte, war er nicht fo bescheiben: er antwortete vielmehr in einem bochft leichtfertigen, unziemlichen, insolenten Tone - und bas feinem Berwandten, einem Rurfürften bes Reiches, einem Erzbischof: "3d murbe", fagte er unter Anderem barin, "nicht einmal Beit haben zu antworten, wenn ein Regenguß mir nicht vergonnte, einige Augenblide mit Ihnen zu moralifiren, fatt meine Soldaten zu ererciren." Und er habe ihm geantwortet, "nicht als Gesetgeber, nicht als Moralift, sonbern als guter Solbat, ber ben ehrlichen Rohlerglauben und ben gefunden Menschenverftand an ber Sand hat. Singufügend: ""Ihre Briefe find gang tragifch, meine gang tomifch."" -Bieber anbere 1787 auf feiner Reife nach bem Cherfones. Sier tabelte er in vertraulicher Mittheilung bem Grafen Segur bie Raiserin Ratharina II. über ihre weibliche Schwäche. baß bie ftolge Czarin, bie auf ihren Ruhm und ihr Anfehen fo eifersuchtig fei, fich fo welt vergeffen tonne, und ihrem jungen Abjutanten Domonow ein nachläffig gerftreutes Befen bei ihrer Whifipartie, in Gegenwart eines zahlreichen Birkels, erlaube; er felbft aber, der Raifer, ober ber Graf Fale fenftein, wie er fich nannte, ließ fich bie unschicklichen, launenhaften Bigarrerien ihres anderen machtigen Gunftlings, bes Fürsten Potemfins, gefallen, und ber "gute Solbat" bulbete, bag ber hochmuthige mostowitische Minister, ein Emportommling ber faiferlichen Bunft, ihn, wie andere Soflinge. ber Raiferin, manchmal ziemlich lange in feinem Salon warten ließ, baber ibn Segur einen "gefronten Sofling" nennt \*). - Wieber eine andere Rolle spielte er auf feiner italienischen Reise 1769 in Rom. Bier hatte jeber feiner bret Begleiter ben Tag über bei Befichtigung ber Stadt und ihrer Monumente feine eigene Abtheilung jugewicfen. Jeben Abend ftellten fie ihm ihre gemachten Beobachtungen und Bemerfun-

<sup>\*)</sup> Oeuvres de M. le Comte de Ségur. Tome III. p. 215 unb Tome IV. p. 90.

gen zu, die er bann wie ein Gelehrter zusammenstellte und redigirte. — Und dann wieder 1770, als er von seiner zweiten Zusammenfunft mit Friedrich II. im Lager zu Neustadt in Mähren heimkehrte, da hielt er auf der Strase an, sprach mit den Bauern, die längst des Weges pflügten, nahm den Pflug zur Hand, pflügte eine ganze Furche den Acker entlang und gestattete dann, daß an derselben Stelle ihm, dieser chinessischen Nachahmung wegen, ein Densmal errichtet wurde, dessen bronzene Basreliefs ihn als Pflüger darstellten. Ueber den Eingang des Parkes endlich, den er den Wienern zum Spazierengehen öffnete, setzte er im lasonischen Jopssyl die Aussichen Wallen Men schäper, Joseph." So war er eben etwas von Allem, nur kein wahrer Kaiser.

Bei feinen Aubiengen zeigte er bie gleiche unfichere, uns rubige, mechfelnbe Saltung bei fonft angenehmen Danieren und leicht fliegender Rebe. Er fpagierte mit bem Gingetretenen im Bimmer auf und ab, fprach faft vertraulich mit ibm und mit lachenber Diene, inbem er ibn beim Urm faßte; bann fchien es ihn wieber ju gereuen, und er nahm eine ernftere Saltung an. Er unterbrach fich oft, um ein Stud Sols in bas Ramin ju legen ober bie Bange ju nehmen, ober einen Mugenblid ans Fenfter ju fpringen. Biberfpruch liebte er nicht. Bet einer icharferen Antwort, einer Ginrebe ober Borftellung fubr er im erften Augenblid unwillig auf. Er rieb fich bie Sanbe; aber im Grunde bes Bergens gutmutbig, faßte er fich wieber, fehrte gurud um gu boren, ober felbft gu antworten und fich ju befprechen, ale ob nichte gescheben mare. Satte er feiner Geits burch irgend eine feiner taufend übereilten Deues rungen und harten Dagregeln alle Belt gegen fich aufgebracht: bann nahm er gewöhnlich bie Ungufriebenbeit erft in ber Befellichaft an ben gefrantten Mienen mahr. Er bot bann Alles auf, um burch perfonliche Artigfeit und Aufmertfamfeit ben bitteren Difmuth, ben er ale Regent verurfacht, wieber ju beschwichtigen. Befonbere galant zeigte er fich alebann ges

gen ble Damen: er brachte ihnen felbft bie Stuble herbei, und machte aus gutmuthigem Dienfteifer ben Diener bes Salons.

Es war nicht mehr die kaiserliche Hofhaltung Maria Theresta's, keine Fürstenburg ber alten Zeit; seine Residenz glich halb einer Kanzlei, halb einer Kaserne, und er wandelte dar rin in seiner militärischen Unisorm, die Feber in der Hand, dirigirend und voll Geschäften einher; nur wenn es unumgänglich nothwendig sehn mußte, erschien er in dem Glanze kaiserlicher Majestät; und dann strahlte für den Augenblick Alles in dem reichen schweren Prunke seiner seierlichsten und prachtliebendsten Vorsahren.

Sparsam war er, ja bart und geizig, und zwar aus Grundsag, für den Staat; er machte seiner Mutter Vorwürse über ihre großmuthige kaiserliche Freigebigkeit, wenn sie mit vollen Händen, ohne ängstlich zu zählen, ihre Gaben spendete; es war so ihre Natur: "Man mußte mich tödten, wollte man mich verhindern, wohlthätig zu sehn." Und doch gab auch er gern und reichlich aus seiner Tasche; ja es war eine seiner ersten Handlungen als Fürst, daß er zweiundzwanzig Millienen in Staatspapieren, die er von seinem speculativen Vater geerbt hatte, verbrennen ließ.

Die Wiffenschaften und Runfte gingen feer bei ihm aus; nur bas Theater hatte fich seiner forbernben Unterftugung zu erfreuen.

An personlichem Muthe gebrach es ihm nicht; seit lange war er wieder der erfte Raiser seines Hauses, der mit feinen Bolfern die Gefahren und Mühfale des Kampses theilte; ber Stifter der Tapserkeitsmedaille bot er seine Bruft den Kanonnenfugeln beim Damm von Beschania und dem Gewehreseuer in den Borstädten von Sabatsch willig dar, und bort im Rampsgetummel geleitete er den ermüdeten Feldmarschall Lascy zu einer Tonne, ließ ihn dort niedersigen, während er selbst

<sup>\*)</sup> Mailath Gefchichte bes öfterreichischen Raiferstaates. V. C. 125.

mit ben Generalen umberftand. Allein er ließ sich auch von bem friegerischen Shrgeiz Friedrichs II. hinreißen, ohne seinen Belbherrngeist zu besitzen; seine Rüftungen und feine Kriege kamen seinen Bolfern theuer zu stehen, ohne Glud und ohne Chre, und er selbst holte sich in feinem ungludlichen Turkens seldzug von 1788 ben Keim bes Todes.

Da er von Natur eine Gabe guten Berstandes hatte und im Grunde bes Herzens gläubig und wohlwollend war: so war oft sein erstes Urtheil sehr verständig und richtig; ja in treffenden, gleichbereiten Antworten that er es Friedrich II. zuvor, ber sich die Sache erst überlegen mußte. Allein dann tam die Auftiärung, die Josephs Ropf eingenommen; es famen die liederlichen Iluminaten, die ihn umgaben; die gewissenslosen Schmeichler und ihre Presse, die ihn mit Weihrauch umnebelten; es fam seine Citelfeit, die nach Lob haschte: und da war es um ihn und sein Urtheil geschehen; er that, was sie ihm eingaben.

Folgte er unbefangen und einfach seiner eigenen Natur, ließ er sich gehen: so schrieb er, nach bem Urtheil bes Fürsten von Ligne, flar und concis und ein gutes Französisch; — schlecht schrieb er nur, wenn er ganz besonders gut schreiben wollte, b. h. wenn er, was leider oft geschah, mit seiner Auftlärung, seiner Freisinnigseit, seinem Wit, seiner Macht prunten wollte: dann schrieb er weitschweisig, verworren, gespreizt, tadt = und geschmadlos.

Es fehlte ihm ber feste, in fich gegrundete, und mit fich felbst einige Charafter, die erfte Bedingung einer festen, murbevollen außern Saltung, wie fie gang insbesondere einem Fursten geziemt; Unmuth und Grazie waren ohnehin ber nuchternen Richetung feines Geiftes fremb.

Oberflächlichfeit und Soffart waren bie vorzuge lichften Charafterzuge ber "Philosophie", ober Aufflärung ber Beit. "Tout effleurer et rien approsondir", fo lautete ber Grundsat bieser neuen leichtfertigen, genuffüchtigen Bariser Salonsweisheit. Reine Beraangenheit, teine Ueberlieferung.

feine Erfahrung, nichts Bestehenbes, fein ben Dingen eine wohnendes Gefet achtend, wollte fie ja Alles nach ihrem fouverainen Eigenbunkel umgeftalten und verjungen. Ein bobenloses sophistisches Raisonniren trat barum an bie Stelle erne fter, ruhiger, wiffenschaftlicher Forschung; eine willfurliche, nach tobten Begriffen arbeitenbe Gefetmacheret und Reformirerei hieß Regieren und Organifiren. Bei Joseph verbanb fich biefe Zeitrichtung innigft mit feiner fehlerhaften Erziehung und bem mangelhaften Unterricht, wodurch er feine Jugend vertoren hatte \*). Gine geift = und geschmade lofe, feinen hochfahrenden Sinn nicht zurechtweisende und verebelnde, nicht reinigende und fraftigende, sonbern nur nieberbrudenbe Lehrweise hatte ihm ben Geschmad an allem ernften, grundlichen, wiffenschaftlichen Studium genommen. Gine folche Ergiehung fonnte ben ftorrischen Ginn bee Junglinge mit feinem verbiffenen Mißmuth nur verbittern und verharten. Er hatte ungludlicher Beife nicht gelernt ju lernen, und fpater, als mit bem ruhmgierigen Thatenbrang auch ber Wiffense burft in ihm erwachte und er in unruhiger Gile von Land gu Land fuhr, ba hatte fein fluchtig umberschweifendes Auge nicht jene fefte Rube und eindringende Scharfe, Die bagu gebort, um irgend einen Rugen aus ben Beobachtungen zu giehen. Er nahm, an fein felbftftanbiges Urtheil gewöhnt, bie fcbimmernben, oberflachlichen Gemeinplate ber neuen Aufflarung für gutes, vollwichtiges Bold.

Im Lichte Diefer buntelhaften Auftlarung fah er Alles nur flüchtig und haftig, und fehrte heim ben Kopf voll neuer Plane und Projecte, die er bann leichtfertig und unreif, wie er fie auswärts gemacht, babeim willfürlich und gewaltthätig auszuführen suchte.

Er hatte ein vortreffliches Gedachtniß: er vergaß nicht leicht ein Bort, eine Sache, eine Gestalt, die er einmal gesehen; er

 <sup>,,</sup>Îl avoit été mai élevé, n'étoit pas instruit." Mélanges du Prince de Ligne. Tom. XX. P. 118.

fannte vier Sprachen vollfommen, und überbieß zwei leiblich; allein ohne hohere Einheit biente ihm bieß Gebachtniß nur, bie Maffe ungrundlicher Gebanten in feinem Innern aufzus zuhäufen.

Dem Scharfen Muge Friedriche II. entging Diefer Scheinbare Biberfpruch nicht, baß ber Bigbegierige, ber fich Tag und Racht abhette, ben feine Plane felbft im Schlafe verfolg. ten, und bem ber Ropf von hunbert Gebanten fieberhaft brannte, - bennoch nicht zu lernen und nicht zu beobachten verftand. Ueber feine erfte Bufammenfunft mit Jofeph in Reife in Schleften im Jahre 1769 fich außernb, fagte Friedrich febr bezeichnend : "Diefer junge Fürft zeigte (affectait) eine Unbefangenheit (franchise), die ibm naturlich fcbien; fein liebensmurbiger Charafter zeichnete fich aus burch Seiterfeit, verbunben mit einer großen Lebhaftigfeit. Allein-bei feiner Bife begierbe hatte er nicht bie Bebulb, fich ju unterrichten - mais avec le désir d'apprendre, il n'avait pas la patience de s'instruire \*). Wie viel baber auch Joseph von "Bhilofophie" fprach, er hatte weber Ginn noch Achtung für mabre, ernfte, grundliche Biffenschaft; fcon Alleinherticher, verglich er bie Buchhanbler mit ben Rashanblern, und ben Rachbrud frember Schriften erlaubte er, bamit bas Gelb bafür nicht außer gand gebe.

Ein Martyrer seiner "Philofophie" und feines "Staatswohles" beraubte er sich aller Freuden und Ansnehmlichkeiten bes Lebens, um Andere badurch zur Arbeitsamsteit zu bewegen. Richts auf ber Welt verabscheute er so febr, als Mussigganger. Allein bem materiellen Sinne ber Zeitzauftsärung gemäß erschien ihm Alles als Mussiggang, was nicht einer mit Händen greifbaren, hausbadenen Rublichkeit biente. Ein ebleres, freieres, nach den Höhen einer unsichtsbaren Welt ober in die Tiefen der Wissenschaften gerichtetes

<sup>\*)</sup> Frédéric: Mémoires de 1763 jusqu'à 1775.

Seiftesleben kannte er nicht; die Fülle und Barme bes Gemutthes, Poesie und Kunft, war für ihn eine verschlossene Welt: religiöse Begeisterung für das Höhere, Pietät für das Alte, treue Anhänglichkeit an die vaterländische Erde, Sitte, Geschichte und Sprache: das Alles erschien diesem beschränkten, nüchternen, klapperdurren, kosmopolitischen Berstande als Fasnatismus, Aberglaube, Geistesschwäche, Phantasterei, Müssiggang, Lurus und Zeitverderb. So respectirte er bei seinen Resormen keine Religion und keine Nationalität; denn das "allgemeine Beste" kannte nach seinen abstrakten Begriffen kein Baterland und keinen Glauben, es war tosmopolitischer. Art, und darum meinte er, es müsse eben so gut für Ungarn wie für Tirol, für die Kroaten wie für die Riederländer passen.

Richts ift wohl fo bezeichnend fur biefen nuchternen Berftanbes-Kanatismus, ber mit Berfennung aller ebleren menfche lichen Rrafte und Gefühle, überall nur bem handgreiflichen Rugen nachgeht, als feine berüchtigten Berordnungen wegen ber Leichenbestattungen. Das Begraben in hölzernen Särgen war offenbar eine Solzverschwendung; es verzögerte feiner Anficht nach die Berwefung ber Leichen, und bas war burch bie bose Ausbuftung ben Lebenben schablich: also verorbnete er, die Leichen in einen Sack einzunähen und so ohne Sarg zu begraben, die Berwesung aber durch eine Lage ungelöschten Ralfes zu beschleunigen. Da inbessen bas allgemeine Bolksgefühl hiedurch auf's tieffte verlett marb, fo mar er boch nicht Despot genug, um auf ber Ausführung feines Staatsleidenfades ju befteben; er gab bem Buniche feiner Unterthanen, bie langer, wie er fich außerte, Aefer fenn wollten, nach, und es erging zu ihrer Beschwichtigung folgendes Circular: "Seine Majeftat haben burch Sofbefret de dato 20ften unb praes. 23ften Janer 1785 herabgelangen laffen, Allerhochft Diefelbe hatten fich zwar aus lanbesväterlicher Sorgfalt für die Erhaltung bes allgemeinen Gefundheitezustandes bewos gen gefunden, unter anderen in ber Berordnung vom 23ften

August vorigen Jahrs zu Bermeibung ber fich aus langfamer Berwesung ber Körper für benselben entstehenden schadlichen Bolgen vorgeschriebenen Borsichten und Anstalten, auch in dem 4ten und 5ten Absate vorgemelbeter Berordnung bie vernünstigen Ursachen, sammt der Nutbarfeit und Möglichkeit einer solchen Beerdigungsart zu zeigen, wodurch die geschwindere Berwesung der Körper besto mehr befördert werde, wenn nämlich die Leichen in einem leinenen Sade ganz bloß ohne Kleidungsstüde eingenäht, sodann in Todtentruben gelegt, und in solchen auf den Gottesader gebracht, bort aber aus ber Trube abermal herausgenommen, und wie sie in dem leinenen Sade eingenäht sind, in die Grube gelegt, mit ungelöschtem Kalse überworfen, und gleich mit der Erde zugebedt wurden."

"Da aber Se. Majestät einerseits aus der täglichen Erfahrung wahrnehmen müßten, daß von dieser ihrer heilsamen Absicht sich ganz irrige Begriffe gemacht, die Eingrabung der Körper sammt den Truben, unerachtet der sich dadurch verlängerenden Fäulung und anderen Ungemächlichkeiten, der oberwähnten weit nüplicheren Beerdigungsart aus verschiedenen Borurtheilen vorgezogen werde, und die hierüber vorgefaßten Meinungen so start und allgemein seyn, daß sie die Gemüther vieler Dero Unterthanen beunruhigten, Allerhöchst Dies felbe hingegen andererseits in diesem an sich minder bedeutenden und dem allgemeinen Besten gleichgültigen Gegenstande ben Willen ihrer Unterthanen mit Zwangsmitteln zu beugen nicht gesonnen seyn;"

"So ließen Seine Majestät hiemit erflären, baß Allers hochft Diefelben zu biefer obgebachten Beerbigungsart feinen Menschen, ber nicht von bem Borzuge berselben überzeugt ift, zu zwingen gemeint sehn, sondern einem jeden, was bie Truben anbelangt, frei zu thun gestatten wollen, was er für seinen tobten Körper im Boraus für bas angenehmste halt. Im übrigen aber habe es bei bem Inhalte ber Berordnung vom 23sten August sein festes Berbleiben. Wien, ben 27sten Jäner 1785."

Diefe josephinischen Ibeen gefühllofer, inbuftriofer Rublichfeit, die gulest ihren Ader, - wie es englische Speculane ten wirklich gethan, - mit bem Anochenmehl gefallener Belben gebungt hatten, pflangten fich in ber "aufgeflarten" jofephinischen Beamtenschaft nur allzu üppig fort. Sie bewieß es bei Joseph's Sacularisationen auf die brutalfte Beise burch ihre Berftorungewuth an ben Berfen alter Biffenfchaft unb Runft und ben Gebeinen ber Borfahren. Da war, um nur ein Beifpiel aufzuführen, bie Rarthaufe von Baming. Bergog Albrecht ber Weise hatte fie gestistet, und in ihr feine Rubes ftatte gefunden. Raifer Joseph's Aufhebungecommiffare, "mit ihrem Eifer für bie gute Sache und für bie Ans hänglichfeit an bie Rrone", warfen bie Leiche bes alten Bergogs aus feinem Carg, weil er von Blei mar, - um bafür einige Gulben "für bas allgemeine Staatswohl, bas feine Religion und fein Baterland fennt", von einem Juben ju lofen! So achtete bieß verfommene Beschlecht feine Bergangenheit. Borzeit und Bufunft maren ihm nichte, ber gegenwärtige Augenblid Alles. Lange Jahre lag bas Beripp Albrechts bes Weisen offen ba, und bie Alles bevormundenbe Beamtenschaft, die nach Raifer Joseph's ausbrudlicher Berordnung "feine Sympathie und feine Antipathie fennen follte", ließ es ruhig gefchehen, baß fich bie Solge hauer und Bauern ber Umgegend zuweilen Bahne aus ber Rinnlade brachen, um, wie fie fagten, "ein Undenfen an ben Alten zu haben." Und fo fand ber Erzbischof von Bien, Sohenwart, ale Bifchof von Bolten bei ber firche lichen Bifitation bas nadte "Gerippe", und zeigte es bem Raifer Franz, worauf benn endlich bie Beerdigung - biegmal wohl ohne Ralf und Cad - veranlagt wurde \*)!

Wenn wir übrigens in ben obigen Berordnungen fchen,

<sup>\*)</sup> Geschichte bes öfterreichischen Kaiserstaates von Johann Grafen Mallath. Bb. V. S. 137.

wie bes Raifere Majeftat es nicht verschmaft, fich mit ben Leichenfaden ober "ben Mefern" ju befaffen, und wie bie bureaufratifche Furforge bes unumfchranften Boligetregimentes nach Unleitung "ber Bhilofophie" felbft bie tobten Unterthanen ober "Staateburger" noch bis in bas Grab binab verfolgt: fo burfen wir une hieruber nicht im minbeften wuns bern, es war bieg gang im Geifte bes "philofophifchen" Jahrhunderte, und wie die Tobten, fo waren auch bie noch Ungebornen und bie Reugebornen icon ein Gegenstand feiner bureaufratifchen Furforge. Breugen barf fich hierin ber Dets fterichaft über Defterreich ruhmen, bas ihm unter Jofeph nur nachhinfte. Das preußische Lanbrecht, bas befanntlich unter ben Aufpicien feiner philosophischen Dajeftat von Cansfouci begonnen warb, und burch bie Rundmachung vom 5. Februar 1794 in's Leben trat, enthalt unter anberen Geltfamfeiten eis nige Titel, von benen man glauben tonnte, fie feien nicht bon einem Befengeber, fonbern von einer Bebamme ober einem Familienrath verfaßt. Da beift es S. 902, S. 738 M. &. R. II. 20: "Mutter, Pflegerinnen und Andere, Die in Ermangelung ber Mutter an beren Stelle treten, muffen ihre Tochter ober Pflegbefohlenen nach gurudgelegtem vierzehnten Jahre von ben Rennzeichen ber Schwangerschaft und ben Borfichteregeln ber Schwangerichaft und Rieberfünften, jeboch mit Borficht, unterrichten." - Und weiter: "Mutter und Ammen follen Rinber unter zwei Jahren bei Rachtzeit nicht in ihre Betten nehmen, und bei fich und Anberen fchlafen laffen. Die folches thun, haben nach Bewandtnig ber Umftanbe und ber babet obmaltenben Befahr Befangnifftrafe ober forperliche Buchtigung verwirft."

Auch in ber Staateofonomie ber philosophischen Beisheit ber Encyclopabiften folgend wollte Joseph bas Finanzwesen umgestalten; bie Grundsteuer und eine Kopfsteuer sollten alle übrigen Abgaben und Steuern erseben. Mit ungeheueren Kosten und, wie gewöhnlich, in übereilter rudfichtsloser Beise ließ er einen Kataster versertigen, und

٠.

Grundsteuer nach bem neuen Fuß in ben beutschöfterreichte schen Ländern eingeführt wurde, waren nicht nur alle Guter-besitzer unzufrieden, die gebirgigen Provinzen voll Rlagen, sons bern auch die meisten Bauern höher besteuert und aller Orten Streit. \*)

Maria Theresta, burch bie Bebrangnisse und Berluste feit bem Beginn ihrer Regierung gewarnt, hatte gang vorzüglich ihr Augenmert bem Militarmefen ber Monarchie jugemenbet. Mit Sulfe ber großen Felbherren, Die fich in ben Sturmen, welche die Monarchie mit bem Untergange bebroht, bilbeten; batte fie die öfterreichische Armee neugeschaffen. Friedrich II. ben bie leichten Siege feiner beiben erften ichlefischen Felbzuge vermöhnt hatten, nahm alfogleich bei feinem erften Bufammentreffen im Beginne bes fiebenjahrigen Rrieges, ju feiner unans genehmen Ueberraschung, bie erfolgte große Beranberung mabt. Gleich nach ber erften Schlacht bei Lowofit (2. November 1756) fchrieb er fcon anberen Tages an Schwerin: "bas er nicht mehr die alten Desterreicher wieder finde", bingufus gend: "Sie find jest liftiger, ale fie fonft waren; und glaus ben Sie mir auf mein Wort, daß, wenn man ihnen nicht fehr viel grobes Befchut entgegenstellen fann, es ungablig vies len Menfchen bas Leben toften wurde, fie ju fchlagen." Unb als er im Feldjug bes Jahres 1758 Daun, ben Bauberer, ben er noch jurud bachte, gang unverhoft, ju feinem großen Berbruß, bei Groß. Teinis vor fich fah, rief er im Tone gorniger Bewunderung: "Voilà les Autrichiens, ils apprennent à marcher!" - und in feiner Beschichte bes fiebenjährigen Rries ges gibt er feiner Feinbin, bie felbft ben Baffenubungen beiswohnte, bas ruhmvollfte Beugniß inbem er fagt: "Durch alle biefe Bemühungen ber Raiferin erlangte bas Militar in biefem Lande einen Grad ber Bollfommenheit, ben es nie vorher unter ben Raifern biefes Saufes erreicht hatte." Dit Recht be-

<sup>\*)</sup> Mailath am a. D. S. 129.

wahrt baher auch noch heute ber Orben bes Maria-Therefien-Rreuzes, ben fie zur Feier bes Sieges von Rollin ftiftete, einer ber geachtetsten ber öfterreichischen Urmee, ihr Unbenten auf ber Bruft ber Tapferften.

Maria Therefia hatte bem jugenblichen Joseph nicht erlaubt, ben Rrieg unter biefem Daun, bem Gieger von Rollin, mitgus machen; ber rubige Charafter bee Relbmarichalle und ber blutige Ernft bes Baffenfpieles mit feinen Berheerungen und Graueln batte vielleicht bie ehrgeizige Saft feines unrubigen Beiftes gebampft; er mußte fich mit Baraben und Manopern begnugen; und fo vergehrte bas unterbrudt glimmenbe Reuer feine Seele, es bem foniglichen Gelben bee Sabrhunberte im Baffenrubm gleich zu thun. 216 ihm baber in reiferen Jahren bie Raifes rin an ber Geite bes Felbmarfchalls Laecy ale Rreis feiner Thatigfeit bie Bermaltung bes Militarmefens zuwies, ba bielt er, bem leiber alle Driginglitat bes Beiftes abging, bas Muge eiferfüchtiger Rachahmung auf Friedrich II. gerichtet. Co murbe unter feiner Leitung in allen ganbern ber Monardie, nur mit einstweiliger Ausnahme von Ungarn, Throl, Mailand und ben Dieberlanden, bie Militarconscription nach preugischem Borbilbe, und gwar mit ber gewohnten rudfichtelofen Sarte eingeführt, eine Dagregel, bie, wie nicht leicht eine andere, in ben innerften Rern ber öfterreichifchen Bolfer einschnitt, und bas alte Defterreich ber Fenbalgeit in einen mobernen Ctaat Waren bie Confcribirten einmal ihren Sahnen jugetheilt, fo maren fle auf Lebenszeit Solbaten. Diefe neue Ginrichtung, Die bas bisher bestandene Berhaltnig ber Guts berren gu ihren Grundholben ganglich gerftorte, und ben fruberen Begriffen von Freiheit grell wiberfprach , erregte baber auch unter bem Abel wie unter ben Baueren, Die größte Ungufriebenheit und Erbitterung. Graf Burm g. B., ein großer Grundbefiger in Bohmen, bamale einer ber Sauptleiter im Departement bes Sanbels, trug fein Bebenfen 1773 in Bien gegen einen Muslander, einen frangofifchen Offigier, in bittern Borten feinen vollen Unmuth über eine Maffregel audminreden, "bie einem gangen gand einen rein militarifchen Charatter aufbrude, eine falfche Politit ber öfterreichischen Regierung, bie hierin ben Konig von Preußen nachahme, ber ale Berrfcher eines anberen ganbes gewiß auch nach anderen Grunds fagen verfahren wurde." "Es ift alfo nicht genug", fagte ber Graf, "in Friedenszeiten eine Armee von 250,000 Mann ju unterhalten: bie Ration muß auch bie Refruten liefern, als ob es fortan nur einen Beruf geben burfe, als ob bas ofterreichische Saus fich nicht mehr erinnerte, bag es feinen Armcen nie an Mannern gefehlt hat, ale ob es furber bem guten Billen und ber Liebe feiner Bolfer nichts mehr fculben wolle!"\*) So fprach ber altofterreichische Beift über biefe Reues rung. Ja felbft Furft Raunit, wohl fublend Die Bedeutung biefer bas Burgerthum verschlingenben Reuerung, unterbrudte feine Beforgniß nicht über eine Beranberung, wodurch er Guropa mit einer Revolution bebroht fab. \*\*)

Das blendende Borbild Friedrichs II. und Preußens war für die Fürsten und Boller Europa's in der That von dem verderblichsten Einfluß. Jener absolute Militar. Despotismus, dem die Bureaufratie des Polizeistaates, als Menschen und Geld schaffend, zur Seite steht, wie er sich unter Ludwig XIV. so mächtig erhoben, hat durch Friedrich II. seine Bollendung erlangt. Allein Friedrich II. befand sich in einer eigenthum-

<sup>\*)</sup> Journal d'un voayge en Allemagne, fait en 1773, par G. A. H. Guibert. Paris 1803. Tom. I. p. 312.

<sup>\*\*)</sup> Guibert l. c. Tome I. p. 288: "M. le prince de Kaunitz me parla beaucoup. . . du roi de Prusse-ensuite sur la politique moderne, sur ses petitesses, sur ses abus, sur le malheur des Gouvernemens exclusivement militaires — sur la révolution dont cette manie menaçoit l'Europe." Als Guibert am 23. Juli 1773 nach Frivau in Steiermark kam, fand er den bortigen Beamten gerade in höchster Bestürzung über das eben heradgesangte Edict der Conscription: La Styrie l'avoit rejeté: — a éte sorcée de plier; — desolation qu'il occasionne dans le pays; — il avait été assiché la veille." Tome II. p. 28.



---- cunv eine urn fich 26,000 Auslander , Einnahmen, bie fich nur fraß bieß heer allein 5,9: Groberungsplane Friebrich litarfraft noch höher gefter Armee war baber fein erfte Militar Alles in Allem unb & Um feine Eroberungen aus nicht nur bie Rrafte bes a fpannt werben, fonbern aus bie Einheit ber Gewalt, ber gefteigert werben. Das ga binaus, jeber Beit bie größt auf ben Beinen gu haben, Stunden in's Felb ruden | nem heere, bas großen Thei felten Menfchen aller Ration ben allein 25,000 Frangofen heere, bas er mit fattadia...

Leben ein Enbe zu machen, wenn ber Burf ungludlich fiel\*), und nach ber Schlacht von Liffa, als ihn ein Ebelmann bes gludwunschte, fprach er: "Ja, ich habe Alles eingefest und Alles gewonnen!" \*\*) Daß er babei, wie er bie Kräfte seines eigenen Lanbes auf bas Aeußerfte anstrengte, bie besetzen feinblichen Länder, wie z. B. bas ungludliche Sache sen, auf bas furchtbarfte aussaugte, versteht sich von selbst.

Auf biese tunftliche, gewaltsame, ja unnatürliche Beise hat sich Preußen burch bas Militärgenie Friedrichs II. erhoben, und im Grunde ist seine Lage, da es sich nicht mit dem, was es besit, begnügen will, noch immer dieselbe. Denn der kleinste der größeren Staaten macht es dennoch, auf Rosten Deutscholands, die Ansprüche einer europäischen Großmacht geltend. Roch immer verzehrt darum sein heer weitaus den größten Theil seiner Einfunste, und wie Friedrich II. \*\*\*) im Beginne der Ge-

<sup>\*)</sup> Das bunte heer Friedrichs II., tas nach bem Eingeftändnist pas trictischer Preußen guten Theils aus bem ärgsten Gefindel bestand, vor Desertionen zu bewahren, sorderte saft die gleiche Borsicht, wie der Feind. Il est constant, que dans la première compagne, les régimens Prussiens peuvent compter sur un quart de déserteurs, sagt Guidert l. c. II. 194.

<sup>\*\*) &</sup>quot;J'ai joué le tout, j'ai gagné le tout", repondit il. Guibert.
1. c. II. 139.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Morte des "Einzigen", die den Schlüssel zur preußischen Bolitis seit nun hundert Jahren enthalten, lauten, Oeuvres de Frédéric le Grand. Berlin Imprimerie royale. Tome II. Histoire de mon temps, chapitre II. p. 59 also: "Pour rassembler ici tout ce qui pouvalt animer la vivacité d'un jeune prince parvenu à la régence, ajoutons-y que Frédéric I., en erigeant la Prusse en royaume, avait par cette vaine grandeur mis un germe d'ambition dans sa posterité, qui devait sructisser tôt ou tard. La Monarchie qu'il avait laissée à ses descendants était, s'il m'est permis d'exprimer ainsi, une espèce d'hermaphrodite qui tenait plus d'électorat que du royaume. Il y avait de la gloire à décider cet être et ce sentument sut sûrement un de ceux qui sortisèrent le Roi dans les grandes entreprises où tant de motiss l'engageaieut."

fchichte feiner Beit gur Rechtfertigung feiner ichlefischen Rriege fagt: "Die Konigefrone, Die Friedrich I. auf fein Saupt gefest, habe bem Saufe Branbenburg einen Reim bes Chrgeizes eingepflangt, ber fortgewuchert, und ba er nun felbit Breugen in einem bermophrobiten Buftanbe mifden einem Rurfürftenthume und einem Ronigthume vorgefunden, ba fei es rubmvoll gemefen, biefen Bwitterguftand burch jenen Rrieg gur Ents fcheibung ju bringen; gang fo fagt auch beute noch bort eine ehrgeigige, eroberungefüchtige Militarpartei: Breugen befindet fich in einem 3witterzuftanbe gwifden einem beutichen Bunbesland und einer europaifchen Großmacht, und es ift rubms voll, biefen Zwitterzuftand ju entscheiben! In Erwartung Diefer Enticheidung aber muß Alles ben Militargweden aufgeopfert werben. Und fo fteht Breugen, um großer gu fcheinen, als es in ber That ift, fortbauernd auf ben Beben, und bie nothwendige Folge bavon ift ber jum Spruchwort geworbene fcmanfende, ungwerlaffige Charafter feiner Diplomatie, Die beute mit ber Revolution anbindet, wenn fie bon ihr etwas für ihre Bergrößerung hofft, und morgen mit ihr bricht, wenn es nichts bamit ift. Und wird biefer "Reim bes Chrgeiges" fo fortwuchern, bann wird auch, um mit Friedrich II. ju fprechen, "tot ou tard" fein Daag voll, und bem Unrecht fein Recht merben, "et stemmatis ultimus erit \*)."

<sup>\*)</sup> Gin jungster Artifel ber englischen Times bom 22. April 1851, ber einen Rudblick auf bie Politif bes Berliner Cabinets seit bem "tollen" Jahre und bie Drosbener Conferenzen wirft, sagt worts lich: "Bon Anfang bis zum Ende war bas Bestreben dieses Kable netes nur Bermehrung feines Ginflusses und feines Gewichtes. In dieser Absicht arbeitete es bei bem Franksurter Parslament auf Ausschluß Desterreichs hin, und suchte in der Ersurter Union die kleinen Fürsten zu verschlingen; dech nachdem es ihm abermals in Oresben mislang, das bestehende Gleichgewicht in Deutschland zu zerstören, zieht es sich nun wieder auf ben alten Bundestag von Franksurt zurud, wo es den haber sortzuseben hosstelligt

Breußen, bas burch Friedrich II. bis an die Zähne bes waffnet baftand, ein hungriger Bolf, ber auf Beute lauerte, nothigte natürlich bie Rachbarn auch ihrerseits zur Bermehe rung ber Militarmacht. Friedrich II. gewann indeffen fein Burfelfpiel, und nun murbe mahr, mas er in ber Geschichte. feiner Zeit von ben Menschen fagt: "Das Menschengeschlecht gleicht ben Schafen — l'espèce humaine est moutonnière es folgt blindlings feinem Fuhrer: ein Mann von Beift barf nur ein Bort fagen, und es genügt, bag taufend Rarren es wiederholen." Alles beeilte fich jest - bie preußischen Militateinrichtungen nachzuahmen. Die preußischen Uniformen fonne ten fle wohl einführen und fein Ererzier-Reglement - aber nicht fein Genie. Beter III. von Rugland bufte biefe Berfennung bes Rationalgeistes, bie Rachafferei Friebriche unb fein preußisches Uniformen - Spiel (1762) mit feiner Rrone und feinem Leben. Franfreich bemuhte fich gleichfalls feine Armee auf preußischen Fuß zu seten, und auch Joseph II. jog feiner "Philosophie" ben fargen preußischen Militarrod an. Auch für Defterreich follte nun eine gleiche militarische Spane

finb. Um die Bahrheit ju fagen: bas Berliner Rabinet scheint für jeben hof Europa's und für jeben Monat bes Jahres eine andere Politif ju haben. - To say the truth, the court of Berlin seems to have a different policy for every Court in Europe and for every month in the year." Gine nene Anwendung jener bereits ermahnten Gelegenheits. Bolitit Friedrichs II., wie er fie Jofeph IL auseinanderfette: "La politique dépend de la situation, de la circonstance, et de la puissance des Etats." Unfer baperifcher Minifter von ber Pfore ben antwortete bem Furften Wallerftein auf feinen Borwurf, baß Bayerns Politit eine Politit ber verfaumten Gelegenhet ten fei, und bag es namentlich 1848 wieber verfaumt, fich mit Bulfe ber Revolution an bie Spite Deutschlands gu ftellen: "Diese Bluderitter : Bolitif ber gludlichen Belegenheiten führt erft au uns gludlichen Berlegenheiten, und julest ju fcimpflichen Rieberlagen ober Erlegenheiten."

nung aller Kräfte wie in Preußen eintreten. Dem fechtenben Kriegsheere gesellte er sein schreibenbes Beamtenberr zur Seite; unbedingter militärischer Gehorsam, allgemeine militärische Uniformität, straffe militärische Centralisation, mit Bernichtung jes ber Selbstständigkeit und Eigenthümlichseit seiner Bölfer, wurden die Zielpunkte seiner Politik. Stete Machtvergrößerung im Inneren und friegerische Träume von Arrondirung und Eroberungen, von Theilungen und Reunionen nach dem Borbilde Friedrichs II. erfüllten seine unruhige Seele. Nichts sollte ruhig und ungestört wachsen, sondern Alles mit der Feder commandirt, mit dem Korporalstock forcirt werden; dabei aber ein "Philosoph", der Alles nur zum "Besten des Staastes" that, sagte er wiederholt: "Es wäre mein größtes Glück über freie Menschen zu herrschen."

Joseph bedachte bie Berschiebenheit feines Reiches und Preugens nicht.

Preußen war ein armer, fleiner, moberner, protestantischer Staat, ber keine glorreiche Bergangenheit hinter sich hatte. Seine ständischen Freiheiten und Rechte waren bereits unter bem Militärregiment erloschen; Abel und Geistlichkeit ohne Bebenstung: ber erstere ohne großen Besth, ohne politisches Gewicht, an die Unterstühung ber Krone und ben Militärdienst gewiessen; die Geistlichkeit gleichfalls ohne Besth, und zur besoldesten Staatsdienerschaft unter bem sie verachtenden Fürsten als summus episcopus längst herabgewürdigt; ber Bauernstand arm, die Städte ohne Bedeutung. Alles war hier beschränft, ärmlich, neu; ber König wollte erst durch sein Genie und sein Schwert fünstlich und gewaltsam etwas daraus machen.

Der Kaiser bagegen war ein König vieler Bölfer; Defterreich sollte nicht erst burch ungerechte Eroberungen und Theis lungen fremben Gutes etwas Großes werben; es hatte eine ruhmvolle Bergangenheit hinter sich; es war längst ein gros ßes, mächtiges, katholisches Reich von welthistorischer Stellung, bas seit Jahrhunderten die Kaiserstrone trug. Und groß wie seine Bergangenheit war, sa hara es für eine noch ard-

Bere Bufunft in feinem eigenen Inneren, in feinem Boben und in feinen Bolfoftammen, eine unentwidelte Fulle materieller und moralischer Rrafte; es bedurfte baju bes Raubes nicht. Es hatte eine befit : und einflugreiche Beiftlichfeit, einen in feinem Boben und in feiner Geschichte wurzelnden Abel, große und blubenbe Stabte, und in einigen Provingen auch einen reichen Bauernftand. Da bedurfte es feiner folchen Unfpannung ber Rrafte, feiner folchen Centralifation und Uniformitat. Ein Wahrer bes Friedens, ber Freiheit und bes Rechtes, eine Beschüger ber Schwachen und Unterbrückten war baber ber Raifer ftarfer, ale wenn er bie Gulflofen felbft bebrangte und beraubte; ein Schirmer ber nationalitäten mar er machtiger, als wenn er fie burch eine außere, jebe eigenthumliche Lebensfraft' erbrudenbe Uniformitat in ihrem innerften Bergen erbitterte; ein Schutherr ber Rirche, mar fein Thron gesicherter, als wenn er fie ihres Butes beraubte, ben Glauben burch schlechte Lehrer gerruttete und vergiftete, und fie felbft an Sanben und Füßen fnebelte.

Joseph achtete hierauf nicht, und ber Erfolg war: baf er, ber katholische Kaiser, burch seine kirchenseinbliche, vers größerungssüchtige Militarpolitik seinen Keinden selbst in bie Sande arbeitete, die erschrodenen geistlichen Reichsfürsten in Kriedrichs Kürstenbund hepte, und seine eigenen verzweiselten Unterthanen gegen sich selbst in die Wassen trieb; während seine Dragoner in Mecheln und Löwen gegen friedliche Seminaristen kommandirt wurden, durchbrachen die Türken im Banat seine Linien!

Gewiß, hatte Friedrich II. an seiner Stelle auf dem österreichischen Throne gesessen, er hatte nicht die kleinen "Pratiquen", noch die großen "Entreprisen" des Markgrasen von Brandenburg nachgeahmt; er hatte die Regierung in großartigem, kaiserlichem Style geführt; wie er sa selbst zu Joseph in Reustadt sagte: "Ce qui peut m'aller, n'irait pas à Votro Majesté. Und er, der als protestantischer Kürst die Jesuiten XVII. beschüßte, wurde er wohl die Kirche als tatholischer Kaiser so mißhandelt haben? Er, ber die Geschichte seines Hauses schrieb und das Andenken ber Helben seiner Siege in seinen Schriften verewigte, wurde er es geduldet haben, daß man die Borfahren aus den Sargen warf, um das Blei zu verkaufen? Wie anders wurde er eine Vergangenheit, wie die kaiserliche der Habsburger, und die Verbindung mit dem heisligen Stuhl, als erste katholische Macht der Erde, geltend gemacht haben!

Doch Joseph achtete bierauf nicht; er hatte nur Friedrichs militarifchen Glang, feine militarifche Dacht im Muge, und wie es gewöhnlich gefchieht, Rachahmer begnugen fich nicht bamit, es ihrem Borbilde gleich ju thun, fte thun es ihm auch noch außerlich guvor. Friedrich II., ber ju feinen "großen Unternehmungen" Die ftrafffte Centralifation bedurfte, mußte babet fehr gut bas Befentliche, bas Rothwendige, bas Dog. liche und Bortheilhafte von bem Unwefentlichen, Ueberfluffigen, Unmöglichen und Schablichen ju unterscheiben. ibm nicht bei feinen militarifchen und finangfellen Abfichten binderlich mar, bem ließ er ungefrantt feine Freiheit, mochte es ihm auch ale Thorheit ericheinen. Gelbft bet feinen Golbaten fich nach feiner fnappen Dede ftredenb, und nur bas Befentliche im Muge, opferte er bie Cache nicht ber Form auf: Die Uniformen feiner Regimenter waren haufig febr bunter und freier Urt. Roch weniger fiel es ihm ein, ben Gacris ftan ober Schulmeifter ju machen, um allen feinen Untertbanen gleichmäßig ben Ratechiemus feines Unglaubens und feiner Philosophie aufzugwingen. Stellten fie ibm feine Solbaten, gabiten fie ihm feine Steuern, geborchten fie feinen Befeblen, bann fonnten fie übrigens glauben, beten und fingen wie fie Luft hatten. - Er berudfichtigte Drt, Beit und Umftanbe, und ließ feinen Caaten Beit jum Reifen; wie ja auch feine Regterungeweise in feiner erften Kriegezeit eine andere mar,

als in feiner fpateren Friedenszeit, wo er feine Thatigfeit mehr bem Innern zuwandte.

Joseph bagegen begnügte sich nicht mit ber Armee und ben Finangen, er trug im beiligen Gifer für feine Staatsautoritat und Philosophie seine militarische Uniformitat und Cene tralisation auch auf die Schule und die Rirche über. Seine Unterthanen follten alle gleichmäßig, einer wie ber anbere, nur nach feinen Ratechismen und feinen Schulbuchern unterwiesen werben; nicht bie Bischofe hatten in ihren Diocesanseminarien die heranwachsenden Priefter ju erziehen; bas mare gegen bie Uniformitat, gegen bie Staatbeinheit gewesen; nein, Er hatte auch bieß Amt zu verseben, und zwar burch Staatsbiener in geiftlichen Central-Rasernen, ober Beneralseminarien, wie er sie nannte. Die Lehre aber, die sie vorzutragen hate ten, war wieder feine Philosophie, bas heißt ein burch bie Beitaufflarung vermäffertes und verdunntes faiferlich softerreis chisches Staatschriftenthum. Er fannte auch feine Bolfer, bie fein Reich von Ratur aus bilbeten, sonbern nur Departemente, Brovingen, in welche er es bureaufratisch eintheilte; und bas hochste Ideal Diefer Beisheit hatte barin bestanden, bag in bem gangen Umfang ber faiferlichen Staaten fein Bebet gebetet, fein Lieb mehr mare gesungen worben, bas nicht, wie feine erfte Erflarung, in Form eines Actenftudes auf bem ordnungse mäßigen Bege von ben Biener Central : Sofftellen, burch alle Dber = und Unterbehörben hindurch, in bas lette Dorf bes Reiches herabgelangt mare. Und biefe Difachtung aller Rechte und Freiheiten nannte er in feiner philosophischen Sprache: "bie urfpunglichen Rechte bes Staates erneuern", und bachte nicht im entfernteften baran, bag er gar balb bie Revolution zur Nachfolgerin haben murbe, Die fich in Baris auf ben Thron feste, um im Namen eben feiner Philosophie ale mabre Reprafentantin bee Staates ben gleichen, fein beftebenbes Recht achtenben, Alles nivellirenben Abfolutismus au üben.

Behalten wir biefe leitenben Grundgebanken im Auge, und vergessen wir nicht, welch wunderliches Gemisch Militar- Despotismus, ungläubige Philosophie und gläubiges Christenthum in Josephs Geist bilveten, bann fann uns nichts mehr in feinen zahllosen Reformen, mit ihren Salbheiten und Wiedersprüchen, in Berwunderung seben: sie find ber treue Absbrud seiner irren Zeit und feines wirren Geistes.

Naturlich mar bie Berfchiebenheit ber Sprachen feiner Bolfer feiner centralifirenden Uniformitate . Manie ein Dorn im Muge, alfo, ftatt Ratur und Freiheit ju achten, und beutfche Beifteebilbung forbernb, bie beutsche Eprache burch ibr moralisches llebergewicht fich von felbft verbreiten gu laffen, wurde bie beutsche Sprache von oben herunter ale Univerfal-Reichefprache beclarirt. Bur Befdwichtigung ber Befcmerben gegen biefe Sprachtprannei fdrieb er, Bien im Januar 1785, an einen ungarischen Dagnaten in hobem Tone: "Die beutiche Sprache ift Universalfprache meines Reichs; marum follte ich bie Befete und Die öffentlichen Beicafte in einer einzigen Broving nach ber Rationalfprache berfelben traftiren laffen? 3ch bin Raifer bes beutichen Reichs; bemaufolge find bie übrigen Ctaaten, bie ich befige, Provingen, bie mit bem gangen Staat in Bereinigung einen Rorper bilben, movon ich bas Saupt bin. Bare bas Konigreich Sungarn bie wichtigfte und erfte meiner Befigungen, fo murbe ich bie Sprache beffelben gur Sauptiprache meiner ganber machen; fo aber verhalt es fich anberft."

"Dhnerachtet bie Befehle, welche ich bieruber erlaffen, meine Gefinnungen einleuchtend genug bargestellt hatten, fo bin ich boch allzeit bereit, auch einzelnen Unterthanen meiner Reiche bas Positive meiner Grundfabe naber zu erklaren. — herr Graf! Sie erhalten eben einen Beweis hievon."

Die fo fchnob und übermuthig verlette Ratur forberte ihr Recht; ber Erfolg mar gerabe ber umgefehrte: fein 3mang war es, ber, nach bem Zeugniß ber Ungarn selbst, bie ersters bende magyarische Sprache zu neuem Leben erweckte, und von ihm datirt jener Sprachenkampf, der in seiner Bitterseit fort und fort sich steigernd, so Bieles zu der unseligen jüngsten Revos lution Ungarns und dem Haß zwischen Deutschen und Masgyaren beigetragen hat. Nicht minder gedenken es ihm noch heute die Böhmen grollend, daß er auch ihrer Nationalität den gleichen Bedrang angethan; auch hier trug die gleiche Politik des Druckes die gleiche Frucht des gesteigerten Hasses und Iwiespalts.

In feinen Reformen bes Juftigwefens traten feine welch. muthige philosophische Philanthropie, feine hartherzige, unbeschränfte Staatspolizeigewalt, und eine bloß außerlich aufges faßte abstrafte Gleichheit vor bem Gefet, fich in grellem Biberfpruch gegenüber. Bahrenb feine Philanthropie bie Tobesftrafe abschaffte, feste er an bie Stelle berfelben in feiner Fürsorge für die öffentliche Sicherheit mit eiserner Strenge nicht nur bas Schiffziehen und Anschmiedung in ewigen Befangniffen. sonbern fraft seiner unumschranften Staatsgewalt verscharfte er auch bereits gefällte Eriminalurtheile ber Berichtshofe, baburch alle Juftig von seinem Gutbunten abhangig machenb. Siefur aber troftete er feine Bolfer wieber bamit, baß fein Strafgefete buch in blindem Eifer für abstrafte Gleichheit feine Rücksicht auf bie in ber Natur gegrundete Ungleichheit aller menschlichen Bustände nahm. Eine Frau, C. Pichler, welche Zeugin seiner Reformen und feiner Grecutionen mar, bemerft barüber in -ihren Erinnerungen aus ihrer Jugend wortlich alfo: "Eben fo unbillig ichien mir bie ftrenge Gerechtigfeit Josephs, welche Alles vor bem Gefete nivellirent, einen Grafen, einen Sofrath, einen angefehenen Bris vatmann ju eben ber Strafe bes Baffentehrens wie ben Taglobner, ben Sausfnecht u. f. w. verbammte, beren tagliches Gefchaft Jenes ohnebieß mar, und bie noch bagu von Niemand vermißt, von Niemand gefannt, ale ben wenigen ber Belt verborgenen nachsten Berwandten, ihre Schmach in

ihrer Dunfelheit begraben, und baber minber fuhlen \*)." Statt Bleichheit, mar bas Resultat alfo Ungleichheit.

Daß er fich bei Abichaffung ber Leibeigenschaft, Die bereits unter Maria Therefta fehr gemilbert mar, und bei Behandlung ber bauerlichen und Bunftverhaltniffe nicht bamit allein begnugen fonnte, ungerechtem, willfurlichem, bartem Drude und verberblichen Digbrauchen entgegen ju treten, bas Boblibatige aber eines ben Butoberrn und feine Bauern wie ben Deifter und feine Befellen wechfelfeitig verbinbenben Familienbanbes ju mahren und ju fraftigen, bas lagt fich icon aus ber Beitrichtung, welcher er bulbigte, vermuthen; biefelbe ging ja bis auf unfere Tage, ftete bie Gleichheit mit ber Freiheit verwechfelnb, einzig barauf aus: alle Banbe gu lofen, alle Stanbesunterfchiebe gu vernichten, um aus Allen nur gleiche fouveraine Staateburger - Proletarier - ju machen, Die einanber gu nichts verpflichtet find, und wenn fie in Roth fommen, auf Regimentounfoften erhalten werben muffen, fo lange namlich bie Urmenfteuer nicht Alle ins Urmenhaus gebracht bat. -In biefem focialiftifchen Ginne verftanben auch bie Balachifchen Bauern in Ciebenburgen Jojephe Reformen, indem fie, unter Boria und Rlotichfa und bem Bopen Chrifdan, gegen ben Abel fich erhebend und mit unmenfchlicher Graufamfeit muthend, Die Schlöffer verbrannten und bie Dorfer ger= ftorten, bis Mititargewalt fie nieberwarf.

In Josephs Preffreiheit ober Prefpolizei wiederholte fich die überall wiederfehrende Salbheit, berfelbe Biberfpruch. Seinem öfonomischen Rüglichkeitsgeift follte fie eine Controlle seiner Beamten seyn, die ihn nichts fostete. Diesem gemeinnühigen Zwede opferte er auch feine eigene Person, die er ben Literaten preis gab. Dem frechen Unglauben und der Freigeisterei dagegen wurde ber gleiche Kappzaum, wie bem be-

<sup>\*)</sup> Denfmurbigfeiten aus meinem leben von Caroline Bichler. I. 234.

geisterten Glauben, ber in ben Augen bes Zeitgeiftes als anbachtelnbe Schwarmerei galt, aufgelegt, benn es bieß barin: "Buder, welche die fatholische, ober die driftliche Religion überhaupt spftematisch angriffen, follten eben so wenig als jene gebulbet werben, welche bie Religion verspotteten, ober burch aberglaubische Berbrehung ber Eigenschaften Bottes und burch unachte, fcmarmerifche Unbachteleien verachtlich bare ftellten." Bas aber ichwarmerische Anbachteleien maren, baraber entschieben "aufgeflarte Staatebiener." Die Kolge de von war, bag ein Beer von gemeinen, pobelhaften Scriblern und Basquillanten, ohne Renntniffe, ohne Beift und Befchmad, ohne Bewiffen und Ehre auftauchten, die aus ber Baffenlites ratur ein fcmubiges Gewerb machten, ihrer Seits aber wieber von ber aufgeflarten Berliner Gottlofigfeit, wegen ihrer Rabmbeit und Salbheit, Die fich nicht mit ber Sprache berauswage und ben Aberglauben bes Christenthums noch nicht ganglich abgeworfen habe, verhöhnt und verspottet wurden.

Dem gleichen Geifte ber halbheit, bes inneren Wiberforuches, ber rein willfürlichen Bolizeigewalt begegnen wir endlich auch in Josephs firchlicher Gefengebung. Ratholische ganber, bie, wie Tirol, die Riederlande, Dalmatien, Slavonien, Rroatien bie Einheit ihres Glaubens burch urfundliches Recht gemährleiftet befagen, öffnete fein Toleranzebict burch einen Dachtspruch bem religiofen 3wiefpalt und ber Sectirerei, inbem es baselbst ben Richtfatholischen nicht nur ben Privatgottesbienft gestattete, fonbern auch fle im Bege ber Onabe, burch falferliche Dispensationen, ju Memtern und Grundbefis befähigte. Bahrend daffelbe Toleranzebict auf ber einen Seite bie Trauung gemischter Eben, ohne vorausgegangene Reverse über bie fatholische Erziehung ber Rinber, verfügte, beschwerte es bie Bewissen ber Ratholischen; und indem es auf der andern Seite als Staatenorm aufftellte, wenn ber Bater tatholifch fei, follten alle Rinder seiner Confession folgen, sei er aber nicht fatholifch, bann follten bie Rinber nach bem Befchlecht, bie Rnaben ber Confession bes Baters, bie Mabchen ber Mutter folgen, benachtheiligte es die Protestanten. Es felbst fagte: biefen Borzug raume es ber herrschenden Religion bes Staates ein. Bollten ferner die Protestanten eine Synobe halten, bann verfügte bas Toleranzedict, baß sie mit Angebung ber zu verhandelnden Gegenstände um die Erlaubniß einfommen mußten, und bieselbe nur in Gegenwart zweier von Ihro Majestät zu ernennenden Kommissarien, eines fatholischen und eines nichtsfatholischen, abhalten durften.

So trat er auch hier ben Einen wie ben Anderen zu nahe; und als nun gar im Bertrauen auf feine Toleranz in Böhmen eine neue Secte von "Deiften" ober "Abrahamiten" sich aufthat, verfügte er gegen die von diesen Sectirern, die sich weigerten, zu einer der bestehenden Confessionen zurückzusehren: Confiscation des Bermögens und Abführung unter die Militärcorps an der türtischen Gränze; wer sich aber in Zukunft zu der neuen Secte melde, der solle ohne Unterschied des Geschlechtes mit Prügeln auf den Hintern gestraft, und dieß so oft wiederholt werden, als er sich anmelde, nicht weil er Deist sei, sondern weil er sage, das zu fenn, wovon er nicht wisse, was es sei!

Die fatholische Rirche hieß in feiner Ranzleisprache "bie herrschenbe bes Staates"; feine aber in seinem Reiche war so fehr bie bienenbe, als gerabe fie, feine so sehr bem täglichen Ebicten Feuer seiner Polizeibatterien ausgesetzt. Bersordnungen, eine willfürlicher als bie andere, verdrängten einsander: alle im Beifte bes kleinlichsten, Alles bevormundenden Polizeiregimentes, des engherzigsten Territorialismus, der die große katholische Einheit der alle Bölker der Erde verdindenden Kirche zerreißt, um das losgeriffene Bruchftud dann, zu Gunsten seines kleinen Partifular-Landes-Egoismus, um die eigene Mitte zu centralisten. An die Stelle des heiligen Stubles in Rom und des Statthalters Christi sollte die Staatskanzlei in Wien und der geistliche Polizeibirector treten. Souveraine

Staateverfügungen über bas Sacrament ber Che; Bernich. tung erlaffener papftlicher Bullen und bas fürftliche Plas cet für bie funftig ju erlaffenben; Bernichtung bes Banbes ber geiftlichen Orben mit ihren Generalen in Rom; Berbot bee Besuches ber Collegien in Rom, Babua und Bologna; eigenmachtige, alle beftebenbe Rechte verlegenbe Circumscriptionen ber bischöflichen Diocefen; Staatecenfur ber bischöflichen hirtenbriefe; Ueberwachung ihres Berfehres mit Rom; Bernichtung ber bischöflichen Diocefan . Geminarien ; Errichtuna von Beneralfeminarien; aller geiftlicher und weltlicher Unterricht als Staatsmonopol erfidrt; Ufurpation ber Berleihung aller geiftlichen Pfrunden in ber Lombarbei; Aufhebung aller geiftlichen Brüberschaften und ber meiften Riofter; Controlle, Bolizeiverbote und Berfügungen über Rirchenfefte, Anbachten, Ballfahrten, Brogefftonen, Belligenbilber, Gebetbucher, ja bie geringfte Ceremonie, jebes fleinfte Lichtchen, bas bie Anbacht anzündet, jeden Schritt und Tritt — bas war ber Breis, um welchen bie fatholische Rirche in Josephs II. Toles rangebict die "herrschende Rirche des Staates" hieß. Und wenn fich bie Ratholifen burch bie jahllosen bespotischen Edicte, von benen Riemand mußte, wie weit fie geben murben, ba fie bie reine Billfur jur Grundlage hatten, in ihrem Gemiffen beschwert glaubten: bann erlaubte ihnen bes Raifers Onabe - auswandern zu burfen.

Das war die Tolerang, welche die Katholifen unter dem kanonischen Rechte der josephinischen "Philosophie" genossen; und als in unseren Tagen Kaiser Franz Joseph, altes Unrecht sühnend, sich muthig und hochherzig davon lossagte: erhod die radikale und liberale Judens und Heidenpresse ein allgemeines Wuthgeheul, und die Allgemeine von Augsburg ließ sich aus dem Tirol schreiben: die Tiroler Bauern wanderten aus retener Berzweislung über das gestürzte Kirchenpolizeis Regloment aus!

Bahrend die Ratholifen über bie innere Berüttung, bie

geiftige gahmung und Rnechtung burch bie jojephinifche Befesgebung trauerten, maren bie Aufgeflarten vom reinften Baffer, "bie Bhilofophen" in Baris und Berlin nicht minber ungufrieben mit ibm. 3ch will beffen jum Beweis ein mertwurdiges Beugniß jener Beit anführen. 3ch meine bas Urtheil, welches ber Comte S. A. S. be Buibert, beffen ich fcon oben ges bacht, über ibn fallt. Einiges jur Ginleitung. Der Cobn eines tapferen, boberen, febr angefebenen frangofifchen Offiziers, am 12. November 1743 ju Montaubau geboren, mar Guibert mit bem Raifer faft von gleichem Alter und ftarb auch mit ibm in bemfelben 3abr, 1790. Schon ale Rnabe von breigebn 3ab. ren begleitete er feinen Bater auf bem gelozuge nach Deutschlanb unter Broglie, mobnte mit bem Regimente b' Muvergne bem fiebenjahrigen Rrieg bei; zeichnete fich im corfifchen Rriege mit vierundzwanzig Jahren aus, und wurde Dberft. Er war ein febr talentvoller, thatiger, fraftiger, unermublich forichenber, fühner, hochftrebenber Beift; von ftolgem Gelbftgefühl, von brennenbem Chraeit, mit bem Degen wie mit ber Reber nach jebem Ruhme ringenb. La Barpe fagt von ihm: er habe Turenne, Corneille und Boffuet jugleich erfegen wollen. Reuen Unfichten bie Bahn brechend ericbien 1773 von ibm fein "Essai de tactique", welches großes Muffehen machte, inbem bie Barteten beftig bafur und bagegen ftritten. Das einleitende Borwort manbte fich in fcharfem Ton an bie Furften Europas und iconte bie eigene Regierung nicht; er ließ bas Buch barum im Ausland, in Luttich, bruden; ber Furft von Ligne, ber in bem 28ften Banbe feiner vermifchten Schriften und eine Recenfion bon mehreren hunbert militarifchen Berfen gibt, nennt barin biefen Berfuch bes jungen Frangofen bas befte Buch feiner Bibliothet. Boltaire richtetete an ibn, ber ber Dann bes Tages geworben, ein fcmeichelhaftes Bebicht "La tactique" und fagte barin :

> digne pent-étre de commander déjà dans l'art dont il est maître. Guibert

In bem Jahre 1788 wurde er Maricall be Camp und Diviftoneinspecteur ber Infanterie in Artoie, jugleich murbe er auch in bem Confeil be guerre für bie Dilitärgefengebung verwendet. Er fcbrieb ferner: Gine Bertheibigung bes mobernen Rrieges; eine Abhandlung über bie öffentliche Dacht - force publique; verfaßte lobichriften auf Catinat, be l'Hopital, Friedrich II.; schrieb Tragobien und Schauspiele: ben Connetable von Bourbon, ben Tob ber Gracchen, Unna be Boulen, bie jum Theil in Berfailles aufgeführt wurben, und wie feine Tatif bie Parteien ber Beit gewaltig aufrege ten. Die frangofische Afabemie machte ihn zu ihrem Ditgliede; 1790 bewarb et fich bei ben Bablen ale Depus tirter fur bie Beneralftaaten, vergeblich. In fruberen Jahren von den philosophischen Revolutionsgebanken ber Zeit et füllt, war bamale feinem fcharfen Auge ber Abgrund, bent fle gutrieben, nicht mehr verborgen, er galt jest für einen Realtionar; fle warfen ihm brafonische Strenge bei feinen Arbeiten im Confeil be guerre vor; er babe vorgeschlagen als Strafen : für die Offiziere — ble Eisen; für die Soldaten — Stock fchlage; für Deferteure - Berfchneiben ber Rniefehlsehnen; vergeblich erflarte er bieß fur Berlaumbung; Die abeliche Bablversammlung seiner Broving verstattete ibm nicht einmal bas Bort gur Bertheibigung; bas frantte feinen ftolgen Beift, bet fich feiner hingebung für fein Baterland und bas allgemeine Bohl bewußt war, tief: am 6. Mai 1790 starb er gebredenen Bergens, mabrent feiner letten Dilirien noch rief er: "Dein Gewiffen ift rein, fie werben mir Gerechtigfeit wie berfahren laffen!"

Dieser Mann war es, ber 1773 eine militärische Beobsachtungereise nach Deutschland machte. Er besuchte Friedrich It in Berlin, wohnte seinen berühmten Mandvern in Schlesten bei; besuchte ben Hof von Dreeben; ging nach Prag; bereiste bie österreichische Militärgränze; ging zweimal nach Wien, wo er Maria Theresta und Joseph sah, und mit Kaunis und ber

gangen vornehmen Belt verfehrte. Alles befah er fich mit fcarfem Blid, und fchrieb es in abgeriffenen furgen Gagen in fein Tagebuch nieber; und fo murbe es, wie es fich in feinen Bapieren porfand, nach feinem Tobe, 1803 in gwei Banben gebrudt. Um inbeffen eine erichopfenbe Renntnig ber bortigen Buftanbe und Berfonen gu gewinnen, war er gu furg ra; auch war er zu febr ein lebbafter, verwöhnter, felbitgefälliger, anfpruchevoller Frangofe, um fich in beutiche Raturen gang bineingubenten, und wie er felbft fpater fagte: bie "vapeurs de la philosophie moderne, bie philosophischen Dunfte bes Beitgeiftes" erhipten, ale er bas Borwort ju feiner Taftif fcbrieb, noch feinen Ropf und umnebelten noch feinen Beift. Die Fürften maaß er in biefer Beit mit ftolgem, ungufriebenen, grollenben Blid; Rreuge und Rapellen waren ihm Dentmale bes Aberglaubens; bie Frommigfeit ber Raiferin nannte er Bigotterie; und fo trat ber junge frangofifche Diffgier, Schriftfteller und Gbelmann bem aufgeflarten Raifer gegenüber. Buis bert gablte bamale breißig, ber Raifer breiundbreißig Jahre. Bie in gar manchen Dingen bie Dunfte ber neuen Philoso. phie ihn indeffen auch umnebeln mochten, ber Taftifer hatte einen icharf einbringenben militarifchen Blid, ber fchnell bie Schwächen bes Begnere errieth. Der gurft von Ligne, ber auch bieg Tagebuch recenfirt bat, gefteht bieg bei aller Liebe ju Joseph ein. Bon bem Buche im Allgemeinen fagt er: "Die habe ich etwas fo fchnell und mit mehr Intereffe gelefen, ale bieß bewunderungewurdige, nubliche, fublime, tiefe, mahrhafte und pifante Tagebuch." Und von Guiberte Urtheil über Joseph II. bemerft er im Allgemeinen: "Go haben bie Uns gufriebenen (in Bien) und ein wenig bofer Bille gegen Jofeph II. ben Grafen Guibert feine Audieng etwas ju ftrenge benrtheilen machen. Allein nimmt man bieß fleine Unrecht aus, fo ift barin fein Bort, mas nicht fchlagend mare. Rein Bug, weber für bie Begenwart noch fur bie Bufunft, ift ibm entgegangen. Es ift ein Deifterftud von Beurtheilung. 3ch begreife, daß dem er Guibert unter vieser Gestalt erschinen konnte. Man konnte ihn "hart" finden, weil er nur die Strenge der Gerechtigkeit, nicht aber der Gute kannte, die er aus übelvers verstandenem Pflichteiser, indem er sich selbst Gewalt anthat, von sich sern hielt; man konnte ihn auch "geizig" sindens, weil man nicht wußte, was er Alles jeden Tag aus seiner Tasche schenkte, und weil man z. B. nicht wußte, daß er die Jahreseinkunfte der Riederlande, wie sie dei der Huldigung üblicher Beise geleistet werden, ausgeschlagen hatte u. f. w. und daß er für sich selbst, Pferde, Tasel u. s. w. mit einder griffen, nicht zwanzigtausend Gulben das Jahr über brauchte.

Soren wir nun was Guibert felbst über feine Aubienz und ben Einbrnd, ben ihm Joseph II. hinterlaffen in fein Tagebuch geschrieben, indem wir es mit ben einzelnen berichetigenben Bemerfungen bes Fürsten begleiten.

Bum erften Dal fpricht er von bem Raifer, Wien. 2ten Juli, ehe er nach ber Militargrange reiste: "Der hohe Abel in Defterreich bient im Allgemeinen nicht im Militar; ift beis nabe gang in ben Gerichtshofen, in ber Juftig und bei ber Abministration verwendet - ber Raifer will ihn militärischer machen - er geht immer in Uniform; - all feine Borliebe, all feine Gunft ift bem Militar jugewenbet; gangliche Trennung zwischen bem hohen und niebern Abel." - Dann zu Brunn unter bem 13. August: "In meinem Bimmer, im Birthebans jum ",, Beißen Sirfchen"", ein Portrait bes regierenben Raifere; bem Wirth vom Raifer felbft zugefenbet; er hat bort zweimal logirt, und bas war bie Gnabe, bie fich ber Wirth erbat. Er fügte für jede Racht funfzig Dufaten bei; biefer Berr logirt auf feinen Reisen immer nur in Birthehaufern und fpeist bort, nimmt nie eine Ginlabung jum Tifch ober gur Wohnung an; - hatte biegmal boch einen Roch bei fich; ift überall leutselig und popular; so find beinahe alle Milltarbespoten; fie zeigen bem Bolfe biefelbe Bertraulichfeit, ber fie gegen ihre Solbaien pflegen; fo haben fie fteis bas Bolf unb

bie Armee für fich; find barum mehr zu fürchten, befestigter in ihrer Macht, als die Despoten bes Serails und bes Hofes, die nur bei ihren Rammerdienern im Anschen stehen, und bie man für die Frevel, die sie selbst begehen, oder durch ihre Minister begehen laffen, ohne Gefahr strafen konnte, wenn man den Muth dazu hatte."

Wien, 2ten Juli: "Besuch bei bem Fürften Raunig. Schwierigseit seiner Stellung zwischen ber Kaiserin, bei ber er Alles gilt, und bem Kaiser, ber täglich mehr bas lebergewicht gewinnt, burch sein Alter, seinen Charafter, bie Schwäche seiner Mutter, bie Wucht ber Militar- Maschine, bie sie ibm überlassen bat."

Wien, 22. September. "Aubienz beim Kaifer, in seinem Rabinet, ohne Repräsentationsceremonie; Unterredung mit ihm von einer und einer halben Stunde über mancherlei Dinge: über meine Reise, über das Militär, über mein Werf, das er gelesen hat, und wozu er eigenhändige Noten gemacht hat — zahllose Artigseiten, die er mir darüber sagt — schmeichelbastes Urtheil Laudons, das er mir mittheilt, \*) — dann über die Truppen des Königs von Preußen, über die seinigen, über die unfrigen, über die Misstände der neuen Politif: er wollte mir auf eine hösliche Art beweisen, daß er mein Werf gelesen hatte; — nochmal große Lobeserhebungen meines eine leitenden Borwortes zur Taftif, Schaustellung von Grundsä-

one was kind blockers, we like

Suibert hatte immer fein verteufeltes Essal sur la Tactique int Ropfe, bas machte ihm feine Ohren von einer Lobyrelfung flingen, bie weber in ber Art bes Kaifers war, ber gewiß nicht ben Laubon angeführt hatte, noch in ber Art Laubons, ber weber Französisch verstand, noch es las und sich über Tastist lustig machte. Die seine bestand barin, zu verbluffen, indem er Alles that, was Niemand voraussah. Er führte im vergrößerten Maaßstad ben Krieg auf Kroatisch, und bas gelang ihm trefflich.

pen ber Humanität, ber Philosophie, ber Pflichtenies Donarchen — Einzelheiten über seine Bemühungen sich zu unterrichten; Einzelheiten über seine Reise, insbesondere über seinen Bunsch, sie bis zur ruffischen Armee auszudehnen. Endlich; die Unterredung war so lang, daß sie mich ermüdete \*), ste sand stehend statt, und ich hatte die ganze Racht einen Fiberrücksall; die Audienz endigte mit neuen Höslichfeitsbezeugungen.

"3ch fehrte aus biefem Gefprache mit ber lleberzeugung nach Saufe, worauf mich auch ichon verschiebene Berfonen und manche Umftanbe und Anetboten über ihn gebracht bate ten, baß er nie ein großer Mann feyn wirb. Er fpricht mit Leichtigfeit, ja auf Augenblide bin mit einer Art von Berebsamfeit; aber balb gewahrte man ben Mangel an Renntnifen (instruction), man fieht baß es eingelernte Phrasen find; man fennt fie ichon von anderen Berfonen, mit benen er fich über benselben Begenstand besprochen; feinen Bug, feine 3bee biingt man ale Bewinn heim. Man überzeugt fich, baß er feinen richtig urtheilenben Beift befitt, feinen ber vermogenb ware ben Fragen auf ben Grund zu geben, Die Refultate ju erfassen, ja baß er ihnen nicht einmal nachspurt. fagte mir im Laufe bes Befpraches unüberlegte Dinge, ja felbst ungeeignete; besonders fagte er mir verworrene, boble, orbinare; er nannte fich jeben Augenblid einen jnngen Mann (un jeune homme), einen jungen Mann, ber lernen muffe. Er vergaß, bag wer, wie Jofeph, breiunde breißig Jahre gahlt, nicht mehr bas Recht hat, fich einen jungen Mann ju nennen, befonbere wenn er ein guift ift. Rachbem er mir feine Tagebordnung und bie Berwendung feiner Beit beschrieben, schloß er mit ben Worten: "auf biefe Beife suche ich meine Beit auszufullen, und wenn ich meinem

<sup>\*)</sup> Bergeihen Sie mir, Gerr von Guibert, feine Unterrebung ermubete Sie nicht, ihrer Eitelfeit behagte eine lange Aubieng.

80

Plane treu geblieben, so sage ich Abends zu mir mit Bergnüsgen: Joseph, geh schlafen!" und diese alltägliche Redensart begleitete er mit einem leichten Streich auf die Wangen, in einer so trivialen Weise, daß ich es nie vergessen werde. So habe ich ihn übrigens bet dieser Gelegenheit gesehen, und so sehen und beurtheilen ihn die gescheidten Leute. Hiemit aber verbindet er Grundsätze und Eigenschaften, die für seine Unterthanen und Nachbarn von unheitvoller Borbedeutung sind: er ist salsch, hart, gelzig, ruhmsüchtig; er hat ohne Unterlaß die Worte Philosophie und Humanität im Munde, und ist ein Despot in seiner Seele. Man rühmte einst vor ihm — bei Gelegenheit des Empfanges, den Paris der Dauphine bereitete — die Gefühligseit, diese Springseder der Franzosen, er entgegnete: ""Jedes Bolt hat seine Borzüge: die Deutschen lieben minder, aber sie gehorchen besser."

(Schluß folgt.)

-1 ... which he is seen to fire a see a see

All to the said of the said

"I tale midden had at your hi

en de la distribución de la companya 
the control of the second of the control of the control of the second of

ne richer alber alber auch berfer

Al area Mana in mount, before to

Delicated to the first of the color of the c

to - - to the manufacture of the -

el Authoritan

and the offering the second section of the second

## XLII.

## Graf Beinrich von Bombelles,

Ergieher bes Raifers Frang Joseph von Desterreich.

Wir freuen une, unfern Lefern nachftebenbe aus befter Quelle stammenbe Runde über einen edlen Tobten mitthellen au fonnen, bem bie Borfebung, wie wenig Sterblichen, Ge legenheit gegeben hatte, fich ftill und geräuschlos, aber nachhaltig ein Berbienft um Dit- und Rachwelt zu erwerben, beffen vollen Werth und Umfang erft fommenbe Beiten vollftanbig zu ermeffen im Stanbe feyn werben. Dieß war ber faiferliche Wehelmerath Beinrich Graf von Bombelles, ber Ergieber bes Raifers Frang Joseph von Desterreich. Balb nachbem er feine Sendung auf Erben erfüllt hatte, rief ibn ber herr ber Belt aus biefem Leben ab, aber feines Ramens Bebachtniß wird mit feinem faiferlichen Boglinge für immermabrende Beiten ben Plat in ber Beltgeschichte behaupten, ber ihm gebührt. Die Borfehung hat die heißesten Bunfche feines eblen, großen Bergens mit ber vollftanbigften Erfullung gesegnet und ihm bie seltene Bunft geschenft, bas Belingen bes Berfes ju feben, welches Gott ihm jur Aufgabe feines Lebens gefett hatte.

XXVII.

Graf heinrich von Bombelles wurde zu Berfailles ben 26. Juni 1789 geboren. Er war ber vierte Sohn bes Marquis von Bombelles, bes bamaligen Botschafters ber franzostschen Krone bei ber Republik Benedig. Dahin reiften, balb nachbem er bas Licht ber Welt erblickt, seine Eltern mit bem Reugebornen ab.

Als die Constitution von 1791 nach vielsachen Debatten endlich bekretirt war, wurden alle Diener des Königs von Frankreich angehalten sie zu beschwören. Tiefer blidend als die Meisten seiner Zeitgenossen, erfannte der Marquis von Bombelles, daß das Erzeugnis der absurden Doctrin zwar die Monarchie und das Königthum zerstören, niemals aber wie es lautete zur Anwendung kommen, niemals praktisches Les den gewinnen könne. Sein Gewissen verbot ihm, einen Eid auf ein unmögliches aber verderbliches Stück Papier zu leisten. So that er, unbekümmert um seine und der Seinigen Zusunst, ein ächter Ritter aus der besten Zeit, einsach, was Pflicht und Chre geboten: er nahm seine Entlassung. Db er damals richtig gesehen? ob er die constitutionelle Monarchie von 1791 damals schon als das erkannt hat, was sie war? Darauf hatte anderthalb Jahre später die Guillotine geantwortet.

Um jene Zeit war mit bem Kaifer Leopold bie Königin von Neapel in Benedig anwesend. Sie war gerührt zu ersfahren, daß es noch Männer gab, die ohne Privatvermögen, einträgliche Ehrenstellen einer gewissenhaften Ucberzeugung zu opfern vermochten. Sie ließ sich die Kinder des Marquis Bombelles bringen, und schenkte dem kleinen Grasen Heinrich eine Brieftasche; wie man meinte als Spielzeug. Aber wie freudig überrascht waren die Eltern des Kindes, als sie zu Hause im Innern des Porteseuilles die Zusicherung eines Jahrgehaltes fanden, der ihren Lebensunterhalt sicherte. Dieser Glüdsfall kam zur rechten Zeit, und die Tochter der großen Kaiserin Maria Theresia hielt ihr hochherziges Berssprechen treu und gewissenhaft.

Rachbem ber Marquis von Bombelles bas Anglud gehabt hatte, seine Gemahlin zu verlieren, trat er in den geiftlichen Stand, und widmete sich, als seine die Altesten Sohne
eine Stellung im Leben gefunden hatten, der Erziehung des
jungsten. Diese väterliche Leitung war es, welcher Graf heinrich seine Grundsate von Religion und Ehre verdankte, die
zu seiner zweiten Natur geworden, ihn bis zum letten hauche
seines Lebens begleiteten.

Am 1. April 1805 wurde Graf Heinrich Bombelles zum Fahnbrich im Regimente Karl Schröber ernannt. Balb nach seinem Eintritte brach ber Krieg aus. Seine erfte Schlacht war bie von Kaldiero, wo er, obwohl beinahe noch Kind, Muth und militärische Anlage zeigte.

Rach Beenbigung bes Feldzuges ernannte ihn Fürst Esterhazy zum Unterlieutenant in seinem Regimente, was er bis zum Anfange bes Krieges von 1809 blieb. Um diese Zeit wurde er Lieutenant erster Klasse in einem leichten Bataillon, welches sich in Mähren bilbete. Am Abende vor der Schlacht bei Aspern stieß dieses Bataillon zum Heere des Erzherzog Karl und war bei jenen Truppen, welche das Magazin in Estingen angrissen. Bei dieser Gelegenheit erhielt Graf Heinrich Bombelles eine ziemlich schwere Wunde im Schenkel, von der er jedoch bald genug wieder geheilt wurde. Am Ende des Feldzugs wurde er zum Kapitan zweiter Klasse in demselben Bataillon ernannt.

Rach Abschluß bes Friedens trat Graf heinrich in das Regiment Lindenau, welches zu Brünn in Garnison lag. hier wurde der Erzherzog Ferdinand, welcher damals in Mähren sommandirte, zuerst auf den jungen Offizier ausmerksam, dem er von diesem Zeitpunkte an dis an das Ende seines Lebens sein Wohlwollen schenkte. So oft einer der Adjutanten des Erzaherzogs seinen Dienst nicht versehen konnte, mußte ihn Graf Heinrich Bombelles ersehen.

Beim Ausbruche bes Rrieges von 1813 murbe er jung

Hauptmann erster Rlasse im eilften Jägerbataillon ernannt, und bem Feldmarschall-Lieutenant Baron Bincent zugetheilt, als dieser an Bernadotte, ben bamaligen Kronprinzen von Schwesben, gesenbet wurde. Nach ber Schlacht bei Leipzig, in welscher Graf heinrich Bombelles mitsocht, begehrte ihn Graf von Merfeld zum Begleiter nach London, wohin er als Botsschafter ernannt war.

Während des Congresses wurde Graf Bombelles als Courier nach Wien geschickt. Eben im Begriffe, nach London
zuruchzufehren, anderte die Nachricht von der Flucht Napoleons von Elba feine Bestimmung. Ganz Europa griff dem
auf's Neue brobenden Ausbruche der Nevolution gegenüber
zum Schwerte, und Graf Bombelles fehrte zu dem faum
verlassenen Waffenhandwerfe zuruch. Der Feldmarschall Fürst
Schwarzenberg, Oberbesehlschaber des gesammten faiserlichen
Heeres, wollte ihn unter seine Ordonnanzoffiziere aufnehmen,
überließ ihn aber dem Erzherzog Ferdinand, der ihn begehrte
und ihn zu seinem Adjutanten machte.

Nach Beenbigung bes Krieges betrat Graf Bombelles auf's Neue die diplomatische Laufbahn und kehrte auf seinen Bosten nach London zurud. Damals hatte ber öfterreichische Minister in Listabon, ein in jeder hinsicht achtbarer Mann, ein so hohes Alter erreicht, daß er kaum noch die ihm anvertrauten Geschäfte versehen konnte. Dorthin sandte man den Grasen Bombelles mit dem Titel als Legationsrath, in Bahrsheit aber, um die Leitung der dortigen Gesandischaft zu übersnehmen. In dieser schwierigen Stellung wußte er so viel Takt und Verträglichseit zu entwickeln, daß sein Chef ihn bald nicht mehr wie einen Untergebenen, sondern wie einen geliedsten Sohn betrachtete.

In ber Folge wurde er in berfelben Eigenschaft an bie faiferliche Gefandischaft in Betereburg geschidt, inlmischen aber, als er im Jahre 1824 über Wien reiste, als ofters reichischer Rammerherr bem Infanten Don Miguel augeorde

net, mit welchem er einen Theil ber Monarchie bereiste. Später in Betersburg angelangt, hatte er bort häufig Gelegenheit, ben Poften eines Geschäftsträgers zu bekleiben, und erwarb sich, trop seiner schwierigen Stellung, die Achtung und Freundschaft bes Grasen Resselrobe und seiner Gemahlin. Die lettere ahnte bamals nicht, daß einst Graf Bombelles ihr, fern von ihrer Heimath, die Augen zubruden wurde.

Rachbem Don Miguel bie Zügel ber Reglerung in Bortugal ergriffen hatte, wurde Graf Bombelles zum bevollmächtigten Minister bes Raisers am portugiesischen Hose ernannt. Bald nach seiner Rudsehr nach Lissabon heirathete er Fräulein Sophie Fraser, Tochter bes in portugiesischen Diensten stehenden Generals Fraser, eines gebornen Schotten, aus einem altabelichen, katholischen Geschlechte. Aber sein Aufenthalt in Bortugal war von sehr kurzer Dauer; die bort eintretenden Ereignisse veranlaßten den größten Theil bes diplomatischen Corps Lissabon zu verlassen.

Graf Bombelles verweilte nach seiner Abreise von Lissabon bis zum Ausbruche ber Julirevolution in London. Um biese Zeit erhielt er eine Sendung seiner Regierung nach Maisland; bald barauf wurde er provisorisch als bevollmächtigter Minister am Turiner Hose accreditirt, und später besinitiv in die Stelle des Grafen Senft ernannt, als dieser nach Florenz bestimmt ward.

Im Jahre 1836 begab sich Graf Bombelles nach Wien, und hier wurde ihm der Antrag gemacht, die Erziehung bes jetigen Raisers und seiner Brüder zu übernehmen. Da er die diplomatische Lausbahn aus Reigung gewählt und bisher mit Glück verfolgt hatte, so konnte er nur mit Bedauern daran denken, sie aufzugeben. Aber als er erfuhr, Raiser Franz I. habe noch bei seinen Lebzeiten den Bunsch ausgesprochen, daß ihm seine Enkel anvertraut wurden, so zauderte er nicht langer, und nahm den ehrenvollen Austrag an.

Moge es einem Manne, ber bem Berewigten viele Jahre

nabe ftand in Freude und Leib, und mit ihm in einem nach ber Revolution nur burch außere Schwierigfeiten erfchwerten, aber nicht völlig unterbrochenen, vertrauten Austaufche ber Unfichten lebte, moge es biefem gestattet fenn, bei biefer Belegenheit bier in wenigen Bugen ein Charafterbilb bes Mannes einzuschieben, ber wie Benige von ber ichleichenben Revolution gefürchtet unb beghalb von ber triumphirenben nach Bebubr geläftert murbe. Denn benen, bie mit langer Sand öffentlich und beimlich ben Untergang ber Monarchie in Defterreich vorbereiteten, mar es ein Dorn im Muge und ein völlig unerträglicher Bebanfe, inmitten eines Buftanbes, wo bem roben Egoismus ber Charafterlofigfeit bereits bas Reich und bie Bewalt fur immermahrenbe Beiten gefichert ichien, einen Mann in ber Rabe bes funftigen Beherrichers von Defterreich ju wiffen, welcher bie Trabitionen bes Glaubens und ber Treue, Die er felbft bewahrt hatte, an feinen faiferlichen Bogling bringen fonnte und brachte. Berabe barum aber batte bie Borfebung, welche bon ben Soffnungen und Blanen ber Rlubbs und Logen ibrerfeite auch Renntniß genommen, biefen Dann auf Diefen Boften geftellt.

Die moberne Doftrin von ber Nationalität liebt es, ber thatsächlichen und geschichtlichen Wahrheit zuwider, sich bie europäische Menschheit in gewisse scharf gesonderte, streng partirte Nationalitäten, gleichsam wie in Schubläden untergebracht zu benfen. Uebergänge, höhere vermittelnde Stellungen, Standpunkte, auf benen sich mehrere Nationalitäten vereinigen oder die nationale Besonderheit in einer höheren und umfassendern, allgemeinen Idee aufgeben fann, sind in beliebter deutscher Gelehrtenweise nicht gestattet. Dieser theoretischen Prosessionenweisheit, an deren Consequenzen, beiläusig demerkt, das von den divergirendsten Nationalitäten durchfurchte Desterreich nahezu rettungslos und in fürzester Frist zu Grunde gegangen wäre, dieser so überaus beschränkten und engherzigen Weisheit des Tages mußte Graf Bombelles, wenn nicht ein Greuel, so

boch eine veinliche Berlegenheit seyn. Er war in bem Rabmen ber gewöhnlichen Rationalitäterubrifen nicht unterzubrin-Durch Geburt, Abfunft, Familientradition Frangofe: burch Sprache, munbliche lleberlieferung und nachmaligen Aufenthalt auch auf bem Bebiete bes frangofischen Beiftes und und Lebens heimisch, hatte er fich bennoch frisch und unbefangen als Knabe und Jungling beutscher Bilbung, beutscher Dente und Befühlemeife hingegeben. Auch ber geborne fprache liche Reinschmeder batte weber im munblichen Berfehr bes gemohnlichen Lebens, noch in feiner gewandten fchriftlichen Ausbrudeweise ben Richtbeutschen auch nur an ber unbebeutenbe ften frembartigen Wendung, an bem unmerklichsten Gallizis. mus erfannt. Roch mehr! Gin öfterer, mehrjahriger Aufenthalt in England und feine Che hatten ihn ber englischen Bolfethumlichfeit nabe gerudt; bie gewöhnliche Saussprache in bem lieblichen Familienfreise war burch bie Rinber, ohne Absicht und vorbebachten Blan von Eltern ober Erziehern, Die ihrer Mutter geworben. Dies hinderte jeboch nicht, bag Marc und Therefe, die ihre frühere Rinderzeit in Italien verlebt hatten, vorfommenden Kalls bas Idiom biefes Landes als zweite Duttersprache handhabten. Buweilen flangen noch burch ben mite unter etwas babylonischen Disturs biefer heiteren Rinbergeftalten bie portugiefischen Gutturaltone einer alten Dienerin, welche einft bie Dame vom Saufe felbft noch auf ihren Armen getragen hatte und ihr bann gefolgt war, als fie mit bem Danne ihrer Bahl in ferne Lande jog. Bahrlich, wer auch nur einen Blid in bas leben biefer Familie geworfen, mußte gefteben: fie mar in feine jener, burch bie Doctrin geschaffenen Sonderthumlichfeiten eingepfercht, welche man heute Ratios nalitaten ju nennen pflegt und nach einer auf Dberflachliche feit, Difverftandniß und absichtlicher Tauschung beruhenben Theorie ale nothwendige Boraussehung und Bafis aller Große und herrlichfeit einer Befellichaft preist.

Aber eben fo wenig hatte Graf Bombelles feinen Standpunft auf bem Boben eines unwahren und unmöglichen Cod-

min 1 12%

mopolitiemus genommen. Statt ber Rationalitat batte er ein Baterland, und biefes liebte er mit aller Rraft und Innigfeit feines eblen ritterlichen Gemuthe. Dieg gand mar Defterreich. Aber eben biefer Singabe wegen war es bamale uns möglich, baß er fich mit feiner Unhanglichfeit auf ben Standpunft jenes ebenjo fleinlichen ale verberblichen Lofal- und Brovinzialegoiemus hatte ftellen tonnen, ber bamale fcon auf ber einen Geite raftlos baran arbeitete, einen Gprache und Rationalitatenfampf beraufzubeschworen, welcher Defterreich auseinander fprengen mußte, auf ber andern aber in völliger linflarbeit über fich felbft, grabe biefe Bemubungen als fpegififch ofterreichische Baterlandeliebe anerfannt miffen wollte. Dem Brafen Bombelles hatte fich umgefehrt ber Begriff von Defterreich nicht in einer ebenfo unmöglichen ale abgeschmadten, gegen alle f. g. "Auslander" gerichteten Ausschließungetheorie, fonbern in bem Saufe Defterreich verforpert. In Diefem erfannte er ben Erben bes abenblandischen Raiferthums und um biefes Saufes Beruf und Stellung in ber Beltgeschichte brebte fich fein Intereffe und fein Leben. Rundige werben miffen, baß lange por ben Margerrungenschaften ein nicht febr weit gezogener aber ein Rreis ber Ebelften und Beften biefen ofterreichischen Batriotismus theilte. Geine Beimath mar porzugemeife bie Armee, und bas Schlachtfelb feine Beburtoftatte gemefen. In biefer inftinftartigen Rachwirfung ber 3bee bes Raiferthums liegt ber geheime, innere Grund, warum eben biefes Seer mit gutem fug und tiefer Bebeutung bas ichlechtbin faiferliche genannt! - Die Bluthe bes ritterlichen Beiftes von gang Gus ropa in feinen Reihen aufnehmen, und beffen Trager, mochs ten fie burch ihre Beburt auch ben fernften ganbern anges horen, nach furger Beit mit unfichtbaren Banben an bas Saus Defterreich feffeln fonnte. Giner von benen, auf welche ber faiferliche Beruf von Defterreich biefe magnetifche Ungiehungefraft geubt hatte, mar Graf Bombelles und auch bier zeigte es fich wieber, bag folche innere Bermanbtichaft ein

mächtigeres Band zu schaffen vermag, als die Rationalität ober ber bloge Zufall bes Geborenwerbens innerhalb biefer ober jener Grangpfähle.\*)

Bie bei jedem Menschen, bas, mas er von Gott und gottlichen Dingen balt, Die Signatur feines eigenen innerften Befens ift; fo mar auch bie religiofe lleberzeugung bes Grafen B. ber Mittelpunft feines Denfens und guhlens, ber Mafftab feines Urtheils über bie Belt, bas Leben und bie Befchichte. Ein lebhaftes, eigenes Intereffe an Religion und Rirche ju zeigen, mare, wenigstens unter Mannern, in guter alter vormätglicher Beit ein arger Berftoß gegen bie feinere Sitte ber hoberen Wiener Gefellschaft gewesen. In biesem Stude aber zeigte Graf B., bag er außerhalb ber beutigen beutfchen Beiftesatmosphare ber boberen Lebensfreise ftanb. Die Religion war ihm nicht Sache ber Convenienz; auch nicht polizeiliches Buchtmittel fur ben Bobel, noch weniger Begengenftand wigig fühler Rritit, fondern aufrichtig Sache bes Bergens, die heiligfte und wichtigfte Angelegenheit bes Lebens. Ble oft fullte eine mannlich ichone Thrane fein Auge, wenn er Buge von hobem Glaubensmuth und fühner Aufopferung für bie Sache Chrifti aus ber Begenwart vernahm. Und mas in Deutschland und unter seinen Stanbesgenoffen fur ein noch

<sup>\*) &</sup>quot;Ber Velegenheit hatte", sagt ein Artifel ber Allgemeinen Zeitung, "viel mit öfterreichischen Offizieren zu verkehren, bem wird ber beschnbere Typus nicht entgangen seyn, ber jedem gleichsörmig aufgebruckt ist, er mag nun Slave, Italiener, Ungar ober Deutscher seyn. Der österreichische Offizier gehört allen Rationen an; nicht allein die Bölfer der Monarchie sind in dem Corps vertreten, auch Frankreichs alter Abel und Englands stolze Sohne dienen in den meisten Regimentern, von Deutschlands historischen Ramen sehlt ohnedieß keiner. So ist die Armee das Baterland des Offiziers und der Raiser sein herr, dem er tren ergeben die zum letten Blutstropfen ist."

felteneres Bhanomen gelten fonnte: fein Glaube rubte alles Ernftes auf ber Autoritat ber Rirche, und bie Bermirtlichung feines Glaubens im Leben und burch bie That betrachtete er ale bas Sauptgeschäft feines Lebens. Darum entsprach auch feine geräuschlose aber ftreng gewiffenhafte, firchliche Praris feiner auf grundlicher Renntnig rubenben Ueberzeugung. Er mar ale Batte, ale Bater, ale Freund, ale Diener feines Raifere wie jeber anbern Lebensaufgabe gegenüber, fatholifcher Chrift im vollen Ginne bee Bortes, baber eine ber milbeften und verfohnlichften Raturen, welche bem Schreiber biefes jemale auf feinem Lebenemege begegnet finb. Go mar ibm benn auch fraft bes Befühle ber Sicherheit im Glauben, welche ibm fein politiver ftreng firchlicher Standpunft gemabrte, jebwebe treibenbe Saft und Unruhe in religiofen Dingen fremb; fein Gifer hatte nichts Unichones und Rrampfhaftes, barum fonnte er, ohne Unterschied milb und freundlich gegen bie Berfon berer, bie außerhalb ber Rirche ftanben, es mit befonberer Freube erfennen, wenn er bei einem berfelben eine Befinnung ober Stim= mung traf, bie Bielen fehlt, welche man fraft bes Ortes, an welchem ihr Taufaft vorgenommen worben, Ratholifen nennt. Daß er ungeachtet, ja vermoge feines Glaubenseifers und bes fittlichen Ernftes, ber feinem gangen Befen aufgepragt war, Die freiefte und rubrigfte Beiftesthatigfeit nicht nur nicht fcheute, fonberte beforberte, bervorrief, fich von ihren Fruch. ten fo viel aneignete, ale Lage und Beidaftigung ibm geftatteten, bieß mare besonbere hervorzuheben faum nothig, wenn nicht ber Bobel ber Revolution bie Meinung gefliffentlich gu verbreiten gesucht batte, baß Gifer im driftlichen Glauben und Freude am Biffen nicht füglich gusammen glengen. Freilich hatte er für rationaliftischen Phrafenmechanismus, ber fich unter manchen Rachzuglern felbft beute noch fur firchliche Biffenichaft auszugeben pflegt, weber Ginn noch Aufmertfamfeit, und ließ biefe Tobten rubig und gelaffen ihre Tobten begraben. Defto lebhafter nahmen aber biftorifche Arbeiten fein Intereffe

in Anfpruch, für beren Berftanbnif er gute Borbereitung und bie angeregtefte Empfanglichfeit mitbrachte.

So war sein Wissen nach mehr als einer Richtung hin ausgebreitet, und weil es auf ber Ersahrung bes Lebens und ber eigenen Anschauung saft aller europäischen Länder beruhte, immer praktisch und lebendig. Und wenn er nicht selbst Geslehrter war, und noch weniger dafür gelten wollte, so besaß er bennoch die, von ächter Heiterleit und wahrhaft liebens, würdiger Haltung getragene köstliche Doppelgabe: an jedwesber irgend dazu geeigneten gelehrten Arbeit, die ihm zugängsliche, allgemein interessante Seite auszusinden und Freude an geistiger Beschäftigung in jedem, eines geistigen Interesses irs gend fähigen jungen Gemuthe zu erweden.

Fragen wir nach biefer Schilberung ber Grundlagen bes Charafters bes Grafen Bombelles nach feiner politischen llebers zeugung, so ist die Antwort barauf in folgenden Gesichtspunksten zu geben versucht.

Graf Bombelles war, wie er es nach allem Obigen feyn, mußte, aus tieffter innigfter Ueberzeugung, bie fich nicht minber auf Familienüberlieferung wie auf eigne Lebenserfahrung grundete, ein geind ber Revolution, b. h. nicht beffen, mas an ihr ber Bulaffung Gottes, fonbern mas ben Denfchen gehort, fomit ihrer Bringipien, und er haßte fie, auf welchem ihrer. verschiebenen Stadien und Uebergangepunfte fie auch fteben mochte. Naturen, wie er, fonnen mit ihr weber Frieden noch Baffenstillstand Schließen. Auf ber anberen Seite mar er aber auch von bem Irrihum fo vieler weit entfernt, bie ihr irgend ein fertiges, auf alle Umftanbe und Falle anwendbares Regierungeprogramm ale unfehlbares Schugmittel entgegenftellen mochten. Graf B. wußte nur ju gut , bag bie wirflichen, lebendigen und lebensfähigen Berfaffungen nicht gemacht werben, sonbern fich felbft machen. Daber mar er g. B. nichts wenis ger als Absolutift im engen Sinne einer engherzigen, fleinlich fich in Alles mengenben Bureaufratenfchule. Er batte gu lange in England gelebt, ale baß er bort nicht gwifchen bem Sches men bee Reprafentativftaates, und ben, aus beffern, alten Beiten ber noch vorhandenen Glementen mabrer und achter Brivatfreiheit ber Corporationen, Familien und Individuen hatte unterscheiben lernen follen. Die Befugniß und bie gabigfeit für jebes rechtmäßige Privatintereffe: fich felbft ju verwalten, fchien auch ibm bie Grundlage aller Freiheit. beffen bem eben ermabnten Bobel ale bas Urbild eines "Aris ftofraten", fo foll bier begreiflicherweife jenen Begnern nicht bie Ehre angethan werben, biefe Meinung ju wiberlegen. Graf B. hatte, wie gefagt, bie wirfliche Freiheit in England gu lieb gewonnen, ale bag er fich auch nur einen Augenblid barüber batte taufchen fonnen, wie von eben biefer Freiheit, ohne bie englische Ariftofratie, langft feine Spur mehr vorhanden mare. Daß Graf Bombelles fonft "Uriftofrat" in bem gebaffigen und ausschließlichen Ginne gewesen, ben bas beutsche Spiegburgerthum mit biefem Borte ju verbinben pflegt, barus ber fann ber oben ermabnte Bemabremann biefer Charafters fchilberung, ber fich eines burgerlichen Bertommene rubmt, nur mitleibig lachelnd bie Achfeln guden. Er bat, vielleicht gufallig! an jener Familie bie gebachte Conberbarfeit nie, wohl aber als ungweideutigfte Beifteerichtung und Lebensgewohnheit bas Begentheil mahrgenommen. In einem vielfahrigen vertrauten Umgange ift er nie, auch nicht burch bas leifefte Bort ober Beichen baran erinnert worben, bag er nicht auch bem alteften frangofischen Abel entiprofen fet. Dieg fann nicht bloger Bufall fenn, benn eben fo find auch Alle ohne Ausnahme behandelt worben, Die biefes ariftofratifche Saus betraten. Dag Braf B. bie politifchen und firchlichen Buftanbe Defterreiche vor bem Jahr 1848 mit immer fteigenber Corge betrachtete, mar von feinen Grunbfagen wie von feinem flaren Berftanbe nicht anbere gn erwarten. Um fcmerglichften berührte ihn ber mahrhaft emporenbe, alles Leben vernichtenbe Drud, ber auf ber Rirche, bem geiftig fitts

lichen Unterbau bes Staates laftete. Rachftbem beangftigte ihn die Thatfache, daß die Censur in einer Beise gehandhabt wurde, ale ob bie oberften Leiter biefes Bermaltungezweiges fich mit Absicht und Borbebacht bie Aufgabe gestellt hatten, bie in ihre Sanbe gelegte Gewalt burch Migbrauch und Unverftand felbstmorberifch ju Grunde ju richten. Auch Graf B. wußte und fühlte tief: wer bie Reform ichreiender Dif brauche nicht will, ber will die Revolution. Aber er hoffte noch bis fury por bem Bereinbrechen ber Rataftrophe, bas Bille und Thatfraft jur Reform ben Inhabern ber Gewaft fommen wurden, mahrend Giner feiner Freunde, ben er befe halb oft als Schwarzseher freundlich ausgescholten, jedwebe Soffnung auf Silfe burch bie bamale vorhandenen Mittel und Organe langst hinter fich geworfen hatte. Aber im Bertrauen auf die Silfe Gottes, ber Desterreich bis ans Enbe ber mobernen Gesellschaft erhalten werbe, waren und blieben beibe einig.

Bis zum Jahre 1848 war Graf Bombelles mit ber Erziehung ber oben gebachten Prinzen beauftragt. Im Augenblide ber Abreise bes Hoses nach Innebrud, am Abend bes 17. Mai 1848, war er noch nicht bestimmt, seinen hohen Jöglingen zu solgen; als er aber sah, daß hinsichtlich ber Besgleitung ber Prinzen eine unfreiwillige Berspätung eintrat, bot er sich bazu aus freien Studen an, und sein Erbieten wurde angenommen \*).

Wer fich ber Umftanbe jener Reise noch erinnert, wirb wiffen, bag biefelbe mit ber birefteften Gefahr fur bie Begleiter ber faiferlichen Familie verbunden war. Es gehörte

<sup>\*)</sup> In ben une mitgetheilten blographischen Rotigen heißt es: "An moment du départ de la cour pour Inspruck il n'était pas désigné, à l'accompagner, mais voyant un retard în volontaire à suivre les princes, il s'offrit spontanement et son offre sut acceptée.

perfonlicher Muth und Buverlaffigfeit ber politifchen Gefinnung bagu, um fich jur Uebernahme biefes Dienftes ritterlicher Ehre und Treue bereit finden gu laffen.

Graf Bombelles hatte sich mit zu viel Kraft und Muth über die Revolution von 1848 ausgesprochen, als daß er nicht benen hatte Besorgnisse einflößen sollen, welche dieselbe ihrem letten Ziele entgegen zu führen suchten. So geschah es, daß man mit Ungestüm darauf drang: er möge den Hof wenigstens für einige Zeit verlassen. Dieß Opfer war eines der schmerzlichsten, welches der Erzherzog Franz Karl und die Erzherzogin Sophie bringen konnten, aber sie hatten nicht die Macht, sich zu widersehen, und diesenigen, welchen eine solche verliehen war, werden ihren Richterspruch von der Geschichte empfangen. Er nahm die hohe Achtung der faiserlichen Familie mit sich in seine Zurückgezogenheit, insbesondere bezeigte ihm die Kaiserin Marianne bei jeder Gelegenheit ihr lebhastesstes Interesse.

Bis jum Geburtstage bes Kaifers im Jahre 1849 blieb Graf Bombelles in Briren; Meran und Ischl. An biefem Tage schrieb ihm ber Kaiser Franz Joseph, ber ihm bereits im Augenblide seiner Thronbesteigung geschrieben, einen zweiten, sehr schmeichelhasten Brief, ben bas Großfreuz bes St. Stephansorbens begleitete. Graf Bombelles begab sich nach Schönbrunn, um seinem hoben Jöglinge zu banten. Der einzige, weil ber nüglichste Rath, ben ber ehemalige Erzieher bem jungen Monarchen zu geben wußte, war ber: ben letten Wilslen seines Großvaters in Betreff ber Religions und Kirchensfrage zu erfüllen.

Balb nach seiner Rudfehr aus Ischl faufte Graf Bombelles die Herrschaft Savenstein in Karnthen. Dann ging er nach Mailand, um in ber Rabe feines jungeren Sohnes zu leben, ben Marschall Rabebly zum Unterlieutenant in seinem Regimente ernannt hatte. Außerhalb ber Geschäfte stehend, suchte er bennoch ber Regierung so nühlich wie möglich zu sein, indem er bei feinen zahlreichen personlichen Bekannten in ber Hauptstadt ber Lombardie seinen Einfluß zu Gunsten Desterreichs geltend machte, wofür ihm Fürst Karl Schwarzenberg ben höchsten Dant wußte.

3m Monat Mary 1850 begab er fich mit seiner Gemablin und zwei Tochtern nach Cavenftein, wo er bie letten Jahre feines Lebens zuzubringen befchloffen hatte. Aber Gott wollte ben fruber ju fich rufen, ber fein ganges leben bindurch feinen heißeren Wunsch und fein höheres Streben gefannt hatte, ale ben Billen Gottes burch treue Erfüllung feines Berufes ju thun. Graf Bombelles erfranfte fcwer. Er ließ, als er bie Befahr erfannte, ben Ortspfarrer ju fich rufen, legte feine Beneralbeicht ab, und empfing die heilige Beggeh= rung jur letten Reife. Dann traf er alle, fich auf feine Balie beziehenden Berfügungen. Aber in biefen ernften Augenbliden ward ihm noch ein großer Troft; es war ein Zeichen ber Liebe feines Raifers. Der Monarch hatte, faum von ber Befahr, in ber fein Erzieher ichwebte, unterrichtet, fofort ben Leibarzt Dr. Fritsch nach Savenstein geschickt, um sich über die Rrantheit bee Grafen an Ort und Stelle zu unterrichten. Diefen rührte bie Gute feines hohen Boglings tief; er ließ es fich mehrmals von Dr. Friisch wiederholen, bag ber Raifer felbft ibn gesendet babe.

Am erften Oftertage, Sonntag ben 31. Marg, fühlte er fich noch schwächer ale bieber. Er verlangte seinen letten Willen zu unterzeichnen, ließ nochmale ben Pfarrer rufen und empfing bie lette Delung.

Dann forderte er, daß man ihn in einen Seffel sete, wo er fich wohler zu fühlen glaubte. Er rief seine Gattin und seine Kinder in seine Nahe, um sie in dem bevorstehenden letten Augenblide vor Augen zu haben. Seinen altesten Sohn winkte er zu fich und fagte ihm: Marc! 3ch fterbe im Glauben, in ber Hoffnung und in ber Liebe. 3ch verzeihe allen meinen Feinden, aber ich habe nie Feinde gehabt, benn nie habe ich Jemanden übel gewollt.

Er fuhr nun fort, mit seinen Angehörigen zu sprechen und zu beten. Balb wurde seine Stimme schwächer und seine Worte schwerer verständlich. Noch einmal suchte er seine Hände gegen ben himmel zu erheben, bann hörte man noch die Worte: mein Kaiser! Das Uebrige war nicht mehr zu verstehen. Einen Augenblick nachher alhmete er etwas ftarfer; bann war er verschieden. Eine reine schöne Seele hatte ihre irdische Pilgerschaft geendet. Aber ber lette Seufzer bes heimsgegangenen war sanst, und die Umstehenden blieben noch eisnige Zeit im Zweisel, ob der herbe Verlust, den fein irdischer Arzt mehr hätte abwenden können, sie wirklich schon getroffen habe.

## XLIII.ed and stoll on

is small a fram who does not be a series of a small and a small an

and a very per world among the san

Beitläufte.

25/01/6 (00)

Den 2. Mai 1851.

Der Constitutionalismus hat die Eigenheit: baß er nicht bloß die Bolfer unfähig macht, monarchisch regiert zu wersben, sondern auch die Fürsten monarchisch zu regieren. Somit führt er, da bei ben mobernen Großstaaten in Europa feine andere Regierung möglich ift, als eine monarchische, in bem einen, wie in bem andern Falle ad absurdum. Ein wichtiger Beleg für diese große Wahrheit und zugleich ein

Beitrag gur Charaftericbilberung einer ber berufenften Berfonlichkeiten unfere Jahrhunderte ift Die Selbftapologie, welche fich Ludwig Philipp von Orleans ichon in feiner Berbannung ju Claremont vor einem ihn besuchenben Orleanisten, einem Berrn Eduard Lemoine hielt, und welche biefer, gewiß in ber loblichen Abficht bem quiescirten Burgerfonige einen wichtis gen Dienft zu thun, fofort ale Brofchure in alle Belt ausgehen ließ. (Abdication du Roi Louis Philippe. Raconté par Luimeme.) Wir unfererfeits glauben, bag fein ingrimmigfter Feind ihm feine beschämenbere Denksaule hatte errichten tonnen. Denn biefer Aufschluß, ben Ludwig Philipp felbft über bas innerfte Bebeimniß feiner Bolitif gibt, raubt ibm ben einzigen Ruhm, ben ihm bie Dehrheit ber Zeitgenoffen bisber jugugefteben geneigt mar und in ber That freigebig jugeftand: ben Ruhm ber flugen und besonnenen Burbigung ber wirfliden Berhältniffe und besonders feiner und feines Saufes eignen Intereffen. Allgemein war bie Meinung verbreitet bet banbebrudenbe, ichlaue Burgerfonig babe bie unwurdigen Tauschungen bee Reprafentativspfteme langft burchschaut; er fenne bie innere Luge Diefer Staatstunft beffer noch wie wir Anbere; ibm falle es nicht ein, mit biefen gicktionen wirklich regieren ju wollen. Aber überzeugt von ber Rothwenbigfeit, bem Narren seine Rappe und bem verzogenen Rinde fein Spielzeug zu laffen, habe er bie Doctrin als Bolizeis und Regies rungemittel gehandhabt, und feine Runft habe barin bestanden: fie im Leben und in der Anwendung durch taufend fleine Bortheile unschädlich zu machen. Alfo bie öffentliche Meinung, infofern fle Ludwig Philipp gunftig mar. Aber o weh! Run hat er selbst und freiwillig biefen immer noch zu ehrenvollen Glauben ber Zeitgenoffen gerftort. Er erffart unbefangen und ungezwungen bas Rathfel feiner wiberftanbelofen Flucht vom conftitutionellen Throne in einer Beife, Die ihn tief unter bas Niveau ber Meinung ftellt, welche in gang Europa über ihn fo giemlich feststand. Bir unsererseits tonnen in biefer gang unnothis gen Gelbsterniedrigung, Die fich ber Rapoleon bes Friedens obne es ju miffen und ju ahnen auferlegt, nichte ale ein ichauerliches Erempel erfennen, welches bie Remefis an einem ihrer Berachter ftatuirt. Benug, Lubwig Philipp geftebt formlich und mit ausbrudlichen Borten: er habe an bie constitutionelle Dogmatif von ber englischen Observang, an ben gangen Apparat, bem bie Beit ichon langft fein Recht angethan, an bas große Arfenal aller jener Lacherlichfeiten, ale ba finb: Dajos ritateregierung, Berrichaft ber offentlichen Meinung, inbiffe. rente Stellung bes conftitutionellen Ronigthume u. f. m. mirflich noch und alles Ernftes gur Beit feines Sturges geglaubt, und nach biefem Glauben gebanbelt. Dun, wir wenigstens batten eine gunftigere Meinung von feinem Berftanbe gehabt! Aber nachs bem ihm bas offene Befenntniß ber Babrbeit feinerlei Rach. theil mehr batte bringen fonnen; nachbem nicht ber minbefte Brund vorhanden mar: bie Comobie auch noch über ihr naturliches Enbe hinaus weiter ju fpielen, und bas Drama, welches auf ben Brettern fein Enbe genommen, ju Saufe im Schlafred und Bantoffeln weiter fort ju fpielen, und nachbem bann und unter folchen Umftanben ber am meiften Betheiligte bie fes Beftanbnig ablegt, fonnen auch wir ber bon Claremont aus batirten moralifch intellectuellen Banferotterflarung unfern Glauben nicht verfagen. Uebrigens mar es langft befannt, bag Lubwig Bhilipp fiel, nicht weil er nicht constitutionell genug bachte und handelte, fondern grabe umgefehrt, weil er fich ftreng in ben Grangen und Formen bes conftitutionellen Rechtes hielt und bie gewöhnlichen legalen Bictionen bes Sufteme (Majoritat in ben Rammeru u. f. w.) fur fich hatte. Rur bas war neu, bag ber Entthronte fich feine überfliegenbe und überflußige Conftitutionegerechtigfeit, burch bie er gefallen ift, noch obenbrein gum Ruhme und gum Berbienft anrechnete.

Soren wir ihn felbft!

"Mein Baterland, bas ich für immer ben Graueln ber Anarchie entriffen zu haben glaubte, habe ich in ben Abgrund ber Revolution fich fturgen feben, und bas unter bem Borwande, sich an einem Könige zu rachen, bem man nur ein Unrecht hat vorwerfen können — wenn man bas ein Unrecht nennen kann — bas, die Achtung vor der Constitution des Landes die zum Fanatismus getrieben zu haben. Denn, geben Sie wohl Acht, ich bin in voller Beobachtung der Constitution gefallen! Mein Ministerium, dessen Sturz man verlangte, hatte die Rajorität, eine Rajorität, gleich starf wie die, die genügt hatte, um den Thron 1830 zu stürzen."

"Die Geschichte, welche bie Parallelen liebt, wird sagen:
"in einem Zeitraum von zwanzig Jahren sind zwei Könige gefallen, ber eine, indem er eine Masjorität von vierzig Stimmen gegen sich hatte, ber andere, indem er sie für sich hatte." Wenn ich, dem Geschrei der Opposition nachgebend, dieses Ministerium entlassen hätte, so wäre ich nicht mehr auf dem richtigen Wege des constitutionellen Systems gewesen. Frankreich wolle meine Minister nicht, behaupteten deren Widersacher, aber diese Behauptung ist stets und in allen Ländern die Wasse der Opposition gewesen. Wenn sie ein Ministerium angreist, bes dient sie sich immer derselben Redensart: "bas Land will Euch nicht mehr, weg mit Euch!"

"Meine Regierung war in einer viel gunftigeren Lage, als Pitt; die Rammer unterftutte fie, und ber König — ein constitutioneller König! — hielt es ehrlich und aus vollem Gerzen mit ihr!" . . .

"Oft haben mir Freunde gefagt, hier in Claremont: "Ach, wenn der König nicht die Reform verweigert hätte, wurde er noch in den Tuilerien seyn." Ich glaube das nicht."

"Guizot hatte ja die Reform versprochen; er hatte gesagt: ""ich werde sie nicht aussühren; das kann meine Aufgabe nicht seyn. Aber die Rammer möge sich nur gegen mich
aussprechen, so ziehe ich mich zurud, und das erste Geset,
bas meine Rachfolger vorlegen, wird ein Reformgesetz seyn,
bas verspreche ich.""... Was ersolgte nun nach biesen



schaut hatte, baß bie Refor war, ich hatte biefes Ber hatte erflart: . "bie gange g nen verlangen fie, bie Anbe bamit! Aber an bem Tage muffen, werbe ich mein nicht bieten. Die Refor und der Sieg ber Oppositie bes Endes! Alfo, fobalb 1 gierung, ergreift, werbe ich ... Sire, ein constitutione hordt bem Befege ber ! auRein, er bleibt nicht", a wiffen ihm fagt, baß man u nem Beiftanbe bes Landes Un - biefem Balle, che er gegen fei an Bie gu folder Abfurbitat bout es bie Antorität von ober

früher ober später eine andere außerparlamentarische Parthet, welche stärfer ift ober zu seyn behauptet, wie die Rammermasjorität, und sich frast bessen, ber singirten Majorität gegenüber, für das wahre Bolf ausgibt. Dann zerreißt die Fiction von der Regierung der Rammermajoritäten wie ein Spinnengewebe; die Blouse verjagt die parlamentarische Mehrheit, und das constitutionelle Königthum kann von Glud sagen, wenn es noch zeitig genug einen Fiaker erreicht, um in schimpslich eilleger Flucht Leib und Leben zu retten.

Es ift mertwurdig, bag Ludwig Philipp felbft nicht an bas Recht und die Dacht ber legalen Rammermajorität geglaubt haben fann. Er hatte fonft mit ber, die ihm gu Bebote mar, fteben und fallen muffen. Er hatte ben außerparlamentarischen Ruf nach Reform wie Rebellion behandeln, die bewaffnete Auflehnung mit ber unzweifelhaft überlegenen Gewalt, bie in feiner Sanb lag, ju Boben ichlagen muffen. Aber er fannte bie Spiegelfeche terei ber constitutionellen Rajoritatefiction au aut, er mußte beffer wie viele Andere, was parlamentarische Majoritäten find und bedeuten, ale bag er in ber enticheibenben Stunde aus bem Borhandenseyn ober Richtvorhandenseyn einer folden Rammermehrheit ben Duth zu einem Rampfe auf Leben und Tob hatte icopfen tonnen. Außer ber parlamentarifchen Dajoritat, beren Lugenhaftigfeit er fannte, wollte er immer noch bie Stimme ber "öffentlichen Meinung", bas Lebehoch ber Maffen, ja, wenn es irgend anging, ben Beifall feiner eignen Begner fur fic haben, um an feine Bopularitat glauben ju fonnen. So lag fein jammerliches Ende in ber unabweisbar nothwendigen Consequeng bee Spfteme, welches bie Gewalt von unten herauf entstehen läßt, eines Systems, an welches Ludwig Philipp festiglich glaubte, und an bem er, ausgerüftet mit allen ere benklichen Mitteln fich zu behaupten, als conftitutioneller Ros nig fläglich verschieb.

"Auch ich habe", sagt er, "ben furchtbaren Schmerz gehabt, meine Junitage zu haben (weniger schredlich als die Republik fie gehabt hat, und bafür banke ich bem himmel! aber entsettlich genug, beflagenswerth genug, weil frangofisches Blut gefloffen ift), — wohl, ju jener Zeit habe ich meinen Abscheu vor bem Burgerfriege überwunden und habe mich vertheidigt. Biffen Gie warum? Beil ich bamals burch bie Weinung getragen wurde."

"Die Gegner meiner Politif bachten nicht wie ich, benn herr Lafitte, Arago und Dollon Barrot fagten mir bei ber Unterhaltung, bie fie mit mir jur Zeit biefes Aufftandes hatten: ""Ihre Popularität ift untergraben.""

"Rein, sie war es nicht; weit gefehlt! nie hat fie fich glanzender bewährt. Erinnern Sie fich an meinen Ritt durch Baris am Morgen des 6. Juni 1832. Mit welchem Feuer, mit welchem Enthustasmus erschollen die Juruse auf meinem Bege? Auch hielt mich nichts auf. Ich war voller Berstrauen, ich ging vorwärts. Wohl ist es mir gelungen, benn ich habe an dem Tage den Beifall der Aufrührer geerntet. Ja, selbst die Leute mit dem Gewehr in der Hand haben mir Beifall gerusen."

"Es war auf bem Plate bes Chatelet. An jeder Straßensede waren Barrifaden. Ich beschloß, sie zu besuchen und allein die Runde auf dem Platz zu machen. Da eben geschossen worden war, versuchte man, sich dem zu widersehen, was man meine Unbedachtsamseit nannte, aber ich erklärte, daß ich allein reiten wolle. Ich spornte mein Pferd, und von einer kleinen Zahl Freunde begleitet, deren Singebung sie mir ungehorsam sehn ließ, ritt ich im Schritt um den Platz. Die Aufrührer sahen mich, und seiner von ihnen schoß! Die Meinung war noch nicht so weit gesommen: man schoß dasmals noch nicht nach dem König. Man hat nachher sich bessonnen. Dießmal schossen die Aufrührer nicht bloß nicht, sondern sie erhoben ihre Gewehre und mit den Händen klatschend riesen sie: "Bravo! der König!""

"Belcher Einfluß hat es gehindert, bag aus biefen Gewehren geschoffen wurde? Wer hat gerufen: "Bravo! ber Lang!" Das mar bie Weinung Im Juni 1832 mar bie Meinung mit mir; im Februar 1848 war fie es nicht mehr."...

""Bas macht bas aus"", werfen meine Freunde mit nochmals ein, ""Sie hätten auf biese üblen Rathgeber nicht hören sollen, und Ihnen zum Trop, Allem zum Trop Sich vertheibigen muffen."" Mich vertheibigen! Womit? mit der Armee? Oh! ich weiß wohl, daß sie muthig ihre Schuldigseit gethan haben wurde, und daß, ungeachtet des Schwankens einiger Führer, deren Ramen ich vergessen habe, meine vortrefslichen Soldaten wie Ein Mann marschirt seyn würden. Aber die Armee allein war bereit, und das war nicht genug für mich."

"Die Nationalgarbe, biese Truppe, auf die mich zu ftüten mich so glücklich machte, die Nationalgarde von Paris, meiner Baterstadt, dieser Stadt, die Pathin meines Enkels war (ich habe das gewollt), dieser Stadt, die unter allen zuerst mir 1830 gesagt hatte: ""Nehmen Sie die Krone und retten Sie uns vor der Republik!"" die Nationalgarde von Paris, der ich stets solches Wohlwollen erwiesen hatte, hielt sich zurück, oder hatte sich gar gegen mich erklärt."

"Und ich hatte mich vertheidigen follen?"

"Rein, ich konnte es nicht! Und ba nicht Eine von ben handen, die ich so oft mit ben meinen gedrückt hatte, sich für mich erhob, so konnte ich nur Einen Entschluß fassen: Das Beispiel meiner Minister nachahmen, die abgedankt hatten, meiner Anhänger, die abgedankt hatten, ber Nationalgarde, die abgedankt hatte, bes öffentlichen Gewissens, das abgedankt hatte." . . . .

"Ich bin diesem Beispiele gefolgt, aber ich bin ihm gefolgt in bem letten Augenblide, und meine Abbantung ift nicht
eher erfolgt, als bis Alles Andere abgedanft hatte!" . . .

"Rehmen wir an, daß ich nicht abgedankt hatte. Der Marschall Bugeaud bleibt also an der Spipe der Armee, er beginnt den Kampf; das Bolt leistet Widerstand, das Blut fließt!"

ober weniger fraftigen Wiberstande siegt ber Aufruhr! Die Armee ift becimirt, ber Konig fallt in ber Mitte seiner Generale und seiner Sohne, die Konigin und die fonigliche Familie werben verbannt, ober fallen in die Sande ber Sieger. Was ihr Loos sehn wird, verlange ich nicht zu wiffen, aber was Franfreich über bas Benehmen bes Konigs fagen wird, bas errathe ich, und will es ihnen erzählen:

""Ab!"" wird es fagen, ""ber Gigenfinn biefes ehrgeigigen Greifes hat bie Monarchie gefturgt! was bat man von ibm verlangt? er folle ber Dacht entfagen, welche bas Lanb nicht mehr in feinen Sanben laffen wollte. Er bat es verweigert! - Dan bat von ibm verlangt, er folle vom Throne fleigen, und feinen Entel an feine Stelle fegen! Er hat es verweigert! - Man bat von ibm verlangt, er folle fich unverlett entfernen, und burch feinen Abgang bie Monarchie wieber befeftigen, Die am Untergange mar. Er hat es verweigert! - Dan hat von ihm verlangt, er folle bas Bergießen von frangofischem Blute verhindern. Er bat es verweigert! Und fich an ben Thron flammernd, ber unter feinen Rugen fcmantte, bat er gefagt: ", Doge bie Stadt in Erum. mer fturgen, moge bas Blut fliegen, meine Freunde fallen, meine Familie bem Borne bes Bolfes überliefert merben, bas Ronigthum auf immer vernichtet febn, alle bieg Unglud berubrt mich wenig, wenn ich nicht mehr Ronig fenn foll!"" -Bott hat ihn geftraft, Gott ift gerecht.""

"Sehen Sie, bas hatte man gefagt, wenn ich beflegt worben mare." . . . .

"Behaupten Sie, ich hatte fiegen tonnen? Bohl! ich nehme bas an! Die Armee hat fich treu und muthig gezeigt, wie immer. Die Ranonen haben gewirft. Die Barrifaden find verschwunden. Die Anführer find geflohen, gefangen ober tobt. Der Belagerungszustand ift verfundet, die Kriegsgerichte eingeseht. Der Thron steht aufrecht, ich bin Konig! horen

Sie nun bas Gefchrei, bas von einem Enbe Frankreichs bis jum anberen fich erhebt:

"Bie, war es nicht genug mit bem Juni 1832? Rußten die Strafen von Paris noch einmal mit Blut gefürbt werben? Duften noch einmal Taufenbe von braven Leuten umfommen? Und jest follen Berurtheilungen ergeben, verführte arme Teufel sollen noch einmal bie Berließe von Doullens und des Mont St. Michel fullen, die Frauen biefer Unglad. lichen follen ohne Gatten, ihre Rinber ohne Bater fcyn! . . : Alles, bamit biefer Egoift und Bluthund Ronig bleibt! Bare es nicht beffer gemefen, wenn er abgebantt und feine Rrone feinem Entel gegeben hatte? Die Regentschaft hatte uns bie Reform gegeben. Er wird fie nicht geben, Er! Die Regentschaft hatte bie Opposition an bas Ruber gerufen, und bie Opposition hatte une ben Ruhm nach außen, bie Wohlsahrt nach innen und so viele andere Wohlthaten gebracht! - Er hat aber nicht gewollt, biefer eigenfinnige Despot! Bas macht ihm Frankreichs Glud aus? Schanbe und Berachtung über biefen ichlechten Fürften! Ehre bem, ber uns von biefer Plage befreit!""

"Und das Misvergnügen ware immer gewachsen, und brei Monate hernach ware ein neuer Aufruhr ausgebrochen. Dann hatten meine besten Freunde mir gesagt: ""Ach, hatte ber König im Februar abgedanst, wie wurde Frankreich setzt ruhig seyn. Aber ber König hat nicht gewollt. Jest ift es zu spät.""

"Sehen Sie, lieber Herr, es ift nur zu offenkundig, daß ber Sieg verderblicher gewesen ware, als die Berbannung. — Ich habe wohlgethan, abzudanken, und hätte ich noch einmal zu entscheiden, ich würde handeln, wie ich gehandelt habe. Bas kann man benn heute über mich sagen? Daß ich die Racht (die ich begehrt haben soll) an dem Tage verlassen habe, an dem es mir gezeigt wurde, daß ich sie nicht mehr mit Ruben für mein Land, mit Ehren für mich ausüben konnte?"



fich bei ihm bie Parole und bi fagen und nicht fagen wirb.
nung, mit bem Glauben an i auferlegten Beruf ausgegangen 1 hat freilich auch bie fürftliche &

Eine nordbeutsche Zeitung effanten Artifel, welcher ein un etwa ber im Beamtenstaate gebo liche beutsche Philister die revi benkt, und für welche Ibeale er

"In bem bemofratischen Bere über die Frage bebattirt: "Bas ift bie Arbeiter-Mastation in Don

gewefen ift, vortommen, benn ber Staat hat für Alles gu forgen. Dieß fann man auf zweierlei Art moglich machen. Entweber ber Staat, die Maffe, erflart alle Privilegien und alte Bopfe auf einen Schlag fur aufgehoben, ba fie ja boch alle vom Bolfe herftammen, folglich ihm auch angehoren; ober er fauft fie ben Inhabern nach und nach ab. Auf Diefe Beife gabe es bann feinen Schuhmachermeifter, feine Brivatreftan rationen, feinen für feine eigene Rechnung fpeculirenben Raufmann mehr; nein, es ware bann Alles Staatsfache, und bet Staat befolbete bann feine Mitglieber. Gelbft bas Rind in ber Biege befame ichon feinen Behalt. Eben baburch, bas es nun teine Privatanftalten ober Gewerbe mehr gibt, flieft alles Belb wieber in bie Staatsfaffe gurud, aus ber es getommen ift. Run tann man fragen, follen benn alle Angeftellte auf einen gleichen Gehalt Anspruch haben? Rein, bas nicht! Der Staat, bas Befet, fann etwa vier Rlaffen machen, in die die gange Gefellichaft nach ihrer Befähigung eingetheilt wirb. Die am wenigsten Befähigten murben auch ben geringsten Behalt befommen u. f. w. Durch biefe Rlaffeneintheilung wurde ber geringer Befolbete fich bestreben, hober binauf zu tommen, und fo ware ber Trieb zur Arbeit gegeben. — Der Staat braucht bann feine Schulben mehr zu machen, weil schon Alles fein ift; benn alle Domainen und alle Guter, bie er auf obige Beise an fich gebracht hat, geboren ihm ja. Bill er eine Gifenbahn bauen, fo hat er nur nothig, feine Angestellten bamit ju beauftragen; benn ba alles Beld ihm ja wieber zufließen muß, fo fann es ihm nie baran fehlen. Selbft bas Belb, bas ber Einzelne zu feinem Bergnus gen ausgibt, wie etwa auf einer Bergnugungereife, fliest wieber bem Staate ju; benn Gifenbahn, Boft, Wirthshaus u. f. w. gehort ja Alles bem Staate und ber Maffe. - Batte bie frangofische Regierung auf biefe Beife verfahren, fo murben bie Arbeiterwerfftatten nicht eingegangen fenn; aber weil fie nur bie Berfftatten errichtet und nicht auch für ben Abfat

ber Fabrifate burch Aufhebung aller Privatunternehmungen gesorgt hat, und weil ber vornehme Stand lieber bei ben Privaten bie Gegenstände boppelt so theuer bezahlt hat, als baß er sie bei ben Affociationen gefauft hätte, so mußten am Ende biese zu Grunde gehen, wenn auch alles Gold aus Californien zu ihrer Verfügung gestanden hätte. Nur eine auf solche Weise burchgeführte Reform kann einem bemofratisch socialistischen Staate sein Bestehen sichern. Dieß ist der Gedanke, für ben so viele große Männer, wie Kinkel und Andere, ohne Unterlaß und mit Ausopferung arbeiten.""

Uns fallen hiebei folgende, nicht gerade preismurdige, aber wohlgemeinte Berfe ein, bie wir in ben Gebichten eines nieberrheinischen Titular : Prafibenten vor vielen Jahren geles fen zu haben uns erinnern.

Wenn Alle waren reich, Und Alle waren gleich, Und waren Alle bei Tifch gefeffen, Sprich: wer brachte bann bas Effen?

Daß Beber, bis auf bas Kind in ber Biege, vom "Staate" einen Gehalt beziehen foll, ware fo übel nicht, wenn bann nur noch ein "Staat" übrig bliebe, ber biefe Gehalte bezahlte.

the at the Colle

Den 4. Mal 1851.

are placed methody and hard classes

Das "Biener Reuigfeite-Bureau" enthalt in feinem Berichte über bie öffentliche Juftig Folgenbes:

"Gine bemerfenswerthe Erscheinung mar bie Theresia Gr., Dienstmadchen bei einer Bebermeifterin in Margarethen, taum vierzehn Jahre alt. Sie war babei ertappt worben, als fie einem viersährigen Rinde auf ber Gaffe bie Ohrringe auslofen wollte. Ihrem Borwande, daß sie die Ohrringe nur mehr befestigen wollte, konnte natürlich fein Glaube beigemessen wers den. Sie war ersichtlich in ihrer Jugend ganz vernachlässigt worden, hatte nie eine Schule besucht, und war, wie sie sagte von ihrer eigenen Mutter, ", die bei hundert Mal im Arreste gewesen seyn mochte," aum Stehlen verleitet worden. Auf die Frage, warum ihre heutigen Aussagen mit jenen in der Boruntersuchung angegebenen nicht im Einklange stehen, eutschuldigte sie sich, daß sie zu den beim stadthauptm. Romentsstate abgelegten Aussagen gezwungen worden wäre. Das Gericht erkannte auf achtundvierzig Stunden Arrest, da eine längere Freiheits strafe bei einem so verderbten im gendlichen Wesen wohl schwerlich zum angestrebten Ziele führen dürfte."

Rach ben unumftößlichen Grunbfagen ber Logit muß also, in Gemäßheit biefer Lehre, mit ber fteigenden Gefährlichfeit und Berderbtheit ber jugendlichen Berbrecherin, ihre Strasswürdigkeit sich vermindern. Dieß führt auf fürzefter Stala zur völligen Strassosigseit, und, traft des unaufhaltsamen Fortschritts, den wir ja zu unsern Errungenschaften zählen, zur Bestohnung der Infulpatin, die nothwendig mit jedem neuen Berbrechen wachsen müßte. Wir hoffen aber, daß die Humanistät der eben bezeichneten Auftlärung an ihren Consequenzen doch noch eher als die Gesellschaft zu Grunde gegangen sepnirb.

Daffelbe Blatt gibt fich, unter ber Herrschaft bes Belasgerungsftandes, bagu her: die Borlesungen, welche herr Rinstel in London halten wird, anzufundigen und einem hohen. Abel und verehrten Publikum bestens zu empfehlen.

"Gottfried Rinkel beabsichtigt eine Reihe öffentlicher Borlefungen über bie ""Geschichte und Gegenwart bes europaischen Drama's" in beutscher Sprache zu halten. Die 3bee hat bei ben zahlreichen gebilbeten Englandern, die sich mit frember Literatur befaffen, lebhaften Anklang. Dhne Zweifel



in den Rational Rollegien und ftimmt ift. Es wird auf liberal-Umsichgreifen der jesuitischen I wenig Raum übrig laffen."

Um fo verbienftlicher ift es, Rang und Burben boch noch Stanbesperfonen, heute wie in rrenbe Defereng zu bezeigen weiß.

"Auf Samftag ben 10. M. a. h. Hofes nach ber Sommerr worben."

Auf biese, bas regierenbe . unmittelbar bie Kunde von einer hohe Saupter angeht. Herr Het nebst "Gemahlin", (einer ehemali von ihrem Aussluge nach Berlin eingetroffen. Was wurde in so Welt werden, wenn die Wiener i ken, nicht noch jezuweilen für Erf

## XLIV.

## Abevenhiller.

Der berühmte Siftorifer Krang Chriftoph Rhevenhiller, welcher in zwölf bidleibigen Folianten bie Thaten feines Raifers und herrn, Ferdinands II., befchrieb, war feiner Beit ein waderer Degen, ber auch in biefer Sinficht felnem Befchlechte, ben "Grafen ju Frankenburg und Freiherren auf Landscron und Wernberg" alle Ehre machte. Ein gebrechliches Rind, welches nichts Anderes als ein fein Leben lang fiecher Rruppel ju werben verhieß, warb er ein febr ichon gebilbeter Mann, ber bie Roffe zu tummeln verftanb, und in allen ritterlichen Uebungen faft immer ben Breis und ben Dank bavon trug. Sein großes hiftorisches Talent wurde burch ben Familiengebrauch feiner Ahnen, Die Ereigniffe bes Baufes aufzuzeichnen, erwedt und genährt. "Dein Sohn", fprach fein Bater, Graf Bartholoma II., im Gefühle bes berannahenben Tobes ju ihm, "Unfere Boreltern, fonberlich aber unfere Ur = und Ahnherren und mein Bruber Graf Sanns Rhevenhiller, haben mit sonderer Treu und Rleiß ihr eigene und andere Geschichten aufgezeichnet, benen ich auch nachgefolgt habe. Beil ich aber nunmehr alt und schwach und Du hierinnen mein Stell mit Deiner Jugend verrichten fannft, berwegen ich bieß Jahr bie Sand von biefem Wert aufhebe.



wergen gesprochen, in welchem i Gifer fur Die Rirche, Liebe fur bi bas Baterland bereits ihre feften Die Rachwelt bankt jedoch Rheve erwähnten Annales Ferdinandei, andere Aufzeichnungen, die recht ei mittelbare Folge jener vaterlichen & ben burfen. Diefe, welche Rachri venhiller's bis jum Jahre 1623 en nufcript aufbewahrt worben, und chen Jobof Stulg ben Stoff ju handlung geliefert. Sie führt ben und Banberjahre bes Grafei Rhevenhiller nach feinen eige und ift abgebrudt in bem erften Ba bes Archivs für Runbe öfterreichisch entnehmen baraus bie nachfolgenben

Bu Billach am 21. Februar 1 junge Frang Chriftoph feine erften !

bes Grafen Szriny nach Tschafathurn. In seinem flebens zehnten wurde er in Begleitung feines Sofmeifters, bes eblen Chriftoph Wiebergut nach Beschland, und zwar über Benedig nach Babua, gesendet, um hier ben Studien obzuliegen. Die Reise babin ift forgfältig in bem Manuscript verzeichnet unb inebefondere bie Bermablungefeierlichfeit bes Dogen von Benedig mit bem Meere, welcher ber junge Rhevenhiller mit gros Bem Intereffe beiwohnte, genau beschrieben. Im Jahre bars auf begab er fich nach Florenz; von feinem Eintritte in biefe Stadt ergahlt er eine luftige Geschichte, bie an Manches, was auch noch jest Reisenbe in Italien erleben, erinnert. Gegenmartig benüßen haufig die Englander die Frembenbucher in ben Bafthaufern, um ihre Landeleute vor biefem ober jenem Botel ju marnen; bamale hatten einige Deutsche fich eine ans bere Rache fur bie Unbill ausgesonnen, bie ihnen in einem Florentiner Gafthause wiberfahren mar. Die Wirthe pflegten namlich, wie noch jest öftere, ben Fremben entgegenzulaufen, und ihre Wohnungen und gute Bedienung anzupreisen. Mit mehres ren anderen fam ein folcher auch zu bem eben einreitenben jungen Grafen und wies ihm eine Empfehlung mehrerer feiner beutfchen Bafte vor; fie lautete: "Ihr lieben, ehrlichen Deutschen! kehrt beim Borzeiger, biesem Wirthe, nicht ein, benn er ift ein lofer Schelm, hat une viel versprochen, boch nichts gehalten, benn in feinem Wirthshause ift außer magern und gaben Bennen nichts zu haben; faurer Bein, harte und laufige Betten. Bubem regnet es überall ein; bie Rreibe aber ift boppelt." Rhevenhiller "lobte ben Inhalt, empfahl bem Wirthe bie Schrift, welche ihm großen Bortheil bringen werbe, wohl gu bewahren und verficherte, baß er mit Vergnugen bei ihm einkehren murbe, wenn er nicht schon einem anderen Birthe bie Bufage gemacht hatte." Rhevenhiller hielt fich funfgebn Monate ju Floreng auf und wurde hier von bem Großherzog mit Auszeichnung behandelt. In Diese Zeit fiel Die Bermabe lung bes Erbpringen Coomo mit ber Ergbergogin Magbalena, bei welcher Gelegenheit viele Festlichkeiten, unter andern ein XVII.

wiew ver Lages zusprachen u banften.

Auf feinen weiteren Reifen Rom und Reapel, fpater Maile feine Studien zu Padua fort, fchen Ration ermählt murbe. halte fehrte er ju Anfang bes math jurud. Richt lange juvoi faiferlicher Gefandter ju Dabri Befitungen bem Grafen Barthol Familie begab fich auf die neu ob ber Enns, um bie Sulbigun gunehmen. Daburch bot fich für auch nach Salzburg und Berchte feine Aufmertfamfeit burch bas fue, hier burch bie Schnigmaarer "Hier werben von Solz gar fun breht und geschnitten, bie weit ut in großer Menge in gewaltigen

ben, ber Erfinder aber vor ber Beröffentlichung gestorben fet, und fein Diener bas Geheimniß mit fich nach Mainz genomemen habe.

Bur bie späteren Lebensschickfale Rhevenhillers mar es von Bebeutung, bag, nachbem er in fein Baterland gurudagefehrt war, er in eine nahere Beziehung zu bem Erherzog Ferbinand, bem nachmaligen Raifer, trat. Damale hatte Matthias feinem faiferlichen Bruber, nebft Ungarn und Mahren, auch Desterreich abgenothigt, und Rubolf fich barauf veranlaft gefeben, seinen Sit zu Brag aufzuschlagen. Dorthin begleitete Rhevenhiller ben Erzherzog, und es entspann fich nunmehr zwischen ihnen jenes vertraulichere Berhaltnif, welches jenem einen fo großen Ginfluß auf Ferbinand ficherte. Rache bem Raifer Rubolf, bem wenige Tage zuvor fein alter Lowe und zwei Abler vorangegangen maren, am 20. Januar 1612 ju Brag gestorben mar, eröffnete fich für Rhevenhiller eine neue Laufbahn. Er hatte bei Matthias ichon zuvor in Gunft gestanben; von ihm ju feinem Silberfammerer ernannt, mar er ftete in seinem Gefolge und begleitete ihn auch nach Frank-"Am 13. Dai hielt Datthias baselbst feinen Ginzug. Früher zu Sirichau wurde ber Befehl ertheilt, bag in jedem Frauenzimmer-Bagen ein Rammerer Plat nehme jum Schute ber Fraulein im Gebrange. Rhevenhiller tam in ben britten Bagen, in welchem fich Margareth von Unnaberg, Glifabeth von Rhuen und Sophie von Palfy befanden. Als ein galanter junger Berr bediente er feine Schutbefohlenen mit Fruhe ftud, Jaufe u. bgl. ju ihrer vollen Bufriebenheit, ja Konig und Ronigin felbft ichidten öfter ju ihm um Fruhftud ober Zaufe. "

Solcher kleinen Erlebnisse, welche zur Erheiterung bienten, gebenkt Khevenhiller stels mit einer gewissen Borliebe; nicht leicht möchte er irgend eine Festlichkeit, ber er beigewohnt, mit Stillschweigen übergangen haben. Balb war es bas Quintana-Reiten, balb ein Rennen, balb ein Matozino,

ober ein anderer welfcher Tang, balb ein Dastenfpiel, woran er Theil nahm, und feinen italienischen Deiftern Ghre machte. Doch feltener murben fur ihn biefe Luftbarfeiten, feit bas 3abr 1613 ibn jum gludlichen Chemann ber Fraulein Barbara von Teufel und, in Folge bes Tobes feines Baters, jum regierenben Grafen gemacht hatte, in welcher Gigenfchaft befonbere bie firchlichen Berhaltniffe feines Baterlandes feine Aufmertfamteit in Unfpruch nahmen. Er hielt fich in feinem Bewiffen verpflichtet, bas Unwefen ber protestantifchen Brabicanten auf feinen Befigungen nicht langer ju bulben. Es gelang ihm bieß anfanglich auch gang gut; einer ber Brabicanten hatte fich verleiten laffen, groblich und fpottifch uber ben Grafen lodzugieben. Um fo eber fonnte ibm bas Brebis gen unterfagt werben; er felbft leiftete bas Berfprechen, fich beffen zu enthalten. Gben aber war er boch wieber im Brebigen begriffen, ale Rhevenhiller vorüberritt; vor Schred fprang jener von ber Rangel binab, und lief bavon. Rachmale rote teten fich mobl bie Unterthanen gusammen und forberten nas mentlich bie Freilaffung eines gefangen gehaltenen Baequillan-Diefe murbe ihnen gwar unter ber Bebingung, bag berfelbe fich wieber ftelle, gemabrt, fie aber mußten ale Rebellen bie Buftift gablen.

Durch ben steten Aufenthalt bei Hofe, wo Khevenhiller fogar einmal ein halbes Jahr hindurch ben Kaiser allein als Rammerer bedienen mußte, wurde er genothigt, die Berwaltung seiner Güter fast ausschließlich seinen Beamten zu überslassen. Dieß war noch mehr ber Fall, als er nach langem Sträuben endlich toch den Posten übernehmen mußte, zu welchen ihn Klesel, damals noch nicht Cardinal, längst ausersehen hatte. Der verstorbene Graf Hanes Khevenhiller stand in zu gutem Andensen, Franz Christoph hatte bei allen Gelegenheiten eben so viel Anhänglichteit an das faiserliche Haus als Geschästsgewandtheit an den Tag gelegt, als daß man nicht in ihm den wurdigsten Nachfolger des zuvor Genannten

in bem zu jener Beit fo bochft wichtigen Gefanbtschaftspoften au Mabrid batte erkennen follen. Dan munichte, bag er fich um diese Stelle bewurbe; allein Rhevenhiller, welcher burch bas Sofleben genothigt gemesen mar, einen nicht unbetrachts lichen Gelbaufwand zu machen, hutete fich vor einem folchen Begehren, bas für ihn bie Folge gehabt haben murbe, bie gesammten Roften ber ibm jugebachten außerorbentlichen Befandtichaft zu tragen. Aber obichon er biefe Klippe glüdlich ju vermeiben wußte, und biefe Stelle nur unter bestimmter Sicherheit in Betreff bes erforberlichen Behaltes im Jahre 1616 annahm, fo gehort bie Befchichte biefer Befanbtichaft, die fich bald in eine ordentliche verwandelte und im Gangen vierzehn Jahre bauerte, zu bem fast Unglaublichen. Bon ben ihm augefagten jahrlichen 8000 Gulben erhielt er mahrend ber Regierungezeit bee Raifer Matthias feinen Beller; julest ließ er ben geheimen Rathen entbieten: "Die Soffammer habe ibn auf's Gis geführt und mit leeren Borten abgespeist; er fei nun ein zu Grunde gerichteter Mann, woran nicht ber Rais fer, sonbern die Rammer die Schuld trage; die Rache ftelle er Gott anheim; er felbft werbe nach Deutschland gurudfehren, wenn ihm nicht bie Pfingften 1619 Unterftugung gufließe." Allein auch biefes half nicht viel, und es gerieth ber faiferliche Befandte, ber feine Familie ju fich beschieben hatte, in bie größte Berlegenheit; bie Noth mar fo groß, "baß er bis auf fein und feiner Gemal Rleiber alles verfeten und um ein Spott verkaufen muffen und hat fich mehr als einmal jugetragen, bag er oft ju Morgens aufgestanben und nicht gewußt, wo und wie er und die Seinigen Effen und einen Biffen Brod finden werbe." Deffenungeachtet wußte er boch immer bas Unmögliche möglich zu machen; bie Kaiserwahl Ferbinands II. feste auch Mabrib in eine freudige Bewegung, und hier konnte Riemand weniger mit Festlichkeiten zurudbleiben, als Rhevenhiller, ber trop seiner Roth boch ben Rais fer wurdig reprafentirte. Benige Tage barauf fab man ibn in Folge eines gemachten Gelübbes im Bilgergewande und in Begleitung bes Reichshofraths von ber Red nach Miesgas zur Mutter Gottes wallfahrten, von wo er, nach Empfang ber heiligen Sacramente, wiederum nach Madrid zurücksehrte. Ueberhaupt hatte er eine große Andacht zur heiligen Jungsfrau; er hatte sie schon früher in Altötting und Maria-Zell begrüßt, jest unternahm er noch in demselben Jahre mit seiner Gemalin eine zweite Wallsahrt nach Miesgas, kurz zuvor eine andere zum Grabe der heiligen Juana im Kloster der heiligen Maria de la Cruz zu Torejonsilla. In eben diesem Jahre, "den 30. Juli, hat Herr Graf Khevenhiller die Khevenhiller Sistorie angefangen in beutsch, lateinisch und spanissicher Sprache zu schreiben."

Das Jahr 1620 brobte fur bie faiferlichen Befanbten ein verhangnifvolles ju merben; aus ber Beimath langten hochft ungunftige Berichte an. Geine protestantischen Unterthanen hatten fich wieber erhoben und begehrten bie Auslieferung ber fatholifden Rirchen. 3m Ramen ber Stanbe befette fogar ein naher Bermanbter Rhevenhillers beffen Schloß Rogel, und es murbe auf biefe Beife, ba feine Pfleger gegen offene Bewalt nichts zu thun vermochten, feine berrichaftliche Berechtfame, wenn auch auf furge Beit, vollig befeitigt. Aber felbft bie frohe Botichaft von bem glangenben Siege, welchen Bergog Maximilian von Babern über ben Ufurpator bes bob. mijchen Ronigethrones in ber Schlacht am weißen Berge bei Brag bavongetragen, murbe Rhevenhiller burch ben nabe porausfichtlichen Tob feiner lieben Sausfrau getrubt. gang Mabrib ben Sieg burch eine Illumination feierte, ems pfing Frau Barbara bie lette Beggebrung; ju einem ungludlichen Bochenbette hatten fich bie Blattern gefellt, und nach ftebenmaligem Aberlaß mar bie Rrante fo ericopft, bag bie Mergte bereits bie Stunde ihres Ablebens bestimmt hatten und fie Allen bas lette Lebewohl fagte. Und bennoch genas fie; ein Arat hielt ihr eine Schale Bein unter bie Rafe, und empfahl ihr fo viel ale möglich anzuziehen; von biefem Augenblide

So fam bas Jahr 1621 heran, und an war fie gerettet. Rhevenhiller mußte nunmehr ernftlich baran benfen, fich um bie Erlaubniß jur Rudfehr nach Deutschland ju bemuben, ba feine Gelbnoth flieg und feine Begenwart wegen bes Buftanbes feiner Befitungen bringenb nothwendig mar. Er fenbete ju biesem 3wede seinen Sofmeister, Theobor Sartmann, mit vielen Befchenten fur bie Minifter ab. Gehr merfwurdig ift Die Inftruction, Die er Diesem mitgab. Derselbe follte fich querft nach Mailand verfügen, und ben Grafen Theodor Triuulgio auffordern, "ihm die burch ben Principe be Caftillan von Das brib weggeführten feche Bucher feines Dheime, Sanes Rhevenhiller, welche bie Protofolle feiner Gefandischaftsfachen enthielten, und die Bermoge Testaments auf ewig beim Majos rate follen aufbewahrt werben, nebft beffen Schreibtischen, aus benen eben die Bogel ichon aus ben Reftern geflogen, auszullefern." Der fiebente Artifel biefer Inftruction lautet: "Bo es nothig ift und Rugen erwartet werben fann, barf er auch Geschenke machen, benn es gilt auch am Sofe bas Sprichwort: Mer nicht schmiert, ber fabrt nicht. Achtens foll er fich in Acht nehmen vor bem Trinfen, namentlich auf ben Schlöffern ber Bermanbten, wo man ihm viel bieten wirb; Religionebispute, woburch nur Erbitterung erzeugt wirb, find forgfältig zu meiben." 3wei andere Artifel beziehen fich auf Rhevenhillers hiftorische Forschungen; bem einen gemäß foll fich ber hofmeifter bei einer abelichen Bittme erfundigen, ob fie ihm nicht ein Berzeichniß ber Stammbucher und Bes nealogien geben fonnte, die ihr Mann hinterlaffen babe; ber andere gibt ihm den Auftrag, fich in Wien bei gelehrten Leuten zu erfundigen, welche Autoren von bem letten ungarischen Ariege, von Erzherzog Maximilians Gefängniß in Polen, und vom Leben bes Raiser Rubolf und Matthias geschrieben? Die hauptaufgabe bes hofmeisters war aber bie Ordnung ber Gelbbezüge bes Grafen; er folle fich nicht mit leeren Worten abspeifen laffen, benn bie Forberungen feines Berrn beliefen



beiben großen Perfonlichfeiter lian, trat. Schon auf ber von Bayern, und gab ihm b ber Ronig von Spanien geg Rur feine Ginwenbung habe, baburch veranlaßt werben wi immer bei bem Raifer, ber ih beiten ju Rathe jog; jum Ge Rudreife an, und zwar guna Doch ehe er nach Munchen gi Altotting, um hier feine Andach 1622 erreichte er bie bayerifch auf bie zuvorfommenbfte Beife rere Tage bafelbft und hatte bungen; in ber letten Aubien fchrift mit, bie er nach Spanie follte. Sie ift febr intereffant bes bamaligen Stanbes ber D hauptfachlich ben 3med. m zeiUebergreisen ber protestantischen Fürsten in Deutschland einen Damm entgegenzuschen. Er entließ Khevenhiller sehr huldvoll, und beschenkte ihn mit einer goldenen Kette, an welcher ein goldener, mit Diamanten besehter Gnadenpsennig hieng. Am 1. März 1622 erreichte ber faiserliche Gesandte Madrid, wo seiner ein sehr intricates Geschäft wartete. Kaiser Ferdinand hatte sich, ohne vorläusige Mittheilung an den König von Spanien, mit Eleonora von Mantua vermählt; man hatte Einwendungen von hier aus besorgt, da Spanien eine Berbindung mit einer Savopischen Prinzessin wünschte. Es gelang Khevenhiller endlich, den etwas beleidigten König zu versöhnen, und ihn zu einem Gratulationsschreiben zu bestimmen.

Mit dem Jahre 1623 erreichen die Aufzeichnungen, ans benen die angesührte Schrift geschöpft ift, ihr Ende; sie enthalten noch den Jahresbericht Khevenhillers über das Jahr 1622, welcher mancherlei interessante Rachrichten über Spanien mittheilt, namentlich über die Stellung der beiden Rinifter Juniga und Olivarez, so wie über einige von diesen beliebte Finanzoperationen, zu benen auch die Erhebung einer Einkommensteuer gehört, die das größte Nißfallen beim ganzen Bolke erregte. Olivarez macht also die Ersindung dieser Raßregel, auf welche unsere Zeit so stolz ist, der neuen Finanzeit und Praxis streitig.



## Joseph's II. Reger

(4

Suibert fährt in sein es ist die schaffe Junge eines philosophischen, geistreich friv günstigen Baris, der am Boi schen Schüler der Encyclopad bald auf den Thron seben soll und ist darum nicht minder si und seinen Besehlen. Man he hört: "Da die Könige von de Bölker zu beherrschen, so empganz besonderen Taet den

Rurften fo gewöhnlichen und traurigen Glauben: alle Menfchen feien unehrlich und eigenfüchtig; aus biefen beiben Borberfagen folgt von felbft, baß er Riemanben fein Bertrauen fchenft. Man weiß feinen Menschen zu nennen, zu bem er eine Buneigung zeigte; er hat zwei Rammerherren, benen er einen gewiffen Borgug ju geben scheint, ba er fich von ihnen auf feinen Reisen begleiten lagt: herr von Sistowig und ber Generallieutenant herr von Roftis. Beibe find mittelma-Bige Menschen, und befiten auch nur in maßigem Grad fein Bertrauen. Ebenfalls in Folge feines Charafters ift ihm bas Gefühl für Freundschaft unbefannt; ja er scheint nicht einmal für bas ber Liebe empfänglich. Er machte fich eine zeitlang viel um bie Fürftin Charlotte von Lichtenftein gu thun, und zeigte mehreren anberen Frauen bas gleiche Intereffe, ohne bag jeboch bieß Berhaltniß ben Charafter ber Leibenschaft angenommen, ober fich auch nur ale ein formliches und geregeltes gezeigt hatte. Er ließ es bei einigen vorübergehenben unbefannten Galanterien mit einigen Wiener Dab-

über eine folche besonbere Babe ber Borfehung im alten Sinne, im Sinne bes Ronigthums von Gottes Gnaben, bas fie mit ber religiöfen Beihe und Salbung in Berbindung brachte, gefpottet haben. Allein auch nach feiner eigenen mobernen Auficht mußte er etwas Achnliches flatuiren. Da namlich nach ber Lehre von bem omnipotenten, Alles bevormunbenben Boligeiftaat fein Beruf irgent einer Art ausgeubt werben barf, ohne bag bie Befählgung bagu por einer Brufungecommiffion bes Staates vorher mare nachges wiesen worben, fo murbe ein ungeprufter Regent, ber boch als oberfter Controleur über all biefen Prüfungecommiffionen fteht, eine mahre Anomalie bilben. Will berfelbe baber fich nicht bem Difgeschick aussehen, bei ber Prufung burchaufallen: fo muß er nothe wendig für fich einen besonbern, von ber Borfehung empfangenen Beruf und Lact annehmen. Mimmt er bas nicht an, fo ift bie Revolution jur Band, Die feine Stelle mit einem Fabigeren, eis nem Prafibenten befest, ber feine Staatsprufung burch bie Dajos ritat bes allgemeinen Stimmrechts bei ber Bahl bewahrt hat. Frantreich hat biefe Confequeng verwirflicht.

chen bewenden. Gewöhnlich betrachtet man es als einen Borgug, wenn ein Fürst teine Günftlinge und feine Maitreffen hat. Rührt dieß jedoch von Gefühllofigfeit her, von Mangel an Seelenfraft; fömmt es daher, weil er unvermögend ist zu lieben, weil der Ehrgeiz, der ungezügelte Durst nach Krieg seine Leidenschaften sind: wäre es dann nicht tausendmal beffer, ein Fürst hätte Schwächen solcher Art und sühnte sie durch Tugenden, die von einer liebenden und gefühlvollen Seele untrennbar sind? Rurz: ehrgeizig, begierig sich durch jedes Mittel zu vergrößern, despotisch, händelsüchtig, kleinlich in seinen inneren Angelegenheiten, ein Unterdrücker seinen Nachbarn gegenüber, so oft er der Stärkere sehn wird: so, glaudt man, wird sich der Kaiser in Zukunst zeigen."

"Das Glud bes Saufes Brandenburg und bie glangenbe Regierung bee Ronige von Breugen baben ibm bie Uebergeugung beigebracht: alle Dacht eines Staates beruhe auf ben Baffen: Die Truppen alfo vermehren, um feine Befigungen ju erweitern; und feine Befigungen erweiteren, um biefer Bermehrung ju genugen, ift in Folge bievon bie Grund. lage feines Suftems geworben. Da er viel fpricht: fo entbullt er fortbauernd feine Grunbfage über biefen Bunft, wie uber alle anderen. Wird er nun funftig ben Rrieg felbft fubren? Bird er perfonlichen Geschmad an ihm und gelbherrntalente baben? bas fann man freilich nicht miffen. Bemiß aber ift, bag er feinen geborigen Unterricht empfangen bat, und bag er feine bagu geeignete Ergiebung erhielt, und bag er nachher nicht bie rechten Mittel angewendet bat, um biefen Mangel zu erfegen; enblich baß er febr fpat gur Regierung fommen mirb. Es icheint fein Bemuben, bem Ronig von Breugen in vielen Dingen nachzuahmen; und bas allein lagt fcon benten, bag er es ibm nicht nachthun wirb. Er zeigte fich j. B. entgudt von ber Raftlofigfeit biefes Fürften, von feiner Dagigfeit, von feiner Sarte gegen fich felbft: er bat feine lette Reife nur mit einem Befolge von vier ober funf Berfonen gemacht, logirte in ben Schenthaufern, ichlief oft

auf bem Stroh, führte eine sehr schlechte Tafel, ritt Bauernsober gemeine Husarenpferbe, und wollte nicht einmal die der Offiziere annehmen: er sett in dieß Alles eine gewisse Affectation, eine Kleinlichkeit, er macht sich daraus einen Ruhm; er erzählte es bei seiner Zurudfunft überall; er erzählte es wie ein Mensch, der da meinte, er habe hiedurch an Größe ges wonnen."

"In Folge feiner Rachahmung bes Ronigs von Breugen, geht er immer in Uniform; geht immer ohne Befolg, ohne Brunf. Man begegnet ihm in ben Strafen in einem bochk unansehnlichen Bagen mit zwei mittelmäßigen Bferben, nur von einem einzigen unberittenen Diener begleitet. Dft fabrt er auch in einer Ralesche spazieren und futschirt felbft. Bas er inbeffen g. B. thut und ber Ronig von Preußen nie gethan hat: er besucht bie Wiener Bauser, erscheint bort wie ein einfacher Brivatmann, und macht auch nicht mehr Aufsehen: man erhebt fich bei seinem Gintritt, bas ift aber auch bas einzige Beichen von Chrfurcht, welches man ibm erweist. Er bringt fo ben gangen Rachmittag und felbft ben Abend gu, inbem er von Saus zu Saus geht, manchmal brei ober vier Stunden in einem und bemfelben bleibt (bas geschieht besonders bei ber Burftin Charlotte, bei ber Fürftin Efterhagy), viel fpricht und zwar mit aller Belt, und ba biscutirt und erzählt er, unb indem er so die Art von leichter Rebegabe, die er befitt, mißbraucht, fagt er natürlich viele Plattheiten und Gemeinplate. Diese Lebensweise ift eine Folge bes Mangels an Erziehung und Unterricht: er liebt niemals; er liebt feine Arbeit, außer was fich auf's Militar bezieht, und gegenwärtig (1773) auch was einige Zweige ber Berwaltung in ben neuen polnischen Erwerbungen betrifft, mit benen er fich beschäftigt. Arbeit füllt feinen Morgen aus, ben er in fehr früher Stunbe beginnt, ba er fruh auffteht. Unfahig, feinen Beift mit Etwas zu beschäftigen, was ihn ausbildete ober ihn intereffirte, verzehrt ihn barum Rachmittags bie Langeweile: er weiß nicht, was er mit feiner Berfon anfangen foll; er fteigt in ben Bas gen, besucht bie öffentlichen Bromenaben, bas Theater, obschon er es nicht liebt, die Sauser, und bas geht so fort bis
zehn Uhr Abends, wo er heimfehrt und sich fruh niederlegt,
ohne jemal zu Nacht zu speisen."

"Allgemeine Stimmung in Betreff biefes Fürften: man achtet ibn nicht, man liebt ibn nicht, man fürchtet ibn: fein Charafter hat burchgebligt und lagt ben Augenblid fürchten, wo er unumschränfter Berr fenn wird. Er wird es vor bem Tob feiner Mutter werben, fie fühlt es und ift barüber be-Die war Jemand fo eiferfüchtig, wie fie, auf ihre In verschiedenen Cachen bat er ihr fcon bie Autorität. Sand mit Gewalt geführt; in Betreff anderer lagt er nicht nach, fie jeben Tag ju tribuliren; jum Bormand nimmt er Die Mitregentichaft, Die fie ibm jugeftanben, Die Intereffen feines Saufes, feines Ruhmes. Gie leiftet ihm gwar Biberberftand und bringt ibn wieber gurud. Da inbeffen ihr Biberftand fich nur auf bie geheime Beforgniß grunbet, bie Bemalt werbe aus ihrer Sand in bie ihres Cohnes übergeben: fo barf er ihr nur einen Mugenblid fcmeicheln, fie in einer anberen Cache ichonen, und fie wird endlich nachgeben. Muf biefe Beife hat er feinen Billen gegen fie bei jenem fcmabliden, von bem Biener Rabinet gefaßten Befchluffe burchgefest, ben Turfen feinen Beiftand gu leiften, nachbem es boch achtgehn Millionen von ihnen erhalten hatte, eben fo bei ber Theis lung von Bolen; und fo wird er auch noch barin feinen Billen burchfegen, bag ben Turfen ber Rrieg erflart wirb, ober jum wenigften, bag Defterreich fich mit gewaffneter Sand jum Bermittler gwifchen Ruffen und Turfen aufwirft. Da bie Urmee gu feiner Berfügung fieht, fo bat er gu biefem 3mede fcon alle möglichen Borbereitungen getroffen: 130,000 Mann find in Ungarn, in Siebenburgen und langft ber turtifden Grange verbreitet; biefe Truppen find mit allem Rothigen fur ben Kelbaug verfeben; ungeheure Magagine find gebilbet; in bem Augenblide alfo, wo er Bolens Angelegenheiten ju Enbe bringen will, in bem Augenblide, wo bie Erfolge ber

Türken seine Besorgniß erregen und ber Schauplat bes Krieges sich über die Moldau und Walachei ausdehnt, und somit sich seinen neuen Erwerbungen nähert, in dem Augenblid endlich, wo er an die Möglichkeit glaubt, sich durch eine kriegerische Bewegung vergrößern zu können: wird er Feindseligkeiten an dem Gränzcordon herbeiführen, und seine Nutter gegen ihren Willen in eine Unternehmung stürzen, die ihrem Gewissen wisderstrebt, die ihr Bündniß mit und verlett, und sie insbesons dere die Leichtigkeit fürchten läßt, womit unter solchen Umständen ihr Sohn sich zum Meister der Regierung machen könnte, die sie ihm nicht überlassen will."

"Rleinmuthige Furcht ber Raiferin in biefer letten Sinfict, bie fie bei jeber Belegenheit fund gibt: fie schmeichelt ben Truppen; fle hutet fich, niemal an einer hauptwache vorüberjugeben, ohne ben Solbaten Gelb jugumerfen. Um eben biefer Furcht willen hat fie ihren Sohn genothigt, feche Bochen früher von feiner Reise jurudzutehren, ale er es vorhatte; fie mußte, bag er bort Alles tabelte, mas burch ben Grafen Bergen, ben von ihr mit ber Bermaltung ihrer neuen Befigungen betrauten Minifter, bafelbft geschehen mar; bag er bavon fprach, bort Alles über ben Saufen ju werfen; bag er fogar mit mehreren Begenftanben bereits icon ben Anfang gemacht hatte; und es ift nicht nur in Bolen, wo er Beranberungen machen und feine neuen Ibeen ausführen wurde, wenn bie Dacht in feiner Sand mare, es wurde bieg vielmehr in allen feinen Staaten geschehen. Man barf nicht zweifeln, bag er allgemeine Blane, Reformen von Defonomie und Ginichranfung in Betreff ber großen Bahl ber Ditafterien und ber bei biefen Difasterien Angestellten vor bat. Und in ber That gibt es in biefem 3meige ber ofterreichischen Bermaltung viele Diffbrauche und Berwidelungen - ein Gegenftand naber auszuführen in ber besondern Darftellung biefer Regierung. - Allein es fteht fur fein Land ju befürchten, bag er alle biefe Beranderungen nicht mit Erfolg vollbringen wird: es fehlt ibm hiezu an hinlanglichen Brincipien; es fehlen ihm bie Rennts niffe; er ift hart, geizig, ein Freund ber abfoluten Gewalt; und die Nachtheile diefer brei verschiedenen Fehler werden fich in allen Beranderungen, die er vornimmt, fuhlbar machen."

"Allgemeine Beforgniffe feiner Unterthanen in Diefer Sinficht: fie fublen fich von einer Dilttarberrichaft bebrobt, von einem eifernen Scepter, von ber Bernichtung all ihrer Borrechte. Gie fühlen, baß feine Thronbesteigung, ber Beginn feiner Berrichaft bie Epoche einer allgemeinen Revolution in ber gesammten Berwaltung feyn wird; fo weit, was feine Unterthanen anlangt. - Guropa barf ibn nicht minber furchten. Er wird es burch feine Unmaglichfeiten, burch feine Bergrößerungeplane in Bewegung bringen; jum allerminbeften wird er burch bie Beife feiner ungeheuern Militarruftung ibm ben Schaben gufugen, baß er es gleichfalls gu einer außers orbentlichen Ruftung zwingt; er wird bie Rechte ber faiferliden Rrone erweitern; er wird, wenn es ibm moglich ift, bie fcmachen, ihm bequem gelegenen Staaten überfallen; fein Ropf ift von bem Beifpiel bes Ronige von Breugen erhipt furg, ich glaube bae Refultat ber Regierung biefer beiben Fürften wird eine allgemeine Ummalgung in ber Bolitif Guropas, in bem Guftem aller Regierungen fenn - bie allgemeine Unnahme ber Militarberrichaft namlich ale Grundlage. 3ch febe vor Ablauf von gehn Jahren alle fcmachen Staaten getheilt, ober unterjocht, und bie, welchen bie Ratur einige Mittel ber Bertheibigung in bie Sand gegeben, genor thigt, all biefe Mittel aufzubieten, all ihre Ginmobner als Solbaten einzureihen und bas Gifen ihres Bfluges in Baffen zu verwandeln. - 3ch febe Guropa abermal bie Beute einer anbern Urt von Barbaren werben, bie wohl aufgeflarter, aber nicht minder gerftorend find. Siemit genug über ben Raifer. Allein ich hielt es fur intereffant, bie Beobachs tungen über einen Fürften gufammen gu ftellen, ber burch fein Alter, bas Gewicht feiner Dacht auf fo lange bin und in fo entscheibender Beife auf bas Loos von Dillionen von Denschen Einfluß haben, wird. Man ftubirt ben Lauf ber Gestirne; ber Charafter ber Fursten aber, bie Borzeichen, bie man baraus für ihre Regierung abnehmen kann, sind, wie ich glaube, wichtiger für bie Erbe."

So urtheilte 1773 über Joseph II. ein Mann, ber volls tommen auf ber Sobe ber Aufflarung bes achtzehnten Jahrhunderts ftand, ben Boltaire gepriesen hatte, bem b'Alems bert ein Empfehlungeschreiben an Friedrich II. gegeben hatte, von bem er auch gnäbig aufgenommen worben, und ber bei bem frangofischen Befandten, bem Fürsten Louis von Rohan, mit ber Aufmertfamfeit eines recognoscirenben Militare jur Ergangung seiner eigenen Beobachtungen alle ihm irgend möglis den Erfundigungen über ben Raifer, bie Raiferin, ben Sof, bie Raiserstadt und bie Monarchie einzog. Seine Schilberung fann und baber wohl füglich wie eine Depefche ber frangofis fchen Gefanbtichaft am faiferlichen Sofe gelten. Der gurft von Ligne erkennt auch bas Prophetische in ben Schlugworten vollfommen an: "Guibert", fagt er, "hat ben Rrieg von 78 (megen Bayern), fo wie ben wegen ber Schelbe, bann unfere Bewegungen bee Jahres 85, um ben Ruffen bie Rrimm ju verschaffen, und enblich ben von 88 vorausgesehen, barum ift er zu bewundern, wegen ber Raschheit und wegen bes Scharfblides feines Beiftes."

Bon ber religibsen Gestinnung bes Kaisers und seinen Resformen in dieser Beziehung spricht Guibert nicht. Da er selbst damals vollsommen dem kirchenseindlichen Geist seiner Zeit huldigte, so schien ihm dieß ohne Zweisel gleichgültiger; doch gedenkt er an einer Stelle, wo er von dem Charaster Wiens spricht, mit einem Worte auch der bevorstehenden religiösen Umwandlung. "Bigotterie", ruft er aus, "Aberglauben auf allen Straßen Wiens: Bilber, Kreuze, Stationen, Reliquien, und das Bolt Gebete murmelnd auf den Knieen und den Rossenstranz in der Hand. Dieser fromme Eiser wird mit dem xxvII.



die Manner besthen nicht zu machen, noch Feuer, geheime Coruption eine äußere Andächtigkeit niedrig ift und emporend liederlich, liederlich

Gin Beispiel biefer Um uns C. Pichler in ihren terlichen Sause und fid und sah Bieles, was pr war religiös erzogen, Gebränche waren bie zi von mir beobachtet wort finnung auch bei uns ei Saus besuchten und ül dachten über die Religion in ihrem Herzen von sei gentliche Deisten, oft nick Arheisten waren, gab es

et libertin, libertin et triste — einige Personen mogen von biesem Bilbe eine Ausnahme machen, allein es malt bie Masse bes Bolles."

Mag immerhin französische Selbstgefälligkeit und Eitelkeit einigen Antheil an dieser Schilberung des alten Wiens haben — die da mit Berachtung auf die deutsche Schwerfälligkeit herabblidte, wenn sie sich bemühte, es der leichten französischen Frivolität nachzuthun — die Folgezeit hat jedoch leider nur zu sehr bewiesen, daß sein Scharfblid sich auch hinsichtlich bieser "geheimen Corruption", die sich damals noch vor der Raiserin hinter einem frommen Aeußeren heuchlerisch verbarg, nicht täuschte.

Aus bem ganzen Bericht vieses Franzosen sehen wir jebenfalls, welche schwere Roth und welche harte Kampfe Maria Theresia in ihren letten Lebensjahren bem ihr Gewalt anthuenden, ungestümen Ehrgeiz ihres Sohnes und seiner unheilvollen Neuerungssucht gegenüber, zu bestehen hatte, und
wie sie im Interesse Desterreichs und Europas handelte, wenn
sie das Heft in Händen behielt, und den Augenblid der großen
Umwälzung, den sie voraussah, so lange wie möglich zu verzögern suchte.

Urtheilte auch mancher "ber Philosophen" bes achtsehnten Jahrhunderts in der gleichen geringschähigen Beise über die mäßigen Seistesgaben und die mangelhaften Kenntsnisse des österreichischen Resormators, so verstanden sie doch anderer Seits gar wohl, welche Dienste seine blinde Aufklärungssucht und Reuerungswuth, als Borarbeit für die Revoslution, dem Zerstörungswerfe der alten christlich-monarchischen Ordnung leisten müsse, und darum sparten sie auch, bei aller Geringschähung, keine Schmeichelei und keine Ausmunterung, womit sie seine Ettelkeit vorantrieben — die er mit Entsehen gewahrte, wie die Fluthen des Verderbens ihm über den Kopfschugen; wo dann die heuchlerischen Schmeichler die Rasse abwarsen, um ihn in den Abgrund zu stoßen, den er sich selbst gegraben.

Co ericbien g. B. ale ein Gegenftud ju Guiberte Schilberung 1777, mabrent Josephe erftem Erfcheinen in Baris, bort eine fleine Schrift gu feinem Breife, bem Rarbinal Bernie, ale einem ber Stifter bee ofterreichifch-frangofifchen Bunbes gewibmet. 3hr Berfaffer weiß portrefflich jene Dftentation ber Ginfachbeit und Burgerlichfeit, womit ber Raifer bei feinem Ericheinen feine Burbe vergeffen gu machen fuchte, jum Bortbeil jener Gleich beit auszubeuten, welche nachber bie Revolution auf ihre blutigen gabnen ale Felbgefchrei gegen bas Ronigthum fcbrieb. Schon ber Titel gibt biefe Tenbeng fund: "Jojeph IL, ber Freund bes Bolfee", mit bem erflarenden Bufate: "le triomphe de l'humanité sur le Trone" und bem fehr bezeichnenben Motto, bas lebhaft an fpatere Beiten erinnert, mo es buchftablich jur Bahrbeit murbe: "Unter einem Burgerfonig ift jeber Burger Ronigsous un Roi Citoyen tout Citoyen est Roi", wobei er ausbrudlich ben Barifern, mit einem Geitenblid auf Berfailles, von bem Burgerfaifer rubmt: "Dan wird ibn in ben bunfelften Butten eben fo mobl, wie in ben glangenbften Ballaften von ber Gleichheit ber Menfchen überzeugt feben."

Die Pariser waren in jenen Jahren im ersten Feuer ihrer amerikanischen Begeisterung, ihre Armeen kampsten jenseits bes Ozeans für die jungen Freistaaten gegen ihren Monarchen, und Paris schallte wider von dem Lobe der Freiheit und Gleichheit und den Heldenthaten Bashingtons und La Favette's. Der Ruhm der freisinnigen Aufstärung, welcher Joseph II. vorausging, die republikanische Einsachheit seiner Erscheinung, sein Spott über die Borzüge der Geburt und die Standesunterschiede, seine Redensarten von allgemeiner Gleichheit, mußten die Pariser natürlich glauben laffen, auch er theile die Begeisterung für die neue amerikanische Freiheit, die ja die schönsten Ideale der "Philosophie" zu verwirklichen schien. Als sie ihn jedoch einmal, da gerade wieder der Ruhm der amerikanischen Helben erklang, und Joseph schwieg, ausdrücklich fragten: mit wem er es denn eigentlich halte. mit

bem König von England ober ben jungen Freistaaten? — ba wollte er nichts von ber gerühmten Gleichheit wissen; er erinnerte sich ohne Zweisel, daß die geseierten Republisaner benn boch im Grunde abgefallene Unterthanen ihres Königs, Rebellen sein, und sprach: "Was mich betrifft, so gestehe ich, ich bin ein wenig Royalist\*), benn das ist mein Metier."

Die eigenmächtige, fein bestehenbes Recht achtenbe Billfür, die fich bei Joseph mit feiner emigen Brojeftenmacherei und feinem frankhaften Durft nach Thatigfeit und Ruhm verband, wie fie fich in ben inneren und ben außeren, in ben weltitchen und ben geiftlichen Angelegenheiten gleicher Beife funb gab, hatte naturlich zur Folge, baß, wie er Riemand vere traute, fo auch ihm niemand vertrauen fonnte. Wie namlich fein Rlofter ficher mar, ob es morgen noch besigen murbe, was es feit einem Jahrtaufend als unverletliches beiliges Eis genthum befeffen; wie fein Ratholif wiffen fonnte, ob ihm, ber bereits erklart, bag er bie Runtien nur noch als politische Abgefandte anerfenne, nicht eines Tages einfallen murbe, feine herrschende Staatsfirche ganzlich von Rom zu trennen: so batte auch feiner feiner Rachbarn bie Gewißheit, ob er nicht biefen ober jenen Artifel eines bestehenden Bertrages, nach ber "großen Moral" Friedrichs II. von Breußen, als "bem Staatswohle" wiberfprechend, für ungultig erflaren murbe: Isolirung ober unzuverläßige Bundniße maren bievon die Kolge. Immer mit neuen Bergrößerungsplanen beschäftigt, wurde feine

<sup>\*)</sup> Gin neuerer französisch lethringischer Schriftseller spricht bei bieser Gelegenheit das scharfe Urtheil über Joseph aus: "A Joseph II., rapetisse zu point de n'être plus, de son propre aveu, que royaliste, il appartenait d'abjurer les sières traditions du sang de Lorraine, et d'être assez méchamment sot, au milieu de tout son esprit, pour s'imaginer Se Grandir, en essayant de violer tous les droits: droits du Ciel et droits de la terre." Nancy, histoire et tableau par P. G. de Dumast. Seconde edition. Paris au bureau du Correspondant.

Freundschaft seinen Bundesgenoffen, besonders wenn es diesen auch nicht an Appetit fehlte, bald sehr lästig. So rühmte zwar Ratharina II, als sie 1785 mit dem Fürsten von Ligne nach Czarofozelo fuhr, bemselben seinen Kaiser mit den Worten: "Ihr Souverain besitht einen Geist, der immer dem Nühlichen zugewendet ist; nichts Frivoles sindet Eingang in seinen Ropf. Er gleicht Peter I., er läßt sich Widerspruch gefallen; nimmt es nicht übel wenn man seiner Meinung entgegentritt, und will vorher überzeugen, ehe er besiehlt."\*) Allein im Bertrauen flagte die mächtige Czarin, die von Josephs Politif unterstüßt ihr "Petit Menage", wie sie allzubescheiden ihr Reich nannte, bis zu den Pforten Konstantinopels und den Marken deutscher Junge ansbehnte, über die zahllosen, stets wechselnden Projeste und Prätenstonen ihres neuerungssüchtigen Bundesgenoffen.\*\*)

In Angelegenheiten, wo er nicht, wie bei wehrlofen Monchen und Nonnen, mit seiner Gewalt burchbringen fonnte, wo
es ber Schonung, einer sorgfältigen Borbereitung, unausgesetter Pflege, gütlicher Berständigung, weiser Mäßigung, strenger Selbstbeherrschung und langmuthiger Gebuld bedurfte: ba
zog er verbrossen die Hand zurud. Daher seine Regierung zur
Berbesserung und Berjungung ber halb erstorbenen beutschen
Reicheverfassung und zur Weckung eines ebleren beutschen Rationalgeistes, gewaltthätige Eingriffe abgerechnet, so wenig gethan. "Sein Bemühen die Reichsjustiz zu verbessern, fand

<sup>\*)</sup> Mélanges du Prince de Ligne Tome XXII. P. 113.

<sup>\*\*)</sup> Segur, ber in seinen Memoiren einer Unterredung gedenkt mit bem russissen Gefandten Stackelberg in Barschau über Josephs Project: Bahern gegen die Riederlande auszntauschen, zu dem Katharina scheindar die Hand gedoten, sagt: "Au reste, l'ambassadeur me laissa plus d'une sois entrevoir que, malgré l'amitié de Catherine II, pour l'empereur Joseph, elle commençait à être tant soit peu lasse et embarrassée de la variété, de la multiplicité, de la succession rapide des projets et des prétentions de son allié. Segur Oeuvres Tome II. P. 178.

anfängtich von vielen Seiten Unterftützung; allein bie neumjährige Dauer ber angeordneten Reichstammergerichtsvisitation, die vielen Berdrüßlichkeiten mahrend ihrer ganzen Dauer, das elende Resultat, und die Unmöglichkeit von der Form zur Sache zu kommen, verleideten ihm die weiteren Bersuche. Bon dieser Zeit an wollte er sich des Reiches nur bedienen, um anbere Absichten als gerade das Beste des deutschen Bundes zu befördern. \*\*

In geistlichen Dingen bes Reiches wollte er, ber die seit Jahrhunderten anerkannten Rechte ber Kirche und die Autorität des heiligen Stuhles so vielfach verlette, über die Katholifen ber Reichslande und die geistlichen Fürsten nichts besto weniger seine kaiserliche Oberherrlichkeit in gleich unumschränktem Maaße wie in den Erblanden, ausüben: hier befahl er Bullen aus den Ritualien zu reißen, während protestantische Fürsten (Friedrich II.) ihm in ihren Staaten nicht einmal die Ertheilung von Panisbriefen zugestanden.

Durch seine kaiserliche Burbe jum Bahrer bes äußeren Rechtsfriedens zwischen ben Katholiken und Protestanten bes Reiches bestellt, äußerte er gegen den französischen Gesandten Baron von Breteuil, der dem Prinzen Louis von Rohan auf dem Wiener Posten folgte, seinen ganzen Mismuth über seine allerdings wenig beneidenswerthe kaiserliche Stellung. Baron Breteuil schrieb darüber unter dem 26. Mai 1779 an den Minister Comte de Bergennes: "Der Kaiser antwortete mir, wie er nur mir sagen könne, welchen Edel ihm diese Art von Geschäften einslöße, welche ihm seine Eigenschaft als Raiser auserlege; daß ich doch wissen sollte, wie wenig er an dieser widerwärtigen Burde hange; ich müße ihn wohl hinlänglich kennen, um nicht darüber im Zweisel zu sehn, daß er mit vernünstigen Augen die ewig wiederkehrenden Händel zwischen ben verschiedenen Consessionen des Reiches ansehe; da diese

<sup>\*)</sup> Gefchichte bee achtzehnten Jahrhunberte von Schloffer. Erfte Anss gabe I. S. 309.



und stehe jum llebertrit. Acht Jahre später Mainz, ben Reichsfreihe folgenden Brief über bie bie Bilbung einer starte. Centralgewalt — eine entgegen sieht:

Ich habe, mein liel Schreiben burch ben Grafer gerne nehme ich bas Aner Ihre Anstickten über bie Wasemeine Wohl Deutschaftlichen Vaterlandes, to liebe, und fto la darauf basen darin eine völlig gwenn Alle so dächten, und nicht beklagen, einen Obern Ihnen versichere, daß ich ischwieden und Fürsten so inter

fchaftigt, bauber nachzufinnen, was unfer Bateriaub gludlich machen tonnte: ich bin gang einstimmig mit Ihnen: bag nur ein enges Band bes Raifers mit bem beutichen Staatsforper und feinen Ditftaaten bas einzige Mittel fei; aber bis babin ju tommen, - hierin liegt ber Stein ber Beifen. Er ift um fo fcmerer zu finden, ba es barauf antommt, bie verfchiebenen Intereffen ju vereinen, befonders ber Untergebenen, bie vorfählich bie Angelegenheiten Deutschlanbs verwirren, und fle ju einer, mahrhaft unerträglichen Bebanterei machen, um bie Burften abzuschreden, ihre Angelegenheiten burd fich felbft ju betrachten, um fie über ihre eigenen Intereffen ju verblenben, fie in Abhangigkeit zu erhalten, und fich nothwendig zu machen, inbem man Dabrchen aller Gattungen erfinnt, abgeschmadte Ibeen verbreitet, bie man erbichtet, ihnen glauben macht, und wornach man fle zu hanbeln bewegt, als ob es bie mahrften Thatfachen maren. In jeber Befellichaft, bon welcher Art fie fei, muß ein, Allen gemeinschaftliches Objekt vorhanden febn, aber bas Wort: Batriotism, beffen man fich fo gemeinlich bedient, follte ausfcblieflich auch eine reelle Bebeutung haben, mabrent bas Intereffe bes Augenblide, bie Gitelfeit ber Perfonen, politifche Intriguen, Berbinbungen bilben und Beforgnif rege machen, benen man, felbft bis zu ben juribifchen Enticheibungen unter Gingelnen, Alles unterwerfen mochte. Wenn unfere guten beutichen Ditpatrioten fich wenigstens eine patriotifche Denfungeart geben tonnten, wenn fie weber Gallomanie, noch Anglomanie, weber Pruffiomanie, noch Auftromanie hatten, fonbern eine Anficht, Die ihnen eigen mare, nicht von Unbern erborgt; wenn fle wenigftens felbft feben, und ihre Intereffen prufen wollten, mahrend fie meiftens bas Eco einiger elenben Bebanten und Intrifanten find. Ihnen, mein lieber Baron! ift biefes ruhmliche Unternehmen einzig aufbewahret, und wenn es Ihnen miflingt, bann muß man ihm auf immer entsagen; benn jum erstenmale febe ich ju meinem großen Bergnugen gang Deutschland auf einen Buntt vereinigt, namlich in feiner Anficht über Ihre Berfon. Alle verschiebenen Bartheien laffen Ihrem Charafter und Ihren Ginfichten Berechtigfeit wiberfahren, mahrend Gie ber Schreden ber Braustopfe, ber Intrifanten und Bebanten finb."



reichlich beigetragen. Au Briefen biefer Art bie ih muther unmöglich fich wi

Durch seine Politik g seine Besthergreifungs un seine Beraubung Paffaut Regensburgs, burch sein gen Holland wegen bes genmächtigkeiten in Ungar er bas öffentliche Vertraue eine Zusucht in bem Fürsten ben Beschützer ber hierard und alle Säcularisationen, Entreprisen" seierlichst absch stern Bersuchung unterlag, u moral des Einzigen" zu woral des Einzigen" zu

Benn Friedrich II., be ben letten Schatten faiserlie Berfaffung bes beutschen Reiches gerftort hatte, am Enbe fetner Laufbahn bie Rolle ihres Schirmers in feinem Geheimbund gegen ben Raiser übernimmt: so wird sich wohl Riemand barüber täuschen, als habe ihm etwas an Rirche und Reich gelegen, für welche er Simmel und Erbe in Bewegung feste; es war vielmehr jest im Alter, - auf bem Belbe ber Diplomatie, - bie consequente Fortsetung seiner früheren Bolitif auf ben Schlachtfelbern feiner Jugend und er handelte babei in bemfelben Beifte, bem gemäß gegenwärtig bas Berliner Rabinet, nachbem es wiederholt in ben Tagen feiner Erbfaifer , und Unionegelufte bie Rudfehr jum Bunbestage als unmöglich und gleichsam für eine Sanktion ber Revolution erflart, nun bennoch auf ber Bieberherftellung ber alten Dhnmacht in Frankfurt auf ihren unveränderten Grundlagen besteht. Ble Friedrich II. sich bem öfterreichischen Tauschprojefte von Bavern gegen bie Rieberlande nach Dohme unumwundenen Worten widerfette, bamit Franfreich ftete Allitrte in Deutschland finde und ihm eine Strafe nach bem Bergen Defterreiche geöffnet bliebe\*), fo ging bei Stiftung bes Rurftenbuntes feine Sauptabficht babin, bem alten Erzhaufe nun auch ben Ramen bes Raiferthums, ben Schein eines Braftbiums zu entreißen; er felbft spricht bieß in feinen Rabinetse schreiben an feine mit Bildung bes Fürstenbundes beauftragte Minister aus. So unter bem 17. Oct. 1785: "Si l'Electeur de Mayence se joint à nous, nous sommes 4 Electeurs, ce qui nous assure de la pluralité dans le collège électoral, et empêchera l'exécution du projet de l'élection d'un Roi des Romains. Und am folgenden Tage, ale ihm von feinen Diniftern ber fo fehnlich erwartete Beitritt bes Rurfurften jum

<sup>\*);</sup> Die flaffiche Stelle fieht in Dohms Denkwürdigkeiten Band III. S. 251 und wurde bereits von ben hift. spolit. Blattern Bb. XXVI. S. 715 mitgetheilt. Wir bitten, bas bort Gesagte über die Stellung Prengens unter Friedrich II. ju Desterreich und bem Reiche nachzulesen.



fes ber habsburger, nich in dem Geiste der neue Bergrößerungssucht und sophischen Markgrafen vi

Bie Joseph aber fit bie Gemüther entfrembete, alter Rheinlander, deffen Herrschaft fällt, ein leben jählt in feiner: "Geschicht Rheinischen Staaten bes

"Ich muß aufrichtig Goffnung auf biefen eben feste. Die Anhänglichkeit a schon von Ingend auf eing seine vortreffliche Mutter, he als liebenswürdig gemacht. If unsern Stuben aufgehängt ftanbigkeit, von ihrem Gelbent Bilber sprachen zu meinem E

mich ber Bug aus ber Raiferin Leben ergriffen, ale fie von gang Europa angefeindet, ihren Erftgebornen in ben Armen, bie braven Ungarn gur Bertheibigung feiner Rechte und ganber aufrief. Begeiftert von allen biefen iconen Ausfichten entwarf ich bie Gligge ju bem Werte, welches nach ber Sanb unter bem Sitel: Ueber bie europäifche Republit, fpater und verbeffert unter bem: Biftorifche Darftellung bee europäifchen Bolterbunbes herausfam. Bu bem Sitellupfer, welches mir ber Daler Caspar Schneiber in Daing rabirt hatte, mabite ich ben obenges melbeten Auftritt mit ben Ungarn. 3ch wollte es bem Raifer bebieiren, und bas Manuscript bavon ihm felbft überreichen, als er zu ber Beit burch Maing nach ben Rieberlanben gog. Die Schnelligfeit feiner Reife und ber Bulauf bes Bolfes verhinberten mir ben Butritt; und ich bemerfte balb bei falterem Rachbenken, bağ mein guter Bille, wenn ich ihm auch meine Schrift übers reicht hatte, mahricheinlich boch ohne Frucht geblieben mare."

"Als Rronpring gebilbet nach ben Bunfchen feiner beforgten Mutter, aber ale junger Regent verbilbet burch bie Schriften ber Afterphilosophen, ber Statiftifer, Staaterunbler und Staategufammenfcmelger wurde ibm eine Schrift nicht behagt haben, worin positive Religion hochgeehrt, Gelbftfanbigfeit ber Nationen und Reiche geachtet, ftanbifde, folglich achte reprafentative Berfaffung angepriefen, und alle bie oberflächliche Befetgeberei, fatiflifche Organifirung, Theilung ober Bufammenfcmelgung ber Bolfer getabelt mar, welche bas Unglud unferer Beiten bervorgebracht haben. 3ch glaubte, daß ber fo viel versprechenbe Joseph IL bie Mationen, benen er bie Erhaltung feiner Erblanber ju verbanten hatte, ehren, bie nothige Bilbung feiner verschiebenen Staaten mit Bugiehung ihrer Stanbe und Landeleute weislich herbeifuhren, und ale beuticher Raifer feine Bausmacht gur Erhebung ber beutschen Ration mit Rraft und Rlugheit verwenden murbe; fatt beffen fabe ich ibn nach feiner Rudreife bie ungarifche Rrone, wie einen alten verbrauchten Baubrath, in die Berumpelfammer nach Wien fcleppen; leichtfertige, aus ber Schule gefommene Statistifer als Reformatoren ben Ungarn jufchiden, ben Rieberlanbern bie Tolerang mit Gewalt aufbringen, Alles, mas nicht in fein unüberbachtes Spftem von Bleichheit und Ausrundung

paßte, zusammenreißen, und bas beutsche Reich als einen veralteten Krönungsmantel betrachten, womit er sein neues Machwerk
von öfterreichischer Monarchie ausbeffern und ausstliden könnte.
Da zog sich mein herz und mein Verftand von biesem Fürsten
weg. Statt ein origineller Kaifer in Rudolphs oder Josephs I.
Sinne zu sehn, wurde er ein unglücklicher Nachahmer jenes Konigs, der ihn sowohl im Rabinete, als Felbe an Klugheit und
Consequenz übertraf, und eben baburch sein gefährlichster Feind
war."

"Balb erlebte ich auch die übeln Folgen dieses vertehrten Spstems, was Joseph in seiner Regierung befolgte. Seine eterwürdige Mutter Maria Aheresia hatte durch ihre Alugheit und Bestigkeit die öfterreichischen Staaten gerettet, Joseph aber durch seine Rachahmungs und Aufklärungssucht an den Rand des Berdberbens gebracht. Die verstorbene Kaiserin war von ihren Unterstanen geliebt und geschät, von den deutschen Fürsten geehrt. Unter Joseph emporten sich die Ungarn, die Böhmen, die Riesderländer und die deutschen Fürsten. Die schwachen Hollander schossen schelbestreit auf seine Schiffe, und derzenige König, den er als einen Freigeist nachahmen wollte, wurde nun ein Beschüher des gedemüthigten Papstes, der Hierarchie und der alten beutschen Reichsversassung."

llebrigens ware es ein großer Irrihum, ju glauben, 30feph sei ber erfte und eigentliche Begründer bessen, was man
noch heute Josephinismus nennt. Joseph war, wie wir
gesehen, kein origineller, kein schöpferischer Herrschergeist; er
war ein blinder Rachahmer, ein Sclave, ein Opfer der Zeite
strömung. Die Reime des Josephinismus waren vor ihm
schon in der höheren Beamtenschaft, in einem Theil des Abels,
und sogar auch in der höhern Geistlichkeit vorhanden; Joseph
selbst empfing ihn schon von seinem Lehrer deiner Ums

<sup>\*)</sup> G. be la Lour, ein neuerer lothringisch frangofischer Schriftheller fagt in feiner jungst erschienenen Schrift Lorraine et France.

Paris 1851. P. 88: "Joseph eut pour éducateur le samenx Bartenstein, homme imbu de philiosophisme gallican, et qui

gebung; er hat ihm höchstens nur jene eigenthumliche Farbung ber halbheit mitgetheilt, die mit dem Christenthume nicht ganz brechen wollte. Und so hat der Josephinismus auch den Kaisser, nachdem er durch seine Allgewalt die Grundlagen der als ten Ordnung zerkört, überlebt, und so wuchert er noch heute in dem Raiserstaate und der Raiserstadt üppig fort.

Eigenbunkel, ber keine hohere Autorität erkennt, und Eigensucht, die Alles auf sich bezieht, sind seine Burzeln: baher sett er bas Untere über bas Göhere, bas Materielle über bas Geistige; und so ist er praktisch in die Massen eingebrungen; baher jene unersättliche, brennende Genußgier in dem Wiener Leben, und jener Haß gegen die Kirche in der Wiener Presse, die für das Judenthum und den Atheismus die Emancipation, für das Christenthum aber die Sclavenketten des Polizeistaates sordert; und daher auch jenes maaßlose Verlangen der Liesderlichkeit und Zuchtlosigseit, die sich selbst nicht innerlich ressormtren, und keinem Zügel und keiner Pflicht unterwersen will, nach äußeren Resormen und Freiheiten.

Die Eigensucht bes Josephinismus wollte nicht nur materiell im Handel, burch ganzliche Prohibition aller Einfuhr, sich auf sich selbst beschränken; zu engherzig und kleinlich für die großartigen Traditionen bes katholischen Kaiserthums trachtete er sich auch auf dem geistigen Gebiete durch seine Staatstirche und seine Staatsstude und ganzlich von Rom und Deutschland abzuschließen. — Joseph, der als freisinnig gespriesen, verordnete, Keiner solle vor dem siebenundzwanzigsten Jahre in's Ausland reisen — Isolirung und Stagnation waren die Folgen eines geistigen Mauthsphemes, das die Fäulsnif und die Verwesung wie eine Bruthenne hütete. Nirgends

rédigea pour son disciple un cours d'histoire et de droit politique; là, sans doute, se trouvaient en germe les innovations tentées plus tard par le prince." Bartenfieln war ein protefantischer Clautefirchen ber zur "herrschenden Staatefirche" über getreten war.

wurden die schlechtesten, die revolutionärsten, die liederlichsten, die geistlosesten Schriften des Auslandes mit solchem Seishunger verschlungen, wie in Wien — die Reichstage haben von den Früchten Zeugniß gegeben — nirgends gehörte die Jugend und alle besseren Talente so sehr ber radifalsten Opposition an — die Ausla hat es gezeigt — als in Wien; dasig aber durfte sich der Kaiserstaat damit troften, daß seine Schulen ein Monopol des Staates, seine Bischöfe Staatsdierner seien.

Rachdem ber Josephinismus Alles aufgeboten hatte, bie Monarchie burch seine absolutistische Centralisation, mit Bernichtung aller provinzialen und corporativen Freiheiten, seiner bureaufratischen Mitte zu unterwersen, wüthete diese begunftigte Mitte in ben Tagen ber Prüfung selbstmörberisch gegen bie lette Stube bes Kaiserreiches, die treue, helbenmuthige Armee! Dem erstürmten Wien mußte bas eiserne Gebis bes Martials gesetes angelegt werben!

Aller boberen 3been baar und in feiner Ruchternheit überall ben Buchftaben über ben Beift fegend und jeben felbftftanbigen, freien Aufschwung, jebe Begeifterung fürchtenb und baffend: fo hat biefer Jojephinismus einen Beamtenftand ergogen, beffen Glieber erft bann fur brauchbare Raber in ber Staatsmafchine erfannt wurben, wenn fie jebem eigenen Bebanten entjagt hatten - und fo haben fie in ihrer Bebantens lofigfeit und ihrem materialiftifchen Unglauben, jum Mergernif und jur Berführung bes noch unverdorbenen Bolfes, fo lange mit allen revolutionaren 3been ber Beit und bes Auslandes sympathistrt, bis endlich bie Revolution bes 3abres 1848 ben freifinnigen Schreiberfeelen mit ben ichlotternben Rnieen in bie furchtbleichen Ungefichter fab: ba ichienen fie vernichtet, rathe und thatlos. Best aber, wo bie Befahr fur ben Mugenblid vorüber, erheben fie bie Ropfe wieber, und manch Giner von ihnen meint, Joseph II., beffen Stanbbild bie Revolution ber Dargtage befrangte, fei bennoch ber rechte Raifer, wie ibn Defterreich bedurfe! - nichte gelernt und nichts vergeffen!

## XLVI.

# Die Raiferin Maria Therefia und der Feld: marschall Fürft Karl von Ligne.

Unter ben Briefen bes Fürsten Karl von Ligne sinbet sich einer, ber bem Anbenken ber großen Kaiserin Maria Theresta gewibmet, und einige Züge zu ihrem schönen, wahrshaft fürstlichen Bilbe mittheilt, bie ber Erinnerung wohl werth sind.

Der Fürst von Ligne, ber und biese Jüge ausbewahrte, ein altwallonischer ritterlicher Degen, geboren zu Brüffel am 23. Mai 1735 und gestorben während bes Congresses zu Wien am 23. December 1814, war seiner Zeit bekanntlich einer ber tapsersten und geistreichsten Offiziere ber österreichischen Armee. Sein ganzes Geschlecht war ein kriegerisches aus bem kriegerischen Hennegau ritterlichen Andenkens. Schon seine Ahnherzen, die de Ligne, waren seit dem 13ten Jahrhundert erbliche Marschälle von Hennegau. Sein Großvater und sein Bater waren, wie er selbst, hohe österreichische Offiziere. Auf den Knieen der alten Grenadiere des Ballonen-Regiments seines Baters ließ er sich als Kind schon von den Helbenthaten des Prinzen Eugen erzählen, dessen er später, im hohen Alter, in seine Person sich versehend, als sei es von xxvII.

Eugens eigner Sand geschrieben, herausgab. Mit acht Jahren war er schon Zeuge ber erften Schlacht, und ein Knabe von 15 Jahren, faste er ben Entschluß, von bem vaterlichen Schloß, wenn ber Krieg ausbreche, mit ben Soldaten burchzugehen: nur von Waffen, von Schlachten, von Selben und Helbenthaten und Ruhm traumenb.

Er felbft fchreibt in einem feiner Briefe an be la Blace über feine friegerifche Beimath und feine erfte unter bem Ranonenbonner verlebte Jugendzeit: "In einem ganbe, wo immer Rrieg geführt murbe feit ben Beiten Cafare, ber, wie Gie miffen, Die Rervier, Die Moriner, Die Menapier, Die Abuatifer unterwarf, und wohin fpater felbit Mitila, ohne bie Geographie weiter ju fennen, fich berabließ gu fommen, fann es ber Befchichte nicht an Stoff fehlen. 3ch felbft befige fieben ober acht herrliche Ruinen von Beften auf meis nen Gutern; ich bin fogar mitten unter bem Rriegelarm geboren; noch ein fehr junges Rind, borte ich von bem Schlof Beloeil die Ranonabe von Fontenai; fab bei ber Belage rung von Bruffel brei Rugeln in bas Sauptthor bes Goloffes Ligne einbringen, mabrent ich auf bem Balfon ftanb; und pon einer Sobe mitten in meinem Forft berab, wohin mich mein Bater, ber Rriegegefangener mar, fuhrte, wenn ich mich aufällig gut aufgeführt hatte, zeigte er mir, wie Done, G. Shistain und Ath genommen wurden."

Der Fürst selbst hat über ben Gründer seines Zweiges, ber Fürsten Ligne- Arenberg, ale Troubadour eine Romanze versfaßt. Dieser Stammherr, Zean be Ligne, ein jüngerer Sohn bes erlauchten Hauses, das den Wahlspruch führt: Semper linea recla, war ein schöner, tapserer Ritter, "reich an Chren, aber arm an Geld und Gut", und verdanste sein Glüd der Liebe, indem ihm die reiche Erbin des Hauses Arenberg, die eines Tages alle ihre Freier zu einem großen Hochzeitseste berief, die Hand reichte. Mit den ersten Versen seiner Ballade, worin er den Stammvater schildert, scheint er seine eigenen und seines Geschlechtes Hauptzüge im Auge

gehabt ju haben; wenigstens murben fle eben fo gut auf ihn, wie auf ben Alten paffen:

Le premier Arenberg étoit un Jean de Ligne, Galant, preux et loyal et Chevalier insigne; Assez léger d'argent, mais fort riche d'honneur; Ayant pour tout vaillant son épée et son coeur. Portant bien l'un et l'autre, on a de l'avantage. Vigoureux et hardi, que faut-il d'avantage?

Jean III. be Ligne empfing das goldene Bließ von Marimilian von Desterreich, und sein Sohn, Antoine, wurde von Heinrich VIII. zum Prinzen von Mortagne erhoben. Seiner blinden Tapferkeit wegen wurde er der grand diable de Ligne, der große Teufel von Ligne zugenannt.

Unter biefen friegerischen Erinnerungen und Umgebungen wuchs ber junge Fürst auf, und Eugen, Conbe und Ca-far waren früh bie Helben, bie er um ihren Ruhm beneibete.

Seine glanzende Tapferfeit gewann ihm das Bertrauen der Feldmarschälle Laubon und Laber; er überbrachte Ludwig XV. die Botschaft von dem Siege von Maren; mit Laubon theilte er sich in den Ruhm der Eroberung Belgrads, die ihm das Maria-Theresienkreuz erwarb, in dessen Ordens-Rath er später den Borsit führte, und dessen Geschichte er beschrieben. Zugleich sah er seinen Heldengeist in seinem ältesten Sohne Karl wieder verjüngt ausleden, der in demselben Türkenkrieg, dei der Erstürmung von Sabacz, gleichfalls das Theresienkreuz gewann, und es dem entzückten Bater in solgendem Brief, in Casars Styl, kund that: "Nous avons Sabacz. J'ai la Croix. Vous sentez dien Papa! que j'ai pensé à vous en montant le prémier à l'assaut."

Richt leicht hat ein Mann die Großen seiner Zeit und all ihre Herrlichseit, in so innigem Verkehr mit ihnen, an seinen Augen vorübergehen sehen, wie dieser tapfere wallonische Ebelmann . Mit Ehren, Schmeicheleien und Auszeichs

<sup>\*)</sup> Einen Rudblid auf bie großen Geftalten feiner Lebens : und Beits



schwester, die ungludlich rer freundlichsten, zutrau der Bieren, die Joseph II er, "bin auch ich begra ken wußten weber sein G gebrauchen; er sollte den lien gegen die Franzosen i fand sich durch seinen Wis Indessen nicht nur i

Indeffen nicht nur finden patte ber Fürft ein wend sagte er den beihörten schon unter dem 10. Nov. 17 gang der französischen Revo Fürften von Kaunis: er n sa augenblicklich abschließen, stren scheine; ehe die Pfor thront sei; denn Ludwig

geschichte werfenb, fagt er:

auf bem Bege zur Guillotine"\*). Die Revolution raubte ihm beinahe sein ganzes Bermögen; sie raubte ihm noch mehr: am 14. September 1792 fiel sein Sohn, der Theresiensritter, auf dem Feldzuge in der Champagne! Bis in sein höchstes Alter der heiterste, wizigste Mann seiner Zeit, konnte er doch dieses Sohnes nicht gedenken, ohne Thränen zu vergießen; so wie er auch im Grunde seiner Seele, bei aller geistreichen Frivolität und chevaleressen Galanterie, von einer gläubigen katholischen Gesinnung war, deren er auch, zum Erstaunen der ausgestlärten Wiener Jöpse, durchaus kein hehl hatte, indem er gar oft über die dumme Gottlosigkeit und den brutalen Unglauben seiner Zeit seinen schaffen Spott ergoß und den Katechismus und die Zesuiten und die Kapuziner in seinen Schuß nahm.

Als Offizier hat er uns originelle, geistreiche Tagebucher und Briefe aus seinen Feldzügen mitgetheilt, nämlich, wie er sich selbst ausbruckt: ein Tagebuch aus bem Kriege ber sieben Jahre, ein zweites aus bem ber sieben Monate in Böhmen 1778, und ein brittes aus bem ber sieben Tage 1784 in ben Nieberlanden, wegen der Schelbefreiheit, worin er selbst den Oberbesehl führte; und endlich zahlreiche Briefe aus den österreichisch russischen Feldzügen von 1787 bis 1789 gegen die Türken.

Rein Höfling gewöhnlichen Schlages, bewahrte er bie, welche ihm wohlgethan und ihm Liebe und Bertrauen geschenkt hatten, auch nach ihrem Tobe in treuem Angebensen. Davon gibt ber ritterliche Unwille Zeugniß, womit er ben Berunglimpfungen gegen bas Anbenten ber unglücklichen Königin von Frankreich entgegentritt, und bieß zeigt auch sein Brief über Maria Theresia.

<sup>\*)</sup> Die Stelle bes Briefes lautet wörtlich: "C'est parceque la France existe encore un peu, que je crois qu'on peut s'en servir pour une bonne paix. Elle pourroit se faire, avant que la Porte sache que le Roi est détrôné; car Louis XVI. aux Thuilleries est même en chemin pour l'échaffand."



burtig anerkannt — er sch gende Antwort, bie uns b Seele führt. Der Brief i kangesisch geschrieben .).

"An Fraulein 9

beiten, und hatte er Sie gekten, und hatte er Sie gekten, und hatte er Sie gektensielle be Mauleon gut ies eben so mit seiner Madam gen gewiß nicht so schon war siere, würde seine Trauerrebe a rigen auf Maria Theresie Sie sich babei bem historische man inzwischen nur mit Gewallen, ba bie eine ber Darste iellschaftlichen Lebens, Maria

wie viele habe ich nicht selbst gesehen ober gehört? Der persiönliche Berkehr macht die Fürsten benen, welchen die Ehre zu Theil wird, ihnen zu nahen, besser befannt. Die Raiserin z. B. war ungehalten über mich wegen meines langen Bersweilens in Frankreich, und weil ich nach dem Krieg nicht verwendet sehn wollte; sie fragte daher, da sie vernommen hatte, ich würde nach Wien kommen, den Marschall Lascy, wie sie es anzusangen habe, um mir recht weh zu thun."

"Der Marschall sagte ihr: ""Ohne ihm gerabe, meine Raiserin, Ihre Hand ganz zu entziehen, benn das wäre zu stark, bliden Sie nur wo anders hin, wenn er fommt, sie zu kussen; und sahren Sie so zwei Monate sort, ohne ihn eines Wortes zu würdigen."" — Die Raiserin solgte diesem Rathe. Ich somme, — und mit augenscheinlicher Absichtlichkeit unterhält sie sich mit benen mir zur Seite. Ich nahm beshalb eine sehr unglückliche Miene an; sah aber gleich ansangs, das diese ersheuchelte Traurigseit, über welche sie sich durchaus nicht täuschte, von keiner langen Dauer sehn würde."

"Da ich die Welt hinlänglich burchrannt hatte, so that ich, was man wünschte: ich suchte um eine Brigade nach. Ich erhielt sie unverzüglich. Da ich indessen nicht wußte, ob die Raiserin, der ich bei einem großen Hossese meinen Dank dafür abstatten sollte, mir dennoch nicht, wegen einiger Leichtssetigkeiten, eine kleine Borlesung halten würde, so war ich innig gerührt, ja vielleicht sogar ein wenig außer Fassung, als ihr Gesicht jenen freundlichen Ausbruck annahm, den sie mir verweigerte, — worüber sie fast selbst wider Willen lachen mußte, — und sie dann zu mir sagte: ""Ich vielmehr danke Ihnen für das Opfer Ihrer Freiheit, nache dem Sie so viel gethan haben, um mir Ihr Leben zu opfern.""

"Bei Gelegenheit einer anbern Reise versaumte ich bie Stunde ber Aubienz, die fie mir gegeben hatte. Der bienfte thuende Rammerherr sagte mir zitternd: ""Ihre Majestät, die eine halbe Stunde auf Sie gewartet hat, läßt Ihnen sagenz

bamit auch Sie fünftig warten lernen, fo follen Sie von nun an jeben Zag von fieben Uhr Morgens bis Mittags in bas Borzimmer tommen, fich melben laffen und bort warten, ob bie Raiferin fie annimmt ober heimschiett."

"So war ich mahrend vierzehn Tagen zu öffentlicher Bufe verurtheilt. Ich vermehrte noch mein Bergeben, ba fie erfuhr, baß ich zu meinem Bergnugen einigen Fragern, bie mich so oft bort fanden, geantwortet hatte: bie Raiserin wolle meine Meinung über gar viele Angelegenheiten erfahren."

"Der verhängnisvolle Tag fommt. Sie last mich eintreten, fie lächelt und fagt mir: ""Sie theilen Ihren Beift allen mit, die von ihnen abhängen; benn eben erfahre ich, bag bie übergahligen Offiziere Ihres Regiments, ftatt fich in Garnison schiefen zu laffen, ohne Solb bleiben, um ben Feldzug fortzusehen.""

"Ihre mütterliche Strenge nahm immer biese Wendung. Sie sagte mir eines Tages: ""Man hat mir feinen gunftigen Bericht von Ihrer Frömmigkeit abgestattet." Ich erwiderte Ihr: ""Ich bin ein bessere Christ als die, welche mich bei Guer Majestät verklagt; benn ich habe Ihnen niemal etwas Boses von irgend Zemand gesagt.""— ""Sprechen wir von etwas Anderem"", antwortete die Kalserin, ""die Religion wird Ihnen schon wieder kommen. Gut, daß ich daran benke: ich habe Sie zum Obersten des Regimentes Ihres Baters gemacht. Ich verstehe meinen Bortheil schlecht. Im vortgen Keldzuge haben Sie mir ein Bataillon tödten lassen. Jest werden Sie mir zwei opfern. Aber zum wenigsten, mäßigen Sie sich.""

"Folgendes fann einen Begriff von ihrer Festigseit vor bem Feldguge von 1778 geben. Sie fagte mir: ""Es freut mich, bag ber Marschall Laubon Ihnen alle Grenabiere seiner Armee, die Susaren und Kroaten überläßt. Aber wenn Sie und die Anderen am Ende geschlagen werden: bann will ich nicht, daß man sich, wie man vorhat, nach bem Lager von Collin gurudziehe; ich habe Befehl aegeben. 30.000 Mann

nach Prag zu werfen, und baß man fich bort bis auf's Meuferfte halt.""

"Sie gab sich ihrer hochberzigen Freigebigkeit mit einer Art von heiterer Schalkhastigkeit hin, die rührend und lustig zugleich war. Wenn sie nur irgend der Wachsamkeit ihres Sohnes, des Kaiser Josephs, entwischen konnte, so warf sie ihre Dukaten den Soldaten mit vollen Händen zu, und in einem Uebungslager, das sie, während ihr Sohn auf einer Reise abwesend war, besuchte, ließ sie Soldaten trinken, singen und tanzen, und diese schrieen ohne auszuhören, wie an einem Schlachttage: Bivat Maria Theresia!"

"Sie bat beshalb ben Kaifer bei seiner Zurudkunft um Berzeihung, weil er Alles, was ben Anschein von Unordnung hatte, nicht leiben mochte; und doch that sie es immer wieder von Neuem."

"Die schönste Trauerrebe nach ber Ihrigen war, meinem Urtheile nach, ber Schmerz eines ungarischen Grenabiers aus ihrer Hoswache: als er mich weinend herunter kommen sah, sagte er mir lateinisch: ""Dein König ist also tobt!"" und konnte babei selbst seine Thranen nicht zurud halten."

"Man kann von ihr sagen, daß sie zweimal während ihrer Krankheit starb, die nur acht Tage währte. Das erstemal als gute Christin, und dann als große Fürstin. In dieser letten Eigenschaft ließ sie in ihrem Armeebesehl den Generalen, Offizieren und Soldaten, die dem Baterlande und ihrer Person so brav gedient, und welche die Raiserin immer so herzlich geliebt hatte, ihren Dank kund geden."

"Man hat mich vor einigen Tagen baran erinnert, ich hatte, ich weiß nicht mehr wo, gesagt ober geschrieben: die Bewunderung gehe ber Maria Theresta voran, und folge ber Kaiserin Katharina nach; das kann wohl seyn, denn ich finde, daß bie eine die Herzen hinriß, während die andere sie geswann."

"Empfangen Sie meinen Dank für bie beiben mir überfanbten trefflichen Schriften. Bope ift Ihnen für bie Beise



ren, galanten Offizier und bem Angesicht in heiterer scher Erhabenheit, wenn ten Beit allein und verlas Gerechtigseit erheben und geblichem Ringen erliegen f lung Polens.

Der französische Botsch auf seinen Posten nach Pete reise durch Berlin Friedrich zen Heinrich, besuchte, veri aus dem Munde Dessen, der der erste Gedanke dazu erwac Segur hatte dem Prinz berer und Nacheiserer der fri Vallayette gepriesen wird, von Landongesprochen, und wie die sie bereits Liensand erobert Rudfehr fagte ich zu meinem Bruber (Friedrich II.): ", Maren Sie nicht fehr überrascht und fehr zufrieben, wenn ich Sie mit einem Mal jum Besiter eines großen Theiles von Bolen machte ?"" - ,, ,, Ueberrascht allerbinge"", entgegnete mein Brus ber, "aber zufrieben feineswegs, benn um biefe Eroberung ju machen und ju behaupten, mußte ich nochmal einen furchte baren Rrieg gegen Rufland, gegen Defterreich und vielleicht auch gegen Frankreich führen. 3ch habe einmal biefen großen Rampf gewagt und mare babel fast zu Grunbe gegangen. Begnugen wir uns hiermit; wir haben Ruhmes genug; wir find alt und bedürfen ber Rube.""- Um feine Beforgniffe gu zerftreuen erzählte ich ihm nun, wie ich mich eines Tages mit Ratharina II. unterhalten; ba fie mir von bem unruhigen Beifte ber Polen, von ihrer Anarchie und ihren Parteiungen fprach, bie über furz ober lang Bolen zu einem Rriegoschaus plat machen murben, in ben bie fie umgebenben Dachte unvermeiblich hineingeriffen wurden, ba faßte ich bie Idee einer Theilung Bolens, welcher Defterreich naturlich ohne Schwierigkeit beitreten wurde, weil es fich baburch vergrößerte, und theilte biefelbe ber Czarin mit. Das Project machte einen lebhaften Einbrud auf fie: ""Das ift", erwieberte fie, ,,,,ein Lichtftreif und wenn ber Ronig, Ihr Bruber, biefem Project zustimmt und wir beibe auf biefe Beife einig find, bann haben wir nichts zu fürchten; entweber wird Defterreich bei biefer Theilung beihelfen, ober wir werben unfchwer es awingen, baß es biefelbe gefchehen lagt. "" Sie feben alfo Sire, fügte ich meinem Bruber bingu, bag biefe Bergrößerung nur von Ihrem Willen abhangt. Mein Bruber umarmte mich, banfte mir, trat rafch mit Ratharina und bem Wiener Sof in Unterhandlung. Der Raifer zauberte, sonbirte bie Gefinnungen Franfreiche; ba er inbeffen fah, baß bie Schwäche bes Rabinets Ludwigs XV. ihm feine hoffnung auf Beiftanb ließ, so gab er nach und nahm fanftiglich seinen Antheil. Auf biese Weise hat sich Preußen ohne Rrieg zu führen, ohne Ber-



gen, bie meinem Gewiffer gu fcweigen, indem ich es ber burch Rang und Erfah meine Difbilligung ju verli bar einen Theil meiner Bebi mich auf, ihm fein Berg gu mir mitgetheilt, frei von be 34 jögerte; ich fcupte verg erfahrenheit, meine Chrfurch fallen; ba er aber bennoch at ich endlich : "Run wohl bei ien burchans wiffen, mas ich Bolen war unabhängig, es u Sie hatten feine Befchwerbe recht war feine Schwäche; bis grafer Act ber Ungerechtigfeit her fceinen. Bas muß man ber Menfcheit fürchten, wenn ! tie bas Recht ihres Bortheiles

Lubwig XVI., in seiner gutmuthigen Schwäche ber öffentlichen Meinung nachgebenb, unter bem lauten Beisall aller "Philossophen" auch nicht bie Sache bes Rechtes, sonbern emporter Unterthanen gegen ihren Monarchen geführt hatte, was seinen Schat nahe an tausend Millionen kostete, und somit großen Theils eben jene Finanzzerrüttung zur Folge hatte, welche die "Philosophen" bann wieder dazu benützen, um sie zum Ankulosophenschen ber auf ihren Rath seine Flotte und seine Armee nach Amerika geschickt hatte, Thron und Leben kostete.

Wie Pring heinrich von Preußen, fo blidte auch Friebrich II. , ohne Gewiffensbiffe, mit Bufriebenheit auf bie vollbrachte That gurud. In ber Freude feines Bergens ichrieb er unter bem 1. Rov. 1772 an feinen Freund Boltaire: "Wenn man zerftudelte Besitzungen verbinden und fein Reich zu einem Bangen abrunden fann, fo fenne ich feinen Sterblichen, ber nicht mit Bergnugen baran arbeitete. Beachten Sie jebenfalls, baß biefe Sache fich ohne Blutvergießen gemacht hat, und baß mithin bie Encyclopabiften feine Belegenheit haben, gegen räuberische Soldlinge zu beclamiren und andere schone Phrasen ju gebrauchen, beren Berebfamteit mich ftete falt gelaffen bat. Ein wenig Tinte hat mit Gulfe einer Feber Alles gethan, und ber Friede Europas wird gewahrt feyn, wenigstens bezuglich ber letten Unruhen." Ja ber fromme Reinefe von Sand-Souci machte fich noch ein Berbienst baraus, bag er auf biese uneigennütige Beife einen allgemeinen Brand von Europa glude lich abgewendet habe. Und wie er fich anderwarts ben Erjes fuiten von Sans-Souci nannte, fo fchrieb er jest, 19. Ceptember 1774 an Boltaire: "3ch habe ben Dienft eines Rapuginers versehen und die Klammen ausgeloscht. - J'ai fait l'office de Capucin, j'ai éteint les flammes!"

Wie anders Maria Theresta! Sie rühmte sich nicht, daß ihr dieser Gedanke zuerst gekommen; sie umarmte den nicht, ber ihr diese Aussicht auf Bergrößerung barbot; sie reichte nicht



im innerften

Mach bem Zeugniß it rina und Friedrich den Seit rina und Friedrich den Seit mit Begierbe ergriffen, et felbst Theil daran zu nehn schehen zu lassen. Das so menen Ludwig XV. unterstanfänglich gezaubert, hatt bei den Encyclopädisten stu bei den Encyclopädisten sin er Mutter keinen männlich ner Merechtigkeit wie ner Mutter keinen männlich zu Bersuchung, die sich ih widerstehen, und ließ die Mr. hen Widerstand auf und um hem Widerstand auf und um

Diesen Berlauf ber Sa Me ber französische Botschaft nach ber Theilung nach Wies bem Raiser, ber Colon es unmöglich, daß man folcher Bunsche nicht immer einen hinlänglichen Borrath habe, um die Thätigkeit damit zu nahren, da er glaube, jeder Mensch musse immer ben Willen haben und barauf finnen, seinen Besth zu vermehren." Das waren Worte, die so ziemlich zu benen pasten, die Friedrich II. an Boltaire, ober den Uhrmacher von Ferney, wie Joseph ihn nannte, geschrieben.

Sehr verschieben hievon war die Audienz des Botschafters bei der Raiserin. Die Bermehrung des Besites galt ihr nicht als das Einzige und Höchfte; sie konnte den Rummer, ber ihr Herz zusammenpreste, nicht verbergen.

"3ch weiß", sprach fie. "herr Botschafter, bag ich burch Alles, was in Polen geschah, auf meine Regierung einen großen Fleden gebracht; allein ich verfichere Sie, baß man es mir verzeihen wurbe, wenn man wußte, wie fehr ich mich wibersette, und wie viele Umftanbe fich vereinigten, um meinen Grundfagen Gewalt anzuthun, fo wie alle meine Refolutionen gegen bie maaflosen Blane bes ungerechten Ehrgeizes von Rufland und Preußen. . . Rachbem ich vielfach bin und her gebacht und fein Mittel fand, mich allein bem Plane biefer Machte zu wiberfegen, ba glaubte ich, wenn ich fur meinen Antheil übertriebene Ansprüche und Forderungen machte, fo wurde man fich beffen weigern und fo bie gange Berhand-Jung scheitern; allein meine Ueberraschung und mein Schmerz erreichten ben hochsten Grab, ale ich jur Antwort auf biefe Forberungen die volle Buftimmung bes Ronigs von Preußen und ber Czarin erhielt. Rie war ich fo befummert, und bie gleiche Gerechtigkeit bin ich auch herrn von Raunis schuldig, baß er in jenen Augenbliden ben tiefften Schmerz empfand; er hat fich immer aus allen Rraften biefer graufamen Anords nung widersest. Ja ich muß Ihnen sogar bekennen, baß bas Betragen von herrn v. Raunit in biefer gangen Sache meine Achtung und meine Buneigung für biesen Minister noch vermehrt hat; benn nachbem er fich, so weit es nur immer in seinen Rraften fand, widersest hatte, und nun wohl fühlte, welch ein ungludliches Licht bie Sache auf fein Ministerium werfen wurde, ließ er boch von feinem Schmerz nichts verslauten und bulbete, daß die öffentliche Meinung ihn mit bem belastete, was er am meisten misbilligt und befämpft hatte. Endlich bietet er gegenwärtig alle Hulfsquellen feines Geistes auf, um biese ungludliche Angelegenheit in einer Weise zu endigen, die ihr wenigstens Granzen sest."

So fprach die eble Frau über jene Theilung gu bem frangösischen Botichafter, und noch gibt ihr befanntes Schreiben, bas fie an ben Fürsten Kaunit vor ihrer Zustimmung barüber gerichtet, von ber gleichen Gefinnung Zeugniß. Sie schreibt:

"Als alle meine lander angesochten wurden und gar nit mehr wusste, wo ruhig niedersommen sollte, steiffete ich mich auf mein gutes Recht und den Beistand Gottes. Aber in dieser Sach, wo nit allein das offenbare Recht himmelschrevent wider Uns, sondern auch alle Billigkeit und die gesunde Bernunft wider Uns ist, mueß bethennen, daß zeitlebens nit so beängstigt mich befunten und mich sehen zu lassen schäme. Bedensth der Fürst, was wir aller Welt für ein Erempel geben, wenn wir um ein ellendes stuf von Pohlen oder von der Moldau und Wallachen unnsser ehr und reputation in die schanz schlagen. 3ch merkh woll, daß ich allein bin und nit mehr en vigueur, darrum lasse ich die sachen, jedoch nit ohne meinen größten Gram, ihren Weg gehen."

Und ber Entwurf ber Theilungeurfunde, ber noch beute in bem faiferlichen Archiv zu Bien aufbewahrt wird, enthalt bie eigenhandig von ihr geschriebenen prophetischen Borte:

"Placet, weil fo viele große und gelehrte Manner es wollen; wenn ich aber schon langst tobt bin, wird man erfahren, was aus biefer Berlehung von Allem, was bisher heilig und gerecht war, hervorgehen wird."

# XLVII.

# Die focialen Buftande des hebraifchen Boltes im Alterthume.

#### XII.

Man fann in ber Geschichte bes Cherechts vier Berioben unterscheiben. 1) Das ursprüngliche Geset Gottes ift in ber Genesis (2, 24) ausgesprochen: "barum wird ber Mensch Bater und Mutter verlaffen, und feinem Beibe anhangen, und es werben zwei in einem gleische fenn"; 2) bie Che nach bem Kalle, unter bem rein naturlichen Befet; biefe ift nicht mehr ftrenge Monogamie, fonbern hier schlägt theils ber 3wed . ber Benolferung bes Erbbobens überhaupt, theils ber ber Forts settung eines bestimmten Bolles vor. Auf biefer Stufe treffen wir g. B. bie Erzvater ber Bebraer. Lea und Rachel forbern mit bringenber Bitte ihre Chemanner gur Beiwohnung ihrer Magbe auf. (Genefis 30, 3 u. 9.) Die Bielweiberei ift hier freilich immer nur ein Mittel ber Erhaltung bes Scichlechtes Abrahams; ale folches aber boch unftraffich und erlaubt. 3) Das mosaische Cherecht zieht gewiffe, aber immer noch fehr weite Schranfen um die patriarchalische Freiheit; und 4) bas driftliche Gefet führt zum Anfange zurud, indem es ben urfprunglichen Charafter ber ftrengen, jum Ga-XXVII. 49



eurwuchtigen Freiheit be gelaffen, ben erft bas & Eriöfung und Einfegung feringiden firingen Gi

Mus biesem Grunde mosaische Recht nicht au schiebenen Formen vor, a nen und successive Polygg zu verstoffen und ein and (U. 21, 7—10.) des Fall vin sich selbst oder seinem hat, und nachher eine ar wird nicht mur nicht für i ätterfannt. Ja, es wird virt nicht wie andere Mägh sondern die Rechte eines Gineden wird das Recht der währt und der Preis ihre Sitte der Hebraer, Rebsme

Rriege gefangenen Jungfrauen als Beischläferinnen zu haben, war erlaubt, und die Thatsache wird durch die dabei gesehlich vorgeschriebenen Formen geheiligt. (5. Mos. 21, 10 — 14.). Rur wurde dem Concubinat nicht die Würde der vollen Che beigelegt, wie dieß der Umstand beweist, daß der Chebruch der Ragd gelinder gestraft wird, als die Unzucht der Frau (3. Mos. 19, 20. 20, 10.), jener mit förperlicher Jüchtigung, dieser mit dem Tode. Doch kam, mit der steigenden Civilisation der Hebraer, die Bielweiberei mehr und mehr in Absgang, und hörte nach dem babylonischen Eril ganz auf. Ein beutliches Zeichen, daß sie nicht, wie bei andern Bölkern aus Sittenlosigseit, sondern umgekehrt, aus alter, patriarchaslischer Sitte hervorgewachsen war.

Reben ber Bielweiberei war bie Chescheibung erlaubt. "Wenn Jemand ein Weib nimmt und fie bei fich hat, und fie findet nicht Gnade vor seinen Augen, um irgend eines Häslichen willen, so soll er einen Scheibebrief schreiben, und ihr benselben in die Hand geben und sie entlassen aus seinem Hause." (5. Mos. 24, 1.) Doch hat das Weib dem Manne gegenüber nicht dasselbe Recht auf Scheidung zu dringen. Bei den Hebräern, wie bei allen Bölfern, welche Vielweiberei tennen, ist die Stellung der Frau mehr die einer Unfreien, weßehalb, als Form der Eingehung der Ehe der Rauf des Weisbes auch dem hebräischen Alterthume nicht fremd ist. (I. Mos. 29, 15—29. 34, 11. 12. II. Mos. 22, 16. Ofee 1, 1. 2.)

Aber tros biefer, weit über die Gränzen der christlichen Ivee der Ehe hinausgehenden Freiheit deuten viele Einzelheisten des mosalschen Rechts auf den tiefen, sittlichen Ernst, der allen diesen Bestimmungen zum Grunde liegt. Ziel und Zwed der Ehe ist es nicht, in bloß thierischer Weise die sinnliche Lust zu düßen. Gott tödtet den Sohn Juda, weil er Abschwliches treibt und seinen Trieb in einer Weise befriedigt, welche die Fortpslanzung ausschließt. (I. Mos. 29, 9. 10.) Zebe fünstliche Schranke, welche dieser letztern geset wird, ist

bem Gefete Mofie ein Grauel; es behnt bas Berbot ber Ent mannung felbft auf Thiere aus (3. Dof. 22, 24.), und ber Berichnittene barf nicht in Die Gemeinde bes Serrn fommen. (5. Dof. 23, 1.) Umgefehrt erfennt aber auch biefes Beich ben boben Werth ber jungfraulichen Reinigfeit. Die Braut, welche nicht ale reine Jungfrau erfunden werb, foll gefteinigt werben. Der Gatte aber, welcher falfdlich folche Schmad auf fie bringt, wird geschlagen und an Belb gestraft. Er mus bie Befchmabte ale fein eheliches Beib behalten, und verlien bas Recht, ihr jemals einen Scheibebrief ju geben. Dagegen wird ber Chebrecher und bie Chebrecherin gesteinigt. Bet aber eine Jungfrau verführt, muß bem Bater fur fie ben Breis eines ermachfenen Dannes bezahlen. Außerbem foll er fie jum Beibe haben, und nicht burch einen Scheibebrief entlaffen fonnen, fonbern behalten alle Tage feines Lebens. (5. Dof. 22, 13-29, 3. Dof. 27, 3.) 3mar ift ber Scheibebrief co laubt. Aber wenn bas Beib einen anbern Dann genommen hat, und berfelbe ihr auch gram wirb, und ihr einen Schol bebrief gibt und fie entläßt, ober wenn er flirbt, fo fann ber erfte Mann fie nicht nochmale jum Beibe nehmen. "Denn fie ift" (trop beffen, bag bie Bieberverheirathung wegen bet Bergenebartigfeit ber Juben erlaubt ift) "verunreinigt und abfcheulich worben por bem Berrn." Bugleich will bas Befes bie Möglichfeit ber Beibergemeinschaft ausschließen, ju ber bas Rommen und Beben, bas Entlaffen und Bieberaufneb. men ber geschiedenen Beiber leicht ben Uebergang bilben fonnte. (5. Mof. 24, 1-4.) Das mofaifche Recht will enblich, bas felbft bei ber Bielmeiberei ber Bebraer jebe biefer mehreren Berbindungen eine mahre und wirfliche Che fei. Der Gefetgeber will burch feine Rachficht Die alte patriarchalifche Gitte aufrecht erhalten, nicht bie Gittlichfeit burch Lurus und Beich. lichfeit untergraben. "Diejenige Bolygamie", fagt Dichaelie \*), "bei welcher ber Dann fich einer Favoritin widmet

<sup>\*)</sup> Th. II. S. 95.

und einer andern Frau nach Willfür auf lange Zeit die eheliche Pflicht entziehet, dulbete Moses schlechterdings nicht, sonbern schenkte sogar der Leibeigenen auf diesen Fall die Freibeit (2. Mos. 21, 8—11.). . . Auf die Art hinderten Moss Gesehe wenigstens diesenige Vielweiberei, die eine bloße Pracht ber Reichen im Orient ist." Endlich ist das Geseh des Buches Leviticus (3. Mos. 15, 18), welches den Mann, der sich der ehelichen Rechte bedient, für unrein erklärt dis zum Abende, troß der rechtlichen Möglichkeit der Vielweiberei, eine mittelbare, aber überaus wirksame Verpflichtung zu möglichfter Mäßigseit im Gebrauche der Ehe.

Der Schranken, mit welchen Moses biese ausgebehnte, natürliche Freiheit umgeben hat, sind außer ben schon ermahnten nur wenige, und ftehen mit bem Wesen und Charakter bes hebraischen Staates in engster Berbindung.

Der Braelit, bem es erlaubt ift, nicht nur außer feinem Stamme, fonbern felbft eine Beibin ju beirathen, barf, aus Grunden die icon früher ermahnt wurden, feine Ranani= terin jum Beibe nehmen. (5. Dof. 21, 10 - 14. 2. Dof. 34, 16.) Daß Salomo, ber fiebenhundert Beiber gu Roniginnen und breihundert ju Rebeweibern hatte, biefes Bebot bes herrn verachtete; bag er Beiber hatte von ben Bolfern, von welchen ber herr gefagt hatte ju ben Sohnen Jeraele: gebet nicht zu ihren Weibern und laffet fie nicht geben zu euren Beibern, bas mar ber Grund, warum fein Berg, als er alt mar, verborben marb, fo bag er fremben Gottern anbing. (3. Könige 11, 1-4.) Doch behielt nach ber Bieberherstellung, die auf bas babylonische Eril folgte, Die ftrengere Richtung unter ben Juden bie Oberhand, und es scheint Ach ein wahrer Abscheu gegen die Ehen mit Fremben entwis delt zu haben (Ebra 9, 1. 2. Rehemia 10, 80.), wenn gleich in einer noch spateren Beit, unter bem Bereinbrechen griechifcher Beltweisheit ein großer Theil ber Bebilbeten wieberum purud in die alte Lauheit fiel.



Endlich stellt ba und Schmägerschaft e 18, 6 - 18.), wie fit vorkommen, bie nicht Grunde gegangen fint Berbot und Erlaubnif Die wichtige, vielbestrit faifchen Rechts ftreng 1 als auf alle Salle ber ! beziehend ju erflaren fei Canones ber driftlichen fce Bichtigfeit, bie fic lich mabrend ber Epoche Orthoborie in ben mober bes protestantischen Rird bie Grunde, aus welche gangen finb, malten bie von benen vielleicht bie n ten. Mofes ftellt ben In

ausspele seine Einwohner. Haltet meine Satungen und Rechte, und thut nichts von allen biesen Gräueln, weder ber Einheismische noch der Fremdling, der bei euch weilet. Denn alle diese Gräuel haben die Einwohner des Landes gethan, die vor euch waren, und haben verunreinigt das Land. Deswegen hütet euch, daß es nicht auch euch ausspele, wenn ihr solches thut, wie es das Bolf ausgespieen hat, das vor euch war. Zede Seele, die von den Gräueln etwas thut, soll umfommen aus der Mitte des Bolfs. Haltet meine Gebote. Thut nicht, was die gethan, die vor euch waren, und verunreinigt euch nicht. Ich bin der Herr euer Gott."

Bum Schluß ber eben mitgetheilten Stige muß noch eines, bem mosaischen Cherechte eigenthumlichen Inftitutes gebacht werben, welches nur im Busammenhange bes hebraischen Bolfelebens begriffen werben fann. Dief ift bie fogenannte Levirateche \*). Mährend bie Che mit bes Brudere Bittme verboten ift, wenn Rinder vorhanden find, wird fur ben Kall, baß er ohne Nachfommen verfturbe, vorgeschrieben: fein Bruber folle fle jum Beibe nehmen, "und feines Brubers Samen erweden." - "Und er foll ihren Erftgebornen nach feinem (bes Brubers) Ramen nennen, auf baß sein Rame nicht aus Borael erlofche." Bollte ber Bruber biefes Liebesmerf nicht verrichten, fo gingen Recht und Pflicht an ben nachften Berwandten über \*\*), ber fich weigerte, murbe aber mit einer Ehrenftrafe belegt. Israel ift ein genealogisches, spezifischaristofratisches Bolf. Co wie Jebem baran lag, sein eigenes Geschlecht rudwärts bis auf Abraham nachzuweisen, so mar es auch jedes Einzelnen Wunfch, in feinen Nachkommen bas fünftige Beil seines Boltes und beffen Erretter zu seben. (5. Mof. 25, 5-10.) Rebenher war es eine Wirtung biefer

<sup>\*)</sup> Bon Levir, bes Mannes Bruber.

<sup>\*\*)</sup> Im Buche Ruth Cap. 4 tommt ein Beifptel ber Anwendung bies fes Rechtes vor.



Das natürli über feine Rin fannt, als ber h nen, wie früher ge fen ift. Allein bie feiner Gewalt über ein Theil ber groß Beifpiel in ber hebr bei ben Romern, To an ihnen vollzogen Bergeben ber Rinber mäßigfeit berfelben bi Ber feinem Bater c (2. Mof. 21, 17. 3. wiberfpanftigen und un ober feiner Mutter Be tigen, nicht gehorchen ben Melteften jener Sta richts und follen an in.

dußert sich vornämlich barin, daß ber Bater und in bessen Ermangelung die Rutter dem Sohn die kunftige Gattin wählt. (1. Mos. 21, 21. 1. Mos. Cap. 24. 2. Mos. 21, 9. Buch der Richter 14, 2.) Rach des Baters Tode geht des sen Gewalt auf den Erstgebornen über, d. h. wenn der Bater mehrere Beiber hatte, auf den ersten Sohn, der ihm ges boren wurde (5. Mos. 21, 15—17.) In den Genealogien der Bücher der Chronif wird deshalb auch der Erstgeborne das Haupt oder der Fürst genannt, und nur ausnahmsweise wird ein Anderer von seinem Bater, weil der Erstgeborne gesstorben oder untüchtig ift, zum Fürsten gesetzt. (1. Buch der Ehronif 26, 10.)

### XIV.

Das mosaische Erbrecht in seinen Hauptgrundzügen ist ber Ausstuß und die Consequenz ber sidelcommissarischen Stistung, auf welcher die Nationalökonomie des hebräischen Bolses beruht. — Israels Reichthum ist kein in Selb bestehens ber, wo Töchter und Söhne gleich berechtigt zur Erbsolge sind; er besteht, wie bei jedem Agrifulturvolke, in Land und heerben. Deshalb treten, wie im Orient überhaupt, nach altem Hersommen die Töchter zurück, und die Söhne allein sind Erben; in ihrer Ermangelung die Brüder des Erblassers, bann die Brüder seines Baters, und wenn auch diese sehlen, "die ihm am nächsten sind"). (4. Mos. 27. 2. 3. 4. 8—11.) Die Weiber werden in der Familie ihrer Brüder oder ihres

<sup>\*)</sup> Rachel und Lia fagen ju Jakob: "Sat er" (ihr Bater Laban) "uns nicht wie Frembe angesehen und verkauft, und hat er nicht verzehret unsern Preis?" Sie haben uichts mehr zu forbern am Gute und Erbe ihres Baterhauses. (I. Mos., 31, 14, 15.)

Mannes ernährt. Eine Ausnahme hievon gilt nur zu Gunften ber Erbiochter (4. Mof. 36.), benen bafür aber auch verboten ift, Andere als Manner ihres Stammes zu heirathen, "bamit das Erbe ber Sohne Israels nicht übergehe von einem Stamme zum andern." Ihnen wird bas Erbe gegeben, bamit bes Baiers Name nicht in ben Erbtafeln ertössiche; es scheint baher auch, als ob die aus den Ehen der Erbtöchter hervorgehenden Kinder auf den Namen ihres mutterlichen Großvaters geschrieben wurden. (Michaelis Mof. Recht §. 78 a. E.)

Dem patriarchalischen Grundippus gemäß ist ber Erstgeborne bas Haupt ber Familie und ber Herr seiner Brüber. Daher gibt ihm Mosis Geset, in Anerkennung seines Borrangs, ein doppeltes Erbtheil (5. Mos. 21, 17.), und schafft zugleich die Willführ bes Baters in der Berleihung des Rechtes der Erstgeburt ab. — Daß die Erzwäter in die ser Beziehung ihren letten Willen erklärt haben, beweist die Genesis. Weitere Beispiele von Testamenten, namentlich zu Gunsten Fremder, sommen aber in der Geschichte und im Rechte der Hebraer nicht vor.

Dieß ift auch bem Grundtypus ihrer Berfaffung vollfommen gemäß. Es gibt, wie oben gezeigt wurde, fein abfolutes Eigenthum in Berael. Jehova verleiht feinen Segen
nicht bem Einzelnen, fondern ihm und feinem Beschlechte,
und somit ift Jenem die Willführ entzogen, die Gabe, welche
er von Gott zu Lehn trägt, für sich und seine Nachtommen
nach eigenem Ermeffen an Fremde zu übertragen.

THE OWNER OF

then and display from \$1.5(4 and 27)

at after a second of the second

#### XV.

3wei Elemente find es, bie fich im hebraischen Strafrechte begegnen und vermischen; ein theofratisches und ein privatrechtliches: gottliche Gerechtigfeit ober Bergeltung ber Miffethat, weil es also Gottes Wille ift, und menschliche Rache jur Genugthuung bes Beleibigten. Beiberlei Gefichts. punfte schließen einander nicht aus, sonbern erscheinen hier harmonisch zu einem Gangen verbunden. Dem einen wie bem anbern Spfteme liegt bie Borausfegung jum Grunbe, bag es bei ber burch bas Berbrechen geschehenen Störung ber fitte lichen Ordnung ber Belt und ber Gefellschaft nicht fein Berbleiben und Bewenden haben tonne. Doch fann, wo ber menichlicheprivatrechtliche Charafter ber Befetgebung vorschlägt, ber Beleibiger auch möglicherweise auf feine Genugthuung verzichten ober fich die Rache abkaufen laffen. Wo die Strafe ben theofratischen Charafter trägt, ift ihre Rachlaffung ber Billfur entrudt. Der praftische Unterschied zwischen bem einen und andern Princip liegt barin, baß bie menschliche Rache bie Benugthuung um bes Menschen Billen, bie Berechtigfeit, zumal im theofratischen Staate, fie Bottes halber will. Diefe Berichiebenheit beiber Elemente lagt fich im Gesetse Mofis beutlicher und bestimmter als im Strafrechte ber meiften andern Bolfer nachweisen.

Das Urprincip alles Criminalrechts, die Rothwendigkeit einer Bergeltung der Missethat, weil es der Wille Gottes ist daß sie nicht ungestraft bleibe, — dieser oberste, leitende Grundssah, durch den erst die menschliche Strafe dem Berbrecher gegenüber eine höhere Berechtigung gewinnt, sindet sich in Beziehung auf das Bergießen von Menschenblut bereits in der Genests, als eine dem zweiten Stammvater der Nenschelt

verfündete Offenbarung ausgesprochen. Gott spricht zu Roe:
"Und alles, was sich reget und lebet sei euch zur Speise, wie
das grüne Kraut geb ich euch Alles. Rur Fleisch mit seinen
Blute sollt ihr nicht effen. Denn das Blut eurer Seelen will
ich von der Hand aller Thiere sordern, und von der Hand
bes Menschen, von der Hand des Mannes und seined Brebers will ich des Menschen Seele sordern. Wer Menschen
blut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden, den
ber Mensch ist nach Gottes Ebenbilde geschaffen." (Geness
9, 3—6.) Auf dieser Idee ruht der Ausspruch des mosalschen
Gesess: daß das Land durch das frevelhaft vergossene Bint
verunreinigt werde, "und nicht anders gereinigt werden könnt,
als durch das Blut Dessen, der eines Andern Blut vergossen
hat." (4. Buch Mos. 35, 33.)

So lautet die Grundlage bes gottlichen Rechts, auf mo cher bie Pflicht und fraft biefer auch bas Recht jur Streft beruht. Die historische und positive Form, in welcher biefet natürliche, göttliche Gefet verwirflicht wirb, ift urfprunglich bei ben hebrdern, wie bei allen Bolfern bes Orients bie Blub rache. In biefer begegnen und burchbringen fich bie theofre tische 3bee und die subjeftive Rache ber beleidigten gamille. Diefer letteren ift die Bollgiehung bes allgemeinen Befetes im einzelnen Falle überlaffen. Aber fie ift auch burch bie Gute und ben Glauben bes Bolfes verpflichtet ju biefer Bol-Diefe Bflicht ergibt fich aus mehreren Stellen ber beiligen Schriften bes alten Bunbes. Als Joab ben Abner meuchlings ermorbet hat, nimmt David bie Blutrache auf fic. Aber ohne hinreichende Dacht fie zu vollstreden empfiehlt er vor feinem Tobe feinem Rachfolger nach feiner Beisheit zu thun. und bie grauen Saare bes Morbers nicht in Frieden binate fommen zu laffen in bie Grube. (2. B. Sam. 3, 27-30. 3. B. Ron. 2, 5-9.) Hieraus erhellt zugleich, bag, wenn fein Blutracher vorhanden ober biefer faumig mar, bie bochfte Dbrigfeit bes Landes bas Strafamt üben, und bas Befet Gottes vollziehen laffen mußte. Wirb ber Leichnam eines Getobteten gefunden und ber Morber ift unbefannt, so bedarf es
einer eignen religiösen Ceremonie, um die Blutschuld von dem Orte abzuwenden, auf bessen Gebiet die Frevelthat geschah \*).
Denn bas unschuldige Blut schreit um Rache zu Gott \*\*).

Im Geiste bieses Grundprincips gebietet Moses: "Ihr sollt fein Gelb von bem nehmen, ber bes Blutes schuldig ift; er soll alsbald selbst sterben." (4. B. Mos. 35, 31.) Roch mehr! weil Gott bes Menschen Blut auch von ber hand bes

<sup>\*) 5.</sup> Buch Mof. 21, 1 — 9. Es foll eine junge Anh geschlachtet wers ben. Und die Aeltesten berselben Stadt follen zu dem Erschlasgenen kommen, ihre Sande über der jungen Auf waschen und sagen: "Unsere Sande haben bieses Blut nicht vergossen, und uns sere Augen haben es nicht gesehen; sei gnäbig deinem Bolle Iserael, welches du erlöset, o herr! und rechne nicht zu unschuldig Blut beinem Bolle Israel. Und also wird von ihnen himwegges nommen die Blutschuld."

<sup>\*\*)</sup> Der Standpunkt, ben ber Rationalismus bes vorigen Jahrhunberte bei ber Rritif bes mofaischen Rechtes ju nehmen pflegte. fpiegelt fich in einer Mengerung von Dichaelis (Dofaifches Recht \$. 278) ab, ble wir jur Erheiterung unferer Lefer ihnen nicht vorenthalten wollen. "Bei uns wurbe eine folche Beremonie fehr uns nut febn, benn felbft auf bas gemeine Bolt, wenigftens im norbs lichen Deutschlanbe, machen Beremonien teinen fehr ftarten Ginbrud, es raisonnirt barüber und hat eher an ihnen etwas auszufeben; findet man aber einen Leichnam auf bem Felbe, fo wirb es gleich in fo manchen gebructen Rachrichten fund gemacht, unb jebe benachbarte Obrigfeit requirirt, es ju melben, wenn auf Jes manben ber Berbacht fiele, bag er ber Thater feyn burfte. Allein biefes fonnte in jener, feine Druderei, Beitungen, Intelligenzblate ter und andere neuere Anftalten habenben Welt nicht geschen, am wenigften unter einem bemofratifchen (!) Bolt, in bem jebe Stadt boch gewiffermaßen eine freie Republit war (!!), und nicht fo genau wie bei une mit bem Uebrigen gufammenhing. Das Leben ber Menfchen ficherer ju machen, waren bamale biefe Beremonien nûblich."



legen, "auf baß in bein und bu nicht schuldig seil stürzt." (5. B. Mos. 22, selbst, baß bie Töbtung Blutschuld begründete. (4. steht ber andere gleich, wiesen haus eindringenden

Das ungemilberte Situr nach keinen Unterschiet licher Töbtung. Allein bie selbe Strase eintreten zu ibaß das mosaische Gesetz n sollen. Es schasst zu dieseitung. Sechs Levitenstädte Todischläger gegen den Blux Gesetz zieht die Gränze zw dern, wo der Mörder oh (2. B. M. 21, 14. 4. B. Todischläger in eine iener se

Findet es fich nun, daß bie That aus Zufall, ohne haß und Keinbichaft geschehen, fo ift ber Unschuldige aus bes Rachers Sand gerettet. Dann lautet ber Urtheilespruch, bag er in berselben Stadt bleibe, in die er geflohen, bis ber Sobepriefter ftirbt, ber gefalbt ift mit bem beiligen Dele. Erft alsbann barf ber Flüchtling an seinen Ort jurudfehren, und ber Berwandte bes Getobteten bat nicht bas Recht ibm vorher fur ein Lofegelb bie Erlaubniß baju ju ertheilen. Wird er aber vorher außer ben Grangen ber Stabte, bie ben Flüchtigen verotbe net find, gefunden und von bem Blutracher erschlagen, so ift biefer vor bem Gefet unschulbig an feinem Blute. (4. B. Dof. 35.) Wenn aber Jemand feinen Rachften haffet und feinem Leben nachstrebet, fich aufmacht und ihn schlägt bag er ftirbt, und bann in eine von ben ermabnten Stabten flieht, fo follen bie Aelteften feiner Stadt hinfenden, und ihn nehmen laffen aus bem Orte ber Buflucht, und ihn in bie hand bes Blutrachers geben und er foll fterben. Du follft, fagt bas Gefes, feiner nicht schonen und also schuldig Blut aus Israel wegnehmen, auf baß es bir wohlgehe. (5. B. Mos. 19, 7—13.) Uebrigens schutt bie Gesetzebung, welche bas Bergießen von Menschenblut so ftrenge ahnbet, bas Leben bes Rnechtes und ber Magb nicht minber, wie bas ber Freien \*), zieht aber eine einfache Granze zwischen ber erlaubten und unerlaubten Ausübung bes Buchtigungerechtes.

Dasfelbe Princip ber Wiebervergeltung, welches in Bestiehung auf die Tobtung gilt, findet fich auch in hinsicht ber forperlichen Berletung ausgesprochen, wobei jedoch hocht wahrscheinlich Losfaufung durch Losegeld gestattet gewesen ift.

<sup>\*) 2.</sup> B. Mos. 21, 20. Wer feinen Anecht ober seine Magb schlägt mit bem Stabe, so baß fie fterben unter feiner hand, ber foll bes Berberbens schulbig sehn. 21. Wo fie aber einen ober zween Tage überleben, soll er nicht gestraft werben, benn fie find fein Gelb.



vier Schafe fur ein Schaf. (2. Dieb nicht, mas er erstatte fur b tauft werben. (B. 3 Chenbaf.) ! geftoblene Thier noch am Leben, fas bes Schabens und anbrerfeits ift, finbet bie Diffberung fatt, ba geftoblenen Sache wiedergegeben u Beber anbere rechtswidrige Ging (Ablaugnung einer hinterlegten Sache) ber nicht vor bas Gericht tung ben Thater fein Gewiffen # Schabens und außerbem burch ein bes Berthes berfelben gefühnt wert Im Laufe ber Beit wirb bas Pr ftable mar beibehalten, aber bie Sprüchmortern Salomo's (6, 3Q. Erfat ber gestohlenen Sache bie R

Bar ber Charafter ber hebid burch Mofis Gefengebung geordnet | tratie, fo verfteht es fich von felbft stärften Maaße Alles, mas früher von ber Rothwendigkeit gefagt wurde vergoffenes Menschenblut ju fühnen. Benn bas Bolf bes ganbes fahrläßig mare, und gleichsam geringeachtenb bas gottliche Gebot, ben Menschen entließe, ber bem Moloch ein schändliches Opfer gebracht, "so will ich mein Angeficht gegen biefen Menschen feten, und gegen fein Geschlecht unb will ihn ausrotten, ihn und Alle, bie ihm beigestimmt aus ber Mitte feines Bolfes." Eben fo ift bes Tobes Schulbig, wer an ber Bafis ber menschlichen Gefellichaft, an ber Beiligfeit bes Kamilienlebens frevelnd, fich mit der That ober burch Kluche an Bater und Mutter vergreift, widernaturliche Wolluft treibt, bie Che bricht ober einen Incest begeht. (3. B. Mof. Cap. 20.) Die Eltern haben bas Recht einen wiberspenftigen und ungehorsamen Sohn, ber fich burch ihre Buchtigung nicht beffern laßt, vor die Melteften ber Stadt ju führen und ihn feiner Bergeben anzuklagen, bann foll ihn "bas Bolt ber Stadt fteinigen und er foll fterben; auf bag ihr bas Bofe von Guch thut und gang Jerael es hore und fich fürchte." (5. B. Mof. 21, 18 - 21.) Schmähreben ober Flüche gegen obrigfeitliche Bersonen, die Stellvertreter Gottes, murben früher mahrscheine lich mit Schlägen, spater mit bem Tobe geahnbet. (2. Sam. 19, 22-24. 1. Ron. 1, 8. 9. 2, 36-46.) Dogleich felbft im Rriege mit bem Ronige Saul begriffen lagt David ben Amalefiter hinrichten, ber angeblich bie Band ausgestredt hatte ben Gefalbten bes herrn ju tobten. (2. B. Sam. 1, 14 - 16.)

In Betreff bes peinlichen Processes enthält bas mosaische Recht nur wenige Borschriften. Eingebenf ber einfachen, aber so häusig verkannten Wahrheit, baß die einzig wahre Burgsschaft einer guten Rechtspslege in ber Persönlichkeit ber Richter liegt, und baß keinerlei Formen gegen beren Parteilichkeit ober Befangenheit zu schüßen vermögen, legt bas Geseh Mosts auf biese Charaktereigenschaften Derer, die Recht sprechen, ben meisten Nachbruck. Annahme von Geschenken ber Reischen ist eben sowohl verboten, als unzeitiges und übelanges xvII.

wandtes Mitleid mit den Armen. Im Uebrigen ist mit ber Anwendung der geeigneten Mittel zur Erforschung der Wahrheit dem Ermessen der Richter ein weiter Spielraum gelassen. Das eigene Geständniß des Schuldigen ist nicht unbedingt nothwendig, dafür aber auch die Tortur dem mosaischen Rechte unbefannt. Die Zeugen, deren das Geseh an einigen Orten zwei oder drei verlangt (5. B. Mos. 17, 6.), werden in Gesgenwart des Beslagten verhört und vereidigt. Ihre Hand mußte die erste sehn, den Schuldigen zu tödten. Wenn die Richter verschiedener Meinung und ihr Urtheil zwiespättig, so sollten die Priester und Hohenpriester entscheiden. (5. B. Mos. 17, 8 — 30.) In einzelnen Fällen hat nach Ausweis der Geschichte auch das Gottesurtheil des Looses den Schuldigen ermittelt. (Josua 7, 16—25. 1. B. Sam. 14, 41—44.)

# XVI

214 MARK BY EMPTY TOWN NAMED IN

Das Kriegs und Bertheibigungswesen bes bebrätschen Bolles beruht im Allgemeinen auf bem oberften Grundsat: daß jeder wassenfähige Mann über zwanzig Jahren zum
Kriegsdienste verpflichtet ift, wenn er tauglich befunden und
nicht aus einem ber anzugebenden Gründe von dieser Leistung
losgesprochen wird. Ueber diese Berpflichtung aber ift zunächst
zu bemerken, daß sie eine Pflicht, fein sogenanntes demofratisches Wassenrecht der Einzelnen ift. Bon einer "allgemeinen Bollsbewassnung" im heutigen Sinne war weber thatsächlich, noch staatsrechtlich die Rede. Es hing von dem
Gutbesinden des Oberhauptes der Nation ab, wen er im einzelnen Falle zur Leistung jener Dienstpflicht aufrusen wollte.
Außerdem beruhte diese Berpflichtung selbst durchaus nicht etwa
auf den, in unsern Tagen gangbaren Borstellungen von ei-

nem, jebes Privatrecht, jebe Freiheit bes Einzelnen und jebes Leben unumschränft beherrschenben Staatswohl, ober einersouverainen Bolfsgemeinde, die bewassnet seyn durse und musse, um ihrem gebietenden Willen ersorderlichen Falls Rachdruck geben zu können. Im Gegentheil: der oberste Kriegsherr war Jehova. Moses und Josua, wie später die Richter und Ronige, erscheinen als seine, mit göttlicher Autorität betleibeten Stellvertreter. Jehova aber, der sein Bolf aus Negypten gessührt, gab ihm Kanaan zur Eroberung hin. Sollte jeder Sohn Israels hier ein Lehn erhalten, so war es billig, daße er auch bei der blutigen Erwerbung selbst Hand anlegen mußte. Dasselbe gilt nachher von der Vertheidigung. (4. B. Mos. 4, 3. 26, 2.)

Trot beffen tommt bas Aufgebot in Daffe nur als feltene Ausnahme, bie Aushebung ber nothigen Truppengahl als Regel vor. Bon jener laffen fich nur zwei Beispiele in ber bebraifchen Geschichte nahmhaft machen: ber Rachefrieg gegen ben Stamm Benjamin (Buch ber Richter Cap. 20), und ber Rrieg Sauls gegen bie Ammoniter (1. Sam. 11.); von biefer bagegen fommen ichon bei bem Buge in ber Bufte Falle vor, wo boch bas gange Bolt in einem Lager beifame men war, und fomit ftets jum Rampfe bereit feyn muß. (2. B. Mos. 17, 9. 10. 4. B. Mos. 31, 1 — 6. 32, 17—32.) Mofes befiehlt bem Josua jum Streite wider Amalec Manner auszumahlen, und aus ben brittehalb Stammen jenfeits bes Jordan, die mehr ale 100,000 ftreitbare Manner ftellen fonnten, erscheinen nur 40,000 gur versprochenen Gulfleiftung bei ber Eroberung von Balästina. Ein beutlicher Bemeis, bag bas gange Bolf nur in ben feltenften gallen wirklich in feiner Gesammtheit auszog.

Mofes felbft hat, mit einer in Militarftaaten nicht ges brauchlichen Milbe, eine Reihe von Grunben zugelaffen, fraft welcher Befreiung vom Rriegebienfte eintreten foll \*). (5. B.

<sup>\*)</sup> Cbenbaf. 24, 5. Wenn Jemand por furgem ein Beib genommen,

wie er felbst von Furcht befloi

Durch biesen Aufruf ins leistete Dienst gewissermaßen gi hebung selbst geschah, nach e Bermuthung, vielleicht in ei Zehnte aus ben Heerben geson nicht bezahlt, aber bie Beute t eine Hälfte ber Menschen und bei an die, welche gegen ben Feint mußte das fünfhunderiste Stück Die andere Hälfte siel bem üb in den Ramps gezogen war, b zigste Stück den Leviten. Silbs dagegen, überhaupt alle leblost gemacht hatte. (4. B. Mos. 31

Die eben geschilberte, mi burch David einige Aenberunger

bei, die, auch zur Bollstredung von Todesstrafen bienenden, in seiner Geschichte oft vorsommenden Krethi und Plethi. Er traf die Einrichtung, daß aus den Sohnen Israels jeden Monat 24,000 zu seinem Dienste unter ihren Kamilienhäuptern und Befehlshabern einziehen, und nach Berlauf dieser Frist wieder abziehen mußten. (1. Chron. 27, 1.) Er scheint endlich Willens gewesen zu seyn, das gesammte Bolf zum beständigen Kriegsbienste zu organistren und einzutheilen, und badurch aus der theokratischen in die militärisch-despotische Bersassung einzulenken. Die Geschichte berichtet, wie Gott die Israeliten mit der Pest gestraft, weil David, nicht auf Gottes Eingebung, eine Zählung des Bolkes veranstaltet hatte (2. Sam. 24. 1. Chron. 21.), und wie der König von Reue ergriffen sein Unrecht erkannt, und seinen Plan aufgegeben habe \*). Doch scheint später Dzias, sein Rachsomme

<sup>\*)</sup> Dichaelis fagt barüber im Geifte feiner Beit (Dofaifches Recht Th. 3. S. 174. S. 165) Folgenbes: "Davide Sunbe ober viels mehr, um nicht fo theologisch, fonbern mehr politisch ju reben, Davibe Unrecht und Tyrannei gegen ein Bolt, bas fich ihm auf gang anbere Bebingungen und mit Borbehalt vieler Freiheiten uns terworfen hatte, bestand alfo bierin. Bieber hatte freilich bie alte und natürliche Regel ber Bolfer: quot cives, tot milites, fo fern gegolten, bag im Fall ber Roth jeber Burger jur Bertheibis gung bee Staate bie Baffen tragen mußte: boch ber Rothfall entstand fehr felten, und anger ihm hatte nicht jeber Bergelit nos thig, Solbat ju febn, und fich im Frieben, ober auch im mittels mäßigen Rriege, einer militarifchen Ginrichtung gu unterwerfen. Davi b haite bie Anftalt gemacht, bag außer feiner Leibgarbe (fie fommt in ber Bibel unter bem Ramen . . . Greti und Bleti vor) noch jeben Monat wechselsweise 24,000 Mann Dienfte thun mußten, alfo 288,000 Dann in ben Baffen geubt wurben. Bur Bertheibigung bes Laubes, und um bie Rachbarn in Refpect gu erhalten, war bieß, fonberlich nach ben bamaligen Beiten und ber . . . vortheilhaften Lage feines Reichs, binlanglich: allein ihm foien es noch nicht genug. Er wollte, vermuthlich bom Grobes

im achten Gliebe, ben Plan, welchen David aufgegeben un bereut hatte, wieber aufgenommen und durchgeführt zu h ben. (2. Chron. 26, 11 — 15.) Aber Jehova wollte nich baß Jerael ein Militärstaat sei, und Dzias nahm ein kläg ches Enbe. (B. 16 — 21.)

#### XVII

Die Staatseinfunfte und bas Finanzwesen bes mosa schen Staats waren weber auf indirekte, noch auch bi sonders zu verwilligende, direkte Steuern gegrunde Benes ware bem Charakter bes hebraischen Staates zuwid gewesen, der kein Handels und Lurustreibender seyn sollte biese hatte die Berwaltung ewigen Schwankungen Preis gigeben und zuleht zur herrschaft Derer geführt, welche bi Steuern verwilligten, als welches ben theofratischen Berfa sungsprincipien widersprochen hatte. Der "Staatsbebarf wurde, wie aus dem früher Gesagten erhellt, im Wesentliche

rungsburst beunruhigt, ben Staat, ohngefahr nach Art bes Röm
schen, friegerisch machen, und bas ganze Bolt bergestalt unter ein
militärische Berfassung bringen, baß jeder Unterthan ordentlich ein
rollirt wurde, in dieser hinsicht unter Generals und Offizier
stünde, und zu gewissen Beiten Kriegeblenste thun müßte, um i
ben Bassen geübt zu werden. . . . Wäre nun dieß die Ubsicht Da
vids gewesen, so ist begreislich, wie Joah, ungeachtet er in seiner
Privatleben ein sehr boser Mann und zweimal ein Worder war
boch so patriotisch oder so staatsling sehn konnte, einen Besehl be
Königs, der ein fret gewesenes Bolt in die schlimmste militärisch
Staverei versetze, und ihm unerträglich sehn mußte, aufe nach
drüdlichste zu verbitten."

 $\frac{4}{4}$ 

Marga W. San Control of the American

burch bie stehende Rente des Zehnten gedeckt, von welchem ber Stamm Levi, als erblicher Beamtenstand lebte. Ein stehendes Heer in Friedenszeiten gab es nicht, und der Krieg mußte den Krieg ernähren. Ein gewisses, bei jeder Bolkszählung zu bezahlendes Kopfgeld hatte einen rein religiösen Charafter. Zeglicher, der über zwanzig Jahre alt war, follte dem Herrn ein Lösegeld von einem halben Sedel für seine Seele geben, damit feine Plage über Israel somme, wenn sie gezählt würden. (2. B. Mos. 30, 12. 13.) Das in solcher Weise geopferte Gold und Silber ward zur Zierde des Heisligthums verwendet.

Erft nach ber Rüdsehr aus bem babylonischen Eril entwidelte sich auf ber Grundlage jener Borschrift ber Gebrauch, baß jeber Erwachsene jährlich einen halben Sedel zur Erhaltung bes Tempels geben mußte, wozu selbst bie Juden in fremden Ländern beisteuerten. (Michaelis Mosaisches Recht Th. III. S. 152 u. ff.)

Bon ben Einfunften ber Konige wird fpater bei ber Charafteriftif bes hebraischen Konigthums gehandelt werben.

## XLVIII.

to sell, deplies participant of the control of the

#### Das Manna.

Der vor nicht gar langer Belt ericbienene vierzehnte Banb bon Ritter's großem Berfe uber bie Erbfunde gibt uns, wie ichon früher einmal (Bb. III., S. 508), bie Berantaffung, auf Diefes bochft lehrreiche Buch in biefen Blattern ju fprechen gu Bir fonnen nicht umbin, ju wiederholen, baß jes ber neue Band nicht fowohl burch bie grundlichen und gelehrten Untersuchungen, ale auch burch bie fconen Befchreibungen ber Bebirgoguge und ber gluggebiete, burch bie Schilberung ber Menschen und ihrer Berte und Gitten, ber Thiere und Bflangen aller einzelnen Gegenben, für jeben Bebilbeten eine große Ungiebungefraft ausuben muß. Der vorbin ermabnte Band ber breigehnte, welcher Aften gewibmet ift - bat vorzugsweife bie Ginai-Salbinfel ju feinem Begenftanbe, und enthalt namentlich eine ausführliche Abbandlung über bas auf bem Sinai porfommenbe Manna. Alle Nachrichten, bie man über baffelbe hat, find hier auf bas Gorgfaltigfte gufammengeftellt, insbesonbere bas jest bafelbft alle Jahre fich erzeugenbe Manna berudfichtigt. Wegen bes großen Intereffes, welches biefer Begenftand bietet, mogen bier einzelne Bunfte aus jener 216handlung herausgehoben und naber befprochen werben.

Es fommen in verschiebenen Gegenben ber Erbe Erfchet-

liten in einen, wenn auch nur fehr entfernten Bergleich ftellen laffen. Naher scheint bemfelben biejenige Art von Manna gu fteben, die fich auf bem Tamaristen - ober Tarfabaume auf ber Sinaihalbinfel meiftens ba finbet, wo berselbe, beffen Bachsthum überhaupt ein fehr beschränfter ift, vorkommt. Es find nur fehr wenige ben Bebuinen und ben Monchen bes Sinaiflofters mobibefannte Raume, wo biefes Manna angetroffen wirb; bie Ernte beffelben finbet im Sommer Statt. Schon ber Dechant Bernhard von Breybenbach (1483) fagt baron: "im Augustmonat finde man noch heute in den Thälern um ben Sinai jenes Simmelebrob, bas bie Monche und Araber fammeln und es ben Bilgern, bie babin tommen, verfaufen; es falle Morgens gegen Tag, eben wie ein Thau ober Reif, hange tropflicht an Gras und Steinen und an ben Aeften ber Baume und fei fuß wie Bonig." A. Morifon, ber ju Ausgang bes flebzehnten Jahrhunberts biefe Begenben bereiste, berichtet barüber: "es schiene ihm, als ob ber Gott Jeraels bas frühere Bunber bafelbft für alle Beiten habe verewigen wollen, benn er laffe auch heute Manna regnen, alljährlich regelmäßig in ben beiben heißeften Monaten Juli und Auguft. Die Araber fammelten es vor Sonnenaufgang ein, weil es am heißen Mittag gerfließe. Es fei weiß wie Schnee, zeige fich in erbsengroßen, platten Rugelchen und werbe wie Bonig auf Brob genoffen. Ralt geworben, erharte es jur Festigfeit wie Bache. Benn er es magen burfe, fo gestehe er es offen und frei, bag er biefes Manna für baffelbe, wie bas zu Mofee Beiten halte; benn es fchmede eben fo, wie jenes, bas nur in Roth und aus hunger, wie bie Rirchenväter berichten, vom Bolfe Berael noch begieriger, ale heut ju Tage genoffen worben fei; die Araber sammelten es ein, und verkauften ihren Ueberfluß bavon an bas Rlofter." Ein anderer Berichterftatter (Seegen) fagt: "es bringen nur jur Beit ber größten Sige, zumal im Monat Juli, bes Rachts bie Mannatropfen aus ben Rinben von Stamm und Zweigen ber Tamaristen hervor, und bilben mastirgleiche Korner, bie man auch ben Ber-

len vergleiche. Deftere fet bie Beit bee Ginfammelne auch nur auf einen ober einen halben Monat beidranft. "Der berubmte Naturforicher Chrenberg bat nun bie Entbedung gemacht, bag biefes Manna bie honigartige Secretion eines fleinen Infectes fei, bas", wie Ruppell angibt, "gur Beit feiner Begattung in gemiffen Jahredzeiten ben Stoff auf Blattern bes Bufches Tarfa in ben arabifchen Thalern abfest." "Bon ber Manna . Tamariefa" (Tamarix mannifera, wie Ehrenberg fte genannt bat), "fab Bellfteb", wie Ritter bemerft, "auf bem Bege von Tor jum Ginai bie erften Baume, gwei Ctunben im Babi Sebran einwarte, auf einer Sohe von etwa ameitaufend Ruß über bem Deer. Die außerften febr garten 3meige bee Baumes fand Chrenberg ofter gang von ber Menge bes fleinen Infectes, einer elliptifchen, machegelben Schilblaus (Coccus manniparus) bebedt, burch beren Stich fie gang margig geworben. Mus biefen fleinften, ben blogen Mus gen unfichtbaren Bunben ber 3meiglein" (niemals aus ben Blattern, fagt E. Robinfon), "tritt nach vorangegangenem Regen ein flarer Gaft hervor, ber allmablig concrefcirt unb wie ein rothlicher Sprup abfließt. Bor Aufgang ber Sonne und furg nachher wird er hartlich und leicht abfallend wird er vom Boben eingesammelt; bei großer Sige gerfließt er. Die Ginfammler führen zwei Suß bobe Leberschlauche mit fich, eis nen Buß in ber Weitung, ber in wenigen Tagen fich fullen lagt." - Bie jest ift biefee bie brei Linien lange Infect (ber Coccus manniparus) nur in ber Region bes Sinai aufgefunden, nicht in Alegopten ober anbermarte, woraus Ehrenberg ichließen wollte, bag nicht bie Tamariefe, fonbern ber Coccus bie eigentliche Urfache ber Mannaerzeugung fet.

Ritter fest nun in bie Ibentitat biefes Manna mit ber Buftenfpeife ber Israeliten nicht ben leifesten 3weifel, und seine Stimme muß bei Bielen um fo mehr an Gewicht ges winnen, als einer ber Borfampfer bes Bietismus, hengstenberg, fich in seinem Buche über ben Pentateuch übereinstimmenb bamit ausgesprochen bat. Es ift, um bie Auffaffungs. weise biefer beiben gelehrten Manner fennen ju lernen, nicht unintereffant, ihren Argumentationen nachzugehen. Der gefeierte Geograph lagt fich fast mit einiger Bermunberung alfo vernehmen: "Diefer grundlichen und intereffanten naturhiftoriichen Darftellung und erflarenden Auflösung eines fo merfmurbigen Phanomens, bas feit mehr ale breitaufenb Sahren ein Begenftand ber Bewundenurg ber Bolfer gemefen, hat es, bem berühmten Raturforfcher gegenüber, boch nicht an Ginwurfen neuerer Beit gefehlt." Mehrere biefer Einwendungen geboren felbft wiederum .. hem naturbiftorischen Bebiete an und bedurfen bier feiner Berud. fichtigung, indem wir gern von vornherein jugeben wollen, baß ber Coccus ein manniparus sei, nur laugnen wir bie Ibentitat bes von ihm erzeugten Manna's mit jenem, womit Bott fein Bolf vierzig Jahre in ber Bufte nahrte. Um aber ben von bem Boben ber Geschichte aus gemachten Ginwurfen, fo wie ber Ueberzeugung, welche "burch bie Annahme eines natürlichen Bergangs bas gottliche Bunber gur Beit Bebovahs gefährbet glaubt", ju begegnen, halt Ritter bafur, feine Ueberzeugung von ber Bebeutung ber Bunber ausspre-Sehr richtig ift es, wenn er fagt, baß den ju muffen. bie gange Schöpfung in allen ihren Elementen und Anfangen wie Enden ber Dinge, aber auch in allen ihren bis heute noch täglichen Erscheinungen, mas ben Urgrund berselben betrifft (aber nur fo weit?), une ein gang unergrundliches gottliches Wunder ift und bleibt, vom Bau bes fleinsten Moofes und bes Grashalms burch alles Befen ber Dinge hindurch, bis ju bem feelenvollen Auge und ju ber hochften Entwidlung bes Menfchen." Aber von ber Bafis aus, bag "bie Bunber Gottes Bunber bleiben, felbft wenn wir fie alle uns burch Raturfrafte follten erflaren fonnen", und bag "Gott nicht wiber bie Ratur, fonbern mit ihrer gottlichen Kraft Bunber wirke", hatte Ritter fich an einer anbern Stelle seines Buches schon für berechtigt gehalten, ben ganzen geheimnisvollen Gergong bei ber Befetgebung auf bem Berge Ginal fur ein naturliches Bewitter zu erflaren, ja fogar - man follte es faum glauben - bas Gemitter ber Gefetgebung auf Ginai in Barallele mit jenem Bligftrabl gu ftellen, welcher ben Freund Lutbers an beffen Seite tobtete, und baburch "ben Beift" Diefes ungludlichen Reformatore "fur bie ewige Bahrheit lebenbig machte." Unter biefen Umftanben ift es febr begreifflich, bag Ritter in bem von ber Schildlaus erzeugten Danna bie alte Buftenfpeife ber Beraeliten wieber erfennt, und "wenn Danches bennoch babei unerflärlich bleibt", ju bebenten gibt, "wie viele hundert Jahre bis auf unfere Beit bingeben mußten, tros aller Fortichritte ber Raturmiffenschaften, bevor wir nur eine einigermaßen befriedigenbe Rachweifung über bas Bhanomen ber Mannaerzeugung gewinnen fonnten." "Bie follte man", fahrt er fort, "an jene Beit eine abnliche Forberung nur magen fonnen." Sierbei fommt ibm Bengftenberg mit ber Bemerfung ju Bulfe: "Benn an einigen Stellen im Bentatend bas llebernaturliche allein hervorgehoben wirb, fo muß mohl beachtet werben, bag nach bem 3wede bee Berfaffere bet Mofaifchen Schriften, ber junachft nicht fur bie Biffbeglerbe, fonbern fur ben Glauben fchrieb, bas Raturliche in ben Sintergrund treten mußte, und nur beilaufig berührt werben fonnte."

Es unterliegt nun feinem Zweisel, daß sich manche Parallelen zwischen ber Wüstenspeise und bem gegenwärtig auf dem Sinai vorsommenden Manna ziehen lassen; Ritter zählt die einzelnen übereinstimmenden Punkte auf, benen wir die bertressenden Stellen aus dem zweiten Buche Monits beisügen, nämlich: Name (Exod. XVI. 15), Honiggeschmad (B. 31), Farbe (31, vergl. Numer. XI. 7), Borsommen mit dem Thau Exod. 13. 14. Numer. XI. 9), Bildung in der Nachtzeit (ebend.), Kleinheit der Tropfen (Exod. XVI. 74), Herabsalten zur Erde (Exod. XVI. Exod. 4. 14), von der es dann gesammelt wird (Exod. XVI. 16. 17), das Fessiehn am Morgen (Exod. XVI. 14), das Schmeizen von der Sanne (Exod. XVI. 21)

bie Erwähnung ber "Mannainsecten" (Exod. XVI. 20). Rimmt. man hiezu die Lokalitat, die blejenige zu fenn scheint, an welder nach bem Berichte ber heiligen Schrift zuerft bas Manna vom himmel regnete (Exod. XVI. 1. 4), so wie bie Jahresgeit, in welcher es bamals zuerst herabsiel (Exod. XVI. 1), so begreift man leicht, wie "ber Wit und Berftand bes Menfchen" einen großen Fund barin gethan gu haben vermeint, wenn er jene bis babin von allen glaubigen Juben und Chris ften für ein Bunber gegen bie Naturgesete gehaltene Erscheis nung, nunmehr aus ben Raturgefeten felbft erflaren ju burfen glaubt. Dazu tommen auch noch bie hiftorischen Beugniffe, namentlich bes Flavius Josephus, welcher ergablt, bag es bort noch gegenwärtig Manna regne, fo wie bes vorhin erwähnten Dechanten Breybenbach, welcher ebenfalls bie Anficht von ber Ibentitat biefes Manna mit bem altteftamentarischen auf-Die etwa noch im Wege ftehenden Schwierigkeiten scheinen zu schwinden theils vor ber Bemerfung: bag viele bunbert Jahre feither verfloffen feien, theils vor ber Leuchte ber Bengstenbergischen Rritif. Auf bes ehrlichen Dechanten Ansicht fann indeffen wohl überall fein besonderes Gewicht gelegt werben, und wenn Flavius Josephus bie Ibentitat annimmt, fo ift bieß eben auch nur feine Meinung, beren Bestätigung er wohl schwerlich aus einem genauen Bergleiche mit bem in ber Bundeslade aufbewahrten Manna entnommen haben wird.

Ueber die Schwierigkeiten nun, welche die einsachen Worte ber heitigen Schrift barbieten, hilft sich die Hengstenberg-Rittersche Eregese leicht hinweg. Jene erzählt (Numer. XI. 8), bas Manna sei in Mühlen zerstoßen und in Mörsern zerrieben worden; dieses scheint einen härteren Körper voraussehen zu lassen, als das heutige Manna es ist. Ritter entgegnet barauf, man wisse nicht, wie Mühlen und Mörser damals gestraucht worden seien, darum brauche der Körper nur von der Härte geronnenen Bachses zu seyn. Wenn Gott bei Moyses (Exod. XVI. 4) verheißt: "Siehe, ich will euch Brod vom

Simmel regnen", und wenn ber Bfalmift (LXXVII. 25.) mit Bezug bierauf fagt: "bas Simmelebrod gab er ihnen, ber Menfch hat bas Brod ber Engel gegeffen", fo ift nach jener Interpretation ber Simmel nicht etwa bie Bolfen - wie benn auch bie Berrlichfeit bes Beren felbft in einer Bolfe erfchien (Exod. XVI. 10) - fonbern bie Tamaristenbaume. Benn ferner Monfes berichtet (Exod. XVI. 13. 14), bas Danna fei mit bem Thau gefommen und habe bann in ber Bufte gelegen, in welcher (Exod. XVI. 3) bie Bergeliten Sungers gu fterben brobten, fo weiß Ritter, bag bie Lager nicht in ber obeften Bufte maren, fonbern wo Beiben und Baffet. und wo alfo auch Tamariefen wuchfen. Gelbft bie Schwies rigfeit : bag bas Danna, nach ber beiligen Schrift, verbarb, wenn es aufbewahrt murbe, und nur basjenige fich erhielt, mas für ben Cabbath, an welchem fein Simmelebrob berab regnete, bestimmt mar, glauben bie beiben großen Belebrten gludlich übermunden zu haben. Das Alles namlich wird auf bie unbefangenfte Beife folgenbermaßen - wobet man ben bentgläubigen Baulus zu boren vermeinen follte - ertlatt: bas Manna, welches ju lange (NB) aufbewahrt wurde, verbarb, es famen Burmer binein, weil bie Bergeliten Die jenige Reinigungemethobe ber Araber nicht fannten. lange" foll alfo bie Angabe ber beiligen Schrift, baß icon bas nur einen Tag aufbewahrte Manna verbarb und Burmer barin wuchfen, fo wie jugleich bas Bunber befeitigen, baß für ben Cabbath bie Buftenfpeife nicht verbarb. Dag bas. felbe am Cabbath nicht eben fo gut gefallen fet, wie an ben anbern feche Tagen, fann Bengftenberg gar nicht glauben: es mare auch zu viel, wenn ber Coccus fich in feiner Dannafabrifation an bie Cabbathfeier gefehrt batte; es gingen, wie Bener bemerft, nur Etliche binaus (Exod. XVI. 27), und biefe werben wohl nicht recht nachgeschaut haben. Dies paßt freilich febr wenig ju ben Borten bes Moufes, ber im Auftrage Gottes fpricht: "Effet es beute, benn es ift ber Cabbath bes herrn, benn man finbet an frente nicht auf b

Ì

Relbe." Inbeffen Dopfes hob ja nur bas Uebernatürliche heraus und bas Natürliche trat in ben hintergrund. Aber bennoch follte man wieberum faft meinen: bie Joraeliten mußten boch etwas von ber Arabischen Reinigungsmethobe verstanben haben, benn ein Gomor mit Manna wurde ja aufbewahrt und in die Bunbeslade fur die fommenden Geschlechter gestellt (Exod. XVI. 33). Bie paft bas ju bem Manna, in welches, wenn es ju lange aufbewahrt wurde, bie Burmer bineinfamen? Dhne jene Methobe bliebe und benn boch in ber That nur noch übrig, an ein Bunber im gewöhnlichen Sinne bes Wortes ju glauben; aber auch Ritter fcheint bieß angunehmen, benn um bem Zeugniß bes Flavius Josephus für feine Anficht einen Werth beilegen ju fonnen, fenbet er ibn gur Bunbestabe, um bas feiner Beit gefallene Manna mit bem feiner Borfahren ju vergleichen.

Endlich mußte fraft jener Eregese auch die Rachricht ber heiligen Schrift beseitigt werben, daß "die Sohne Jeraels das Manna vierzig Jahre agen, bis fie in bewohnbares ganb famen und fich mit biefer Speise nahrten, bis fie bie Brangen bes Landes Chanaan erreichten (Exod. XVI. 35). Sarfastisch genug hatte R. v. Raumer (ber Bug ber Jeraeliten aus Megypten nach Ranaan), wie Ritter anerfennt, bemerft, bag nach ber Chrenberg'schen Sypothese Die Israeliten auf bem vierzigjährigen Buge von Sinai bis Ebrei bei Damascus ohne Unterbrechung unter lauter ichilblausbebedten Tamarisfenftrauchen gelagert gewesen maren. Sengftenberg macht, außer ber julest erwähnten, wohl ju weit gezogenen Granzbeftimmung, es Raumer vorzüglich jum Borwurfe, daß er sage: bie Ibraeliten hatten tagtäglich Manna gegeffen, mas gar nicht in ber heiligen Schrift ftebe. Allein, wollte man auch zugeben, baf Monfes von bem Manna nicht ale von einer täglichen Rahrung fpreche, fo mußte boch jebenfalls die Weit größere Thatigkeit ber Schilblaus, bie fich jest auf mit Donate im Jahre beschränft, angenommen werben; auch burfte

von jenen vierzig Jahren feines ein trodenes gemefen fenn, fonbern alle fehr regnerifch, benn nur in folden gibt es jest eine Mannaernbte. Allein bas "taglich" fommt boch in Begug auf bas Manna in ber beiligen Schrift por, inbem Gott ju Monfes fprach (Exod. XVI, 4): "bas Bolf gebe aus und fammle ",taglich"", mas es bebarf"; bringt man bamit bie obige Rachricht von ber Rahrung ber zwei Millionen 36. raeliten mabrent ber Beit ber vierzig Jahre in Berbinbung, fo fcheint es boch viel beffer fur bie Erflarung ihres taglichen Unterhalts ju Gottes Allmacht, ale ju Bengftenberg's 3nterpretation bie Buflucht ju nehmen. Diefer fagt: bas Danna fet eben nur in besondern Rothftanben (Die alfo gufallig im= mer in bie Begattungezeit bee Coccue gefallen finb) bie Speife ber Juben gemefen; fie hatten fich übrigens mit ihrem Beerbenreichthum, mit Dattelpalmen und mit ber aus Ebom go fauften Speife genahrt; auch fei eben bas Speifebeburfniß in jenem Clima nicht febr groß; Mitter fügt noch bingu: bag bamale bie Tamariefenwalber noch nicht fo gelichtet gewesen feien, wie jest, mit ihnen habe aber bie Fulle ber Mannabereis tung, beren jabrlicher Ertrag beute ju Tage fich freilich nur auf feche bie fiebenhundert Bfund belaufe, bebeutend abgenommen. Die Bergeliten fonnten mahrlich froh fenn, bag Gott für fie forgte; mare Bengftenberg ihr Speifelteferant gemefen, fo maren fie vermuthlich alle verhungert und ihre Gebnfucht nach ben Bleischtopfen, Rurbiffen und Melonen, Lauchen, 3wiebeln und Anoblauchen Megyptens mare gang verzeihlich gemefen.

Will und etwa herr hengstenberg auch bas gottliche Manna bes neuen Bunbes auf naturliche Beije erffaren?

and the second of the second of the second

the section of the section of the section of the section of

# XLIX.

#### Literatur.

Historischer Ratechismus ober ber ganze Ratechismus in historisch-wahren Erempeln für Kirche, Schule und Haus. Bon Johann Ev. Schmib. 3 Bbe. Salzburg, 1849. 50.

Der Berfaffer biefes Erempel - Ratechismus hat fein fruber gegebenes Berfprechen, bag er feine Arbeit bis jum Jahre 1850 vollenden werbe, erfult, und fomit liegt biefelbe nunmehr in ihren brei Banben, von benen ber erfte ichon gum vierten Male aufgelegt wirb, vollftanbig vor. Der Umftanb, baß biefes Buch fogleich nach feinem Erscheinen mehrere Auflagen erlebt hat, ift neben anderen ein Beweis, baß es einem wirflich fühlbaren Bedürfniffe abgeholfen hat. Daffelbe ift bem Berfaffer, welcher bas Umt eines Ratecheten befleibet, allmählig unter ben Sanben entftanben, inbem er gur Beles bung feines Bortrages und bie im Unterrichte mitgetheilten Lehren einbringlicher ju machen, fich eine Sammlung von wirflich hiftorisch-wahren Erempeln angelegt hatte. Mit Recht hat er gerade diesen Umstand, die historische Bahrheit, gang besonbere in's Auge gefaßt; bie fingirten Ergahlungen find hiftorische Romane, und wie biese bas Leben boch niemals getreu wiebergeben, fo tonnen fie auch unmöglich einen fo tiefen Einbrud hervorbringen, als die einfachfte historisch mabre XXVII. 18

Ergablung es vermag. Der Berfaffer bat mit großem Rleife gesammelt, und hat wohl baran gethan, bas Ergebniß feiner Muben auch bem größeren Bublifum mitgutheilen. Er felbft beutet auf bem Titel feines Buches ben Bunfch an, bas baffelbe nicht bloß bei bem fatechetifchen Unterrichte fich ale gwedmäßig berausftellen, fonbern auch ale ein brauchbares Sausbuch bienen moge. Bir glauben fagen gu burfen, bas er auch biefen 3med erreicht bat, inbem felbft Erwachfene, fie mogen bas Buch aufichlagen, wo fie wollen, ftete eine fie augleich unterhaltenbe und belehrenbe Ergablung finben, bie gang bagu geeignet ift, um ihnen biefe ober jene Religione. mabrheit nabe ju legen, und ihre Unwendung flar por Augen au ftellen. Go wenig wir im Allgemeinen ber Beidbichte einen blog bibaftifchen 3med beilegen wollen, fo richtig ift es bod, baß fie auch ihre bibaftifche Geite bat, und Jebermann wird fich leicht bavon in feinem Leben überzeugt baben, wie gutreffend bas vom Berfaffer gemablte Motto ift: Longum iter per praecepta, breve autem et efficax per exempla. Gerabe eine folche Cammlung lagt aber auch Die eigentliche Bebeutung ber Gefchichte flar an's Licht treten, inbem alle biefe Ergablungen gang eigentlich nur baju bienen, um bas Balten Gottes in ben Beichiden ber Menichen anschaulich au machen. - Die Dronung, welche ber Berfaffer bei feiner Arbeit beobachtet hat, ift bie bee Ratechiemus von Canifine: burch ein beigefügtes Regifter hat er inbeffen bafur geforat, baß feine Sammlung auch bei bem Religionevortrage nach andern Ratechismen ebenfalls mit Ruben gebraucht merben Gein Material hat er vornehmlich aus Bobner: Instructissima bibliotheca concinatoria, Richter's firchenhifter rifcher Schapfammer, Marchantii hortus pastorum, und aus bem vortrefflichen Erempelbuch von Berbft, fo wie aus mebs ren anbern Schriften, bie bei ben betreffenben Ergablungen genannt werben, entnommen. Bir wunfchen bem nutlichen Unternehmen einen ferneren guten Fortgang.

# L.

# Friedrich II. von Preußen und fein Ober: confiftorium.

Friedrich II. war in seiner Regierung, wie befannt, hochst autofratisch. Bur Bergrößerung seines Reiches bedurfte er der unbedingten Berfügung über die auf's hochste gespannten Kräfte seines Staates; von Freiheit war daher bei ihm eben so wenig die Rede, als daß er irgend Zemanden vorwiegenden Einfluß oder Autorität eingeräumt hätte. Bon seinem Kabinet aus wollte er Alles, das Kleine wie das Große, so viel wie mögelich direkt selbst regieren; der Minister und Beamten bediente er sich dabei nur als unvermeidlicher Werfzeuge und Mittelglieder; wenn er Alles hätte selbst thun und überall dabei seyn tonnen, so hätte er ihrer, wie er selbst sagte, gern entbehrt. Seine Regierung war eine Kabinetsregierung im vollsten Sinne des Wortes.

Die Macht seiner Beamten ohne Bortheil seiner höchsten birekten Autorität zu erweitern, lag baher burchaus nicht in seiner Absicht; sonbern vielmehr eifersuchtig auf seine Allein, herrschaft, und im höchsten Grade allen Menschen als eigenssüchtigen Heuchlern mißtrauend, wachte er auch über seine Beamte mit verbachtvollen Späherbliden, sie bei jedem Schritt und Tritt straff am militärischen Zügel haltend.

Aus diesen Grundsaben ergeben sich für feine Politit nothwendig zwei Folgerungen: einmal, daß er in Dingen, die ihm für seine eigene höchste Autorität, und zwar zunächst sur das Militär und die Finanzen, die beiden Nerven seiner Macht, gleichgültig schienen, auch seinen Beamten feine Autorität gestattete; und dann daß er, ohne Bermittelung der Beamten, durch unmittelbaren Berkehr mit den Gemeinden und Privaten der Beamten: Aristofratie eine Controle, und gewiffer Maßen ein bemofratisches Gegengewicht entgegen zu seten suchte.

Diefe Maximen leiteten ibn offenbar in feiner Politit bei ber Bergebung feiner protestantifchen Bredigerstellen. Sier er-Scheint ber abfolutefte Monarch feiner Beit als ber Schirmer ber bemofratischen Bahlfreiheit ber Bemeinben gegen fein eigenes geiftliches Departement. Stand ihm nämlich in einer Gemeinde bas Patronaterecht gu, fo burften fich bie Bauern nur unmittelbar an ibn wenben, und fie waren feines Beiftanbes gewiß, wie bieß viele feiner eigenbanbigen Refolutionen beweifen. Machte bas Dberconfiftorium, welches bier in feinem Ramen bas Batronaterecht ausubte, ben Bauern megen bes von ihnen Gemabiten Schwierigfeiten, und beflagten fie fich beghalb bei ibm : gleich mar fein Diftrauen mach, und bas Dberconfiftorium erhielt einen Berweis wegen "Chicanen." Er befolgte hierin gegen bie ihn mit ihrer Uebermacht bedrobenbe Bureaufratie bie gleiche Politif im Rleinen, melde bie Ronige von Franfreich befolgten, ale fie gegen Abel und Beift. lichfeit bie State und bas Burgerthum, ben britten Stand, begunftigten.

Am 20ften Rovember 1772 fchrieb er:

"Gubte mores ift bas tie vohr ein Dorf prister, und wan er bie Bauern gefalt, fo mus man Ste nicht chicaniren."

Um 17ten Julius 1784:

"Ce. fonigl. Dajeftat wollen ben Gemeinen gar nicht verwehren, wenn fie ben einen Prebiger lieber baben wollen, als ben andern, daß fie' fich ben wählen, zu bem fie das meiste Bertrauen haben, denn er predigt vor fie. Rur muß das ein ordentlicher Mensch sepn, gegen beffen Leben und Wandel nichts zu sagen ift." Am 5ten Sept. 1783:

"Dem Departement ber geistlichen Sachen ift bereits hinlänglich befannt, wohin Se. königl. Majest. allerhöchste Willensmeynung in ben Fällen gehet, ba bie Gemeinen bitten, baß ihnen einer zum Prediger gegeben werden mögte, und daß sie alsbenn nicht chicas niret werden, sondern benjenigen zu ihren Prediger bekommen sollen, ben sie sich selbst wählen, und dazu haben wollen, wenn sonst wider dessen Caracter und Lebensart nichts Erhebliches einzuwenden stehet, auf welchen Fall sie sich einen andern wählen mussen."

# Am 26ften April 1783:

"Se. königl. Majest. haben an Dero Deparment ber geistlichen Sachen verschiebentlich zu declariren gerubet, baß in bem Fall, ba eine Gemeine bittet, baß ihr jemand zum Prediger gegeben werden mögte, dersselben keine Schwierigkeiten gemacht werden sollen, und baß sie sich zu ihrem Prediger wählen kann, wen sie will, in so fern gegen bessen und Wandel nichts Erhebliches einzuwenden ist."

#### Am 15ten Nov. 1783:

"Se. königl. Majest. wollen burchaus nicht haben, baß bie Gemeinen in bem Stude, was ihre Priester und Schulhalter betrift, chicaniret werben, vielmehr biejenigen friegen follen, welche sie sich selbst gewählet und haben wollen, wenn anders wider bessen Person und Lebenswandel nichts einzuwenden ist."

So ftand ber Selbstwahl ber Gemeinden die Selbstbesstätigung des Königs zur Seite, also hier und dort Selfgos vernment, Monarchie und Demofratie, im besten Einklang, und die kirchlichen Staatsbiener batten nichts hineknyareden.

Allein nicht immer gingen die Dinge so glatt ab. Es geschah nämlich nicht selten, baß ein Theil ber Gemeinde bei bem König um ben Mann ihrer Bahl einfam, bem sogleich bas Oberconsistorium, nachbem sich gegen seine "guhte mores" nichts einwenden ließ, die königliche Bestätigung geben mußte. Run aber sam auch ber andere Theil zu Gunsten des Mannes ihrer Bahl ebenfalls beim König ein, und beschwerte sich bei ihm, daß das Consistorium ihnen einen Mann gegeben, den sie nicht wollten. Es ist somisch, wie der "Beise von Sanssouci" bei solchen Fällen dem Dilemma, ohne etwas seiner Autorität oder seiner Popularität vergeben zu wollen, zu entschlüpfen suchte. So hatte er unter dem 13. Februar 1782 auf das Gesuch einer pommerschen Gemeinde resolvitt:

"Man fann ber Gemeine ben — - jum Abjunct ibres alten Predigers wohl geben, wenn gegen beffelben Lehre und Leben nichts einzuwenden ift."

Das Oberconsistorium ließ sich über Lehre und Leben Bericht erstatten, es war nichts dagegen einzuwenden, und ertheilte ihm somit, dem Befehle bes Königs gemäß, die Bestätigung. Nun aber kam der andere Theil der Gemeinde, nebst dem Magistrate, bei dem König klagend ein, daß ihnen das Oberconsistorium einen Mann aufgezwungen, den sie nicht wollten. Der König ignorirte schlau, daß der Besehl von ihm selbst ausgegangen, und er es also war, der die Gemeinde "chicanirt"; sein Kadinetsbesehl in Betress des Oberconsistoriums, das boch nur seinen Willen erfüllt batte, lautete:

"Mein lieber Etatsminister Freyherr von Zeblip! bas angeschloffene Gesuch ber neuwarpschen Gemeine in Pommern, wegen ber Abjunctur ihres Predigers, gehört zwar für bas Oberconsistorium, Ich will euch aber nur hiermit nochmals erinnern, bey bergleichen Predigerwahlsachen burchaus teine Chicanen ben Gemeinen machen zu lassen. Dies ist ber ernste Wille eures sonst wohl affectionirten Königs."

216 ber Etateminifter. Kreiberr von Bebild, nun aber

unter bem 31. Januar 1783 bei ihm anfragte, welchem von beiben bie Stelle benn gegeben werben folle? fo fchrieb ber Ronig, ber nie um eine Antwort verlegen war, an ben Ranb:

"ben bie Gemeine am liebsten haben will." Es mußte also burch eine Commission untersucht werben, was ber Gemeinde natürlich Rosten verursachte.

Manchmal kamen so zwei, manchmal fogar brei Parteien nach einander bei ihm um die Bestätigung ihres Mannes ein, jebe gab sich für die Gemeinde aus; der König, der sich nicht erinnerte, daß er der ersteren schon den Ihrigen bewilligt, gab auch dem zweiten und dem dritten seine Bestätigung: so ershielt eine Gemeinde zwei und drei Pfarrer zu gleicher Zeit. Fragte nun der Minister wieder an, welcher die Stelle haben sollte, so variirte der König listiger Weise immer sein altes Thema. Einmal schried er an den Rand;

"ber Befte."

Ein anbermal fcbrieb er:

"ber Beste, ich fenne bie Chekers nicht." Ein brittes Mal:

"ben gafen, welchen fie haben wollen."

Daß diese Selbstwahl der Bauern auch mancherlei Rachtheile anderer Art hatte, versteht sich von selbst. "Die Gemeinden", erzählt der Oberconsistorialrath Busching als Augenzeuge,
"insonderheit auf dem Lande, sahen bei ihren Wahlen entweder auf die Lebhastigseit, mit welcher die Candidaten, die vor
ihnen predigten, sich auf der Kanzel zeigten und hören ließen,
die Materien, welche sie vortrugen, mogten gut oder schlecht
senn: ober sie liesen sich durch Branntewein und Bier, oder
durch Bersprechungen und durch Bedrohungen der Magistrate,
der Beamten, ja wohl gar der Schulzen und einiger seiner
Freunde, zu den Wahlen und zu der Unterschrift der Bittschriften bewegen. Sie ließen sich auch Geschenke geben, die
Rachlassung gewisser Ließerungen und Dienste, die sie ihren
Predigern zu leisten schuldig waren, versprechen, sa es word
auch wohl eine Gemeine bloß durch Bitten, Thranca und

Schmeicheleben ber Bitme bes verftorbenen Brebigere bemogen, fich einen Canbibaten auszubitten, welcher entweber fie ober ihre Tochter beirathen wollte (welches manche Bemeine in ihrer Bittichrift nicht verschwieg), ober ihr boch in bem Bredigerhause eine Wohnung, mare fie auch bie befte, einquraumen willig war. Roch anberer Bewegungegrunde ju gefchweigen. Die viel ju gnabige Billfahrigfeit bes Ronigs gegen bie Bemeinen verleitete fogar einzelne Leute, ale Rufter, ju ber Bermegenheit, baß fie im Ramen ber Gemeinen, obgleich ohne Borwiffen und Bewilligung berfelben, ben Ronia baten, entweder biefe ober jene Manner ihnen gu Bredigern gu geben, ober bie von bem Dberconfiftorium ernenneten nicht Bugulaffen. Daburch murbe bas Collegium genothiget, Unter fuchungen anftellen gu laffen, Die oft weitlaufig und toftbar maren, und gur Enticheibung an bie Provingial - Berichtebofe famen."

Die Bauern, bie mit ber Gorge fur ihre Geelen gern ibre Defonomie und Familienrudfichten verbanben, und babei nicht felten bie letteren vornehmlich in's Muge faßten, mablten be fonbere gern bie Gobne ihrer alten und ichmachen Brebiger au Abjuncten und Nachfolgern berfelben. Das gefchah gumeift in ben weftphalifchen Brovingen, fo bag auf folche Beife manche Pfarre mohl hundert und mehrere Jahre bei einer und berfelben Familie blieb. Allein mit biefem Erbichlenbrian mar bem Amte eben fo wenig, wie bem autofratischen Ronig gebient, weit fo fein Batronaterecht aufgehort batte, was benn boch auch nicht fein Wille war, fo wenig er fle fonft "chicanirt" wiffen wollte. 2116 baber 1743 bas Domfapitel ju Savelberg bem Bres biger gu Manter feinen Cobn jum Abjunet und Rachfolger haben wollte und babei anführte, bag er gute Beugniffe aufjumeifen habe, refolvirte ber Ronig unter bem 18. Dat eigenbandig an bas geiftliche Departement, bas bei ihm anfragte, wie bas Domfapitel zu bescheiben fei:

> "bie Gohne Muffen bie Bahter nicht adjungiret werben, Sonft werben bie Pfarren Hereditaire,"

### LI.

## Memorabilien aus der Tagesgeschichte.

Das Journal des Debats hat in seiner Rummer vom 15ten Mai ein Actenstück mitgetheilt, von welchem es behauptet, daß dasselbe aus der Feder Jos. Mazzini's gestossen set, daß dasselbe aus der Feder Jos. Mazzini's gestossen set ist ein von diesem an das Londoner Centralcomité gerichteter Rechenschaftsbericht über das Gedeihen des Revolutions-werkes. Mazzini hat zwar seither die Aechtheit in Abrede gestellt; wir legen aber auf sein Berläugnen kein großes Gewicht, weil die Revolutionärs zu allen Zeiten den Grundsah, si secisti, nega, recht treu befolgt haben, und weil dem großen Agitator der Propaganda, namentlich im gegenwärtigen Augenblick, eine Anwendung desselben von allen Regeln der Klugbeit geboten war.

Ob übrigens baffelbe ganz, ober nur zum Theil acht war, ift am Ende gleichgultig, sein Inhalt ift und bleibt eine Dar-legung ber Gedanken und Plane ber mazzinischen Propaganda, und verdient beswegen alle Ausmerksamkeit.

Der Rechenschaftsbericht, wir wollen ihn auch so nennen, erwähnt aller Hauptstaaten von Europa, und verbreitet sich mehr ober minder ansführlich über ihre politische Lage und

bie Soffnungen, welche fur bie Revolution bort erwachfen; einziger ift vergeffen, England. Benn je etwas und ben Glau an bie Mechtheit bes Actenftude beftarfen fann, fo ift es fer Umftant. Die Propaganba ift bem Staatsmanne, mele an ber Spige ber auswartigen Bolitif bee englischen Rabin ftebt, fo febr jum Dante verpflichtet, baf fie von ihrer na ren Berührung und Berbindung mit bemfelben in feinem, a nicht bem geheimften Actenftude Ermahnung thun wirb. M geschrieben wirb, fteht immer in Befahr, jur Renntnig Die betheiligter ju gelangen. Dichte über bas Berhaltniß bes tenten Comités ber Propaganba jum englischen Rabinet fchreiben, mag mohl eine ber Sauptbedingungen bes Schu gemefen fenn, ben biefes jener verfprochen bat, und bis Ctunde angebeiben lagt. Gewiß bie Revolutionars mi auch bantbar ju fenn, fie werben aus Dantbarfeit und eigenen Intereffe fich buten, je etwas bem Bavier an vertrauen, mas ihre boben Bonner im englischen Rabinet co promittiren fonnte.

Franfreich wird in bem Schreiben Maggini's guerft if fprochen. Der Revolutionsagitator erflart, bag er "Gru habe, mit bemfelben gufrieben zu fenn; — in biefem grof Lande mache nämlich bie Lehre ber Bufunft Glud. Das Berf gelingt", fo ruft er aus, "es erhält einen Cfolg, ber unfere fühnften hoffnungen übertrifft."

In ber iberischen Salbinfel — Spanien und Betugall — gebe, Dank ben Institutionen, welche burch it wohlerwogene Sorgkalt ber Regierung von Frankreich bief Ländern gegeben wurden, "die Arbeit ber Zersehung raftl fort, nichts könne ben Folgen Einhalt ihun, noch fie flistellen."

Mit Borliebe wird begreiflicherweife Stalien ermann ba ift fette Beibe fur bie Sturmbode ber Revolution. T Nachrichten, welche ber Agitator aus allen Theilen bief Lanbes erhalt, erfüllen ihn mit Freude; er lobt höchlich bas Bolf wegen seines Revolutionsenthusiasmus, wegen seiner Gelehrigkeit und Folgsamkeit für die ihm von ber Propaganda ertheilten Rathschläge.

Mit besonderem Lobe wird der Regierung in Turin Erwähnung gethan; "wir zählen mit Sicherheit auf diese erleuchtete Regierung; — sie hat das Gefühl ihrer Mission, und ist bereit, ihre glorreichen Kämpse wieder aufzunehmen, so bald die vorausgesehenen Umstände in den benachbarten Ländern die Männer der Zufunft an die Spipe der Geschichte gebracht haben werden."

Die Schweiz wird als herb ber europäischen Kreiheit mit Recht als ein bereits unter dem Commando der Revolutionspartei stehendes Land behandelt. Interessant ift, da zu vernehmen, daß das Centralcomité über die Lage dieses Landes schon von anderer Seite Ausschlüsse erhalten haben werde. Es ist leicht zu errathen, wer unter dieser anderen Seite zu verstehen ist. Haben nicht erste Magistrate dieses Landes dasselbe "den Altar im neuzubauenden europäischen Freiheitstempel" genannt; ist es nicht natürlich, daß die Priester an diesem Altare mit den Bauleuten des großen Tempels sich in genaue Verbindung seben?

Am ausführlichften wird Deutschlands und Defterreichs Erwähnung gethan. Bir heben einige ber bezeichnenberen Stellen beraus:

"Die so sehr gefürchtete Einigung zwischen Breußen und Desterreich ist nicht zu Stande gekommen. Die Bemühungen bes ersten österreichischen Ministers, welcher nur der Fortseher des Fürsten Metternich ist, sind gescheitert am Widerstande Preußens. Breußen ist seiner historisch en Mission treu geblieben, nach welcher es sich stets mit seiner Stellung unzufrieden zeizgen, eine Erweiterung seiner Macht fordern, und an der Zerstörung von Deutschland arbeiten mus."



Während nach biefen & mit einem gewiffen Wohlbehe er bagegen von Defterreich ei

"Gine berebte Stimme" Defterreichs ein Wort gesproi Bort, Sie fennen es, helfit: find es nicht bie subverfiven ! über ben Grundfat ber Autor Gegentheil. - In Defterreich nicht bie nämlichen Elemente Ginwirfungemittel jur Berfil Lanbern reichlich befist, wo ober Chrgeisige ju Gegnern f fution mit Recht bie fogenann tigften und nuglichften Arbeite Etemente bestehen nicht in 1 Mittel wurden hier nicht gure bet man hier reichlich Mittel ber Erregung und Ausbeutung ichiebenen Rationalitäten finbe mas man in histom Musaukild

lutionaren Runbschau nicht bie gleichen gunftigen Aussichten zu bieten; benn ba beruht bie hoffnung ber Revolution auf ber Macht ber Ibeen fur bie Zufunft.

Am Schluse wird mit einer gewissen Beruhigung und Selbstzufriedenheit von bem entworfenen politischen Gemalde gesagt: "es ist weder eine Traumerei, noch eine Uebertreisbung, nichts bavon beruht auf fantaftischen Grundlagen."

Das ganze Actenstück ist mit vieler Ruhe abgefaßt, man scheint sich barüber zu wundern. Allein wir kennen andere mazzinische Erlasse, benen eine ähnliche Ruhe und kalte Besprechung der Ereignisse der Gegenwart und der Plane sür die Zukunst nachgesagt werden kann. Mazzini ist von dem Siege der Revolution sest überzeugt, ein großer Theil seiner Partei mit ihm, darum vermag er mit Ruhe von der Zukunst zu sprechen. — Der Agitator hatte diese Gewisheit immer, nur setze er im Ansange seiner politischen Thätigseit den Sieg in eine ferne Zukunst; jeht nach den Ereignissen, die stattgessunden haben, nach der Macht, zu welcher die Revolution in kurzer Zeit herangewachsen ist, glaubt er ihn für ganz nahe und träumt schon von der Erndtezeit.

Den ersten öffentlichen Schritt zur Organisation ber europäischen Propaganda that Mazzini im Jahre 1834. Am 15ten April besselben Jahres kam er nach Bern, gründete da das junge Europa, das sofort in ein junges Italien, junges Deutschland, junges Polen, junges Frankreich und eine junge Schweiz sich ausschied. In einem an die Radikalen der Schweiz gerichteten Erlasse wird der ganze Plan weitläusig auseinandergeseht: "das junge Europa der Bölker", so beginnt er dies sen Erlas, "wird den Plat des alten der Könige einnehmen. Es ift der Kampf der jungen Freiheit gegen die alten Borzechte, der Siez der neuen Ideen über den alten Glauben."



werben für bie Mitglieber nungszeichen und Borte, ei

23a6 im Jahre 1834 ift nun in's Leben getreten, bend für bie faatlichen ur Europa, baß ihre Banbigun ber Sauptberathungegegenfti herrncongreffes in Dumus fanglich felbft nicht an ein nes. "Das Unternehmen", fi an bie Schweigerrabifalen, nicht an feinem Belingen. haben, wird nicht ju Grun bie Frucht arnbten. Wie me bie wit gegrundet haben, n wing auf ein fchnelles Belin jugleich falt berechnenbe Res wan bem er fprach, ein Sieg marunter, wenn er bavon Intunft, fo gu fagen ber @

malbe Maggini's auffiel, ift bas gangliche Stillschweigen übet ben Blan ber Propaganda, ben fie bei bem offenbar beschloffenen, nachftbem bevorftehenben neuen gewaltsamen Auebruch ju befolgen gebenft. Bahricheinlich bewegen hier, wie gegenüber England, bie gleichen Grunbe jum Stillschweigen; man wollte ein fo wichtiges Beheimniß bem unficheren Papier nicht anvertrauen. Rach allen Anzeichen zu schließen, bat bie Bropaganda ihren früheren Schlachtplan geanbert; fie hatte es fruber barauf angelegt, bie Revolution an allen Eden und Enben von Europa ausbrechen ju laffen. Ihr Blan gelang fo gut, baß fie felbst von ben Ereigniffen überfturgt murte, und nicht mehr fähig war, bas überall gleichzeitig fich abspielende Revolutionebrama zu leiten, und zu einem festen Abe fcbluß zu bringen. Gie hat gelernt - benn bas muß man ber Revolutionspartei und ihren Sauptern im europäischen Revolutions . Congreffe jugefteben, baß bie Ereigniffe für fie eine Schule ber Taftif find, mahrend ihre Begner von tenfelben nichts ober wenig lernen - fie hat gelernt, ihre Rrafte ju conzentriren. Sochft mabricheinlich wird fie beren Bucht vorerft auf zwei ganber, Franfreich und Italien, lostaffen, und ju ben zwei Staaten, die bereite unter ihrem Befehle stehen, die Schweiz und Sardinien, gang Italien und Frankreich hinzugufugen trachten. Gelingt ihr biefes, fo hat fie über eine Beeresmacht ju gebieten, mit welcher fie, wenn man die geheimen Revolutionefrafte, welche ihr, mit einziger Ausnahme bes Roloffes im Often, in allen andern gandern ju Bebot fteben, in Anschlag bringt, einen offenen Rampf mit ben übrigen Machten von Guropa aufnehmen barf. -Der Congreß in Dumut ift ein Beichen, baß man ber großen Befahr anfichtig zu werben anfangt; ber alte Belb ift nicht umsonft babin gewandert; man scheint gur Ueberzeugung getommen ju fenn, bag alle Unionsprojecte und Congregmanberungen nicht mehr ausreichen, und die Beit nabe fei, wo



Sturmvogel ichon hunderi wundenften that biefes jun icher Flüchtling in Bern e

"Ihr habt", fo sprad ger, aber in wenigen W Die große Revolution wirl thr werbet alsbann reich. zu reinigen, muß man bi Reichen hinrollen, und so ein Einziger übrig ist. Höri

## LII.

#### Literatur.

Bon Babylon nach Jerufalem. Bon 3ba Grafin Sahn= Sahn. Main, Berlag von Rirchheim und Schott. 1851.

Unferer Lieben Frau. Bon 3ba Grafin Sahn. Sahn. Maing, Berlag von Rirchheim und Schott. 1851.

Eine alte lleberlieferung lebt im Munde bes rheinischen Bolkes von der feligen Riga, der karolingischen Fürstentocheter. Wo Rhein und Mosel zusammenstießen, dort auf der schmalen Landzunge, die beide Flüsse umspülen, unweit der alten Pfalz der Frankenfürsten, steht St. Castors heiliges Münster, das der Sohn Karls des Großen, Ludwig der Fromme erbaute; hier hat sie gebetet, hier hat sie ihre Ruhesstätte gefunden, und noch heute zeigt das Bolk unsern der Stadt, in der Flur am Rheinuser, den Pfad, den sie wuns berbarer Weise gewandelt.

Dem farolingischen Gotteshause gegenüber nämlich, jenselts bes Rheines, ziehen fich grune Rebhügel bas Stromuser entlang, aus benen ber hermannstein und ber Ehrenbreitstein von ber braunrothen Felsenstirne Jahrhunderte hindurch mit ihren Thurmen und Zinnen ernften, friegerischen Blides auf

28

XXVII.



Und seben Morgen hier über den Klausenberg die Reben zum Ufer hinal durch die Flur, entweder Beatusberg hinan, wo b binden, zu der Kirche de Bruno's Söhne ihre stil schritt rechts das Ufer en Thürme sich in den Wel verrichten, dem heiligen L Brode des Lebens zu stär

Das ift ihr Pfab, t ber Riga-Pfab heißt.

So gesammelt aber i tige Jungfrau, in gläubigi und so sehr war ihr Geist hender Liebe zu Gott em zu wissen, über die Welle Wiese hinwegschritt. W mes ben Leib der Betende buntel am Saume bes Balbes Schlagen bie Rachtigallen, und hoch aus ben sonnenhellen, blauen Luften über ben mogenben Aehren ertont bas Trillern ber Lerchen; awitschernb schießen bie Schwalben, ihre Flügel in ben Spipen ber Wellen nepenb, über ben Rheinspiegel babin. Best rufen, feierlichen Rlanges, bie Gloden von St. Caftor im Thale und ber Martyrerfirche auf ber Bobe jum Ave Maria, und ber Befang ber Bruber im Chore flimmt bas Salve Regina an: ba tritt bie Jung. frau aus dem Balbe hervor; fie geht burch bie blubenben Reben, und zwischen Rosen und Lilien erscheint fie jest am grunen Uferrande, und fo fchreitet fie, von Engeln begleitet, betend und fingend über bie Bellen, wie über einen feften Rryftallspiegel, mit milbem Ernfte babin; bie Fische schwimmen unter ihren Fugen; bas Baffer nett ben Saum ihres Rleibes nicht; bie Schifflein fahren in ber Morgensonne mit ben schneeweißen Segeln an ihr vorüber; und wenn ihre Stimme bas Lob bes Schöpfers verfundet, bann ichauen borchend bie Rebe aus dem Baldbunkel.

Doch flüchtig und eitel ift ber Erbe Duft und Glang! Eines Morgens erhebt fie fich wieber ju ihrem Rirchengange: aber feine Conne erleuchtet biegmal ihren Pfab; ein finfteres Wetter fteht brobend am himmel; verftummt ift ber Bogel Befang; erlofchen scheint ber Blumen Bracht; glanglos, grau, bufter und kalt liegt bas Thal zu ihren Fußen; eine unheime liche, ungludverfundende fcwule Stille fcheint barüber ausgebreitet: ba erhebt fich brausenb ber Sturmwind, Rofen unb Lilien entblatternd und die Bipfel ber Gichen gerbrechenb. Erschroden reift fich bie Jungfrau auf bem Rlausenberge eie nen Pfahl von einer Rebe aus ber Erbe, und auf ihn geftutt, schreitet sie ihren Pfab weiter bem Rheine zu. Doch wie fie jum Ufer tommt: ba fahren ihr, vom Sturme gepeitscht, schaus mend bie wilben Bogen entgegen. Sie tritt auf bas Baffer: aber in bem Sturme, ber fie ringe mit bem Tobe bebrobt, erbebt jum erftenmal ihr Berg; ihr Beift verzagt; fie feint ben Blid von Gott ab - auf ihren Stab: mit bem fchoo



ber hoch über Wind un ben Ruf ihrer Reue un ber Sturm schweigt, bi Gott lobfingend geht sie renbe Konigin auf bem Gnabe Gottes getragen.

So erzählt die rhei Pilgerin aus der farol auf dem Rheine begegne tausend Jahre früher ge gern im Sturme über de Betrus verweisend sprach, gen verzagte und zu sinker du gezweiselt?" Sie selbs dünkt, wieder ein Borbil Bolke zur Zeit des Abfal wovon wir die Folgen Denn damals, als der i gen und Bersuchungen kagen und zu wanken, : Glaubens an den alten i

fucht und Angft verzehrt, ruhelos am Ufer auf und ab, und wiffen nicht, wo, noch wie fie hinüber fommen sollen; wieder Andere haben bem Heiligthume jenseits des Stromes den Ruden zugekehrt und find, gestütt auf ihren Stab, des ireuen Ecarts nicht achtend, mit dem Thanhauser der Frau: Benus Berg in heften Saufen zugewandert, wo sie in den rauschene den Zerstreuungen eitler Luft die innere, mahnende Stimme und den Ruf der Gloden von jenseits zu übertäuben trachten.

Dagegen melben uns die Berichte ber Borzeit, wie auch ber Leib ber seligen Riga nach ihrem Tode, burch die Gnade Gottes, in St. Castor, wo er ruht, in leuchtendem Glanze erschienen sei und herrliche Wunder gewirft habe. Wer bei ihrem Grabe um ihre Fürbitte siehte und mit ihrem gläubigen Bertrauen Gottes Gnade und Barmherzigkeit anries, der ging nicht unerhört von dannen: Blinde wurden sehend; Lahme ließen die Krüden sallen und standen auf und gingen von Altar zu Altar, Gott und seine heilige Dienerin lobend ). Und so hat uns dieselbe Borzeit auch ein eigenes Gebetlein ausbewahrt, das unser Deutschland, das arme, zerriffene, trostolose Deutschland! wohl täglich an ihrem Grabe beten durfte, so gut past es auf unsere Zustände: "Deus, qui vitae sanctitatem beatae Ritzae insignium miraculorum frequentia ma-

<sup>\*)</sup> In der Aufzelchnung mehrerer dieser Wunder aus dem dreizehnten Jahrhunderte, welche die Acta Sanctorum Boll. unter ihrem Bestag, dem 30. August, mittheilen, heißt es unter andern von einem Jüngling Ramens Winricus: "surgensque abjecit sulcrasubalaria, quidus hactenus incesserat. Et incessit rectus, landans Deum sanctamque virginem Ritzam." Und am Schluse dieser Aufzelchnung: "Item ut omnia miracula vera videantur, in tempore unumquodque miraculum divulgatum est, et testimonium eorum, qui praesentes suerunt miraculis, exceptum suit: et ad aeternam rei memoriam litteris mandata sunt hase miracula, et sigillo urdis Consuentiae munita: quae litterae asservantur in dominio praesentis ecclesiae." (1940). S. Castoris.)

nifestare dignatus es, praesta supplicibus tuis, ejus meri torum intercessione a contractione membrorum et caeci tate oculorum, et mentis tenebris et a morte perpetu liberari, per Christum Dominum nostrum." Das beißt beutich: "D Gott, beffen Gnabe bie Beiligfeit bes Lebene manbele ber feligen Riga burch viele berrliche Bunber funt gethan, verleihe bem gleben beiner Glaubigen, bag fie, m Bulfe ber Berbienfte ber Gottfeligen, bon ber gabmung be Blieber, von ber Blindheit ber Mugen, von ben Finfterniffe bes Beiftes und bem emigen Tob befreit werben, burch Chri ftus unfern Berrn." Bie entfraftet, wie labm unfere Bliebe wie blind bie Mugen unferes Beiftes in unferer religiofen Ber fommenheit geworben find, bavon erhalten mir taglich in be flaglichen Lage unferes Baterlanbes, bas fich feiner Bifbun rubmt, bie traurigften Beweise; ohne religiofen Salt treibe Wind und Bellen mit ihm ihr Spiel; geftust auf ben Sta unferer ungläubigen Soffart find wir tiefer und tiefer gefun fen; bie fittliche Berberbniß gebrt unfere Rraft auf; bas Rene ber entfeffelten Leibenichaften, bas in bem vergifteten Bli brennt und ben Beift verfinftert, bat unfere Befdichte in be jungften Jahren mit felbftmorberifden Thorheiten und ruchle fen Berbrechen befledt; nur außerlich hanbhaben bie Bajonett ben Sanbfrieden fur ben Mugenblid; ringe aber von Wefahre umgeben, gleich ber finfenben Romerwelt, bebrobt une bi Bufunft mit bem Tobe und bem Untergang in einem rothe Meer von Anarchie und Barbarei.

Indeffen trägt das Uebermaß des Uebels bort, wo nod nicht alles Leben erstorben, auch die Heilfraft in sich, und Gottes rettende Hand ist uns am nächsten, wenn die Gesah am höchsten. Wie daher der Andlid des Todes das Herz der rheinischen Pilgerin erschütterte, daß sie wieder zu Gott aufblickt und sich ganz in seine Arme gab: so hat auch die öde Trosito sigfeit dieser glaubenslosen Gegenwart, wie sie in ihrer eistal ten Eigensucht tödtlich erstart, und von ihrer glühenden Genuß gier verzehrt wird und sich im malantinniaer Nerweistung sied

zersteischt, viele ber ebleren Seelen mit tiefstem Abscheu erfüllt; ber Anblid ber brobenben Wogen bes Berberbens hat sie aus ihrem Schlaf aufgewedt und aufgeschredt, baß sie mit Betrus reuevoll rufen: "Salvum me fac domine!" und zu bem alten Glauben zurudfehren.

Daher sehen wir gerabe in unserer Zeit, ber ruchlosesten Gottlosigfeit zur Seite, so viele Bekehrungen und wunderbare Zeichen des neu erwachten und versungt aufblühenden Glaubens, wovon das Ende des verflossenen und der Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts nicht die geringste Ahnung hatten, da der Unglaube und die Gleichgültigseit schon ihres Sieges gewiß schienen. Und eine solche Bekehrung, eine Rüdsehr "aus Babylon nach Jerusalem, aus der Fremde in die heimath, aus der Berlassenheit in die Gemeinsschaft, aus der Zersplitterung zur Einheit, aus der Unruhe zum Frieden, aus der Lüge zur Wahrsheit, aus der Welt zu Gott", schilbert uns die Schrift der Gräfin Iba Hahn-Hahn.

Auch fie war eine Pilgerin, die mit bem Stabe ihres Protestantismus, fich felbft bie bochfte Autoritat, auszog, ben reißenden Strom biefer irdischen Berganglichfeit ju überschreis ten, und jenseits zu bem Beiligthume ber ewigen Bahrheit und bes gottlichen Friedens und ber himmlischen Seligfeit ju gelangen; Jahre lang manberte fie unermubet an feinem Ufer auf und ab; vergeblich fuchten bie fußen Bauberflange und ber blendende Schimmer aus bem Berge irdischer Luft ihren Sinn ju umftriden; ihre Seele fand baran fein Benugen; bie bobere Sehnsucht ließ ihr feine Rube; friebelos trieb es fie immer voran; fie scheute nicht bes Baffere Tiefe, noch ber Sturme Buth; boch ftatt bas gehoffte Biel zu erreichen, sah fie fich, nach all ihrem Ringen und Rampfen, in einem finfteren Deere hoffnungsloser Trubfal; sie fühlte ihre Berlaffenheit von ber Belt, ihre menschliche Dhnmacht und Sulflofigfeit, und fab ben gahnenden Abgrund ju ihren Fußen und fühlte fich finten: ba schleuberte auch sie ben Stab ber selbstberrilchen Autorität



Derg fortrauschten, bag i fiebe! an einem fernen, Schönheit und mit ewiger auf! — aber nicht auf a Gottes — in ber alleinsel

Diesen Inhalt ihrer Worten so aus: "Ich winen, die Wege, die sie merfiel, die Mißgriffe, die aufgab, bevor sie zu eine und seine erbarmende Führ

Rachdem sie das stün und Trübsalen hinter sich Auszeichnung keine andere seleichen Abwegen steuerlos Borurtheilen geblendet, von gen aufgestachelt und in der sich in aufreibenden Kämpsso theuer und schmerzlich e und ihnen hülfreich die Hanlischen Kirche, und das G

benb: "D nein! mir follft Du nicht glauben, aber wenn bie gottliche Bahrheit auf jenem Bege an Dein Berg flopft, wie fie an bas meine geflopft hat, fo glaube ihr, fo laffe fie ein. Und durft' ich hoffen, daß Du Dich auf den Weg machteft jur Rudfehr von Babylon nach Jerufalem, und baß - wenn wir uns bereinft im himmlischen Jerusalem begege nen - Du ju mir fpracheft: Dein Rath mar gut! fo murbe es ber Troft für meine gange Bergangenheit febn, bag ich biefe Blatter habe fcbreiben tonnen." Wie nothwendig aber eine folche Belehrung über bie erften Elemente ber fatholischen Bahrheit sei, und welche craffe Unwiffenheit hierüber bei ben Brotestanten berriche, bas hatte fie ja an fich felbft erfahren, ba fie ben gangen Rreis proteffantischer Bilbung burchmachte und baher auch klagend fagt: Das ift ja bas unfäglich Betrubte, baß die Brotestanten lieber bie indische, chinefische, perfische, muhamedanische Religionslehre ftubiren — als bie fatholische. Sabe ich felbst es boch nicht anders gemacht! Wie herrlich fand ich die Incarnationen bes Brahma und Boroaftere Lichtreich und bie Triaben, in benen Aegyptens Gotter auf Erben herrschien" - und wie wenig wußte fie von bem fatholischen Ratechismus.

Bas nun die Leser zuerst an diesen Auszeichnungen wohlsthuend anspricht, das ist, in einer Zeit der Lüge und Heucheslei, der Berbildung und Unnatur, der Schlassheit und Aussgelassenheit, hier einen Geist männlicher, auf geraden Begen gehender Aufrichtigkeit, und einer ungeschminkten, gesunden, frischen Ratürlichkeit zu finden, der sich darin auf allen Blätztern ausspricht. Eine Frau, nährt ihre Brust mehr Tapfersteit und Ehrenfestigkeit, wie unsere Bäter diese Tugensden einer eblen Seele nannten, als die meisten unserer weibischen Männer aller Farben. Keine Spur hier von einer falsichen, unwahren Demuth; sie spricht nicht in weinerlichem Tone, noch mit verdrehten Augen und zur Erde gesenstem Kopse: äußere Zeichen, hinter welche sich auch die gröbbe Geisteshossfart verbergen kann. Was gut und gesund an ihre

Ratur mar, bat fie auch in bie Rirche mit binuber genom men, um bamit Gott ju bienen, ber ein Gott ber Babrbe und Aufrichtigfeit ift. Wie einem Jeben, fo will fie aud fich felbft ihr Recht angebeiben laffen. "D, irrt Guch nicht ich ftelle nichte weber ju fcbroff, noch ju fcbarf bin, fonber gang nadt! ich gebe nach meiner alten Urt bis auf be Grund, und mas ich ba finbe, bring ich getreulich ale Berg Echlechtes Beftein aber für Diamanten que jugeben - bas vermag ich nicht. 3ch weiß ja auch fehr gu bag jeber Menich nicht blog ichlechte Gigenschaften bat, un baß gemiffe Eigenschaften, wenn fle fich in einer bestimm ausgeprägten Berfonlichfeit finden, ihren Reig haben - mi bas fcone Gewand, welches ben unfchonen Rorper verhullt. -Daß ich mich aber geringer binftellen wollte, ale ich von mi benfe, um ben Dberflachlichen hubich bemuthig ; ericheinen - biefe Rleinlichfeit traut 3hr mir nicht gu, boff ich! Geib alfo unbeforgt. 3ch gebenfe, Reinem Unrecht gi thun - auch mir felbft nicht."

Was nicht minder löblich ist: die Schrift befast fic eben so wenig mit Lobpreisungen von ben priesterlichen Tugenden, der Frommigfeit, der Milde, der Barmherzigseit, der Beisbeit, der Gelehrsamfeit derer, die ihr beim Eintritt in die Kirche hülfreich die Hand geboten. "Am 1. Jan. 1856 schrieb ich an den Kardinal-Kürstbischof von Breslau, um ihn zu bitten, mir zum Eintritt in die Kirche behülflich zu seyn. Unt er war es." Diese Zeilen sind das Einzige, was sie hierüber gewiß zur Zufriedenheit der dabei Betheiligten, in dem gan zen Buche sagt. Es macht feine "Kahenbuckel", feine Schon rederei nach feiner Seite hin; so wie es sich überhaupt nich mit Personalien besaft.

Wenn fie aber ba und bort mit scharfem, weichere Gemuther vielleicht verlegendem Borne gegen ben Protestantismus, gegen Luther und die Reformatoren aufblitt: so sprich fich hierin die tiefe Entruftung einer traftigen Geele über einen furchtbaren Betrug und ungeheure Irribumer aus, burd viele Kraft nuhlos vergeubet, und durch welche sie viele Jahre hindurch um den Frieden der Seele gebracht und mit dem ewigen Tod bedroht wurde. Noch bluten ihr die Wunden von den Bissen der Schlange, noch fühlt sie sich zum Tod ermüdet und vom Staube des Kampses bedeckt, und da möchte sie mit scharfem Schwerte den Wurm tödten, der das Herz ihrer Brüder umstrickt, wie er an dem ihren genagt: es ist der Jorn, mit dem St. Michael den leuchtenden Speer in den Rachen des rothen Drachen stößt, der auch sie entstammt, und darum könnte sie als eine geharnischte Schildjungsrau in dem Geisterfampse unserer Zeit auch den tapferen alten Reiterspruch auf ihrem Banner sühren:

## Auf Gott vertraut, Prav zugehaut!

Sie ftammt ja von jener norbischen Seefufte, aus Solftein, beren Sohne fich ichon in ber fruheften Borgeit burch ihren friegerischen Geift auszeichneten, ben fie auch in ben unbeile vollen Wirren ber Gegenwart bewährt haben. Seefonige, Wifingefahrer, jogen fie mit ihren Mannen und feinem anberen Gute, ale ihrem tapferen Bergen und ihrem icharfen Schwerte, ohne Compaß, auf ihren leichten Schiffen, hinaus in die wilde, unermegliche See, auf fuhne Abentheuer, um in weiter Ferne, auf unbefannten Ufern, Dacht und Ruhm und Beute ju gewinnen, und Ronigreiche und Berzogthumer ju grunden. Ein Bug biefes ritterlichen, feine Befahr icheuen. ben, ariftofratische Freiheit liebenben, bem fernften, hochftgeftedten Biele nachstrebenben Belbengeistes geht auch burch ihre gange geiftige Richtung hindurch. Mit ben Beiligen ber Rirche unbefannt, maren bie Belben bes Alterthums: Epaminon. bas und Cato, und vor anderen ber helmumflatterte Sector, die Beroen ihrer Rindheit; und ju ihrem Bilbe wählte fie ben Bahlspruch: "Wer ba fampfet, ringt und ftrebt, ber nur lebt." - "Der Rampf", fagt fe.



wollen? Weshalb vereinig

So schrieb sie noch a bie "meerumschlungen als Ratholifin in ihren Mitheimathlicher Bittruf nämli Reuhaus, bem Besitze ih bes alten Glaubens, in be breihundert Jahren in Stau um Seschlecht in's Grab si

An bem blanen Bwifchen Elden fin hart am See, im Liegt ein gutes, al Mit bem schwarzen Steigt es auf nach Und ein alter Thur Und hat fiets es we

In bem Thurm ! Ble es war in alte Daß bes Goelhofes Frommer Antacht fe Eines Glaubens ohne Liebe, Dhue Ginheit, ohne Rraft, Der im irbifchen Getriebe Ruchtern, froftig, balb erfchlafft.

Aber als ob fie nichts trafe, Die beschirmt im himmel thront; Mit der Krone um die Schläse Steht sie auf bem halben Mond. Wie des Glaubens lettes Schimmern Unversehrt sie schwinden sah, Steht sie auf des Irrthums Trümmern Jeht unaugetastet da.

Unter biesen wettersesten alten Eichen am Rorbseestrande, auch Zeugen ber alten katholischen Zeiten, im Angesichte bes wogenden Meeres, umgeben von den Trummern alter Sitten, in dem "guten alten Hause", gewann wohl ihr Geist jene mannliche, stählerne Kraft und ritterliche Unerschrodenheit, die mit verachtendem, aristofratischen Stolze jeder Riederträchtigfeit, jeder Feigheit und Gemeinheit den Ruden sehrt und allem Edlen und Hohen fühnen Sinnes nachstrebt.

Das Jahr 1848 erfüllte barum auch ihr fampfmuthiges Berg ale ein Jahr unendlicher Schmach mit ber tiefften Berachtung, weil fie überall bie Feigheit ber Regierenben ehrlos por ber Frechheit ber Revolution weichen, und bie beiligften Buter ben Demagogen und bem Bobelregimente preisgeben fah, fo daß teine Eriftenz mehr ficher war, und jedes gotte liche und menschliche Recht in bem bobenlofen Abgrunde unterzugehen schien. Wie ein frischer Trunt aus fuhlem Quell einen in heißer Bufte verschmachtenben Banberer, fo labte baber auch, in jenen Tagen bes triumphirenden Barrifabenfothes, ihre ritterliche Seele die Runde von ben Siegen bes Helbenheeres in Italien, bas Europa von ber neuen, überall flegreichen Barbarei rettete. Da fle nicht mitfechten fonnte, so wand sie einen frischen Eichenkranz für bas greise Saupt bes alten helbenmarschalls, ber Treue und Ehre in einer ebeund treuvergeffenen Zeit gewahrt, und schrieb in ihr Lagebuch:



nen, wie fein Alexander ur chie war besorganisirt, bi Rarren fommanbirt, bie 9 geflohen, jebe Autorität m rung ber Regierung, bie 4 gewährt batte; Franfreich aufzutreten. Das einige I wibigen und ungerechten gerabe fo erbarmlich führt, ""Einheit Deutschlanbe"" freube gu, wie Defterreich f und eilte ihm nicht gu Bul lichen Daffe von lahmenber an Beibalfe von Cympathie ber Kriegsgeschide - hat ! imermablich, Schritt um 6 und enblich geflegt - für Clorie erworben, wie fann finden ift."

Das waren ritterliche &

fie auch bie Regionen bes Geiftes und ber Geschichte, um Rundschaft von bem golbenen Bließ zu gewinnen, und bas Land ber Berscheißung zu finden, forschend burchschifft, ober wie fie selbst sagt:

"3ch bin gepilgert von einer Granze unfere Belttheils jum anbern - von ben Ratgraften bes Rile zu ben Grotten von Staffa - von Cintras Sugeln nach ben Barten von Damastus - über Alpen und Byrenden und Libanon über Meere und burch bie arabische Bufte - von ben Ufern bes Shannon im grunen Erin ju ben Ufern bes beiligen Jore ban; ich bin ju Sause gewesen unter bem Belt bee Beduinen und in ben Ballaften ber haute volée von Europa; ich habe gefannt, mas mir an verschiebenen Stanben und Berbaltniffen, Bolfern und Menichen nur irgend erreichbar mar; in ben größten Rontraften bab' ich mich bewegt! In London 3. B. ging ich vom rag fair jur Borftellung bei 3. R. S. ber Bergogin von Rent. Die Boben - und Tiefpunfte ber Givilisation, bie verschiebenen Rulturftufen ber Bolfer, ben Bufammenhang ber Bilbung mit Religion und Bolfecharafter, mit Runft und Sitten, bie gange Geschichte ber Denschheit, in lebendigen Bilbern wollt' ich vor Augen feben, von Angeficht ju Angesicht wollt' ich bas Leben ber Denfchheit schauen."

Bei dieser immerwachen Sehnsucht und Unruhe und ihrer inneren Wahrhaftigkeit wollte sie sich nicht mit Halbheiten, mit Phrasen, mit dem äußeren Scheine begnügen, sondern überall in das Innere, in die Seele der Menschen und Dinge eindringen: "Auf die Innerlichkeit ging ich immer aus; die Seelen wollt' ich wissen! was sie gehört und gesehen, war mir vollsommen einerlei — was sie dabei gedacht und empfunden — sehr wichtig; dermaßen wichtig, daß ich ganz dankerfüllt war, wenn Iemand mit mir von Innen heraus sprach. Aber leider sind die Menschen so wenig daran gewöhnt, daß sie es selten thun! Dann war mir — ach, wie ost! — zu Muth, als müsse ich sie sond nehmen und schütteln, damit die Phrasen von ihnen absielen und wir zur Innerlicheit gestangten. Wie mit einer unsichtbaren Wanschaften ging langten.



im Lehramte unfehlbare Rii und nicht ihre Bernunft be: belbar Feftftebenbem, ju u Offenbarung ale folde nic aber", fagt fie mit Recht, chener Spiegel, unfabig, b in fich aufzunehmen. Rur wieber gu feiner verlornen & herftellt, gibt ihm reine En immer bie Liebe jum Gottl nicht burch bie Gnabe wiel ans eigner Rraft, mißbrauc brochen, wie er burch fein mit bem Billen Gottes erf mit unglaublicher Tapferfeit Jahren ; nein! noch vor ei ble tapfere Seefahrerin ihre tehrend von ihren Entbedung pel mit Giegesfrangen fcma 3bele auf ben Altaren brei t his Glaha akan man bi. et a.

bas war die berühmte Schriftstellerin und Dichterin, Iba Sahn-"Reine Intelligenz ber Welt hatte mich von Sabn felbit. meinem Marmorfodel herunter werfen tonnen, auf bem ich ftanb, wie eine Statue fo fest. Das war allein ber Onabe Bottes vorbehalten. Bang heibnisch wurde ich. Die Stelle irgend eines positiven Fundamentes vertrat mein unbegreifis des Selbstvertrauen ober - um ein weniger wohlflingenbes, aber richtigeres Wort zu brauchen - mein maßloser Stolz. 3ch glaubte an mich felbft, an die Uebereinstimmung zwischen meinem Ronnen und Bollen und Sollen mit einer Energie, bie eines ebleren Glaubens werth gewesen mare. Richts und Riemand imponirte mir ober blenbete nich. Allem und Jebem ftellte ich mich bochft bestimmt und gelaffen gegenüber und bachte: Du bist Du, und ich bin ich, und nun wollen wir mit einander reben. 3ch mar wie verzaubert in meinem 3ch. und wußte von feiner Art von Autoritat. Stolz war ber Brundzug meines Charafters, Die Bafis, auf welcher ich mein Leben grundete. Durch ihn find bie Engel aus bem Simmel gefallen und Lucifer in ben Abgrund; - ich weiß es! mich hat bie Sand Gottes gehalten, ale es noch Zeit mar." Freie Selbftbestimmung und bie freiefte Entfaltung ber Berfonlichfeit wurben baber auch ber Grundgebante ihrer Schriftftellerei. Durch ihre Ratur und ihren Stand eine Ariftofratin, namentlich im Bolitischen, wurde fie fo, burch bie Ausbildung bes proteftantifchen Princips, in ihren getftigen Beftrebungen, ohne es ju wiffen, die volltommenfte Demofratin, indem eine freie Selbstbestimmung ber anbern gleichberechtigt gegenüber tritt. feine höhere, sie einigende Autorität aber über ihnen waltet, bie Bebem feine Cphare abgrangt, und bas Bange gu einem lebendig gegliederten Leib macht. "Damit aber", fo lautet ibr eigenes Befenninis, "tommt ber Denfc babin, ju leben, wie bie heilige Schrift von Jomael fagt: ""Seine Sand gegen Alle und Aller Sand gegen ibn;"" bas beißt zu ber bochften Entfaltung bes Egoismus, ber in bie tieffte Barbarei fiargt. Und solche Färbung bat jest bas Leben ber Belt wirklich and 68 XXVII,



wie vielfach sie auch irt habe gewiß mehr fehlges weil ich immer mit mei aufrichtig mitten im In nicht zu suchen und über ihre Aufrichtigkeit, die und zu belügen, und dar schenverstand; und auf i Eingang in ihr Herz, 1 Rebellion gedient, am Pliche Seele zu retten, da und half sie retten."

Ihrer Wahrheiteliebe bie innern Unwahrheiten i mus nicht entgehen. Wa prallte hieran zurud, inder protestantischen Selbsthern konnte ihr bieser ober si seiner mehr ober minder i da der Protestantismus j Autorität iebe Autorität nur eine Folge bes moralischen - und bie politische Berruttung folgte ber religiofen. Deutschlands lette brei Jahrhunberte find die traurigsten, seitbem fich bie germanischen Balber gelichtet haben! - Der Protestantismus war geboren aus Billfur, und er behauptete bieß Recht aus Billfur, und bamit hat er fich seinen Charafter indelebilis für bie gange Beit feines Bestehens aufgebrudt: Billfur ift fein Lebensprincip. — Und bas ift eben bas Troftlose an ihm: er hat feine erhabene Sittenlehren, weil er ben Glauben verlaffen und teinen Glauben, weil er bie Rirche verlaffen hat. Reine seiner Secten glaubt an sich selbst! Denn hatte sie biese Ueberzeugung, bag bie Fulle ber Bahrheit in ihr wohnt, burch beren Erfenntniß ber Diensch jur Seligfeit gelangt: fo mußte fie fich gang einfach fur bie Alleinfeligmachenbe halten, und Angesichts ber gangen Belt bieß Prabicat in Anspruch nehe men. Doch feine wagt bas!" Eben fo erschien ihrem mabrheitliebenden, gesunden Ginne bie Lehre von dem allein rechte fertigenden todten Glauben ohne bie werfthatige, lebendige Liebe ein haarftraubenber Grauel, eine Bernichtung bes bochften Gutes, welches ber Menfch befist, seines freien Billens, ein Faulbett aller Laster und Gunden; eine Lehre, die die Seele bes Christenthums, bas opferfreudige Streben nach Beiligfeit burch Beltüberwindung und Selbftverläugnung vernichtet.

So entging ihrem Blide bas Auflösenbe, Zerftörenbe und Herabziehende bes Princips, in dem sie aufgewachsen war, nicht; der ganze Protestantismus erschien ihr wie "ein Meer von Widersprüchen", denen sie keine Autorität über sich zugestand; die katholische Kirche aber war ihr noch unbekannt. Und daher konnte sie sagen: "Es kommt mir vor, als sei meine Seele von jeher eine schlasende Katholisin gewesen. Als sie wach wurde, fand sie sich katholisch; denn Alles, was die Protestanten lehrten, hat sie nie begreisen, nie in sich ausnehmen, nie sich zur Rahrung machen können. Kein Echo tönte wieder, kein Ton schlug an, teine Salte vibritte.



ven, tranthaften egwonu ven ju verfruppeln und gi tifche Princip ber Gelbfta fie es treffend als die Leb ten" fcbilbert. "Es ift", ihnen, fich eine Art von nach ihrem subjectiven Be felbe Stugen und Belege fchiebenften Mitteln, neb: gur Mythologie, gur Antl fich auf - und buten fic gen - ben fatholifchen 5 bes beiligen Concils von Sie wollen nichts Pofitiv Furcht, welche feit breihi Protestantismus ausmacht felt, unterbrudt und verfi bigfeit ju feben, welche if vorschwebt. Die Bauptsa toritat, weil fie ihnen un fie biefe Signatur unserer . Ihre bessere Ratur inzwischen erwehrte sich bieser Berstummerung. Gott hatte sie reicher bebacht, als taufend ans bere, und ihr Liebe, Freundschaft, Talent, Gesundheit und Unabhängigseit als Angebinde mit in's Leben gegeben, ihre schriftstellerische Thätigkeit gewährte ihr ben hohen Genuß gelstigen Schaffens; bennoch aber fand weber ihr Herz sioch ihr Geist auf die Dauer in dieser eigensüchtigen Bereinsamung ihres Stolzes ein Genüge; benn wie sie in ihren Marienliebern klagt:

"Richts in bem Leben als Unruh in Fulle, Richts bei ben Tobten als traurige Stille, Benn uns, o herr, nicht troftet bein Bille."

"Groß ift die Welt und ihr Treiben hienieben, — Doch ift die Rube une nimmer beschieben, Bie wir erlanget, o herr, Deinen Frieben."

Langeweile und Schwermuth lasteten baher bei biesem Mangel mahrer Bestiedigung mit schwülem Drude auf ihrer Seele. Sich zu etwas Höherem und Bessern berufen führlend, sagte sie zu ber Freunde einem: "Meint Ihr benn wirklich, ich sei zu nichts Anderem bestimmt, als ewig Romanen für Euch zu schreiben? — o, da irrt Ihr Euch hestig!" Ueberall erklang ihr bald leiser, bald lauter die auswedende Stimme des Bächters entgegen. Die Betrachtung der Bersgangenheit mahnte sie an die Vergänglichkeit alles Irdischen und die Ruinen, die ihr auf ihren weiten Reisen mit ernster Trauer in den Weg traten, waren die Prediger, die sie den Pfad der Ewigseit suchen hießen:

"Alles ist der Beit verfallen, Lieblich bald und bald ein Graus! Tempel, Besten, Königshallen, Keines ist ein sichres Haus! Doch mit flumm beredtem Munde, Jeder Stein, ein Prediger, steht: ""hier hat Alles seine Stunde, Geht und sucht, was nicht vergeht.""



jähriges Mädchen betrat; es aber auf sie, als sie katholisches Leben aus bem unter bas Bolk, in bie vergleichenbe Beobachtung Abstand gegen ben Protei bert ihn mit treffenben Bi

"Ich brachte bamal Orte zu, in welchem ein Kapelle sich befanden. Ich ben protestantischen Kirche ist feine Zeit, feine Geleg geht hinein, man singt aber fich, um am siebenten Ta kann keiner innern Samn günstig seyn! man muß im singt ober sprechen hört, u begehrt bazwischen etwas atung, um die Seele mit E

ten und eine Predigt fich reduziren. 3ch weiß wohl, daß bie Brotestanten, wenn fie bieß lefen, fragen werben: Befdiebt jenes bei ben Ratholifen? Aber ich weiß auch, bag ich ante worten barf: Beschieht es nicht, so ift bas bie Schulb bes Individuums - nicht ber Rirche; und bei euch ift es umgefehrt. Der Ratholif fann feinen gangen Tag in bie tieffte und heilfamfte Berbindung mit ber Rirche bringen, wenn er ihre beiligen Andachtbubungen wie Rosen in die Dornen feis nes Lebens flechten will. Das beilige Defopfer, die Unbetung bes allerheiligsten Sacraments, ber englische Gruß, ber Rosenfrang, bie Abendanbachten, bie bestimmten Gebete gu verschiedenen Zeiten bes Tages und bes Jahres - fcblingen feine Seele in die erhabene und lebendige Bemeinschaft binein, welche "im Beift und in ber Wahrheit"" Gott bient unb Bott verehrt zu jeber Stunde, ringe um ben gangen Erbboben. hat er bafur feinen Sinn: fo ift bas feine Sache! Die Rirche aber läßt mahrlich teine Seele barben."

Bie gang anders ber fatholische Briefter bei Ausübung bes Predigtamtes gestellt ift, ale ber protestantische, burch ben Salt, welchen ihm bie fefte firchliche Auslegung ber beiligen Schrift gewährt, und bie Beichte, die ihn in die Bergen bliden läßt, auch bas fonnte ihr nicht entgehen: "Der Gine ficht ben Seinen in's tieffte Berg, fennt ihre innerlichfte Richtung, weiß, mas fie begehren und bedürfen; ber Unbere fieht ben Seinen alle acht Tage auf die Schädel!" Und so was ren es auch die Werfe Fenelons, die Rachfolge Chrifti und bie Befenniniffe bes beiligen Augustinus, bei benen fie Troft und Labung in ihrer Buftenel fuchte. Gine andere Prophetie, die ihr ben fatholischen Beift verfündete und feine 3been unter bem lichten Gemanbe einer bas Irbifche verflarenben Schönheit vor Augen ftellte, mar bie fatholische Runft. Den erhebenben Einbrud, ben biefelbe, in ihrer Berbindung mit bem fatholischen Dogma, auf sie machte, schilbert sie bort, wo fie Murillo, leuchtend in seinem verklarten Lichtfarbenglang, vor unseren Bliden auffteigen lagt:



aufregung ? ich meis es nur eine fatholische Befar Murillo! - und bag ich bamale begriff. Er ift ber ber Beiligen, ber Ertafer biefes unergrundlichen, ti meiner Meinung gang e Die florentinischen, bie ui waren fie vom himmel ! fcen, welche ale Beilige halb nenn' ich ihn ben I feine Bestalten finb fein bie nichts zu thun habe find Menfchen, welche bi lige geworben find. Si Billanueva, fo eine Biff eine Stigmatifirung von ibres Gleichen in ber Ru Menfchen, fo hoch über mir burch bas Leib - fi ber Erinnerung an mich

einbringliche Schönheit gebeutet: fo muß bas boch Einbrud machen, wenn man bie Schönheit als eine Offenbarung bes Gottlichen auffaßt; — und bas that ich."

Richt minder ergreifend wirkte auf fie ber Drient mit feinem Ernft, feiner einfamen Stille, feiner Rube, feinen trauernben Denkmalern, im Bergleich ju bem wirren Treiben bes abendlandischen Lebens und seiner von Sochmuth und Benufgier verzehrten - Civilifation. Bor Allem bas Rlofter auf bem Berge Carmel im October 1843: "Es schwebt eine wunderbare Beiligfeit um jene Statte, ein gang ibcalifcher Friede, wie ich nie etwas Aehnliches auf irgend einem Bunft ber Erbe gefunden habe. Die Rufte von Sorrent, bie Ebenen von Granaba und Balermo find irbifch fcbener, reicher, gefegneter - allein biefen Charafter von ungerftorbarem himmlischen Frieden haben fle nicht, wie jenes Rlo. fter, bas, vom Borgebirge bes Carmels getragen, aus ben Wellen aufzutauchen, zwischen Meer und himmel zu schweben und nichts mit ber Erbe zu thun zu haben scheint." Sier baber erwachte auch in dem stillen Grunde ihres Herzens ihr ein unerklarliches Berlangen nach Frieben, Die Sehnfucht, aus ber Frembe in die Beimath, aus ber Berriffenheit in bie Einheit zurüchzukehren: "Berael zu beinen Belten!" rief bas Beimweh in ihrem Inneren:

> "Königin bu aller Welten, Rette! bie Gefahr fommt fcnell! Und geleite ju ben Zelten Das erleste Israel."

Es war die erste "Morgenröthe" des Glaubens, die ihr über dem heiligen Lande aufdammerte. Und hier im Orient war es auch, wo ihr das protestantische Missionswesen mit seinen reich bezahlten, mit Weib und Kind behaglich lebenden Bibelvertheilern, dem katholischen mit seinen armen, Alles hinopfernden Söhnen des heiligen Franciscus sich augenscheinlich gegenüberstellte.

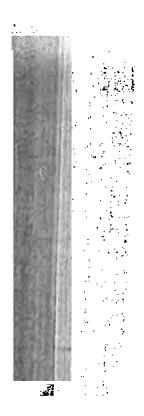

Und wieder erschiene Protestantisches und Rathin scharfen Gegensähen sie Million frommer Pilger, i betend bahinzogen, trob be terialismus der Zeit, und Rongesput, von dem so terftugungen verblendeter 3 tholischen Rirche stündlich

Die bas herz erfälter rafter entnervenbe Gottlofi fab fie in ihrem glanzenben congreß zu Benebig vorüber

"In Benedig waren f Gelehrten von ganz Europeine schlechte Zeit! Dieß f komplimentiren, und dieß j und immer Geist — mit L — mit Gelehrsamseit und eitel, so hohl, so übertriebe

England, bas fie im Jahre 1847, unmittelbar vor ben großen Erschütterungen ber europäischen Belt befuchte, trug ebenfalls bas Seine ju ihrer Belehrung und Befehrung bei. Bahrend einerseits die fernhafte Tuchtigfeit bes englischen Bolfes, und bas Großartige und Gewaltige in feinen hiftorisch ausgebildeten und ererbten Institutionen fich ihr in scharfem Abstand gegen die wirre und hohle, in fremder Nachafferei großthuenbe beutsche Berfahrenheit und Berriffenheit bemerflich machte, eniging auch bier ihrem fpabenben Auge ber Tobtenwurm nicht, ber im Grunde biefes großen, weltbeherrichenben Baues nagte, und inebefonbere bot fich ihr auch hier wieber in England und Irland Protestantismus und Ratholicise mus jum Bergleich gegenübergeftellt bar: bort bie berrlichen alten Rathebralen mit ihren verweltlichten, reichen Bralaten, aber entblost von Glaubigen: nadte Banbe, leere Banfe und ein eben fo burftiger Cultus und jahllofe Secten, bei außerem Reichthum also bie größte innere Armuth; hier bagegen ein armes, feit Jahrhunderten unterbrudtes Bolf und arme Briefter, bie mit ihm hungern und mit ihm beten, reich an lebenbigem, werfthatigem Glauben und beroifchen Tugenben driftlicher Aufopferung. Mit bankbarem Bergen gebenft fie baber auch biefes armen Irlands, beffen Martyrium fie aus ibrem Schlummer aufgewedt. Sie fagt:

"Aus bem Murmelthierschlaf, in welchen meine arme Seele gefallen war, wurde fie durch die katholische Rirche in Irland wieder gewedt, weil fie da wieder den Glauben als eine Liebe sah, voll Erbarmen, voll Thätigkeit und Hinge-bung, reich an guten Werken, und diese Segnungen gespendet und verwaltet durch diejenigen, welche recht eigentlich dazu berusen sind: durch die Diener der Kirche."

"Die schauerliche Hungersnoth bes Winters 1847 machte sich im Herbst bereits fühlbar — wenigstens im Subwesten von Irland um Cort herum, wo ich mich am längsten auf hielt und schon mehrere kleine Ausstalbe gegen Bider wie Müller erlebte, benen man bas Rehl weglichleppte. Bo Rube

und Ordnung gehalten, wo bie Menge befchwichtigt, wo bie tobenbe Rlage in eine fille umgewandelt murbe, maren es bie Priefter und immer bie Priefter, welche ben wohlthatigen Ginfluß geubt hatten. "The parish priest" - (ber Pfarrer) bas war ber Mann, beffen Bort ftarfer war, ale ber hunger! Und ju berfelben Zeit erließ bie Simes, Die fonft fo verftanbige, menschenkennerische Times, biefes Blatt ber gefunden Bernunft Europas, höhnende Artifel gegen Friands Roth, und munichte ben ""Rartoffeleffern"" Glud, bag ber Dangel an ihrer Lieblingenahrung fie baju veranlaffen werbe, fünftig Bleifch zu effen. Bu glauben ift bas nicht — aber es ift mahr! In ber letten Salfte bes Septembere las ich in Rillarnen biefen emporenben Artifel über bie ""Botatophages ... nachbem ich bereits Augenzeuge einiger Aufftanbe gemesen mar, bittern Jammer gesehen, bittere Rlagen gehort hatte. Spater ift bas Elenb bann freilich so granzenlos geftiegen, baß es eine Berwilberung erzeugt zu haben scheint, welche felbft bas Ansehen und die Macht ber Religion nicht hat banbigen fonnen."

Da bie Protestanten ben Ratholifen ftets bie Biberrufung bes Ebicts von Rantes burch Lubwig XIV. vorwerfen, und Niemand mit liberalerer Berachtung und größerer Selbftgefälligfeit von bem Drude ber Protestanten unter bigotten katholischen Kürsten spricht, als gerabe bie Britten, so sagt fie fehr treffend in Bezug auf Irland: "Rann man fich aber bie glühenbe Liebe ber Iren zu ihrer Rirche wundern, wenn man bebenft, mas fie Alles für fie erbulbet haben? Dit welchem Abicheu fprechen bie Protestanten von ber Aufhebung bes Ebicts von Rantes unter Lubwig XIV.! Dehr als hunbert Jahre später murben bie Ratholifen Irlands von ihrer protestantischen Regierung in einem Buftanbe von fo barbaris fcher Rechtlofigfeit gehalten, bag man in Sclavenlanbern nur etwas Achnliches finben mag. Best mögte England mit Schaben Golbes bie Bunben heilen, welche bie Bergangen.

heit geschlagen hat; — zu spat! Irland ift Englands Achilless ferse; an biefer Bunbe verblutet fich bie Lebenstraft."

Bon hier nach Deutschland zurudgefehrt, wo die 3me ftanbe immer wirrer und unheilvoller fich gestalteten, fühlte sie fich jest doppelt ungludlich; es befümmerte sie ber herzegerreißende Gedante, sie habe fein Baterland und feine Rirche:

"Bahrend bes gangen folgenden Bintere arbeitete ber Eindruck in mir fort, ben England mir gemacht hatte, und Deutschland wurde mir so unerträglich, daß ich es wie ein herbes Unglud empfand, eine Deutsche zu fenn. Du baft fein Baterland und teine Rirche! wieberholte ich mir immer und immer wieder. Rein, du haft kein Baterland! follt' es Meklenburg fepn, wo bu geboren bift? Solftein, wo bein Stamme haus liegt? Preußen, Sachsen, wo bu gelebt haft? Defters reich, bas bu liebst? Um Baterlandegefühl zu weden, bagu gehört ein Schat von geliebten Erinnerungen und von verehrten Inftitutionen, bie in bas Bewußtseyn ber Ration übergegangen find, und ihren Mittelpunft finden in ber Liebe fur bas Regentenhaus, ober fur bie uralte Staatsform, woburch Einheit und Innerlichfeit in ben gesammten Rorper fommt. 3ch begreife bieß Baterlanbegefühl für Preußen, für Defterreich, für Bayern; aber ich hab' es nun einmal nicht, benn ich wurde gar nicht wiffen, wo es unterbringen. iche Sprache, bie gibt mir fo etwas wie Baterlandsgefühl und nur fie! benn mit bem beutschen Charafter habe ich feine Dieg Brahlen mit Intelligeng, Bile besondere Sympathie. bung, Beift ift fo hohl und flach; bieß lleberschapen bes Bemuthe lauft auf folche Centimentalitat binaue; biefer Rultus ber Biffenschaft ift so einseitig und so fleinlich, baß er in ber allgemeinen Weltbilbung boch nur ben Dienst ber Fabrifarbeiter thut - wo Jeber außerft emfig an einem winzigen Theil vom Bangen arbeitet, ohne eine Ahnung bavon ju haben. was benn eigentlich bas Bange fei. Der Ueberblick fehlt, bie Thatfraft, die Bhantafte - folglich die große Anlage, um



Vernunft Europas, höhn und wünschte ben ""Karto an ihrer Lieblingsnahrung Fleisch zu effen. Zu glar wahr! In der letten Häl larnen diesen empörenden ! nachdem ich bereits Augenz bittern Jammer gesehen, bitt das Elend bann freilic eine Berwilderung erzeugt insehen und die Macht können."

Da bie Protestanten fung bes Evicts von Ran und Riemand mit liberaleri gefälligkeit von bem Drud katholischen Fürsten spricht, sie sehr treffend in Bezug e bie glühende Liebe ber Irer man bedenkt, was sie Alles chem Abscheu sprechen bie

heit geschlagen bat; — ju fpat! Irland ift Englande Achilles, ferje; an biefer Bunbe verblutet fich bie Lebenstraft."

Bon hier nach Deutschland zurückgefehrt, wo die Busstände immer wirrer und unheilvoller sich gestalteten, fühlte sie sich jest doppelt unglücklich; es befümmerte ste ber herzszerreißende Gedanke, sie habe kein Baterland und keine Kirche:

"Babrend bes gangen folgenden Binters arbeitete ber Eindruck in mir fort, ben England mir gemacht hatte, und Deutschland wurde mir fo unerträglich, baß ich es wie ein berbes Unglud empfand, eine Deutsche zu fenn. Du haft fein Baterland und feine Rirche! wiederholte ich mir immer und immer wieber. Rein, bu haft fein Baterland! follt' es Deflenburg fenn, mo bu geboren bift? Solftein, wo bein Stamme haus liegt? Preußen, Sachsen, wo bu gelebt haft? Defters reich, bas bu liebft? Um Baterlandegefühl zu weden, bagu gehört ein Schat von geliebten Erinnerungen und von vere ehrten Inftitutionen, Die in bas Bewußtseyn ber Ration übergegangen find, und ihren Mittelpunft finden in ber Liebe fur bas Regentenhaus, ober für bie uralte Staatsform, woburch Einheit und Innerlichfeit in ben gesammten Rorper fommt. 3d begreife bieg Baterlanbegefühl für Breugen, für Defterreich, für Bayern; aber ich hab' es nun einmal nicht, benn ich wurde gar nicht wiffen, wo es unterbringen. fche Sprache, Die gibt mir fo etwas wie Baterlandegefühl und nur fie! benn mit bem beutschen Charafter habe ich feine besondere Sympathie. Dieß Brahlen mit Intelligeng, Bils bung, Beift ift so hohl und flach; bieß lleberschäßen bes Bemuthe läuft auf folche Sentimentalität binaue; biefer Rultus ber Biffenschaft ift so einseitig und so fleinlich, daß er in ber allgemeinen Weltbilbung boch nur ben Dienft ber Fabrifarbeiter thut - wo Jeber außerft emfig an einem winzigen Theil vom Gangen arbeitet, ohne eine Ahnung bavon ju haben. was benn eigentlich bas Gange fei. Der Ueberblich feiglt, de Thailraft, die Phantasie — folglich die große Anlage, and boot, und jog langfam und ichwanfend burch bas unrubig Meer lange ber Rufte fort. Auf bem Berbed ftanben b Bater, bie ernften, fcmargen Geftalten rubig beifammen, un blidten fo gelaffen in ihre ungewiffe Bufunft, wie auf b tobenbe Rotte - gingen eben fo gleichmuthig aus ihrem D benebaufe und aus ihrer Birffamfeit, wie in bas fturmifd Meer und in bie Berbannung. Mertwurdig majeftatifch fo es aus, wie fie, bunbert und funfgebn an ber Bahl, glei Stlaven auf bem engen Raum gufammengepregt, fo friedli gingen, ale machten fie eine Spagierfahrt nach Capri ob Mus fammtlichen revolutionaren ganbern Gurope 3fchia. murben fie bamale mobilmeielich von berfelben Bartei ve Gin Jefuit! - un Capellone! wie fie wegen ibr großen Sute in Italien genannt werben - ber Rame m genug, um fie wie milbe Thiere ju jagen, wie fchabliches & murm ju verfolgen; - und immer gingen fie mit berfelb majeftatifchen Belaffenheit, wie eben Denfchen, bie ba wiffe baß fie Fremblinge auf Erben, aber im Dienfte Gottes fin Die baben Mariprerblut in ben Abern, und bag es bama nicht gefloffen ift, lag gewiß nicht an ber Denfchenfreundlid feit ihrer Begner. Uebrigens machten bie Lagaroni am Aber jenes Tages in Buth und Bergweiflung eine Emeute, ber bunbert und zwanzig ihrer Rinber erzogen bie Bater in ibre Collegium, und bie maren nun vermaist, gleich ben übrig Schulen, benen fie faft allen porftanben. Die Emeute ber & garoni ging anbere gu Enbe, ale bie ber Umfturgpartei: mi fchoß auf fie, Ginige fielen und bie Gache mar aus."

Deutschland in seiner religiosen, moralischen und polischen Zerrüttung ließ sie nun den bittern Kelch der Trostlfigseit bis auf den Grund lecren. In dem demofratisch Schwindel jener Tage mit ihrem Stimmrecht und ihrer Mijoritätsdespotie auf breitester, demofratischer Basis seierte beprotestantische Princip der Selbstautorität seinen bochfi Triumph. Denn was damals geschah, war nicht von ber

ober gestern, es war bie reife Frucht ber vorhergegangenen Beifteerichtung:

"Es hat ein entnervender Scirrocco seit mehreren Menschenaltern die Welt durchweht. Zwei Gögen erhielten ihre Huldigungen: der Mammon mit seinem zahlreichen Gesolge von Sinnlichkeit, Genussucht, Hartherzigseit, Habgier — und der Geist, dem eine oberstächliche Bildung, ein großer Mangel an Tlefe, eine Liebhaberei für Kritif und Zersezung, ein unerhörter Hochmuth, eine leichtsinnige Frivolität bei Behandlung sittlicher und religiöser Fragen nachschwärmten. Mit dem achtzehnten Jahrhundert begann dieser Gögendienst in England; von dort ging er nach Frankreich über, und Deutschland ermangelte nicht, ihn pslichtschuldigst von Frankreich in Empfang zu nehmen."

Diese dem Irdischen zugewendete Richtung aber war selbst wieder die Folge jenes Egoismus, der mit Ausgedung seder höberen Autorität sich zum Mittelpunkt der Welt und zum Selbstherrscher gemacht hatte, und Staat und Kirche in Atome spaltete, für die es nun keine andere zwingende Autorität gibt, als die der Gegenwart durch die Majorität der Stimsmenden, also die reine Demokratie oder die unbedingte Gleichsbeit, die, dem Neid des Egoismus entspringend, nichts Höhesres duldet, sondern Alles in die gleiche Gemeinheit herabzieht und herabreißt:

"Bo die Demofratie obenauf ift, geht's mit der eblen Gesinnung reißend bergab; benn Reid zum Ersten! Reid zum Zweiten! Reid zum Dritten! — das ist ihr Character inde-lebilis! Reid nach jeder Richtung hin — wie die alte Gesschichte von Aristides dem Gerechten ein weltberühmtes Beisspiel davon gibt! Wie verderblich muß also das Gleichheitssprincip senn, welches den demofratischen Institutionen zur Basis dient, da es die Seelen nicht anseuert, dem Ausgeszeichneten nachzueisern, das ihnen bezegnet, sondern nur die grimmige Schadenfreude in ihnen wedt, es so geschwind wie

möglich in ihren Staub und in ihren Sumpf hinab zu ziehen! ba Jeber es als eine personliche Kranfung betrachtet,
baß es eine Tugend, ein Genie, einen Charafter, einen Rang,
einen Reichthum, ein Ansehen, einen Stand gibt, welche hoher und strahlender als seine Tugend, sein Geift 2c. 2c. sind!
Die gemeinen Naturen wuchern auf diesem fetten Boben moralischer Bersumpfung, ber so recht ihr Element ift. "

Diefe Gemeinheit fah fie nun in bem beutichen Baterlande triumphiren; nirgenbe ein Befühl fur Recht und Gbre. "3d fann ben Schmerg nicht überwinden, eine Deutsche gu fenn", fchrieb fie am 2ten April 1848, "ich fomme mir pot wie gebrandmarft, weil ich ju einem Bolfe gebore, bas feit Jahren bie großen Borte Rationalebre, Rationalbes mußtfenn und fonftige Rationalitat im Dunbe führt um im enticheibenden Augenblide ju beweifen, baß es fie nie begriffen bat." Gie hatte bas Gefühl als athme fie überall eine aura morta ein, wie fie in Dante's inferno weht : "nits gende bie frifche, flare, bergftarfenbe Luft, bie von ben boben ber Ewigfeit in bas Thal ber Beit binabwebt." Go mar Alles, an bas fie fich bis jest gebalten, ringe um fie ber versunfen; fie ftand mitten in ber obeften Racht, in ber nut noch die Sterne eines ihr fremben Simmele, bes fatbolifden, herabschienen, ju benen fie febnfüchtig binanblidte, ohne fich gu ihnen gu befennen: "3ch fam mir por wie jene Flebermaus in ber gabel, Die fo traurig flagt, baß weber bie Maus noch ber Bogel fich mit ihr befaffen mogen,"

Ihre tapfere Seele aber fampfte gegen biefen Besthand ber Zeit; ber Rettung barrend, suchte fie Troft bei ben Propheten bes trauernden Zerusalems, und rief fich wieder und wieder die Borte Zehovas zu mit Zesalas: "Ich babe Dich bei Deinem Ramen gerufen, mein bist Du;" und mit Zeremias: "Mit ewiger Liebe lieb' ich Dich, barum erbarm' ich mich Dein und zieh Dich zu mir." Und in bemselben Augenblicke, ba Alles in dunfte

Racht versant und nur die Rirche mit neuem Glanz aus ben finftern Sturmfluthen bes Umfturges empor tauchte, ruhrte Gottes Sand ihr Berg mit bem tiefften irbischen Schmerze: "Er legte fie fcwer auf mich und wedte mich, um mir gu zeigen, bag ich vom Enblichen nichts Unenbliches - von zwei Sanben voll Staub feine Unsterblichfeit erwarten burfe. Aber zugleich zeigte er mir ben Weg, auf bem ich finden tonne, was ich begehre; ben Weg, ben bie geoffenbarte Religion burch ihren Mund, die Rirche, und lehrt." Der Ruf bes Isaias hatte in ihrer Seele wieber gehallt: "Mache bich auf, werbe Licht, Jerusalem! benn es tommt bein Licht, und bie herrlichkeit bes herrn geht über bir auf." Bur letten Entscheidung ließ fie fich Luthers großen und fleinen Rates chismus, bie Befenniniffchriften ber evangelisch - reformirten Rirche von Bodel, und bie Entschluffe und bie Canones bes heiligen Concile von Trient, übersett von Egli, geben. Ale lein nun an den Quellen stehend, waltete für sie kein Zweifel mehr ob; wie fie fruber mit aufrichtigem, vollen Bergen mit ten im Irrthum gestanden, so öffnete fle es jest unbedingt ber Bahrheit, und ihrem Rufe folgend, warf fie ben Stab ber Selbstherrlichfeit hinweg und fehrte heim von Babylon nach Berusalem, jurud in ben Schoof ber alten Rirche. "D fagt mir nicht, ich bitte Euch, was ich boch schon gehört habe, namlich: bag bieß Blud auf meiner Auffaffung ber Rirche beruhe, und daß baju gerade mein Berg, meine Phantaste gehöre. Sagt dieß nicht, und wahnt es ja nicht! Bedenft: Die Rirche ift die fichtbar gewordene, emige Bahrheit, und so wie diese nur Gine ift, so gibt es auch nur eine Auffaffung berfelben: man fniet nieder und betet an. Das ift meine gang schlichte Art von Auffaffung, und bie fann Jeder haben."

Rach den hier mitgetheilten Ausgügen, die den wesentlischen Inhalt dieser reichen Schrift keineswegs erschöpfen, wird ber Leser ihr wohl nicht bas Zeugniß versagen: "Diesen Des



tn unserem Suben, ifi Jugend auf ber Rire Seelenzuftanben befant Dant wiffen.

In Wien, 3. B. wenn ber Prediger seh für sich bin: Bergel womit Tausende auf nicht unschwer heraus herzen wirklich gerühr bas Echo, bas ihm allm einen ähnlichen Diterin am Ende ihres!

"Aber 1 Fromme Denfe, Gine Lie Gaben n Bleib id Ruffen 1 Rlopfenb

II.

Geschichte ber Grafschaft Lingen und ihres Kirchens wesens insbesondere. Bon Bernhard Anton Goldsschmidt. Donabrud, Berlag von & Dverwetter 1850.

Die alte Grafschaft Lingen; ein fleines Land von Befte phalen jählt nicht mehr als ungefähr 39,000 Einwohner auf einen Flächenraume von 13 Duadratmeilen. Unsere Lefer were ben vermuthen, ein fo fleines im entfernten Rorben liegendes Land fonne nur wenig historisches Interesse barbieten und es werbe baber bie vorllegende Schrift eine gar nicht umfangreiche Arbeit fenn, welche fur allgemeine Befdichteforschung nur burf. tige Beitrage liefere. — Sie taufchen fich aber sowohl in Beziehung auf ben Umfang ale bas reiche Geschichtsmaterial bies fer Schrift. - Dieselbe ift 654 Seiten ftart enthält viele intereffante Aufschluffe über bie Reformationsgeschichte im Rors ben, bann aber besonders viele Buge von jener eblen Festigfeit bes Glaubens, gegen ben biefe norbischen Bolfer fo lange und so muthig gegenüber ber Macht Karls bes Großen fich gewehrt haben, ben fie aber, fo wie fein Licht fie einmal ergriffen und erwarmt hatte, mit noch großerem Feuereifer als früher ihren Gögendlenft umfingen, und in ihrer Bruft einschloffen, so bag bie reformatorische Gewalt, welche an ber offenen außerlichen Ausübung und Befennung besfelben fie verhinderte, und alle Mittel anwandete, innerlich in ben Bergen ihn zu erstiden, trot Jahrhundert langer Dauer ihr Biel nicht erreichte, und endlich in ber neueren Beit Diefer Glaubensfes ftigfeit weichen mußte. -

Der Fleiß, womit der Berfasser alles auf die Geschichte des kleinen Landes Bezügliche im Lande, in Westphalen, in den Riederlanden und in Berlin sammelte, die vielen Rühen und Rosten, die er nicht scheute, verdienen gewiß ungetheilte Anersennung. Es ist das der solde Weg um zu einer walde ren Geschichte eines jeden Boltes, einer jeden Zeit zu gelangen.



Beit ber Reformation fo oft werben, ein flares getreues ! gefunden haben.

Es wird unferen Lefern wir aus bem Inhalte biefer Rirchengeschichte bes intereffa

Das Chriftenthum wurt Lingen zuerft burch Miffiona rung ber Friesen fich gur Auf gemacht hatten; fie gehörte tion bes von Rarl bem Gt Der erfte Berfuch brūđ. wurde schon gang frube unte burg gemacht; bie Reforma bem bamabligen Bifchofe ? Borfdub geleiftet. Durch fcmalfalbischen Bund murbe fchen vollständig wieber unte fer und beffen Statthalterin ben Rieberlanden an ben Ri

Spanier jum Abzuge aus ber Stadt fich genothiget saben, unter ben Draniern Friedrich Beinrich und Wilhelm II. und ihren beiben Bittwen. Der weftphalische Frieden erregte in ber fatholischen Bevollerung von Lingen die Soffnung auf Befreiung von bem gewaltthatigen Gewiffensbrude, welchen bie Dranier ausübten; allein man brachte bie Bestimmungen ber 1. 3. 9, 12 bes Art. V., wornach in Beziehung auf Rirchenguter und Religionsfreiheit Alles bleiben follte, wie es im Jahre 1624 gemefen mar, auf bie Grafschaft Lingen nicht in Anwenbung, weil man fie nicht mehr als einen Theil bes westphalis fchen Rreifes, sondern als souverane Lanbichaft bes Saufes Dranien betrachtete. Dulbung und Berfolgung ber Ratholifen wechselte nun ab, bis 1632 ber friegerische Fürstbischof Chris ftoph Bernhard von Galen, welcher als Berbundeter Enge lands und Franfreiche, bie Sollander befriegte, bie Stadt und Landschaft eroberte. Sie blieben aber nicht lange im bischofe lichen Befit, fonbern wurden burch ben bald folgenden Fries benstraftat wiederum bem Prinzen Wilhelm Beinrich von Dras nien, Statthalter ber Rieberlande, und nachherigem Ronige von England überlaffen. Best begann mit vereinter Rraft und Gewaltthätigkeit das Reformationswerk; die Kirchen wurden ber fatholischen Bevöllerung weggenommen, reformirten Brebigern übergeben, bie fatholischen Beiftlichen verbannt, so bag bie ihrem Glauben treu bleibende fatholifche Bevolferung fich genothiget fah, auf bem angrangenben teflenburgischen und munfterlandifden Bebiete bem fatholifden Bottesbienfte beiguwohnen.

Rach bem Tobe bes Königs Wilhelm von Oranien sollte bie Grafschaft Lingen gemäß testamentarischer Berfügung an seinen Ressen Johann Wilbelm Friso, Prinzen von Oranien fallen, allein Friedrich I. König von Preußen machte aus dem Grunde, daß seine Mutter eine Prinzessen won Oranien war, ebenfalls Ansprüche auf das Land, und bemächtigte sich seiner mit Gewalt. Es blieb in seinem Bestze. Das oranische Spensten ber Katholisenversolgung wurde mit einigen Robistanionen



it .... commerce munit, but all bet, ober neue scheunenartige ter Ronig Friedrich II. genoffen berang; allein Bladereien aller rung fowle benjenigen feiner Ra ligionefreiheit burfte noch fein werben erft von Seite ber fra Botmäßigfeit auch biefes fleine und fie traten allmählig ins 1 Breufen und Sannover, an u bentschluß von 1815 gefallen 1 Gameover bie Riebergrafichaft; gens machte fofert von bem in Rechte ber Gleichheit ber Confe teten 1816 in ber Pfarrgemeint Projeffion, an welche aus ben! jeben ; Baufe eine Berfon abge einheimifchen und auswärtigen ! biefelbe auf 10,000 angegeben u felerliche Beife wurde im gleicht Straung in ber Grafichaft etil Quina batales . I.v.

## LIII.

## Beitläufte.

Den 1. Juni 1851.

Ein nordamerifanisches Blatt ergählt folgenden Fall, ber einen lehrreichen Blick in die dortigen sittlichen und socialen Bustande gestattet.

— "Revada City, 24. Jan. (Rewyork Journ. of Commerce.) Ein Englander, mit Ramen Divine, mordete seine Frau unter Umständen von ungewöhnlicher Grausamkeit. Während ihres ganzen Aufenthalts in Georgetown hatte sie ihn und ihre Kinder durch ihren Fleiß unterhalten. Eines Morgens fragte er sie um Geld zum Spielen, sie aber sagte ihm, er solle warten, bis er nüchtern würde. Da stürzte er durch das Jimmer nach einer Bistole, doch sie kam ihm zuvor und warf dieselbe in einen Einer mit Wasser. Hierauf sprang er auf die Straße hinaus, griff schnell einem Borbeitommenden seine Büchse von der Schulter, kehrte dann zurück und schoß seine Frau durch's Herz. Es war Sonntag und die öffentlichen Bersammlungsörter wie gewöhnlich, waren voll von Rinengräbern, welche unabänderlich den Feiertag im Städtchen zubringen. Der Knall von einer Büchse aus

Caranging tre Berrore i bineingeführt, und barauf Wort gesprochen mar, Die wie fie gefallen, mit bem Bruft noch floß. Gie mar legt, nabe bei ihrem Da Bolf bis jum Mabnfinn. verlieren beim Berbor. I nach einer fleinen Unbobe, riffen, wo ein Strid bebeu Gerate in tiefem Augenblid Ginfluß bei ben Leuten in halten, bis eine Morbichai furges Berbor, aber boch ei ibrem Berbict. Mit große boch unter ber Bedingung, an bem Tage geschehen follt Roluma mar, mart bie Beit Es mart ein Erpreffer nad ju fparen, ein Gefchwornen, feiner Unfunft gu banbeln.

fen, Biftolen und Bowie-Rnifes ließen fich frei und ungenitt feben. Dieß entging bem Blide ber Geschwornen nicht, welche naturlicher Beife anfingen, fur ihre eigene Sicherheit gu furche ten. Endlich ale bie Sonne schon tief im Westen ftand, konnte ber Saufe nicht langer warten, er gerriß bie Seiten bes Belts und fturate binein, noch zeitig genug, um ben letten ber Beichwornen burch einen Sintergang entwischen ju feben. Dhne ein Wort zu fagen, gingen fie an ihre Arbeit. Un ber Spite ber Brogeffion fchritt ber Morber nach feinem Galgen gu, und Die Leiche seiner Frau ward bicht hinter ihm getragen. Die Rinder, bem himmel fei Dant! waren nicht zugegen, boch wurden fie felbft bei biefer ichauerlich ernften Scene nicht vergeffen. Gine fleine Buchfe, worauf gefchrieben mar: ". Fur bie Baifen", ward an ben Baum genagelt, und manche Unge Gold hineingeworfen aus ben Beuteln berer, welche bem Bater bas Todeburtheil fprachen. Die Leiche ber ermorbeten Frau ward in bie breite Gruft gefenft, und gerade mahrend ber verruchte Mann mit farrem Auge banach fab und auf jene leere, aber bebeutungevolle Buchfe neben ibm, fchnurte fich ploglich ber Strid um feinen Sals, und er baumelte in ber Luft. Der Bolfehaufe faß auf ber Bohe und beobachtete ihn mit ernftem Blid. Nach einer halben Stunde warb er heruntergeschnitten und in bas Grab gelegt an bie Seite feis ner Frau. In funf Minuten mar Georgetown fo ftill, wie jenes einsame Grab auf ber Sobe. Rein Densch mar gu feben in ben Strafen, und niemand mehr mußte etwas von jenem gesetlofen Saufen. Um Abend langte ber Morbichauer an, und ale er bie Beschichte gehort, lub er feine Jury auf ben fommenben Dorgen vor. Dit Sonnenaufgang famen fle auf ber Sohe jufammen und ftanden um bas ungefüllte Grab, während bas Ende von dem abgeschnittenen Seil über ihren Ropfen schwebte. Rachbem fie einige Worte mit einander gewechselt und ein Zettelchen auf eine jede ber beiden Leichen gelegt hatten, schaufelten fie bas Grab mit Erbe zu. Auf et

bejonders ber Deutschen! gehabt baben, burch bie verfommenen Tropfe Marf ju verlieren, werben in ni bere Erscheinungen erleben hulfe, burch melde fich ber Gesellschaft vernichtenbe 3 Dort in Amerika waltet, weist, boch noch eine Abni fepe ber gottlichen Gerechtig fche officielle und officiofe lette Epur eines Reftes po richtig bemerft Romieu in geschgebenben Sophisten in Bartlichfeit bebacht gemefer ausbrudliche Erflärung im Wort, Schrift ober That t Reigung trugen. Man fuc beutlichsten und am flarften Verschwörer gegen Die Regi gar nicht besteben fonnte, r

über bas Wohlseyn ber bort befindlichen, verabscheuungswürsbigen Race zu wachen. Ich habe in ben Central-Detentions-Häusern Stammgäste gesunden, welche mit Hülfe eines kleinen Berbrechens sich seden Winter wieder einsperren ließen, um die Wohlthaten der neuen Berwaltungsmethode zu genießen." Wer hatte, auch außerhalb Franfreich, nicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Nur von dem Uebermaße der Herrschaft iesnes Ertrems der pseudohumanen, theoretischen Insluenza, und dem immer schärfer hervortretenden Fühlbarwerden der Folgen berselben läßt sich Heil für die Jukunst erwarten.

## Den 5. Juni 1851.

Ber bie Siftorifchepolitifchen Blatter mit Aufmerksamfeit gelesen hat, wird in ber Broschure "le spectre rouge", welche in Frankreich so viel Auffehen macht, im Befentlichen nichts Ueberraschendes und faum etwas Reues finden. Bir haben es von jeher gefagt: Die Revolution muß theoretisch und praftisch ihr lettes Biel und Enbe erreichen, Die fociale Rrantheit ber Beit ihre Rrife machen, ebe an ein Befferwerben gu benten, ber Schluß ber gegenwärtigen Phase ber mobernen Beschichte moglich ift. Daß biese Erkenntniß und Einsicht nicht mehr bas Privilegium einiger weniger Wiffenden ift, bag, nachdem fie frangofifche Organe gewonnen, fie nachgerabe anfangt euro. paifches Bemeingut zu werben, bieß fann ale ein febr erfreuliches Zeichen gelten, insofern jeber Genesung bee öffentlichen Beiftes ein Anfang richtigerer Erfenntnig vorausgeben muß. Romieu geht von bem Grundfate aus, bag die gegenwartigen Rrampfe und Rampfe ber Gesellschaft nicht mit einem bloßen Bürgerfriege, fondern mit einer eigentlichen Jacquerie enben werben und muffen. Dieß ift nothwendig. Denn bie man auch auf ben bieber geben. Allerdings batte bi Berlauf der Dinge ichen m einen folchen Moment bat tigen Dämpfung bes Junia folcher wiederkehrt, kann r focial-politischen Kur die R ten friedlichen und unblutige

Insbesondere ist das welches vor den Richtern g fere Zufunft liegt, zu wider erheiternd sewn zu können. – einer Generation seinen Pro Recht ein leerer sinnloser Sch fagt Romieu, "streiten min dafür der andere dazegen. mir in ins Gesicht wirft, ist ser Indisserentismus wird sei deren ein voll gerüttelies ur aber sie werden bitter schmed das Niemand mehr an die s

rechtigten verlaffen gefehen, find biefe Falle ber freiwilligen ichwarmerischen Aufopferung und hingabe schwerlich mehr zu erwarten.

Der gegenwärtige Stand bes Spiels zwischen ber Befellschaft und ihren principmäßigen Gegnern ift aber nach Ros mieu, wie auch in biesen Blättern schon öftere angebeutet wurde, folgender. Rachdem ber britte Stand über Abel und Clerus ben Sieg bavon getragen, fcmantt heute noch bie Schlacht amischen bem Broletarier und bem Bourgeois. Der Proletarier ift im Besentlichen ber Jacques Bonhomme bes vierzehnten, ber arme Ronrad bes fechezehnten Jahrhunderts, ber bie Ritter fpießte und pfahlte, bie vornehmen Frauen nothguchtigte, ben Wein, ben er nicht mehr in fich genießen konnte, auslaufen ließ, bie Schlöffer verbrannte. Auch heute wurde er, wenn er fiegte, feinen Stein auf bem anbern laffen, und Die Befellichaft gerftoren, wenn er bie Dacht befage. Rur infofern ift er ein Anderer geworben, ale er nicht mehr auf bem Boben bes mittelalterlichen Aberglaubens ober ber Regerei bes Reformationszeitalters fleht, fonbern in ber Cfepfis und Gottesläugnung ber Gegenwart aufgegangen ift, ju ber ihn ber Bourgeois selbst fast ein Jahrhundert lang erzogen hat. Jedenfalls hat er fich ber Mittel ber mobernen politischen Rampfführung trefflich gebrauchen gelernt, und gibt feinen Beg nern an Berruchtheit, Teufelei und civilifirter Robbeit in fele ner Beise etwas nach. In anderer Beziehung ift sogar ber Wortheil entschieden auf Seiten ber befitslosen, unwiffenden, uns terften Schichten ber Besellichaft. Diese find in Rraft und Entschloffenheit, mas sie in ben socialen Rriegen bes vierzehnten und fechegehnten Jahrhunderts maren. Aber ber heutige Bourgeois ift nicht weniger als ber Ritter, ber bamals ben Feind der Gesellschaft ohne Befinnen, aber auch ohne Erbarmen zu Boben schlug; er ift biefem alten Gegner in feiner Beise mehr gewachsen. Der Proletarier benft nicht baran für ben gall, bag er Sieger bliebe, feinen Begner ju iconen, ex

tischen Welt sammt ift, und noch meh ber Entscheidung, v liegt ein boser und

Unter viesen Ur Horostop ber schlim schaft von Procuratiund wenn sie sich no es ein Soldat sern, allein können die Fra sollten es die russischer einer andern Stelle, Chaos, es ist die Baorganisiter Körper, er alten Boden Galliens gierige Arme. Die Arauf die Reichen zu stürstand der Massen," vor viel sprach.

bild ber Bernunst (von 1793) ausgepfissen, aber ben ihm erwiessenen Kultus beibehalten, und in bessen Ramen ist, was wir gesehen, vollzogen worden. Run ist es aber unsinnig, bei einer so depravirten Ration Ruh' und Ordnung gründen zu wollen; bei einer solchen Ration könnte eine Regierung nur dann populär seyn, wenn sie so schlecht als irgend möglich wäre. Die Rolle der Bourgeoisse, ruft Romieu aus, ist zu Ende, sie hat von 1789 bis 1848 nur zu lang gedauert! O, ihr Girondins, ihr kindischen Schwachtöpse aus der Rhetorik und dem Baccaslaureat, hört wie die Sturmglode euch die Ohren zerreist! es giebt weder ein Geseh, noch ein Ministerium, noch einen Prässetten, noch einen Feldhüter, der etwas gegen diese brohende Sündsluth vermöchte. Denn die Gesellschaft, wie die Boursgeoisse sie gemacht hat, kann nicht mehr ertragen. Diese Gesellschaft muß sterben.

Freilich wird, was auch geschehen moge, die Familie und bas Eigenthum in biefem Sturmwetter obenauf schwimmen, aber auch nur biefe allein. Die Baftarbordnung, welche bie Sophisten geschaffen haben, bas heißt, bie Regierung einer Ras tion burch Aerzte, Anwälte und Schmiedemeister; Fragen über Arieg und Frieden, Sous-Amendements ber Bauernadvofaten anbeim gegeben; bent großen öffentlichen Dienft bes Staates jedes Jahr nach bem Bufall ber, bei ben Debatten anwesenben Babl von Reprasentanten in Frage gestellt; Die Rube eines großen ganbes ber gaune einiger migvergnugten ober eiferfuche tigen Individuen in die hand gelegt; bas alles muß im Staub gerfallen um fich nie wieber ju erheben, wenigstens nicht in unfern Tagen. Rein, ihr Bourgeois! ihr werbet nicht mehr regieren, weber unter ber Gestalt von Ministern, noch unter ber Geftalt von Richtern, felbft nicht einmal in ber Geftalt von Schreibern. — Ihr werbet bald biefer Karrifatur ber ale ten Berfaffung entsagen muffen, bie ihr zwar zu euerm Ruben, aber fo überaus ungeschidt eingerichtet hattet. Biffet aber, um unter ber schügenden Gewalt, beren ihr bedürset, um ener Bew XXVII. čб

Co gewin Memier Bourgeoiffe glaubt, fo bie rothe Republif und herricaft nicht auf 1 menichlichen Grörterunge Wir werben bie menicht wird fommen, wo bie ? gegangen find, tie Gen chen; bann wird nicht i ben Waffen gestritten mi Armee allein, Die und 1 Maffen und ber frengen . mird ber Streit entbrenn-Confitutionen, cuere & in bem Rauche Diefes ftatifinden gwiidien ber ibr vertretet Die Ordnun Die Gewalt allein ift bei obne Aufboren angegriffer oft fie fich in befestigen

Drbnung ift nicht euer lacherlicher Berg von Gesethüchern. fonbern ber farte Ball auf bem bie Autorität mit ihrer Kahne fteht, biefer Ball besteht aus ftarfen Bergen, ift mit Bajonets ten umgaunt und mit Ranonen gespickt; man nennt ihn bie Armee. Dort ift die Ordnung, und bort allein wird es euch erlaubt fenn, eine Buflucht zu suchen. Daher Romieu's Rath an die Bourgeoiste: "fie moge ihren militarischen, wie ihren gefetgeberischen Geluften entsagen. Durch das Euch beschiedene Daag von Gewalt, vermögt 3hr Richts gegen ben Riefen. ber auf Euch losgeht. Bleib' Jeber ju hause und bente an feine Intereffen, an seinen Laben, an fein Rotariat, an seine Bertftatte, an feine Raffe. Tragt Gure laftige Uniform auf ben Boben, begrabt bie Meinungen Gurer Rindheit in Bergef. fenheit, wenn 3hr es über Guch vermögt. Lacht und erholt Guch im Schauspielhause und bei festlichen Belegenheiten. Aber überlaßt ber wirklichen Gewalt die Sorge, Euch in Euern freien Stunden zu beschüßen. Und diese Bewalt liegt in ber Armee, und fonft nirgendemo." Denn die lacherliche Fiction ber Majoritaten, fügt er an einem andern Orte bingu, taufcht Riemanden mehr; man muß bas Ende ber Rrifen anberemo suchen. Und jedenfalls ift bie Minute nabe, wo die letten Brediger bes Conftitutionalismus ausrufen werben wie Siob: "3ch habe geredet wie ein Thor, von Dingen, die über mein Berftandniß gingen." Bulett wird fich ohne Rettung boch bas Bort bes herrn von Calonne erfüllen muffen, ber ichon im Anfange der Revolution an den frangofischen Abel schrieb, baß fich ein riefenhafter Rampf zwischen ber Buchbruderfunft und ber Artillerie vorbereite, milbere Mittel wurden nicht anschlagen. Einige meinen, man muffe die Maffen zufrieden ftele len, baju murbe aber vor allen Dingen gehören: bag bie Daffen felbft mußten, mas ihnen fehlt, und bag fie in letter 3ne ftang etwas Unberes begehrten, als die Berftorung ber Gefelle ichaft. Andere meinen, man muffe bas Bolt unterrichten. Aber es ift eine unglaubliche Thorbeit zu meinen; bag irgend men. Mennen frent fich au same und bumme wilte Ihi Bernünstige, immer verabsch seine Züchtigung und die ge So oft, sagt er, die Mense wickelt sich ein Magnetismu und verwandelt augenblicklic pel oder Rasende. Dieß gibie souverain gesprochene Dauftritt. Der Verfasser bes i die Krise über bas Jahr 18 jene große Wahlagitation Truppen bewassnen und ins

Und welches wird die hoffentlich letten Umfturzes geseben haben, an das Ende ift es nicht der Mensch der gedruckte Phrase, die man von der Hälfte der Geschgeb von Schmach und Hehn erd zu bäusen wufte. Der bevo

· Uebrigens glaubt auch Romieu feineswegs, bas wir auf biefem Bege einer glangenben und heitern Bufunft entgegen geben. Es werben Blut und Thranen fliegen, bas Elend wird fein taltes Rep über bas betrogene Bolt werfen; biefes wird zur Bewalt greifen, voll von Berzweiflung und Buth; es wird bart gegüchtigt werben, burch ben Sunger und burch bie Rartatichen; bie befturgten Bourgeois werben bie Rrife mit ihren verschiebenen Phasen burchmachen, ohne von biefem toloffalen Tumult, ber fie becimiren wird, auch nur ein Wort zu verfteben. Aber am Enbe biefer großen Unfalle, Die, wie Biele alauben, von furger Dauer seyn tonnen, wird eine farte Bewalt entstehen, und mit ihr wird eine neue Aera ber Autoritat beginnen. Sie wird, wie auch Romieu zugibt, burch viele Banbe geben, welche mit ben Baffen um fie ftreiten werben. Aber es wird fich nicht mehr um Sophismen hanbeln, auch nicht um ihre schrecklichen Folgerungen, sonbern um wirfliche Buftanbe, und am Ende ift es immer beffer ju feben, wie bas Bolt für ben Cafar schlägt, als für bie Rationalmerfftätten.

So Romieu. Wir finden dieß Alles sehr richtig und wahr. Aber wenn sich die absolute Macht des Schwertes, deren Geburtsstunde allerdings nahe ift, nicht unter das Gesest Gottes stellt, der die Könige einseht und die Gewaltigen vom Stuhle stößt, wenn sie nicht in die engste und innigste Beziehung zur Kirche tritt und diese nicht hört, wie es die Psticht jedes Gläubigen ohne Ausnahme ist, dann wird der Welt jedes Gläubigen ohne Ausnahme ist, dann wird der Welt und ber christlichen Gesellschaft mit diesem Umschwunge und Wechsel nicht sonderlich geholsen seyn. Wir werden sur die demokratische Revolution nichts eingetauscht haben, als den revolutionären Imperialismus. Die dieser uns auch nur den constitutionellen Jargon, und die Herrschaft der sophistischerevolutionären Phrase schenken wird, die heute unser Ohr zerzreißt, dieß ist noch sehr die Frage.

Wenn nicht alle Zeichen trügen, find bie Zustande von

iung, und viese besteht ger bie Gewalt haben, b. h. gut befunden baben, die E Ruhestand zu sehen. Dane das "constitutionelle", neun schädlich und gesahrlos, ur ja der ganze repräsentativ; als Maschinerie bestehen, n lichen militärischen Herrn im habe bietet, seinen Willen i dem Zeitgeiste (der ja boch verlangt!) nicht allzu schroff somit schädlich wäre.

Borgange solcher Art fi auf die nordamerikanische Fr gang zu der in südamerikanischeiner Anzahl, sich unter eine Häuptlinge werden. Aber aus Dauer unhaltbar. Er muß z enden, daß diese kleinen herre tigsten verschlungen werden, de

Den 8. Juni 1851.

Rachbem ber biftorische Brotestantismus im Sturm ber Beit ju Grunde gegangen ift, und ber eifrigfte Freund und Schupberr beffelben, Ronig Friedrich Wilhelm III, julest noch burch bie Remefis gezwungen wurde, mit eigener Sand und That, nicht bloß ber Sache, sondern auch dem Ramen nach bas Lutherthum ju ermurgen und abzuschlachten, ift heute noch ein fleines Sauflein, mitunter gang achtbarer Berfonen, in bem bochft unbequemen Engpaß fteden geblieben, welche jugleich einige Ruberg bes Christenthums retten und baneben boch wieber ben Widerspruch gegen die volle Wahrheit und ben Proteft gegen bie rechte, von Gott gesette Autoritat noch weiter burchführen mochten. Befanntlich haben mehrere, fonft redliche und madere Manner, die bas Unglud haben, diefer Richtung anzugehören und bennoch um jeden Preis mit der Revolution gebrochen haben mochten, nicht ohne in einigen Wiberspruch mit ber Logif zu gerathen, fo oft fich gebrangt und burch fatholische Argumente in Berlegenheit gebracht faben, bas Syftem aufgestellt : Bolemif zwischen ihrer fleinen, firchlich sonberthumlichen Bartet und der kaholischen Bahrheit sei weder nothig noch nublich; man fet im Befentlichen eine; nur barauf fomme es noch an, gemeine Sache mit ben chriftlichen Brotestanten gegen bie gemeinen Begner (Rationalisten, Bantheisten, Anhanger ber Revolution aller Art) ju machen. Der Wiberfinn und bie Unmöglichkeit, biefen pfeudo driftlichen Indifferentismus burch. juführen, ift fatholischer Seits Millionenmal bargethan worben, aber vergebens. Schon feit brei Jahrhunderten hat bas alte Lutherthum ben Argumenten feiner fatholischen Begner treu und beharrlich bie absolute Abneigung entgegengesett, ber Logit und Dialeftif zu weichen. Beute führt une nun ber Bufall in einem Blatte bes norbbeutschen Correspondenten ein



griff zu nehmen. Daß lutherischen Rirchlein (get geworbenen bohen und bi Rlagen und Rothrufe erf josephinischen Tolerangebie Periode ber ägyptischen R mochte hingehen. Das &1 über unglaubliche Rranfung als unerläßliches Mittel &1 biefer Rotterie haben in fi wenig etwas gelernt ober figere Erscheinungen in t beren lette und fummerlid genauer Roth ben morbe Staatsschupes entwinden ! fon wieber barauf aus alte Rirche heraufzubeschwi wir ihr jugetraut haben. (Rum. 124, 2te Ausgabe) Conciliabulum ju Rothenm "These: wie ift ben

fahrung gelehrt, baß biejenigen, bie gur romischen Rirche über. getreten, folche feien, welche fich fern vom Bort und Sacrament gehalten, alfo tein firchliches Bewußtseyn gehabt hatten, und baber trot ihrer driftlichen Anregung eben nur Diletan. ten im Chriftenthum zu nennen feien. Daß firchlicherfeits bier etwas und mas vor allem zu thun fei, lag in ben ausgesprochenen Worten flar por; es ward jeboch außerbem erwähnt, bag es zu bem 3med vielleicht überhaupt gut fei, Laien in bie Synoben ju gieben, um baburch regeres leben ju fchaffen (bieß marb aber fur Medlenburg verneint), und bag bie Regierung, bie ja bas Recht ber Beftatigung über ben romifchen Briefter in Schwerin habe, Garantieen fortern tonne und muffe, und, ba es vornehmere Berfonen feien, welche gur romischen Rirche übergingen, fie vielleicht refp. nicht in ihren Aemtern belaffen burfe; enblich baß anch bie Lanbftanbe, ale Stanbe bes medlenburgifchen lutherischen Landes, wohl ein Recht haben könnten, hierin gemeinsam mit ber Rirche etwas zu thun."

Wie hatte je die Revolution mit ihren ungureichenden Mitteln stegen können, wenn nicht der alte Protestantismus schon
seit Generationen ihr durch seine arglistige und thramnische
Polemik gegen die Grundlage und Quelle aller conservativen
Politik die Thore geöffnet und die Straße geednet hätte! Mit
dieser Partei (und insonderheit mit dem norddeutschen Korrekondenten, dessen moralisch-intellectueller Bankerott in dem Augenblicke erklärt war, als seine Leitung in die se hände
siel), mit dieser Partei mache, wer kann, gemeine Sache gegen
den gemeinsamen Feind! Aber er sehe wohl zu, daß er nicht
schon betrogen sei, ehe das beabsichtigte Bündniß in Wirkssamseit getreten ist.



Die deuts

In seinem Dahlmann, es rich VII., von wi war, bennoch durc Der genannte Hist sehr galante Anspie nigin Elisabeth, wel besintriguen wußte zischelten, bennoch be zu sehn. Solche Estat.

blosem Patriotismus für das große beutsche Baterland gehanbelt habe. Die Facta, daß Preußen die Berlegenheiten Desterreichs zu seinen Bortheilen ausbeutete, daß es den Kaiser in
die Lage sehte, die Ruffen gegen Ungarn zu Hülfe zu rusen,
daß es im vorigen Jahre um der "preußischen Ehre" willen
Alles dazu gethan hatte, um den Krieg in Deutschland zu entzünden, beweisen zur Genüge, wie es eigentlich mit der
beutschen Politik dieser jungen Großmacht beschaffen ist.

Trot bem, daß alle diese Dinge sich vor aller Welt Augen zugetragen haben, fährt man bennoch sort, von der großeartigen deutschen Politik Preußens zu sprechen. Aber auch das ist noch nicht genug; es hat sich vielmehr in neuester Zeit noch eine andere Behandlungsweise der Sache in Preußen kund gegeben, indem man sich bemüht, auf dem Wege der Geschichte darzuthun: das Haus Hohenzollern habe von seinen ersten Anfängen dis zur Gegenwart stets mit großer Unseigennützigkeit das allgemeine Interesse, das Wohl des deutsschen Reiches im Auge gehabt.

Wenn man ben preußischen Solvaten lehrt: bie preußische Armee sei unüberwindlich, so sinden wir dieß ganz löblich. Das gibt auch dem Einzelnen Zuversicht und Muth, und wenn in jener Behauptung zwar eine kleine Schmeichelei enthalten ift, so gestattet selbst Baco, der sich über die Schmeichelei sehr strenge ausspricht, daß man Jemanden Lob spende über die Eigenschaften, von welchen man wünscht, daß er sie bestie, um ihn auf diese Weise zum Guten anzueisern. Doch wir sind weit entsernt, die Tapferkeit, Tüchtigkeit und alle die vortresslichen militärischen Eigenschaften, welche das preußische Geer zieren, auch nur im mindesten in den Schatten stellen zu wollen; die Preußen sind brave Soldaten, das haben sie von jeher gezeigt, und es hat uns stels einen sehr peinlichen Eindruck gemacht, wenn man die pflichtgetreuen Krieger wes



foll man uns Deutschlands zollern gewesen fam wie eine

Es war g
gesommenen An
losophische Faci
brichs I., Kurfi
eigenen Preisau
Otto Frankli;
gelöst; seine urf
wurde mit dem
Ueberarbeitung in
daß sie dem Köni

Ein bavon fehr gefallen, welche ber Friedrich Riebe Stellung, welche ber Berfaffer in ber letten Beit eingenoms men hatte. — Beibe Autoren haben gleichzeitig und völlig unabhängig von einander gearbeitet, was für ben Preisträger zu bedauern ift, bem jene andere Schrift in vieler Beziehung als Mufter und zur Belehrung hatte bienen können.

Der geneigte Lefer moge fich hier einen Augenblick mit . und an die Stelle bes jugendlichen Berfaffers der oben erwähnten Breisschrift verseben. Es fei fern von une, ihm etwa ben Borwurf zu machen, er habe ohne Rudficht auf eigene Ueberzeugung, bloß zu bem 3mede gearbeitet, um ben Breis zu gewinnen. Allein ba biefes Biel Jeber im Auge haben muß, ber fich an eine berartige Arbeit macht, fo fragen wir: wer fonnte bei einem folden Thema, aufgegeben von einer königlich-preußischen Facultat, die einen ben preußis ichen Intereffen fo ftreng ergebenen Rorpphäen hiftorischer Forschung, wie Stenzel in ihrer Mitte hat, - wer anders fonnte fich der Mühe einer solchen Arbeit unterziehen und ben Preis erwarten, als wer nicht schon von vornherein von ber Unsicht befeelt mar, die Politik jenes Furften muffe eine burchaus beutsche gewesen senn? Eine folche Aufgabe ift schon von Sause aus die Bestellung eines Banegpricus, und ber Berfaffer mußte gang unfreiwillig ichon burch bie Auctorität feiner Lehrer, welche biefes Thema gaben, barauf hingeführt werben, baß fie burchaus die Anficht von bem bezeichneten Charafter jener Politit hatten. Darum fonnte auch ber Berfaffer ale Motto feiner Schrift ben Worten Juftinger's:

"Das römsch Rych war leiber verborben und war jeberman barvon gestanden"

bie anberen Rarl Woltmann's beifugen:

"Da ftand ein großer Geift auf aus bem hause hohenzollern als Schubengel bes Reiches ber Deutschen."

Bei aller Sochachtung vor ber allerbings fehr bebeutens ben Berfonlichfeit Friedrichs I., bei aller Anerfennung feiner wirklichen Berdienste, glauben wir benn boch, daß biese Anssticht mit ber Wahrheit der Geschichte nicht ganz vereindar ift. Aber wenn man auch dem Lobe, welches der Verfasser seinem Helden spendet, in jeder Beziehung beitreten, und somit die Arbeit als eine rein historische in dieser Hinsicht, ohne alle Ausstellung, gelten lassen könnte, so müßte man dennoch jene andere, nur gar zu sehr hervortretende Tendenz aus derselben hinauswünschen, jene Tendenz, wornach alles Erhabene und Schöne, was der Verfasser von Friedrich I. zu sagen weiß, zugleich immer auch als ein seither zu allen Zeiten in seinen Rachsommen — denen wir ihre persönlichen Tugenden eben so wenig abstreiten wollen — fortlebendes Erbtheil hervorgenboben wird.

Unter biefen Umftanben begreift es fich leicht, bag bas Buch voll von lobsprechenben Beglehungen auf bas gefammte Hohenzollern'sche Saus ift. Dem Verfaffer erscheint es (S. 7) "mehr als eine weise Absicht ber Borfehung, als bloßer Bufall (- gibt es einen solchen in ber Geschichte? -), daß fich biefes fraftige und lebensfähige Geschlecht gerade bamals erhob, gleichsam um eine Stupe bes bebrangten Baterlandes ju fen eine Aufgabe, die es bamale burch feine thatigen Burggrafen und feitbem oft genug burch feine eblen, acht beutschgefinnten Fürsten erfüllte, und bie ihm auch in unsern Tagen wieder zue gefallen ift." Diefe Beziehung auf die Gegenwart tritt jeben Augenblid hervor, und wenn bieß unter Umftanden ein gang geeige neter Schmud einer hiftorischen Arbeit feyn fann, fo barf bieß boch nicht in ber Beise geschehen, bag babei ber Bahrheit ber Beschichte Eintrag gethan wird; ein solch überftromendes Lob bat gerabe ben entgegengefesten, ale ben beabsichtigten Erfolg; ftatt Glang ju verbreiten, macht ein fo trubes Licht bas wirts lich Gute und Tüchtige verbunkeln. Wir können es uns nicht versagen, ben Autor, ber zwar fleißigen aber boch sehr unreifen Arbeit in feinem ichwunghaften preußischen Batriotis**32:** 3

mus, in welchem fich aber jugleich eine gewiß nicht perfonliche, aber aus falfcher Begeisterung hervorgehende, leiber giemlich befannte Arrogang ausspricht, felbft reben gu faffen. "So lange", fagt er S. 134, "bie Sobenzollern nur Burge grafen waren, fonnten fie bie ihnen vom Schidfal gegebene Aufe gabe: bie Schuger bee beutschen Rechte, bie Bertheibiger beutscher Ehre, beutscher Einheit und Freiheit ju fein - nicht gang und pollständig erfüllen. Dazu mußten fie auch an außerer Burbe und Dacht ben Rurfurften gleichgeftellt werben: baun erft . fonnten fie, wie ein fraftiger Mann bas ichwantenbe Beib, Deutschland fraftig icoupen und ichirmen." Wir erfennen es mit bem Berfaffer ale eine weise Maßigung Friedriche L an, baß er bavon abstand, nach bem Tode Sigismund jum Ronige ber Deutschen gemahlt ju werben. Albrecht II. murbe, ba Ungarn und Bohmen ihm genug Beschäftigung gab, vermuthlich baffelbe gethan haben, wenn bie Stimmen ber Rutfürften fich für Friedrich entschieden batten. Daß er aber bie Bahl auf Albrecht gelenkt habe, wie ber Berfaffer fagt, ober gar, wie berfelbe es furz zuvor fagt, "bie Konigefrone bem Sabeburgifchen Saufe übertrug" (!), ift burchaus unrichtig, indem es Churmaing mar, welches die Stimmen auf Abrecht lenfte, Friedrich felbft aber, in richtiger Erkenntniß feiner verbaltnismäßig ju geringen Dacht, ihnen fich anschloß. Dieß gibt nun bem Berfaffer Beranlaffung ju folgenber Episobe (S. 209): "Es ift ein fcones und herrliches Merfmal ber Fürften bes Sobenzollern'ichen Saufes, baß fle jebe wirkliche ober icheinbare Bergrößerung ihrer Macht verschmabten, wenn bieß auf Roften bes Reichs, ober jum Rachtheil beffelben hatte? geschehen muffen. In biefer Beziehung, wie in fo bielen anbern, fieht bas Sohenzollern'iche Geschlecht als ein glangenbes Dufter von Patriotismus und Große ba. Riemals hat ein Fürst biefer Familie sein Interesse bem bes beutschen Baterlandes vorausgefest, niemals burch Berrath, Wie ober Binbe niffe mit ben Reinben bes Reichs, feine Dacht zu vergebbern

South blings menn nicht t rechtigfeit fie preußtiche Si rafteriftische E rigen Buftanbe ferer Beit, fo Auch jest ift ! jest ftebt wiet eine längst ver batte Preußen fich ein Theil 1 worfen bat, we ber sie sich abe Maßregel als r ben, er beschreit bald Union will nem Intereffe an ften miberfegen (Fruia....

Commentare bierüber enthalten zu fonnen glauben; fo lange man bergleichen Tiraben in Zeitungen las, ober in Rammern von ber Tribune horte, fo fonnte man bieg boch noch ber momentanen, wenn auch verfehrten Begeifterung zu Gute hale ten, allein wenn bieß nun auch in bie Biffenfchaft übergeben und auf biefe Beife bie Geschichte gurecht gemacht werben foll, so ift bas in ber That eine fehr unerfreuliche Erscheis nung. Andererseits hat ber gefronte Preistrager, bei bem Tabel, welchen er gegen anbere Dynaftien und Staaten ausspricht, gar nicht bemerft, baß feine Borte gerabe unmittelbar auf Breußen anwendbar find. Wenn er g. B. gleich zu Anfang feiner Schrift fagt: "Die Beschichte aller Zeiten, namentlich aber bie bes Mittelalters - gibt uns viele Beispiele von Staaten, welche nach bem Unmöglichen, ihrer Entwidlung Fernliegenben ftreben, und baburch ihre politische Wichtigfeit einbusten, ihre staatliche Existenz gefährbeten, und sich später vergeblich bem selbstbereiteten Schidfal zu entziehen ftrebten", fo liegt barin unstreitig eine fehr ernfte historische Betrachtung, bie aber trop bem, was ber Berfaffer von bem beharrlichen Festhalten ber Hohenzollernschen Dynastie an ben einmal von ihr aboptirten Grunbfagen fagt, boch wieber auf feinen anbern Staat beffer, als auf Preußen paßt. Diefes, von feinem großen Ronig Friebrich auf bie für baffelbe unnaturliche Bobe einer Großmacht hinaufgeschroben, muß nunmehr "um feiner Ehre willen" barnach trachten, fich eben in biefer Stellung ju behaupten; beghalb hat Preußen sich immer genothigt gesehen, sich nach fremben Bunbesgenoffen umguschauen, beghalb mit ber Revolution geliebaugelt, und es fonnte ibm nur gu leicht in ber: Bufunft begegnen, baß es feine ftaatliche Erifteng gefahrbete, und fich fpater vergeblich bem felbftbereiteten Schickfale ju ente gieben ftrebte. — Bir theilen, um ein anderes Beispiel anzufuhe ren, gang ben gerechten Unwillen, welchen ber Berfaffer gegen ben Erzbischof Johann von Mainz ausspaht, welcher fich gegen Ronig Ruprecht mit Franfreich in ein Bunbniß einge-



ftete bie Bort. gewefen." 3a Facultat mare, Berfaffer ironifi einfallen, ben s nach Johannes v bereben, fich von mit ben Wölfen Berfaffer gegen & Defterreich auf. er Ludwig ben B nen wollte, fonber antommen ließ, ein bezeichnet werben, ftanb. Die biefen Stelle (S. 4) moc junge preußische Si Berfaffungepringipier Jahrhunderte umfebe er, "melchen ....

ben mörberischen Brubertampf im beutschen Reich hervorrief. Geftig wuthete ber Rrieg, lange tobte unentschieden bie Schlacht bei Ruhlborf, und schon brohte ber Sieg auf Seite bes Reichse seinbes bleiben zu wollen, als Friedrich von Hohenzollern mit seinen reifigen Schaaren heranbrach, ihm Sieg und Freihelt raubte, und ihn gefangen bem rechtmäßigen herrscher übergab.

Doch verlaffen wir einen Augenblid ben Autor ber Breisschrift, ber auch barin eine ben Siftorifer nicht empfehlende Ungenauigkeit an ben Tag legt, daß er nirgend in felnem Buche eine gehörige Unterscheidung zwischen Raiserthum und Konigthum zieht, worauf ihn, wenn auch nichts Anderes, fo boch jener an Wenzel von Ruprecht gemachte Borfchlag in Betreff ber Raifermurbe hatte hinfuhren muffen; beffen une geachtet, baß es fich hier erft um eine noch ju erwerbenbe Raiferfrone handelt, ift ihm Wenzel burch fein ganges Buch hindurch Raifer, eben fo Ruprecht und Ludwig ber Bayer schon zur Beit ber Schlacht bei Dublborf, ebe er jene famoje Rronung zu Rom an fich vollziehen ließ. Wenden wir uns vielmehr zu ber Arbeit bes anbern Berfaffere, welcher bem wiffenschaftlichen Bublifum burch feine verdienstlichen Forschungen auf dem Gebiete ber Geschichte, burch fein Buch über bie "Mart Brandenburg im Jahre 1250" und burch feinen "Codex diplomaticus Brandenburgensis" bereits langst so vore theilhaft befannt ift, bag es in bobem Grabe ju bebauern ift, baß er fich burch seine gegenwärtige Lage — sollte er fie fich auch felbft jugezogen haben - in ber weitern Ausführung seiner begonnenen Arbeiten behindert fieht. Daß auch er, ale ein geborner Breufe, von feinem Standpunkte aus es beflagt. baß nicht die Sohenzollern auf ben beutschen Konigethron und zu bem Raiferthume gelangt find, beruht zwar auch auf ber vorgefaßten Meinung, daß gleichsam eine Ibentitat in allen Principien zwischen bem erften Rurfurften Wefes Saufes und feinen Rachfommen bestehe; allein ber Ausbrud biefer Befipe

nung ift benn boch nicht jener über alle Dagen prablerifche, wie wir ihm anberweitig begegnen. Er fagt in biefer hinficht (Borrede S. VI): "Zugleich bietet uns ber Zusammen» hang, worin die Bestellung bes Markgrafen Kriedrich jum Statthalter bes Romischen Konigs in Deutschland, mit seiner Erhebung gur furfürftlichen Burbe und mit feiner Befitnahme von ber Marf Branbenburg fteht, auch noch einen Blid in bie Hoffnungen, welche man, in ber Sehnsucht nach einer festeren Bestaltung bes einheitlichen Reicheverbanbes, fcon bamale an bas Saus Bollern fnupfte. Wie ichien bereits in jener Beit ben beutschen Stämmen bie freudige Aussicht so nabe ju liegen, bag nach bem Erlofchen bes Saufes Luremburg bie Reicheregierung in bie Sand eines fraftigen Berrichergeschleche tes übergehen, und daß bieß ber junehmenden Berrüttung ein Biel feben werbe, beren Fortgang bie völlige Auflofung bes Reicheverbandes julest jur Folge haben mußte! Gine traurige Berfettung ber Umftande ließ jeboch biefe Soffnungen, welche man für die Wiebergeburt Deutschlands ju neuer Macht und Starte in ben Markgrafen Friedrich und feine Rachtommen feste, unerfüllt."

Aber abgesehen von biesem Ausbrucke einer bem preußisschen Königshause sehr zugewandten Gesinnung, wurde das Buch über die zehn ersten Regierungssahre Friedrichs I. einen viel bedeutenderen Stoff für eine richtige und nur zum Borstheile der Dynastie ausfallende Würdigung sehr vieler Bershältnisse bieten, als die hochtrabenden Phrasen jener Preissschrift. In Riedel's Schrift befinden wir und auf einem, durch die Kenntnisse eines gewiegten Diplomatisers gehörig geordneten Boden, und es wären hier insbesondere zwei Bershältnisse zu erwähnen, in welche der Verfasser ein ganz neues Licht gebracht hat. Das eine ist die Art und Weise der Gerswerdung der Mark Brandenburg durch das Haus Jollern, das andere der Kamps, welchen Friedrich I. gegen die ihn wider-

fpanftige Ritterschaft, namentlich bie Quipows und Rochows ju bestehen hatte. Riebel weist, unferes Erachtens, überzeugend nach, baß jene Erwerbung nicht burch einen Rauf vor fich ging, fonbern - um bie Sache furg jusammengufaffen baß bie verschiebenen Summen, für welche bie Darf Branbenburg verpfandet wurde, nur in ber Beife auf bieselbe gelegt waren, bag Sigismund fich verpflichtete, nur unter Bablung jener Summen bie Mart gurudguforbern, ohne bag er jene juvor ale Darleben empfangen gehabt hatte. Menferft intereffant find die Rachweisungen ber wirklichen Durftigfeit bes erften Rurfurften, bie fich j. B. fo weit erftredte, bag er im Jahre 1412, ale feine Gemahlin in bie Darf fam, bie "lieben Rathmannen in Berlin" bitten mußte, ihm bas Ruhrlohn für die Reise "ber schonen Elfe von Bayern" zu leihen. Schon ber erfte Brief, in welchem Sigismund ben Burggrafen von Rurnberg jum Lanbeshauptmann und Bermefer ber Darf Branbenburg einsette, brudt fich gang bestimmt über jenen Punft aus; ber Konig gibt ihm biefelbe nicht als ein Bfand für empfangene Darleben, fonbern geht von bem Gefichtspunkte aus: es fei unbillig, wenn Friedrich ohne alles Entgelt fich ben Roften ber Landesverwaltung unterziehen folle, und ftellt ihm eben beghalb bie Sicherheit aus, bag er nur unter Bahlung von 100,000 rothen Ungrischen Bulben bie Mark wiederum abfordern wolle. Unterbeffen hatte fich Fries brich mancherlei Berbienfte um Sigismund erworben, aber nicht burch große Gelbvorschuffe, Die er felbft nicht gu leiften vermochte, und eben wegen jener erhob ihn ber Ronig jum Rurfürften und ftellte ihn gegen jebe Rudforberung ber Dart Seitens feiner Agnaten burch bie Bestimmung ficher, bag nur gegen Erlegung von 400,000 Bulben bas Land von ben Que remburgern follte in Unfpruch genommen werben fonnen. -Außerbem theilt ber Berfaffer mehrere intereffante Briefe mit, junachft einen, in welchem Sigismund bei Gelegenheit einer fpateren Dighelligfeit mit bem Rurfürften, biefem Borwurfe über

ibn verrüden

Auch tie widerspänstigen weisen jedoch in aber auch hierin liegt aber die nunmel Friedrichs I. selbst ten, in wie sern e beobachtete deutsche Gobenzollern sich et

Friedrich I. wa religiös und tapfer, gabt, energiich und e in seinen Regentenban schen Reiche wesenttie reicht es ihm mit

(Franklin. G. 17), "welcher jenes Streben (Deutschlanbs nach neuen Formen ber Geftaltung) ju wurdigen wußte" (S. 22), "welcher ben einzigen möglichen und richtigen Weg weiser Reformen (in ben firchlichen Angelegenheiten) verfolgte, bei ben Parteien aber nur wenig Anklang fanb." (S. 23.) Rach eben biefem Schriftsteller (S. 29) folgte Friedrich, mahrend bie meiften beutschen Reichsfürften fich (bei ber Absehung Bengele) nur von ihrem Saffe und Sabsucht leiten ließen, nur ber feften Ueberzeugung, bag von ber Regierung Bengel's fein Beil mehr für Deutschland ju erwarten fei." Bober ber Berfaffer bas nur Alles her weiß? Dann war wieber "unter ben beutschen gurften nur ein einziger, welcher ber Sache bes Raifers (Ruprecht) mit Treue und Entschiebenheit gebient hatte; nur ein einziger, welcher in fich alle jene Gigenschaften (einflugreich, allgemein geachtet, und politisch-geschieft in Unterhandlungen) vereinigte" (S. 47) und (S. 65) "ber eingige Reichefürft, welcher bie Unternehmungen Ruprechts thatig unterftutte." Daß ber junge Breistrager feinen Belben, nache bem er ihn fo oft fur "ben Einzigen" erflart hat, mit Boltmann jum Schutengel bes beutschen Reichs macht, ift bemnach nicht fehr zu verwundern. Wir haben aber eben nur einige Broben hervorgehoben, mabrent bas gange Buch vom Lobe Friedrichs ftrost, fo bag man vergeblich auch nur nach einem Staubchen suchen murbe, woburch ber Blang feines Charaftere im Minbeften verbunfelt murbe.

Bu ben besonderen Berdiensten, welche Friedrich I. in ber Preisschrift beigelegt werden, gehört namentlich auch das, daß man ihm, der "auf dem Concilium von Constanzeine seine fehr hervorragende Stellung" einnahm, nächst Sigismund "vorzüglich die Beilegung des Schisma zu banken habe", benn er wirkte "stets mächtig auf die Gestaltung der Dinge" ein. (S. 105.) Wie ganz anders behandelt Riedel diesen Gegenstand; anerkennend, daß Friedrichs Rath auf den Gang

secret temer Fre nebmen . ), von gen bie bierarchif ten Bater bier ei gen und Warnur aum Nachtbeile Di und von bergleiche Die Geschichtschreit Nach jenem neuen man allerdinge befi mer noch größeren ter Anderm Berr & überreden, Griedrich gam abgeneigt gewei baß Griedrich einen genbeuen feiner Beit bampte Reger" gebalt geweien fet, indem er Tode, bedient babe, 1 Lehrenz. ..

stets barauf, die religidse Seite ihrer Bestrebungen von bet staatlichen zu trennen, und Toleranz gegen dieselbe zu üben." Auch über diesen Gegenstand enthält das Werf von Riebel (S. 201 u. ff.) sehr interessante Mittheilungen, insbesondere über die Gespräche, welche Sigismund dieserhalb mit Friedrich gepstogen. Rein, daß sei zur größten Ehre des ersten Kurfürsten aus dem Hause Jollern gesagt, er war ein gläubiger und entschiedener Katholik, der sich im Grabe umdrehen würde, wenn er das Lob dieser Art von Geschichtschreibung vernähme. Der Preisträger hat wohl daran gethan, daß er nicht etwa die Schrist seinen Manen bediefrt hat; seine Bescheibenheit würde es dem Kurfürsten nicht gestattet haben, es anzunehmen.

Aber war benn biefer Fürft nicht auch ein gebrechlicher Mensch? hatte er gar feine Fehltritte fich vorzumerfen? Rach ber Preisschrift sollte man bas wirklich glauben; bie geht über jeben in biefer hinficht auch nur etwas figlichen Bunft mit ftaunenswerther Leichtigfeit hinweg. Wenn man aber bas Leben Friedrichs I. etwas genauer betrachtet, so wirb man amar ftete von bemfelben mit ber leberzeugung icheiben, bag biefer Furft wirklich ein fehr ausgezeichneter Dann mar, ibn aber bennoch feineswege in feinem Benehmen von aller Schulb freifprechen fonnen. Bir wollen fein befonberes Bewicht auf bie Stellung Friedrichs ju Ruprecht in beffen letten Regierungsjahren legen; allein auch barauf muß mit einigen Borten hingewiesen werben, weil ber Breistrager auch nicht einmal eine Andeutung eines Difverhaltniffes gibt. (S. 65): "baß er (Friedrich) in ben letten Jahren Ruprechts weniger Antheil an ben Angelegenheiten bes Reiches nahm. als früher, lag in ben Berhaltniffen felbft; benn einerfeits unternahm ber Raifer burchaus nichts, wobei er bes fraftigen Armes Friedriche bedurft hatte, andererfeite mußte ber Burge graf auch feinen eigenen ganbern Aufmerksamkeit und Thatige feit widmen, um nicht auch biefe mit in ben allgemeinen Ruin

oroccios in Ung gebalt von viertai fonnte Ruprecht ni webl mit nemliche Rievel (Seite 4) 1 und Griedrich entit als Ruprecht webl fer fo febr eines f. burft batte, mo er baltniffe, bebarrlich ( volutionären Maßreg Schisma nur erwei. Friedrich aber jog fie nicht nur ben größter von Bavern qu, fonte: gestattet, Spottlieber noch so viel Uebertreib ट्यांकेसिक, वेवह वेवछ श gebilligt murbe, und ba lins viejes Migverhältn

bie Anbern Jobst von Mahren, bie Dritten Sigismund, als Ronig anerkennen wollten, hat Friedrich unftreitig fehr viel baju mitgewirft, baß Letterem julett boch bie Rrone jufiel. Aber wie vermochte er bieß ale Burggraf von Rurnberg, als ein fo wenig bedeutender Reichsfürft? Man hat allerdinge Beranlaffung bei biefer Belegenheit, feine Rlugheit und feine wohlberechnete fcnelle handlungsweise, die burch bas Factum entschieb, zu erfennen; allein mas die Rechtmäßigfeit und gugleich auch bie moralische Seite bes Banbelns anbetrifft, so fann man sich benn boch wohl bamit nicht so gang einverftanben erklaren. Der Burggraf langte als Botichafter Gis gismund's vor ben Thoren Frankfurts an; ba ber Ronig von Ungarn, wiewohl ohne hinlanglichen Grund, auch auf bie brandenburgische Rurftimme, Die Jobft von Mahren gebuhrte, Unspruch machte, so unterhandelte man über die Qualitat, in welcher Friedrich eingelaffen werben follte; man gestattete ibm endlich ale Gefandter bee Ronige von Ungarn, nicht aber ale jur Ausübung ber Rurftimme bevollmächtigt, in bie Ctabt einzuziehen. 216 er aber in Folge beffen mit einer impofanten Schaar von Reifigen eingezogen war und bie übrigen Rurfürsten mit der Bahl zögerten, gerirte er sich auf einmal doch als Bevollmächtigter zur Rur. Der Erzbischof von Trier, Ludwig von der Pfalz, und Friedrich ließen fich auch badurch nicht behindern, bag ihnen die Bartholomausfirche verschloffen blieb, sondern sie fanden sich auf dem Rirchhofe zusammen und mable ten ohne Weiteres Sigismund jum Könige. Der Act mar burchaus illegitim, aber boch febr folgenreich; Sigismund felbst erkannte bie Unrechtmäßigkeit seiner Bahl baburch auf bas Deutlichfte an, bag er fich, nachbem Jobft von Mabren, ben balb nach ihm funf Rurfurften gewählt hatten, gestorben mar, abermale jum Ronige mablen ließ.

Aber auch bas Berhaltniß zwischen Friedrich und Sigiss mund blieb nicht ungetrubt; über bie Ursache ber zwischen

Carnach folite ma babe Friedrich auf ber Grofmütbige, b. mag fepn, bag Lubi Feint, bas Seinige tene Spannung awisc Brandenburg, ju erl Böfler (a. a. D. G. ) Kurfürftin Glifabeth . worin fie ibm Mitthe ausgestreuten Berläum ben folle, ben Rönig at einen berartigen Plan als eine Verläumbung ein Theil, und mar nur bem Borne Sigismunts grundete Urfachen bagu preußliche Historifer ergä fam mit ber unfdulvigf Michte auf fich babe. gewiß febr erachene m .....

nes zweiten Sohnes Friedrich und ber muthmaßlichen Erbin Bolens, Sedwig unterhandelt habe, und fügt hingu: "(Es) fonnte eine (folche) Bermählung auch in Absicht ber Rreugherren bes beutschen Orbens in Preußen vortheilhaft werben. Diefe befagen damals bie Reumart, welche ber Rurfürft als eine Proving betrachtete, Die ursprünglich und eigentlich gur Marf Brandenburg gehörte." hieran ichloß fich bann auch ein Bundniß mit bem Konig von Polen gegen ben beutschen Orben an. Wie bebenflich aber biefe Berbinbung bes Churfürsten mit Bolen für Deutschland mar, gibt Bauli (S. 97) mit großer Raivetat zu verfteben: "Balb hierauf befam Rurfürst Friedrich" (ber bis babin Sigismund wiber bie Suffiten eifrigft unterstütt hatte) "Urfache, in benen bohmischen Sachen behutsamer zu gehen, weil fich Polen in bie Unruhen biefes Reichs mischte." Die Bohmen nämlich hatten bem Polenfönige die Krone angeboten; er ging darauf zwar nicht ein, empfahl aber ben Bohmen feinen Better Siegmund Corribut jum Ronige. "Des Churfürften Bertrage mit Bolen". fagt Pauli weiter, "ließen baber nicht zu, bag er, bem Raifer ju gefallen, ber Rrone Bolen jum Difvergnugen Gelegenheit gabe. Bielmehr that er alles Mögliche, um feinen zweiten Prinzen, Friedrich, benen Pollafen annehmlich zu machen. Er schickte folchen mit Winrich von Trubendingen und einem ansehnlichen Gefolge nach Cracau, um fich baselbft in ber polnischen Sprache vestzusegen und ber Landesverfaffung fowohl, ale ber polnischen Sitten und Bebrauche, fundig ju werben." Und bas Alles follte Sigismund gleichgiltig binnehmen? follte burch Friedrich fich nicht verlett fühlen, nachbem er biefen ju fo hohen Ehren emporgehoben und ihm noch ausbrudlich einen abmahnenben Brief geschrieben hatte. Es ift berjenige Brief, beffen oben Ermahnung geschah; er lautet wie folgt (Riedel S. 247): "Es ift Dir wohl bewußt, wie wir Dich mit großer Liebe und gutem Willen aufgerichtet und erhoben, ja Dir unser Erbland und Fürftenthum, namlich bie

Dir nicht au fchwer fallen woven Du merfit, bag es i reitwillig Leib und Gut für merte fich aber um bie Vorft berrn nicht, fontern fette Wenn man fich baran erin bee Lebenrechte es unter Umft gelten fonnte, wenn ein Ba eine folde Verbindung eing bes Bafallen in ber Pflicht baß endlich ber undefinirbare Feud. 23) roch sicherlich auf benn boch wohl nicht mit ber ten, bag Friedrich, trot vie ben Konigen geleiftet bat, ale netes Mufter von unverleglid ift aber gleich mit einer Phre an Raifer und Reich zeichne Friedrich I. leuchtete allen feir (S. 161.) -- Rönig Sigism brangten Lage, bag ibm nichts Bir haben mit biesen Bemerkungen nur bem panegyrifte schen Schwall entgegentreten wollen, mit welchem ber Autor ber Preisschrift Friedrich ausstaffirt hat; wir haben nur zeizgen wollen, daß dieser ebenfalls fehlbar war, und find überzeugt, daß er, der auf seinem Sterbebette es beflagte, die Gloden der Marientirche zu Kanonen umgegossen zu haben, seine Fehletritte, wie es einem gläubigen Katholisen, was er im Grunde seines Herzens war, geziemt, bereut und beweint hat.

Diefen feinen achten fatholischen Glauben hat Friedrich auch auf feine Rachkommen bis in bas fechegehnte Jahrhunbert verebt, und in biefem Glauben und nach ber Richtschnut, welche er vorzeichnet, haben biefe Rachfommen gehandelt, bis Joachim II. ben Glauben feiner Bater verließ. Bon biefem Beitpunfte an murbe bie Bolitif ber Sobengollern eine anbere, und wenn bie Breslauer philosophische Facultat etwa nachftens bas Leben Joachim's II. jur Preisaufgabe mablen follte, fo wurde eine Bearbeitung berfelben weit mehr, ale bie jest gefronte Schrift, bagu geeignet fenn, ben hiftorischen Bufammenhang ber alteren mit ber neueren preußischen Politif berguftels len. Wie namlich ber Protestantismus überhaupt ben Dualismus in bas beutsche Reich gebracht hat, indem baffelbe burch bie Trennung im Glauben in zwei große politische Barteien gespalten worben ift, so mußte auch biejenige Dacht, welche vor allen andern bas jungere Princip vertrat, nothe wendig ftets barauf bebacht fenn, fich nach und nach erft zu heben, bann bem Raiser, ber bem alten Glauben anhing, fich immer mehr an die Seite zu ftellen, endlich barnach zu ftreben, bie Alleinherrschaft an sich zu bringen. Bu Anfange ftand Sachfen an ber Spige ber protestantischen Bewegung, wurde aber burch bie Churfurften von ber Pfalz, ale bie Bortampfer bes Calvinismus, in ben hintergrund gebrangt; feit bem breißigjährigen Rriege ist Brandenburg an beiber Stelle



- Dd or on September Annauthing by a AND DESCRIPTION OF morald male And According to the purpose broughth outs the of stiller military the test our air of Stromming redding sistingual Delictly on sang nor tauxing addition invent has greet weitifer there thinkly wilested the adiger \_inviser plants All him don don ton obligation makings 8 destall at charmed shift

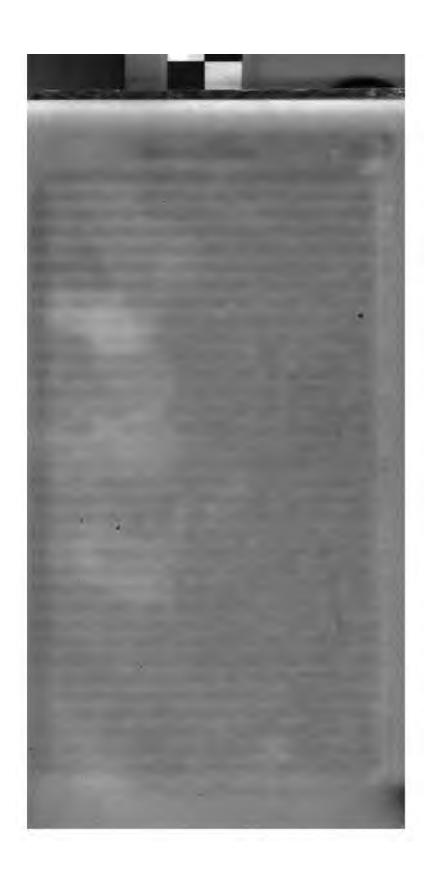





٠

3 9015 03557 7033

مهوره بخده المادي المحاد المادي المحاد

